

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

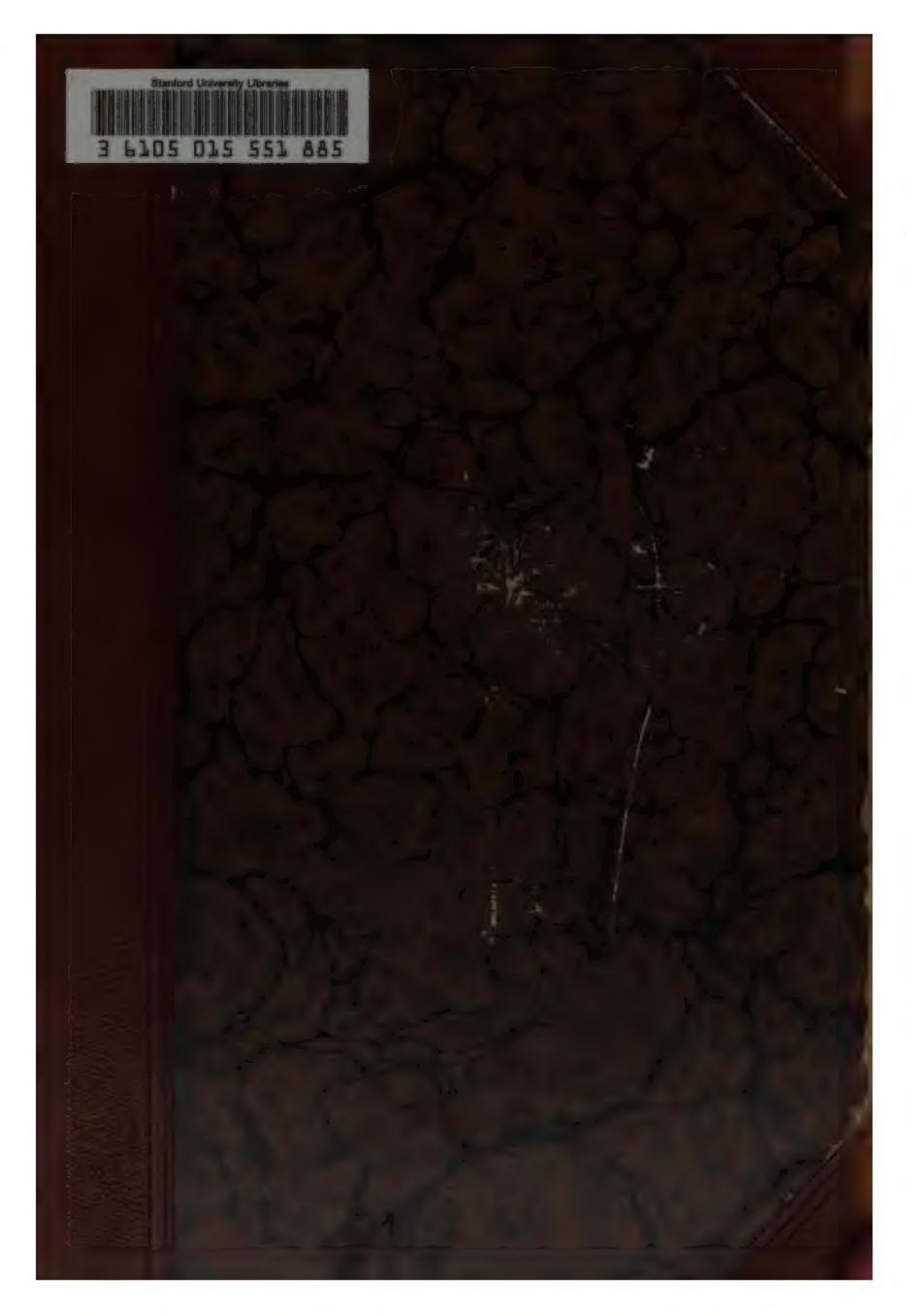





190 F529 393

Eccker ?

4.5

F529

200kin ?

.

# Geschichte

der

# ueueru Philosophie

bon

Runo Fischer.

Jubiläumsausgabe.

Dritter Band.

Gottfried Wilhelm Leibnig.

Bierte Auflage.

Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung.
1902.

## Gottfried Wilhelm Leibniz.

Peben, Werke und Pehre.

Bon

Runo Fifder.

Bierte Anflage.



Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. 1902.

|         |              |            |       | •        |         |                          |                |           |              |                  |  |
|---------|--------------|------------|-------|----------|---------|--------------------------|----------------|-----------|--------------|------------------|--|
|         |              |            |       |          |         |                          |                |           |              |                  |  |
|         |              |            |       |          |         |                          |                |           |              |                  |  |
|         |              |            |       |          |         |                          |                |           |              |                  |  |
|         |              |            |       |          |         |                          |                |           |              |                  |  |
| orw. on | - <b>#</b> - | £ Paukas • | L.0 8 | 0.24 6   |         | Patrona                  | In Proceedings | ~. *      | An and an An | and the state of |  |
| euue m  | च्यार,       | DEIDHDELB  | nas z | TEMIT DE |         |                          |                |           |              |                  |  |
|         | . ,          |            |       |          | i utvei | ie <b>ė</b> nu <b>g</b>  | in fremde      | Sprachen, | weiben b     | orvegalten.      |  |
|         |              |            |       |          | i uevei | ie <b>ė</b> mu <b>R</b>  | in fremoe      | Spracyen, | weiben b     | orvegalten.      |  |
|         |              |            |       |          | i uevei | ie <b>ė</b> mu <b>8</b>  | in fremoe      | Spracyen, | werden d     | orvegalten.      |  |
|         |              |            |       |          | i uevei | ie <b>d</b> mu <b>R</b>  | in fremoe      | Spracyen, | weiden D     | orvedatten.      |  |
|         |              |            |       |          | i urvei | ie <b>\$</b> mu <b>8</b> | in fremoe      | Spracyen, | Delben D     | orvegalten.      |  |
|         |              |            |       |          | L HEDEL |                          | in fremoe      | Spracyen, | DEIDER D     | orvegalten.      |  |
|         |              |            |       |          | L HEDEL |                          | in fremoe      | Spracyen, | WEIDER D     |                  |  |

.

•

## Inhaltsverzeichniß.

### Erstes Buch.

#### Leibnizens Leben und Schriften.

| Ernes Ci                             | aptte | el.           |       |       |        |       |      | Seite      |
|--------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|--------|-------|------|------------|
| Leibnizens Geistesart und Bedeutur   | ıg    | •             | •     | •     | •      | •     | •    | 9          |
| Gegensatzu Spinoza                   | •     | •             | •     | •     | •      | •     | •    | 9          |
| Universalistische Aufgaben und Plä   | ne    | •             | •     | •     | •      | •     | •    | ŧ          |
| 1. Der Universalismus in Philos      | ophic | e, Rel        | igior | ı unb | Pol    | itit  | •    | ŧ          |
| 2. Der wiffenschaftliche Universali  | smu   | 8. Di         | e Un  | iverf | also   | rift  | •    | 11         |
| 3. Die erfinberische Selbstbelehr    | ung   | •             | •     | •     | •      | •     | •    | 18         |
| 4. Toleranz. Abneigung wider A       | dolem | i <b>t</b> un | b Se  | cteng | eist   | •     | •    | 15         |
| 5. Die heitere Lebensanschauung      | unb   | ber !         | perfö | nlich | e Nu   | ken   | •    | 17         |
| 6. Die vielverzweigte Thätigkeit     | unb   | hero          | ische | Arb   | eitstr | aft   | •    | 19         |
| Die beutsche Aufklärung. Leibnig     | unb   | Leffin        | g     | •     | •      | •     | •    | 22         |
| Bweites C                            | apit  | el.           |       |       |        |       |      |            |
| Biographische Schriften. Leibnizens  | Þerf  | unft          | uni   | erf   | tes S  | lebei | 1 Se |            |
| alter (1646—1661)                    |       | •             | •     | •     | •      | •     | •    | 25         |
| Die biographischen Schriften .       | •     | •             | •     | •     | •      | •     | •    | 25         |
| Erstes Lebensalter                   | •     | •             | •     | •     | •      | •     | •    | 28         |
| 1. Abstammung und Familie            | •     | •             | •     | •     | •      | •     | •    | 28         |
| 2. Schule und Selbstbildung .        | •     | •             | •     | •     | •      | •     | •    | 29         |
| 3. Poetit und Logit. Das Geba        | nten  | alpha         | bet   | •     | •      | •     | •    | <b>3</b> 2 |
| 4. Scholastik und Theologie .        | •     | •             | . •   | •     | •      | •     | •    | 38         |
| Drittes C                            | apitı | el.           |       |       |        |       |      |            |
| Die akademischen Jahre (1661—1666)   | •     | •             | •     | •     | •      | •     | •    | 39         |
| Der akabemische Bilbungsgang .       | •     | •             | •     | •     | •      | •     | •    | 39         |
| 1. Philosophische Studien .          | •     | •             | •     | •     | •      | •     | •    | 39         |
| 2. Mathematische Studien .           | •     | •             | •     | •     | •      | •     | •    | 41         |
| 3. Juristische Studien               | •     | •             | •     | •     | •      | •     | •    | 43         |
| . 4. Die Bewerbung um die juristisch | ge Di | octorn        | ürbe  | . Di  | e Pri  | omoti | ion  |            |
| in Altborf                           |       | •             | •     | •     | •      | •     | •    | 45         |
| 5. Nürnberg und die Rosenkreuze      | er    | •             | •     | •     | •      | •     | •    | <b>4</b> 8 |
| Die akademischen Schriften           | •     | •             | •     | •     | •      | •     | •    | 49         |
|                                      |       |               |       |       |        |       |      |            |



| Viertes Cap                            | ritel. |       |           |       |                                               |            | Seite    |
|----------------------------------------|--------|-------|-----------|-------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| Leibnig in Maing. Amtliche Stellung.   | Bhi    | los   | phi       | fáte  | <b>Ed</b> t                                   | ifter      |          |
| Johann Chriftian von Boineburg         | •      | •     | •         | •     | •                                             | •          | . 52     |
| Johann Philipp von Schönborn .         | •      | •     | •         | •     | •                                             | •          | . 57     |
| Leibnizens amtliche Stellung .         | •      |       | •         | •     | •                                             | •          | . 58     |
| Die philosophischen Schriften und ihr  | Stan   | bpun  | tt        | •     | •                                             | •          | . 59     |
| 1. Die Schrift wider die Atheisten     |        | •     | •         | •     | •                                             | •          | . 61     |
| 2. Der Brief an Jacob Thomafius        |        | •     | •         | •     | •                                             | •          | . 62     |
| 3. Die Bertheibigung ber Trinität      |        | n W   |           | oatiu | ß                                             |            | . 63     |
| 4. Ueber die philosophische Schreib    | • •    | •     | •         | •     | •                                             | •          | . 65     |
| 5. Neue physikalische Hypothese        |        |       |           | •     | •                                             | •          | . 69     |
| Künftes Car                            | ritel. | _     | _         |       |                                               | _          |          |
| Die politischen Schriften aus der main |        |       | teri      | obe.  | Die                                           | t bol      | <b>.</b> |
| nische Königswahl. Die                 |        | •     |           |       |                                               | •          |          |
| <b>Reiches</b> (1669—1670)             |        | -     |           |       | -                                             | , 1 49 6 1 | . 70     |
| Die Dentichrift zur polnischen Königs  | mahl   | •     | •         | •     | •                                             | •          | . 71     |
| 1. Die Veranlassung und Methobe        | •      |       | ift       | •     | •                                             | •          | . 71     |
| 2. Die Analyse des Inhalts             |        | - uji | •1•       | •     | -                                             |            | . 72     |
| 3. Die beutsche Gefinnung .            | -      | •     | •         | •     | •                                             | •          | . 75     |
| Die Sicherheit des deutschen Reiches.  |        |       | ·<br>Thei | Lher  | Deni                                          | ·<br>limri |          |
| 1. Die Zeitlage                        |        | · ·   |           |       |                                               | · lay • ·  | 77       |
| 2. Die Mittel der Sicherstellung.      |        |       |           |       |                                               | •          | . 78     |
| 3. Der neue Rheinbund. Deutschl        |        |       |           |       |                                               | •          | . 82     |
| Der zweite Theil ber Denkschrift: bie  |        |       |           | φu    | •                                             | •          | . 84     |
| 1. Frankreichs Machtstellung .         | actick | spieu | 8.        | •     | •                                             | •          | . 84     |
| 2. Der Krieg gegen Holland .           | •      | •     | •         | •     | -                                             | •          | . 87     |
| 3. Die Lösung ber Frage .              |        |       | •         | •     | •                                             | •          | . 88     |
|                                        |        |       | •         | •     | •                                             | •          | . 00     |
| Sechstes Ca                            | •      |       | .4        | •     | . <b>!                                   </b> | <b>!</b>   | 6        |
| Plan der französischen Expedition nach | -      |       | ren.      | · Z   | eidn                                          | izen:      |          |
|                                        | •      | -     | •         | •     | •                                             | •          | . 89     |
| Die Entstehung und Geschichte des Pla  |        |       |           |       |                                               |            | . 89     |
| 1. Veranlassung und Zeitpunkt.         |        |       |           | _     | rage                                          | •          | . 89     |
| 2. Leibniz und Lubwig XIV.             |        |       |           |       |                                               | •          | . 91     |
| 3. Leibniz und Napoleon. Das Bet       | annu   | werde | en de     | x W   | entlog                                        | rifier     |          |
| Jrrthümer und Aufklärung               | •      | •     | •         | •     | •                                             | •          | . 93     |
| Der Inhalt ber Denkschrift             |        | •     | •         | •     | •                                             | •          | . 97     |
| 1. Die Bebeutung Aegyptens .           |        |       | •         | •     | •                                             | •          | . 97     |
| 2. Die französische Eroberung          | •      | •     | •         | •     | •                                             | •          | . 98     |
| 3. Die Sicherheit des Erfolges         | •      | •     | •         | •     | •                                             | •          | . 100    |
| Siebentes Ca                           | •      |       | ·         |       | 0 <b>-</b> ^ `                                |            |          |
| Leibnizens Aufenthalt in Paris und L   | eond   | on (  | 1672      | z—1(  | 576)                                          | •          | . 101    |
| Geschäftliche Aufgaben                 | •      | •     | •         | •     | •                                             | •          | . 101    |
| 1. Die Gesandtschaft nach London       | •      | •     | •         | •     | •                                             | •          | . 101    |
| 2. Boineburgs Forderungen. Der         | jung   | e Bo  | ineb      | urg   | •                                             | •          | . 103    |

| Inhaltsverzeichniß.                                     |          | VII   |
|---------------------------------------------------------|----------|-------|
|                                                         |          | Seite |
| Wissenschaftliche Bildungszwecke und Studien            |          | 104   |
| 1. Französische Sprache und Mathematik                  |          | 104   |
| 2. Mechanische Erfindungen. Die Rechenmaschine .        | • •      | 105   |
| 3. Die Erfindung der Differentialrechnung. Streit mit ! | Rewton . | 106   |
| Rücktehr nach Deutschland                               | • •      | 112   |
| Actes Capitel.                                          |          |       |
| Leibnizens Berufung nach und Stellung in Hannover       |          | 113   |
| Die Berufung                                            |          | 113   |
| Das Welfenhaus                                          |          | 118   |
| 1. Die Vorgeschichte                                    |          | 118   |
| 0 0: 6:4 5.2 6 6                                        |          | 118   |
| 2. Die Söhne des Herzogs Georg                          | • •      | 121   |
| O Italia and Kananahanikkan Cak                         | • •      | 121   |
|                                                         | • •      | 122   |
| 1. Johann Friedrich                                     | • •      | 124   |
| 2. Ernst August                                         | • •      |       |
| 3. Leibnizens Doppelstellungen                          | • •      | 128   |
| Neuntes Capitel.                                        |          |       |
| Leibnizens politische Wirtsamkeit                       |          | 130   |
| Leibniz als Gegner Ludwigs XIV                          |          | 130   |
| 1. Die europäischen Kriegszustände                      |          | 130   |
| 2. Die beiben ersten Reichstriege                       |          | 132   |
| 3. Der spanische Erbfolgekrieg                          |          | 136   |
| Caesarinus Furstenerius                                 |          | 142   |
| 1. Kurfürsten und Reichsfürsten                         |          | 144   |
| 2. Das Haus Braunschweig-Este                           |          | 144   |
| Mars christianissimus                                   |          | 146   |
| 1 Manantations and Ocidental                            | • •      | 146   |
| 2. Die neufranzösische Politik                          | •        | 147   |
| 3. Die Gallo-Grecs                                      | • •      | 150   |
| o. Die Ouno-Otels                                       | • •      | 100   |
| Behntes Capitel.                                        |          |       |
| Leibnizens kirchenpolitische Wirksamkeit: die Reunionsl | estreb.  |       |
| ungen                                                   |          | 152   |
| Die Wiederherstellung der kirchlichen Einheit           |          | 152   |
| 1. Die kurmainzischen Pläne                             |          | 152   |
| 2. Die Reunionsinteressen                               |          | 155   |
| 3. Der Hof in Hannover und die Abtei von Maubuiffo      | n        | 156   |
| Die Reunionsverhandlungen                               | •        | 160   |
| 1. Spinola, Molanus und Leibniz                         |          | 160   |
| 2. Die Jahre ber Annäherung. Leibnizens Stanbpunkt      | •        | 161   |
| 3. Leibnizens Verhandlungen mit Pellison und Bossuet    | • •      | 167   |
| Die Reunionshindernisse. Rücklicke                      | • •      | 175   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   | •        | - · · |

| Elftes Capitel.                                                  | Seite       |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Leibnizens tirchenpolitische Wirtsamteit: die Unionsbestrebungen | 178         |
| Die Herstellung der evangelischen Kircheneinheit                 | 178         |
| 1. Die Unionsinteressen                                          | 178         |
| 2. Das Toleranzsyftem in Branbenburg                             | 180         |
| 3. Jablonski, Molanus und Leibniz                                | 181         |
| 4. Das collegium irenicum in Berlin                              | 183         |
| Die Unionshindernisse                                            | 184         |
| Leibnizens innerer Antheil an ben kirchlichen Zeitfragen         | 185         |
| Bwölftes Capitel.                                                |             |
| Bergbau, staatswirthschaftliche und geologische Interessen.      |             |
| Forschungsreise und historische Arbeiten                         | 186         |
| Der Bergbau, bas Munzwesen, Die Geschichte ber Erbe              | 186         |
| 1. Die Gruben im Oberharz                                        | 186         |
| 2. Das Münzwesen                                                 | 187         |
| 3. Die Protogäa                                                  | 189         |
| Die Forschungsreise                                              | 191         |
| 1. Aufgabe und Zielpunkte ber Reise                              | 191         |
| 2. Lubolf und das collegium historicum                           | 192         |
| 3. Das Problem. Der Aufenthalt in München                        | 193         |
| 4. Der Aufenthalt in Wien                                        | 195         |
| 5. Der Aufenthalt in Italien und die Rückreise                   | 199         |
| Die historischen Arbeiten                                        | 202         |
| 1. Die Sammlung völkerrechtlicher Urkunden                       | 202         |
| 2. Die Sammlung mittelalterlicher Geschichtsquellen              | 207         |
| 3. Das Geschichtswerk                                            | 208         |
| Dreizehntes Capitel.                                             |             |
| Gründung gelehrter Gesellschaften. Die Stiftung der Societät     |             |
| der Wiffenschaften in Berlin. Plane für Dresden,                 |             |
| Vetersburg und Wien                                              | 211         |
| Das Zeitalter Friedrichs III., des ersten Königs von Preußen     | 211         |
| 1. Das neue Königreich                                           | 211         |
| 2. Die religiöse Bewegung. Die neue Universität                  | <b>2</b> 12 |
| 3. Die philosophische Bewegung. Pufenborf, Thomafius, Wolff      | 213         |
| 4. Die litterarische Bewegung. Die berliner Dichterschule        | 215         |
| 5. Die Atademie der Künste. Schlüter                             | 216         |
| Die Societät der Wissenschaften in Berlin                        | 217         |
| 1. Leibnizens Aussichten und Wünsche                             | 217         |
| 2. Denkschischen und Plane                                       | 218         |
| 3. Die Stiftung der Societät                                     | 221         |
| 4. Die Fundirung der Societät                                    | 226         |
| 5. Der Fortgang ber Societät und Leibnizens Mißhelligkeiten .    | 228         |
| 6. Leibnizens Schuld und Zwischenstellung                        | 233         |

| Inhaltsverzeichniß.                                                  | IX    |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                      | Scite |
| Gründungspläne zu gelehrten Gesellschaften                           | . 234 |
| 1. Die Gelehrtenrepublit                                             | . 234 |
| 2. Der Entwurf für Dresben. August II                                | . 235 |
| 3. Der Entwurf für Petersburg. Peter ber Große                       | · 287 |
| 4. Die Sendung nach Wien. Kaiser Karl VI                             | . 239 |
| 5. Die Kaiserinnen. Prinz Eugen von Savogen                          | . 242 |
| 6. Die Ernennung zum Reichshofrath. Einkunfte. Abel .                | . 244 |
| 7. Stiftungsplan der faiserlichen Societät der Wissenschaften in Wie | n 246 |
| 8. Die Hindernisse der Ausführung                                    | . 248 |
| Vierzehntes Capitel.                                                 |       |
| Leibnizens Verkehr mit fürftlichen Frauen. Seine letzten Jahr        | £     |
| und die Charatteristit seiner Person                                 | . 250 |
| Die fürstlichen Frauen                                               | . 250 |
| 1. Die Kurfürstin Sophie                                             | . 250 |
| 2. Die Königin Sophie Charlotte                                      | . 261 |
| 3. Die Kurprinzesfin Karoline, Prinzesfin von Wales .                | . 275 |
| 4. Elisabeth Charlotte, Herzogin von Orléans                         | . 282 |
| Leibnizens lette Jahre in Hannover                                   | . 287 |
| 1. Georg I. und Bernstorff                                           | . 287 |
| 2. Johann Georg Edhart                                               | . 295 |
| 3. Leibnizens Tod und Bestattung                                     | . 297 |
| Leibnizens äußere Erscheinung und Lebensart                          | . 300 |
| 1. Die Schilderungen                                                 | . 300 |
| 2. Die Bildniffe                                                     | . 303 |
| Riinfrahutaa (Cauita)                                                |       |
| Fünfzehntes Capitel.                                                 |       |
| Leibnizens philosophische Schriften und deren Gruppirung. Di         |       |
| Ausgaben der Werke                                                   | . 307 |
| Die philosophischen Schriften                                        | . 307 |
| 1. Der Entwickelungsgang                                             | . 307 |
| 2. Die Formen und Gruppen der philosophischen Schriftwerke           |       |
| Die Ausgaben der Werke                                               | . 317 |
| 1. Die Aufgabe                                                       | . 317 |
| 2. Die ersten Sammlungen                                             | . 318 |
| 3. Die Entstehung und Geschichte ber Ausgaben                        | . 319 |

## Zweites Buch.

#### Leibnizens Lehre.

| Erstes Capitel.                                                  | Seite     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Die Reform der neuern Philosophie. Der Begriff der Substan       |           |
| als Krafteinheit oder Monade                                     | . 327     |
| Der Gegensatz von Denken und Ausbehnung                          | . 327     |
| 1. Die Probe der Thatsachen                                      | . 327     |
| 2. Die widersprechende Thatsache                                 | . 328     |
| Der Begriff ber Kraft                                            | . 330     |
| 1. Die Kraft als metaphysisches Princip                          | . 330     |
| 2. Die Bielheit der Kräfte                                       | . 334     |
| 3. Die Kraft als thätiges Wesen ober einzelne Substanz .         | . 335     |
| Das Princip der Individualität ober die Monade                   | . 336     |
| 1. Individuation und Specification                               | . 336     |
| 2. Einheiten, Punkte, Atome                                      | . 337     |
| 3. Substantielle Formen. Monaden                                 | . 339     |
| Bweites Capitel.                                                 |           |
|                                                                  | •         |
| Die leibnizische Lehre in ihren Verhältnissen zur früheren Phili | . 341     |
| sophie                                                           | . 341     |
| Die cartesianische und atomistische Schule                       |           |
| 1. Gegensätze und Berwandtschaften                               | . 341     |
| 2. Spinozas Einheitslehre                                        | . 343     |
| 3. Descartes und die Occasionalisten                             | . 346     |
| Die materialistische und formalistische Richtung                 | . 348     |
| 1. Corpustularphilosophen und Atomisten                          | . 348     |
| 2. Die Rehabilitation der alten Philosophie                      | . 349     |
| 3. Die Scholastiker                                              | . 351     |
| 4. Aristoteles und Plato                                         | . 354     |
| Die neue Lehre als Universalspstem                               | . 355     |
| Drittes Capitel.                                                 |           |
| Die Grundfrage der leibnizischen Philosophie. Die Monade a       | <b>(8</b> |
| Princip der Materie und Form                                     | . 358     |
| Die Kräfte der Monade als Bedingungen der Natur                  | . 358     |
| 1. Das Problem                                                   | . 358     |
| 2. Die Kraft der Ausschließung. Thätige und leidende Kraft       | . 360     |
| Die leidende Kraft als Princip der Materie                       | . 361     |
| 1. Materia prima unb secunda                                     | , 361     |
| 2. Die bewegte Materie                                           | . 365     |
| 3. Die Monaden als Maschinen und die mechanische Causalität      | . 366     |

|       | Inhaltsverzeichniß.                         |        |       |       |      |    | XI          |
|-------|---------------------------------------------|--------|-------|-------|------|----|-------------|
|       |                                             |        |       |       |      |    | Seite       |
|       | Die thätige Kraft als Princip der Form .    | •      | •     | •     | •    | •  | 368         |
|       | 1. Entelechia prima                         | •      | •     | •     | •    | •  | <b>36</b> 8 |
|       | 2. Die formgebende Kraft                    | •      | •     | •     | •    | •  | 370         |
|       | 3. Seele und Leben. Die zweckthätige Car    | ısalit | ät    | •     | •    | •  | 371         |
|       | Wirkende Ursachen und Endursachen           | •      | •     | •     | •    | •  | 372         |
|       | Viertes Capitel.                            |        |       |       |      |    |             |
| Die L | dosung der Grundfrage. Die Monade als C     | inhe   | eit v | on    | Tee  | le |             |
|       | und Körper                                  | •      | •     | •     | •    | •  | 374         |
|       | Das Verhältniß von Seele und Körper         | •      | •     | •     | •    | •  | 374         |
|       | 1. Die metaphysische Bedeutung ber Frage    | •      | •     | •     | •    | •  | 374         |
|       | 2. Der richtige Gesichtspunkt               | •      | •     | •     | •    | •  | 375         |
|       | 3. Die Einwürfe und beren Erklärung aus     | Leib   | nizen | s Le  | hrar | t. | 375         |
|       | Das Verhältniß von Seele uud Körper in der  | Mo     | nabe  | •     | •    | •  | 383         |
|       | 1. Die Seele als Zweck des Körpers .        | •      | •     | •     | •    | •  | 383         |
| •     | 2. Der Körper als Mittel ber Seele .        | •      | •     | •     | •    | •  | 386         |
|       | 3. Die Monade als Entwickelung des Indi     | viduu  | ms    | •     | •    | •  | 387         |
|       | Das Verhältniß der Endursachen und der wirk | enben  | Urfa  | icher | t .  | •  | 889         |
|       | 1. Die Art ihrer Bereinigung                | •      | •     | •     | •    | •  | 389         |
|       | 2. Die oberste Geltung bes Zweckbegriffs    | •      | •     | •     | •    | •  | 391         |
|       | Künftes Capitel.                            |        |       |       |      |    |             |
| Die ! | Monade als Entwidelung                      | •      | •     | •     | •    | •  | 392         |
|       | Die ursprünglichen Kräfte                   | •      | •     | •     | •    | •  | 392         |
|       | 1. Die Ewigkeit der Naturkräfte             | •      | •     | •     | •    | •  | 392         |
|       | 2. Die Erhaltung der Kraft                  | •      | •     | •     | •    | •  | 394         |
|       | 3. Die Allgegenwart ber Kräfte              | •      | •     | •     | •    | •  | 399         |
|       | Das ursprüngliche Leben                     | •      | •     | •     | •    | •  | 399         |
|       | 1. Die Individualität des beseelten Körpers | 3      | •     | •     | •    | •  | 399         |
|       | 2. Die Präsormation                         | •      | •     | •     | •    | •  | 400         |
|       | 3. Die ursprünglichen Individuen oder San   | nenth  | iere  | •     | •    | •  | 402         |
|       | Der ewige Lebensproceß.                     | •      | •     | •     | •    | •  | 403         |
|       | 1. Die Metamorphose. Geburt und Tob         | •      | •     | •     | •    | •  | 403         |
|       | 2. Das unsterbliche Leben                   | •      | •     | •     | •    | •  | 406         |
|       | 3. Entwickelung und Vorstellung             | •      | •     | •     | •    | •  | 410         |
|       | Sechstes Capitel.                           |        |       |       |      |    |             |
| Die ! | Monade als Vorstellung und Mitrofosm        | us     | •     | •     | •    | •  | 415         |
|       | Die Vorstellung in ber Natur ber Dinge .    | •      | •     | •     | •    | •  | 415         |
|       | 1. Die Kraft der Vorstellung                | •      | •     | •     | •    | •  | 415         |
|       | 2. Die Kraft des Strebens                   | •      | •     | •     | •    | •  | 418         |
|       | Die Vorstellung im Menschen                 | •      | •     | •     | •    | •  | <b>420</b>  |

•

#### Inhaltsverzeichniß.

|                                    |        |       |        |       |       |       |      |    | Sens        |
|------------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|------|----|-------------|
| Die Monade als Mitrotosmus         | •      | •     | •      | •     | •     | •     | •    | •  | 422         |
| 1. Individuum und Welt             | •      | •     | •      | •     | •     | •     | •    | •  | 422         |
| 2. Der Weltzusammenhang            | •      | •     | •      | •     | •     | •     | •    | •  | 424         |
| 3. Die Weltvorstellung .           | •      | •     | •      | •     | •     | •     | •    | •  | 425         |
| Siebentes                          | OL1    | mite  | 1.     |       |       |       |      |    |             |
| Rörberwelt                         |        |       | -      |       |       |       |      |    | 427         |
| Die verschiebenen Mitrotosmen      | •      | •     | •      | •     | -     | •     | •    | •  | 427         |
| Die Körper als Erscheinungen ob    |        |       |        |       | •     | •     | •    | •  | 430         |
| 1. Die beschränkte Borftellung     |        | •     | •      |       | •     | •     | •    | -  | 430         |
| 2. Der Körper als nothwendig       |        |       |        |       | •     | •     | •    | •  | 431         |
| 3. Die verworrene und die de       | _      | •     | _      | •     | be8   |       | Der8 | •  | 433         |
| Die Unterschiebe ber Borftellung   |        |       | •      | •     |       | •     |      | •  | 436         |
| 1. Die Grabunterschiebe. Die       |        |       |        |       |       | _     | _    | •  | 436         |
| 2. Die nieberen und höheren C      |        |       |        | , ,   |       |       |      |    | 441         |
| 3. Die unorganischen und org       | _      |       |        |       |       |       |      | •• | 443         |
| o. At anogumpen and org            |        | 70    | 000 op | •     | •     | •     | •    | •  |             |
| Achtes                             | Cap    | itel. |        |       |       |       |      |    | •           |
| 8 Stufenreich der Dinge oder d     | ie A   | Belt  | harı   | noni  | ie    | •     | •    | •  | 445         |
| Die Hauptstufen der vorstellenden  |        |       | •      | •     | •     | •     | •    | •  | 445         |
| 1. Leben, Seele, Geift .           | •      | •     | •      | •     | •     | •     | •    | •  | 445         |
| 2. Dunkle, klare, deutliche Bor    | cftell | ung   |        | •     | •     | •     | •    | •  | 447         |
| 3. Das bunkle Bewußtsein           | •      |       | •      | •     | •     | •     | •    | •  | 449         |
| Das Gesetz ber Analogie und ber    |        |       |        |       | •     | •     | •    | •  | <b>45</b> 0 |
| 1. Die Mittelwesen                 | •      | •     | •      | •     | •     | •     | •    | •  | 450         |
| 2. Der Mensch als Mittelwese       | n. S   | Die ( | Beni   | en    | •     | •     | •    | •  | 452         |
| Das Gesetz ber Harmonie .          | •      | •     | •      | •     | •     | •     | •    | •  | 455         |
| 1. Der Unterschied zwischen E      | inhei  | t un  | b H    | armoi | nie   | •     | •    | •  | 455         |
| 2. Die Harmonie als Einheit        | ber    | Anal  | ogie   | unb   | Con   | tinui | tät  | •  | 459         |
| 3. Die unendlich kleinen Differe   | nzen   | als ? | Bedi   | ngun  | g ber | : Har | moni | .e | <b>461</b>  |
| Manutas                            | M as   | املند |        |       |       |       |      |    |             |
| Neuntes                            |        |       |        |       |       |       |      |    |             |
| Entwickelung des menschlichen      |        | •     |        | •     | •     | •     | •    | •  | 464         |
| Die Natur des Geistes              |        |       |        | •     | •     | •     | •    | •  | 464         |
| 1. Seele und Geist                 |        |       |        |       | •     | •     | •    | •  | 464         |
| 2. Die beutliche Borstellung.      |        |       | -      | vugt  | ein   | •     | •    | •  | 467         |
| 3. Die Persönlichkeit.             |        | •     | _      | •     | •     | •     | •    | •  | 469         |
| Die thierische und menschliche See |        | •     | •      | •     | •     | •     | •    | •  | 471         |
| 1. Gebächtniß und Erkenntniß       |        | •     | •      | •     | •     | •     | •    | •  | 471         |
| 2. Sinnlichkeit und Bernunft       |        |       | •      | •     | •     | •     | •    | •  | 473         |
| 3. Das Bermögen der Princip        |        |       | •      | •     | •     | •     | •    | •  | 475         |
| Die angeborenen Ibeen              |        | •     | •      | •     | •     | •     | •    | •  | 476         |
| 1. Die Erkenntnißanlage.           | •      | •     | •      | •     | •     | •     | •    | •  | 476         |
| 2. Leibniz und Descartes           | •      | •     | •      | •     | •     | •     | •    | •  | 477         |
| 3. Leibniz und Locke               | •      | •     | •      | •     | •     | •     | •    | •  | 479         |
|                                    |        |       |        |       |       |       |      |    |             |

|           | Inhaltsverzeichniß.                                |         |        | XIII  |
|-----------|----------------------------------------------------|---------|--------|-------|
|           | Behntes Capitel.                                   |         |        | Seite |
| Die       | Entwidelung des Bewußtseins. Die kleinen Be        | orfiell | unaeu  |       |
|           | Die Continuität des Seelenlebens                   |         |        | 487   |
|           | 1. Die Thatsache ber unbewußten Vorftellungen .    | •       | •      | 487   |
|           | 2. Die immer thätige Kraft ber Vorstellung .       | •       | •      | 489   |
|           | Der Zusammenhang bes Unbewußten und Bewußten       | •       | •      | 491   |
|           | 1. Die kleinen Vorstellungen als Elemente bes Be   | _       | eins . | 491   |
|           | 2. Die kleinen Borstellungen als die Bedingung bes |         |        |       |
|           | 3. Schlaf und Wachen. Die Gewohnheit               | •       | • (    | . 495 |
|           | Elftes Capitel.                                    |         |        | •     |
| Die       | Erkenntniflehre. Aesthetik und Logik               | •       | • (    | . 500 |
|           | Die bunkle Vorstellung der Harmonie                | •       | • •    | . 500 |
|           | 1. Die ästhetische Borstellung                     | •       | • (    | . 500 |
|           | 2. Leibniz und Baumgarten                          | •       | • (    | . 501 |
|           | 9 O.: Kuis \                                       | •       | • (    | . 502 |
|           | Die deutliche Vorstellung der Harmonie             | •       | • (    | . 504 |
|           | 1. Die Vernunft= und Erfahrungswahrheiten          | •       | • (    | . 504 |
|           | 2. Das Brincip ber Vernunftwahrheiten              | •       | • .    | . 506 |
|           | 3. Das Princip ber Erfahrungswahrheiten            | •       | •      | . 509 |
|           | Duržišias (Famital                                 |         |        |       |
| <b>Di</b> | Bwölftes Capitel.                                  |         |        | . 512 |
| Die       | Sittenlehre: Die Entwickelung des Willens .        | •       | •      | . 512 |
|           |                                                    | •       | •      | . 512 |
|           |                                                    | •       | •      | . 513 |
|           | 2. Willfür und Willensindifferenz                  | •       |        | . 517 |
|           |                                                    |         | • •    | . 520 |
|           | Der Prädeterminismus. Die innere Vorherbestimmu    | ny .    | •      | . 528 |
|           | Der moralische Wille                               | • •     | •      |       |
|           | 1. Das moralische Naturell                         | •       | •      | . 523 |
|           | 2. Das praktische Gefühl ober die Unruhe           | •       | •      | . 525 |
|           | 3. Die überwiegende Reigung und die Wahl .         |         |        | . 526 |
|           | 4. Das Streben nach Glückseit                      |         | •      | . 527 |
|           | 5. Der vernunftgemäße Wille und die Freiheit       |         | •      | . 528 |
|           | 6. Die sittliche Harmonie                          | •       | •      | . 532 |
|           | Dreizehntes Capitel.                               |         |        |       |
| Die       | Runstlehre. Runst und Religion                     | • •     | •      | . 533 |
|           | Vierzehntes Capitel.                               |         |        |       |
| Die       | Religions und Gotteslehre                          |         | •      | . 537 |
|           | Offenbarung und Vernunft                           |         | •      | . 537 |
|           | 1. Der Ursprung der Religion                       |         | •      | . 537 |
|           | 2. Das natürliche Gottesbewußtsein                 | •       | •      | . 538 |
|           | · · ·                                              |         |        |       |

•

.

|           |                                      |        |              |        |       |       |       |          | Scit        |
|-----------|--------------------------------------|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|----------|-------------|
|           | Monadologie und Theologie .          | •      | •            | •      | •     | •     | •     | •        | 539         |
|           | 1. Wiberftreit und Uebereinstimm     | ung    | •            | •      | •     | •     | •     | •        | 539         |
|           | 2. Der Theismus. Der Rational        | ismus  | unb          | Su     | erna  | tural | ismı  | 18       | 54]         |
|           | 3. Das Ueber- und Widervernüns       | tige   | .•           | •      | •     | •     | •     | •        | 543         |
|           | Künfzehntes (                        | Kanit  | -1           |        |       |       |       |          |             |
| Die       | natürliche Religion                  | ·      |              | _      |       | _     | _     |          | <b>54</b> 8 |
|           | Gott und der menschliche Geist .     | •      | •            | •      |       |       |       |          | 548         |
|           | 1. Moral und Religion                |        |              | •      | •     | •     | •     |          | 548         |
|           | 2. Die natürliche und geschichtlich  |        |              | •      | •     |       |       |          | 549         |
|           | Die Wahrheiten ber natürlichen Reli  |        | _            | •      | •     | •     | •     | •        | 551         |
|           |                                      | •      |              | •      | •     | •     | •     | •        | 551         |
|           | 2. Gottesliebe und Menschenliebe     |        |              | •      | •     | •     | •     | •        | 552         |
|           | Sechszehntes (                       |        |              |        |       |       |       |          |             |
| <b>Di</b> |                                      | enhn   | E1.          |        |       |       |       |          | E 2 2       |
| 21C       | natürliche Theologie                 | •      | •            | •      | •     | •     | •     | •        | 555         |
|           | Die Beweise vom Dasein Gottes .      |        |              | •      | •     | •     | •     | •        | 555         |
|           | 1. Der ontologische Beweiß .         |        |              | •<br>• | •     | •     | •     | •        | 555         |
|           | 2. Der kosmologische und physikot    |        |              |        |       |       | •     | •        | 556         |
|           | Gottes Wesen und Eigenschaften .     |        |              |        |       | •     | •     | •        | 559         |
|           | 1. Die höchfte Kraft: Allmacht, W    | seisge | ii, <b>છ</b> | ure    | •     | •     | •     | •        | 559         |
|           | 2. Die schöpferische Wirksamkeit     | •      | •            | •      | •     | •     | •     | •        | 562         |
|           | 3. Die moralische Nothwendigkeit     | •      | •            | •      | •     | •     | •     | •        | 564         |
|           | Siebzehntes C                        | Capite | el.          |        |       |       |       |          |             |
| Das       | Spftem des Deismus und Optim         | ismu   | 18           | •      | •     |       | )     | •        | <b>569</b>  |
|           | Die Physikotheologie                 | •      | •            | •      | •     |       | ,     | •        | 569         |
|           | 1. Gott als ber Urgrund und Ent      | psace  | ber          | Welt   |       |       | •     | •        | 569         |
|           | 2. Die Welt als Natur und Schöt      | ofung  |              | •      | • (   |       | ,     | •        | 570         |
|           | Der Deismus                          | •      | •            | •      | • ,   | , ,   | ,     | •        | 572         |
|           | 1. Die Welt als die Offenbarung      | Gotte  | 8            | •      | •     |       | ,     | •        | 572         |
|           | 2. Die Weltordnung und bie Wui       | nber   | •            | •      | •     |       |       | •        | 574         |
|           | 3. Gott als Weltbaumeister und We    | Itrege | nt. I        | das I  | łeich | ber I | latui | r        |             |
|           | und ber Gnade                        | •      | •            |        | , ,   | •     |       | •        | 577         |
|           | Der Optimismus                       | •      | • (          |        |       | •     |       | •        | 579         |
|           | 1. Die Beweisgrunde ber besten 2     | Belt . | •            |        | •     | •     | •     | •        | 579         |
|           | 2. Die vorherbestimmte Harmonie      | •      |              | . •    | •     | •     |       | •        | 580         |
|           | Achtzehntes C                        | anite  | 1.           |        |       |       |       |          |             |
| Das       | System der Theodicee                 | •      | •            | , .    |       | _     |       |          | 582         |
|           | Die Einwürfe gegen die befte Welt    | •      |              |        |       | _     |       | •        | 582         |
|           | Die Uebel in der Welt                | •      |              |        |       | •     |       | •        | 584         |
|           | 1. Die Arten des Uebels              | -<br>• |              |        | •     | •     | 4     |          | 584         |
|           | 2. Die Uebel und das Gute .          | •      |              | _      | •     | •     | 4     | ,        | 586         |
|           | 3. Das Verhältniß bes Uebels zu      |        |              |        |       |       |       | •        | 592         |
|           | Die göttliche Vorherbestimmung und b |        |              |        |       |       |       | <b>.</b> | 597         |

## Drittes Buch.

#### Bon Leibniz zu Kant.

| Erstes Capitel.                                    |     |    |     | Seite       |
|----------------------------------------------------|-----|----|-----|-------------|
| Charafteristit und Kritit der leibnizischen Lehre  |     | •  |     | 603         |
| Das System des idealistischen Naturalismus         | •   | •  | •   | 603         |
| 1. Die Gliederung des Lehrgebäudes                 |     | •  | •   | 603         |
| 2. Der naturalistische und idealistische Charakter | •   | •  | •   | 605         |
| 3. Die Hauptmomente der Körper- und Seelenleh      | re. | •  | •   | 607         |
| 4. Die antimonistische Grundrichtung               | •   | •  | •   | <b>60</b> 8 |
| Die Beurtheilung des Systems                       | •   | •  | •   | 612         |
| 1. Der Widerstreit in der Erkenntnißlehre .        | •   | •  | •   | 612         |
| 2. Der Wiberstreit im Begriffe Gottes .            | •   | •  | •   | 613         |
| 3. Der Wiberstreit im Begriffe ber Welt .          |     | •  | •   | 616         |
| 4. Der Wiberstreit im Begriffe der Monade          | •   | •  | •   | 619         |
| Die Fortbildung der leibnizischen Lehre            | •   | •  | •   | 620         |
| 1. Das eklektische System. Christian Wolff .       |     | •  | •   | 620         |
| 2. Lessing und Herber                              | •   | •  | •   | 621         |
| 3. Die Gefühls- und Glaubensphilosophie .          |     | •  | •   | 623         |
| 4. Die Epoche der kritischen Philosophie           | •   | •  | •   | 624         |
| Bweites Capitel.                                   |     |    |     |             |
| Die leibniz-wolfische Philosophie                  | •   | •  | •   | 627         |
| Christian Wolff                                    | . • | •  | •   | 627         |
| 1. Lebensgeschichte                                | •   | •  | •   | 627         |
| 2. Wolffs Werke                                    | •   | •  | •   | 631         |
| Die deutsche Schulphilosophie                      |     | •  | •   | 632         |
| 1. Der neue Dualismus                              |     | •  | •   | 632         |
| 2. Die äußere Zweckmäßigkeit                       | •   | •  | •   | 634         |
| 3. Gott und Welt. Kritit ber Offenbarung .         | •   | •  | •   | 636         |
| Drittes Capitel.                                   |     |    |     |             |
| Der reine Deismus. Hermann Camuel Reimarus         | •   | •  | •   | 638         |
| Alleinige Geltung der Bernunftreligion             | •   | •  | •   | <b>63</b> 8 |
| 1. Die Unmöglichkeit des Wunders                   | •   | •  | •   | <b>63</b> 8 |
| 2. Die Offenbarung durch Wunder                    | •   | •  | •   | 640         |
| Vernunftglaube und Bibelglaube                     | •   | •  | •   | 641         |
| 1. Die Kriterien ber Offenbarung                   | •   | •  | •   | 641         |
| 2. Die biblischen Offenbarungen                    | •   | •  | •   | 645         |
| Viertes Capitel.                                   |     |    |     |             |
| Die Gemüthsauftlärung und Popularphilosoph         | ie. | Mo | 'es |             |
| Mendelssohn                                        | •   | •  | •   | 648         |
| Die Moral als Wesen der Religion                   | •   | •  | •   | 648         |
| 1. Die Herzensbeweise vom Dasein Gottes            | •   | •  | •   | <b>64</b> 8 |
| 2. Die Religion im Gegensatze zur Rirche           | •   | •  | •   | 650         |

|                                                                 | Geite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Der beschränkte Aufklärungsverstand                             | . 651 |
| 1. Das geschichtswidrige Denken                                 | . 651 |
| 2. Mendelssohn und Sofrates                                     | . 652 |
| 3. Die Auftlarung im Wiberspruch mit bem Begriff ber Ent-       | :     |
| widlung                                                         | . 655 |
|                                                                 |       |
| <i>E</i> ünftes Capitel.                                        |       |
| Die Aufklärung im Einklange mit der Idee der Entwicklung        |       |
| Gotthold Ephraim Lessing                                        | . 659 |
| Die congeniale Betrachtungsweise                                | . 659 |
| 1. Aufgabe und Standpunkt                                       | . 659 |
| 2. Windelmann und die Alten                                     | . 661 |
| Die Höhe der Aufflarung. Lessing                                | . 662 |
| 1. Lessings Denkweise, Schreibart, Kritik                       | . 662 |
| 2. Religion und Bibel. Anti-Goeze                               | . 664 |
| <u> </u>                                                        | -     |
| 3. Die Religion als Grund der Bibel                             | . 666 |
| 4. Das Wunder als Grund der Religion. Die «regula fidei»        |       |
| 5. Die Hristliche Religion und die Religion Christi. Evangelien |       |
| tritit                                                          | . 668 |
| 6. Das Wesen der Religion. Die Grundwahrheiten des              |       |
| Christenthums                                                   | . 669 |
| 7. Das Christenthum der Bernunft. Die Trinität                  | . 670 |
| 8. Die Religion unter dem Gesichtspunkte der Entwicklung        | . 674 |
| a) Geschichte als Entwicklung                                   | . 674 |
| b) Offenbarung als Erziehung                                    | . 675 |
| c) Die Theodicee der Geschichte                                 | . 676 |
| 9. Lessing im Verhältnisse zu Leibniz und Spinoza               | . 679 |
| Sechstes Capitel.                                               |       |
|                                                                 |       |
| Die Originalitätsphilosophie und Geschichtsphilosophie. Jo      |       |
| hann Gottfried Herder                                           | . 681 |
| Standpunkt und Aufgabe                                          | . 681 |
| Johann Gottfried Herber                                         | . 684 |
| 1. Verhältniß zu Lessing und zur Aufklärung                     | . 684 |
| 2. Herbers Richtung und Geistesart                              | . 685 |
| 3. Herbers Geschichtsphilosophie im Gegensate zu der Verstandes |       |
| aufklärung                                                      | . 686 |
| Siebentes Capitel.                                              |       |
| •                                                               | 400   |
| Glaubens- und Geniephilosophie. Hamann und Lavater .            | . 688 |
| Die Wahrheit und das dunkle Ich. Hamann                         | . 688 |
| 1. Standpunkt und Geistesart                                    | . 688 |
| 2. Die Einheit ber Gegensätze. Bruno                            | . 689 |
| 3. Der Mensch als "Pan"                                         | . 690 |
| 4. Die Erkenntniß als Glaube. Sume                              | . 691 |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | xvII  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| T. Official and the second of |            | Ceite |
| 5. Offenbarungsglaube und Christenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          | . 692 |
| 6. Der kindliche Glaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •          | . 698 |
| Die Erkenntniß der dunklen Individualität. Lavater .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          | . 694 |
| 1. Physiognomik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •          | . 694 |
| 2. Die geniale Individualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          | . 697 |
| Achtes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |
| Die Gefühlsphilosophie. Friedrich Heinrich Jacobi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •          | . 698 |
| Aufgabe und Standpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | . 698 |
| 1. Religion und Erkenntniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •          | . 698 |
| 2. Kritik ber Verstanbeserkenntniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •          | . 699 |
| 3. Alle Verstandeserkenntniß gleich Spinozismus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •          | . 700 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •          |       |
| 4. Das Gespräch mit Lessing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •          | . 703 |
| Glaube und Wissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •          | . 704 |
| 1. Jbealismus und Nihilismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          | . 704 |
| 2. Die Gewißheit als Glaube. Hume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •          | . 705 |
| 3. Die Offenbarung als Grund des Glaubens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          | . 707 |
| 4. Der Glaube als Gefühl (Vernunft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •          | . 707 |
| Jacobis Stellung in der Geschichte der Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •          | . 710 |
| 1. Jacobi und Kant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •          | . 710 |
| 2. Jacobi und Mendelssohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          | . 713 |
| 3. Jacobi und Leibniz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          | . 715 |
| Neuntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |
| Goethe und Schiller in ihrem Berhältniß zu Leibniz un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>A A</b> | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D DE       | . 716 |
| deutschen Aufflärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          | . 716 |
| Goethes philosophische Vorstellungsweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          | . 716 |
| 1. Verhältniß zu Spinoza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          |       |
| 2. Berhältniß zu Leibniz. Goethes leibnizischer Pantheis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |
| Schillers philosophische Vorstellungsweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |
| 1. Verhältniß zu Spinoza und Leibniz. Schillers leibn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | izijoje    |       |
| Pantheismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •          | . 720 |
| 2. Philosophische Briefe. Die Hinweisung auf Kant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •          | . 721 |
| Die poetische Geltung der Individualität. Die prästabilirte S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | seelen     | •     |
| harmonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          | . 722 |
| Die Auflösung der dogmatischen Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •          | . 724 |
| 1. Widerspruch der Gefühlsphilosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          | . 724 |
| 2. Gesammtwiderspruch der dogmatischen Philosophie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          | . 725 |
| 3. Die kritische Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          | . 726 |
| 4. Kant, Fichte und Schelling in ihrem Berhältniß zu L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beibni     | 727   |



## Erstes Zuch.

# Peibnizens Peben und Schriften.

• . • 

#### Erftes Capitel.

#### Leibnizens Geistesart und Bedeutung.

#### I. Gegensat zu Spinoza.

Die auf das Princip der Individualität gegründete Weltanschauung, welche Leibniz einführt und dem Jahrhundert der Aufklärung mittheilt, findet in seiner Persönlichkeit eine ebenso deutliche, bis in die einzelnen Züge durchgebildete Darftellung, wie die entgegengesetzte Betrachtungs= weise in Spinoza. Die charaktervolle Eigenthümlichkeit eines großen Denkers ift die Quelle und der Träger auch seiner Philosophie, das Band zwischen Leben und Lehre. Um diese verstehen zu lernen, giebt es keinen besseren Weg, als die Einsicht in die charakteristischen Grundzüge der Persönlichkeit des Philosophen. In Spinoza fand die rein dogmatische Philosophie in dem Gedanken der Alleinheit, in dem Syftem der bloßen Caufalität einen Abschluß, der sie beruhigte, aber zugleich gegen die in Religion und Philosophie herrschenden Vorstellungsweisen in einen ausschließenden Gegensatz brachte und den Philosophen selbst von dem Weltleben absonderte. Er ertrug diesen Gegensatz und führte ihn durch in einem völlig bedürfnißlosen, einsamen, der Erkenntniß allein gewidmeten Leben, welches dem Genuß und Besitz der gewöhn= lichen Lebensgüter wie der öffentlichen Wirksamkeit mit ihrem Einfluß und ihrer Bedeutung gern entsagte. Alle Geltung, die man in amt= lichen Würden und Wirkungskreisen gewinnt, hat Spinoza entbehrt, er nahm nicht den mindeften Theil an dem Wetteifer der Menschen in der großen Rennbahn der Welt, er hatte den Chrgeiz nicht, den jener Wetteifer nährt und steigert; so blieb er frei von den menschlichen Schwächen und Kleinheiten, welche im Eigennut wurzeln.

In allen diesen Punkten sinden wir in Leibniz das sprechende Gegentheil des Spinoza: er durfte in Uebereinstimmung mit seinem System eine bewegte, allseitige, einflußreiche Thätigkeit auf der Welt= bühne entfalten und sich eine Geltung in seinem Zeitalter erwerben, die ihn glänzend hervorhebt; aber verflochten mit seinen Neigungen in das Treiben der Welt, in den Wetteiser der menschlichen Dinge, ist sein Charakter auch den kleinen Leidenschaften und Schwächen nicht entgangen, dem Ehrgeiz und Eigennutz, die in den Reibungen des menschlichen Wetteisers sich nothwendig entzünden. Dies ist zwischen Spinoza und Leibniz der Gegensatz sowohl ihrer Systeme als Charaktere, daß dort das Große sich von dem Kleinen freimacht und in seiner Unabhängigkeit davon erscheint, hier dagegen ohne das Kleine nicht sein kann und auf das innigste mit demselben zusammenhängt.

Während Spinozas Lehre, ausschließend und ftarr in ihrer Haltung, den Typus der dogmatischen Philosophie vollendet, ist die leibnizische in der Unruhe des Fortschreitens und in einer Richtung begriffen, die schon dem Geiste der kritischen Philosophie zustrebt. Während Spinoza den geschichtlich gegebenen und anerkannten Syftemen durchaus wider= ftreitet, ift Leibniz überall mit Bewußtsein darauf bedacht, die herrschen= ben Gegensätze auszugleichen und zu versöhnen. Die Entgegensetzung ift immer einseitig, die Bereinigung der Gegensatze ift immer allseitig ober strebt es zu sein. Dieses universalistische Streben ift dem Charakter des leibnizischen Denkens und Philosophirens eingeboren, es ift der Typus seiner Geistesart, die Grundform seiner geistigen Persönlichkeit. Die Einseitigkeit verhält sich ausschließend, verneinend, die Universalität dagegen anerkennend, die beschränkten Bildungsformen, wo fie dieselben findet, erweiternd und berichtigend: fie wirkt eben da= durch befreiend und aufklärend. Wir fordern von der Aufklärung, die ihren Begriff erfüllt, vor allem, daß sie erkläre; wir schätzen ihre Höhe nach der Höhe und dem Umfange, in welchem sie dieses Ber= mögen besitzt und ausübt. Die höchste Aufklärung müßte im Stande sein, alles zu erklären; sie ware die allseitigste, universellste Bildung; der Grad der Aufklärung steigt mit dem Grade der Universalität und dieser mit dem Vermögen, entgegengesetzte Richtungen auszugleichen und zu versöhnen. Schon daraus läßt sich erkennen, daß die leib= nizische Philosophie ihrer ganzen Anlage nach die Fähigkeit, eine wirk= liche Aufklärung zu begründen, in einem weit höheren Mage besitzen wird, als die Systeme, welche ihr unmittelbar vorausgehen, insbesondere die Lehre Spinozas.

Der nächste Gegensatz, welchen Leibniz vorfindet und der in Spinoza gipfelt, betrifft die Versassung der neueren Philosophie überhaupt, welche

die mechanische Erklärung der Dinge grundsätzlich den Systemen sowohl des classischen Alterthums als der Scholaftik entgegenstellt und dadurch mit ihren eigenen geschichtlichen Voraussetzungen einen Bruch herbei= führt, der ihr die Anknüpfung unmöglich macht. Von diesem Gegen= sat, den er frühzeitig erkennt, sucht Leibniz die Philosophie zu befreien; es ift, um die Sache in der allgemeinsten und umfaffendsten Form auszusprechen, der Gegensatz zwischen dem Syftem der Endursachen ober Zwecke und bem der wirkenden Ursachen, zwischen der Teleologie und Cau= salität. Leibniz setz sich die Aufgabe, diese beiden Gesichtspunkte richtig zu vereinigen, während Spinoza sie getrennt und einander dergestalt entgegengesett hatte, daß die wirkenden Ursachen die alleinige Geltung haben sollten und die Endursachen gar keine. Hier haben wir den deutlichsten Einblick in das Verhältniß und den Gegensatz beider Philo= sophen. Es giebt zum durchgängigen Verftändniß der Lehre Spinozas keine bessere Richtschnur, als die der Welterklärung bloß nach wirkenden Und auf der anderen Seite, um die leibnizische Lehre zu verftehen und zu würdigen, muß man sich die Ansicht, welche in der Erklärung der Dinge die Zweckursachen mit den mechanischen Ursachen vereinigen will, zum leitenden Gesichtspunkt dienen lassen. Die alleinige Geltung der wirkenden Ursachen im Gegensatze zu den Zweckursachen bestimmt durchgängig die Richtung Spinozas, die Uebereinstimmung beiber bestimmt durchgängig die unseres Leibniz.

#### II. Universaliftische Aufgaben und Plane.

1. Der Universalismus in Philosophie, Religion und Politik.

Die Zweckbegriffe herrschen in ber platonisch-aristotelischen und in der scholastischen Philosophie, sie werden bekämpft und zuletzt ganz entswerthet in der neueren Philosophie vor Leibniz. Indem nun Leibniz die Endursachen mit den wirkenden Ursachen zu vereinigen sucht, bezweckt er eine Reform der Philosophie, wodurch das Alterthum und die Scholastik wieder berechtigt und auf einer neuen Grundlage wiedershergestellt werden. Eine solche "Rehabilitation" ist in der Grundsrichtung der leibnizischen Lehre angelegt und wird von ihr mit vollem Bewußtsein erstrebt; sie sucht ein System, welches jene großen geschichtslich außgeprägten Gegensätze in sich überwindet, außgleicht und versöhnt, eine von jeder Einseitigkeit, von jeder beschränkten und außschließenden Denkweise freie, universell gesinnte Philosophie. Unter die Zwecksbegriffe fallen die Moralbegriffe. Wenn es möglich ist, in der Natur

der Dinge die Zweckursachen mit den wirkenden Ursachen zu vereinigen, so sind damit auch die Grundlagen gefunden für eine natürliche Moral, eine natürliche Religion, eine natürliche Theologie. Denn die Theologie gründet sich auf die Religion, diese auf die moralischen Bedingungen der Welt, die als solche den Charakter zweckthätiger Kräfte haben.

Hier öffnet sich die Aussicht in einen neuen Gegensatz, den zu lösen und zu vermitteln Leibniz mit allem Ernst und aller Geschicklichkeit bemüht ift: wir meinen den Gegensatz der natürlichen Theologie und der geoffenbarten, der Philosophie und der Religion, der Vernunft und des Glaubens. Er sucht eine der Religion entsprechende Philosophie, einen der Vernunft conformen Glauben, ein vernunftgemäßes Chriftenthum, welches eben deshalb ein universelles, über den Wider= ftreit der Richtungen in Religion und Kirche erhabenes Christenthum ift. Nun ift das herrschende, positive Christenthum in die Gegensate der Kirchen und Bekenntnisse getheilt; der römisch=katholischen Kirche steht die evangelische entgegen, und diese selbst zerfällt wieder in das luther= ische und reformirte Bekenntniß. Auch hier bethätigt sich das harmon= iftische Streben unseres Philosophen. Wir sehen ihn Jahre lang eifrig bemüht, die großen kirchlichen Parteien zu vereinigen und eine kirchliche Gesammtheit herzustellen, ohne die inneren Glaubenseigenthümlichkeiten zu verletzen. Innerhalb der europäischen Christenheit, insbesondere der deutschen, arbeitet Leibniz für die Wiedervereinigung der katholischen und evangelischen Kirche; innerhalb der letzteren arbeitet er für die Bereinigung der lutherischen und reformirten: seine Ziele sind zuerft die Reunion der beiden großen, durch die Reformation getrennten Kirchengebiete, dann die Union der in sich gespaltenen evangelischen Kirche. Das Thema der Reunion ift die allgemeine driftliche Kirche, die alle berechtigten Glaubensformen in sich vereinigt, das der Union die allgemeine evangelische Kirche. So ift es überall die universelle, umfassende, den Zwiespalt in sich ausgleichende Kirche, welche Leibniz im Sinn hat und aus dem gegebenen Material der geschichtlichen Gegen= sätze, die er vorfindet, verwirklichen möchte.

Vereinigung der entgegengesetzen Grundrichtungen in der Philosophie, Vereinigung zwischen Philosophie und Religion, Vereinigung der entgegengesetzen Grundrichtungen innerhalb der Religion sind die Ziele, die Leibniz verfolgt: es ift unter verschiedenen Formen dieselbe Grundaufgabe seiner universalistisch gerichteten Denkart. In allen diesen Bestrebungen nach Universalphilosophie, Universalreligion, Universals

chriftenthum, Universalkirche, Universalprotestantismus erkennen wir ver= schiebene Zweige besselben Stammes. Gegen ben größten Steptiker seiner Zeit, Pierre Bayle, vertheibigt Leibniz die Uebereinftimmung zwischen Glauben und Vernunft, Religion und Philosophie; gegen Boffuet, den größten Theologen der damaligen katholischen Kirche, vertheidigt er die Reunion der Katholiken und Protestanten, wie er sie verstand, nämlich die christliche Universalkirche. Diese Ziele werden von der Richtung des Zeitalters begünftigt, welches vom dreißigjährigen Kriege und dem westfälischen Frieden herkommt und nun der toleranten Sinnes= art wie den reconciliatorischen Bestrebungen sich zuneigt. Eine Menge Zeitverhältnisse einflußreicher und mächtiger Art sind so beschaffen, daß fie die religiösen und kirchlichen Gegensätze, wenn nicht versöhnen, doch abstumpfen. Selbst die Bekehrungen, die Uebertritte aus der evan= gelischen in die katholische Kirche, die wir häufig gerade bei einfluß= reichen Personen jener Zeit finden, stimmen die Bekehrten eher dulbsam als fanatisch. In fürstlichen Chen und Familien mischen sich vielfach die kirchlichen Gegenfätze und gerathen badurch schon in einen gültigen Wechselverkehr. Fast überall, wo Leibniz wirkt, findet er sich von Ver= hältnissen umgeben, die ausgleichend auf die verschiedenen und entgegen= gesetzten Religionsmeinungen einfließen. Dies gilt namentlich von den drei wichtigsten Orten seiner Laufbahn: Mainz, Hannover und Berlin. Sein lutherisches Bekenntniß hindert ihn nicht, in den Dienst eines katholischen Kirchenfürsten zu treten; er lebt in vertrautem Verkehr mit einem Staatsmanne, der sich von der lutherischen zur römischen Kirche bekehrt hat; in Hannover findet er ein lutherisches Land, regiert von einem katholischen Herzoge, der selbst dem Lutherthum abtrünnig ge= worden, sein Nachfolger ift lutherisch und dessen Gemahlin refor=. mirt; in Berlin bagegen ift ber Kurfürst resormirt und die Kurfürstin lutherisch. Es geht ein Zug kirchlicher Neutralisirung durch die Zeit, und eine Menge großer und kleiner Motive sind dabei thätig.

Auf dem Gebiete der Politik, wo wir Leibniz in einer sehr mannichfaltigen und hervorragenden Weise werden beschäftigt finden, haben seine Ideen und Plane dieselbe harmonistische Richtung, als seine Bestrebungen in der Philosophie, Religion und Kirche. Was ihm als höchstes politisches Ziel vorschwebt, ift eine Harmonie der christlichen Völker Europas, ein Völkerspstem, worin jede Nation die ihr eigenthümsliche und durch die Natur der Dinge angewiesene Aufgabe ergreift und zu lösen strebt. Leibniz faßt dieses Ziel nicht in einem unbestimmten Bilbe, sondern in den concreten Zügen, die der geschichtlichen Lage des Zeitalters entsprechen; er erkennt in den gegebenen europäischen Vershältnissen genau die politischen Ausgaben und Probleme, er saßt die Fragen bestimmt und sucht die Mittel der Lösung immer in einer Richtung, welche die europäische Bölkerharmonie nicht stört, sondern besördert. Neben der kirchlichen Harmonie der christlichen Völker steht in seinem Geist als ein ebenbürtiges Ziel die politische. Ueberall ist er bedacht auf die Lösung und Vereinigung der Gegensätze; überall, wo es sich um große praktische Fragen handelt, sucht er diese Lösung den gegebenen Verhältnissen anzupassen und die Form nach dem vorhans denen Material zu bestimmen.

Die geschichts= und entwickelungsfähigen Bölker sind ihm die christ= lichen. Zwischen Chriftenthum und Islam ift eine Harmonie nicht möglich, vielmehr kann die Lösung der orientalischen Frage, die den Gegensatz der Cultur und Barbarei in sich schließt, nur durch den voll= ftändigen Sieg der chriftlichen Mächte über die Türkei, durch die Ausbreitung der driftlichen Civilisation im Orient geschehen. Wir werden sehen, wie Leibniz in dieser Rücksicht den Plan einer französischen Ex= pedition nach Aegypten faßt und entwirft, in einem Zeitpunkte, wo die Ausführung dieser Idee den Frieden Europas hatte sichern und mit der orientalischen Frage zugleich die westeuropäische hätte lösen können. Immer ift Leibniz darauf bedacht, die großen politischen Zeitfragen in einen solchen Zusammenhang zu bringen, daß die Lösung der einen auch die der anderen bedingt und herbeiführt. Er verfährt nach einer politischen Grundidee, deren innerfte Triebfeder wir kennen, und doch ift dieser systematische Denker in der Behandlung der brennenden Fragen nicht doctrinär, sondern staatsklug und gefügig. Auch biese Accommo= bation ift ein Zug im Dienft seiner harmonistischen Welt= und Lebens= anschauung.

Es giebt zwei Bedingungen, welche die Eintracht des chriftlichen Europas gefährden: die immer bedrohliche Haltung einer nichtchrift-lichen, barbarischen Macht und das "exorditante" Uebergewicht einer unter den christlichen Mächten, welche die anderen zu verschlingen droht: in der ersten Kücksicht ist die Türkei, in der zweiten ist Frankreich unter Ludwig XIV. die gefährliche, dem europäischen Bölkerfrieden seindliche Macht. Daher liegen hier die beiden wichtigsten Zeitfragen, denen sich Leibniz als politischer Denker und Schriftsteller gegenüber sieht. Er will die christliche Universalherrschaft, den Untergang ober

wenigstens die völlige Ohnmacht der Türkei. Die orientalische Frage fällt ihm zusammen mit der großen Culturfrage der Welt, er faßt in dieser Rücksicht das Christenthum hauptsächlich von seiten des civilisa= torischen Berufs und ift daher lebhaft interessirt für die Missionen ber katholischen Kirche, namentlich die der Jesuiten in China. hat ihn beshalb von seiten des engherzigen Protestantismus für einen Freund der Jesuiten in einem ganz anderen Sinne verschrieen, als in welchem er es war; er sah in den Jesuiten, die er vertheidigte, nicht die Jünger Lopolas, die diplomatischen Beichtväter, die geschworenen Feinde des Protestantismus, sondern die muthigen Missionare des Chriftenthums, die Beförderer der Wissenschaft unter den zurückgeblie= benen und barbarischen Bölkern, die kühnen Reisenden, die zugleich vor= treffliche Mathematiker, Aftronofnen und Sprachforscher waren. den Protestanten empfiehlt Leibnig in derselben Absicht die Missionen, die Stiftung evangelischer Missionsschulen namentlich in Rußland, wo sich unter Peter dem Großen ein neuer, der europäischen Bildung gunftiger Schauplat eröffnet. Aber die größte Gefahr sieht er in einem französischen Universalreich, womit Ludwig XIV. Europa bedroht. Gegen die im Anschwellen begriffene französische Uebermacht vertheidigt Leibniz als einen schützenden Damm das europäische Gleichgewicht, ge= stützt auf den westfälischen Frieden. Dieses Gleichgewicht ift die noth= wendige Bedingung zu einer richtigen und harmonischen Verfassung der europäischen Bölkerfamilie; der eigentliche Schwerpunkt desselben liegt in der Mitte Europas, in dem deutschen Reich: daher ift die noth= wendige Bedingung zur Erhaltung des Weltfriedens die äußere und innere Sicherheit des deutschen Reichs, das Gleichgewicht auch im Innern Deutschlands, das harmonische Zusammenwirken der kaiserlichen und fürstlichen Macht.

Hilosophen: die Idee einer europäischen Bölkerharmonie nach den Bedingungen des Zeitalters. Schon aus diesen einfachen Grundzügen lassen sich die politischen Stellungen, welche Leibniz einnimmt, vorzaussehen: er wird zuerst alles ausbieten, den Frieden mit Frankreich zu erhalten, dann, nachdem die französische Gewalt= und Kriegspolitikalle Dämme durchbrochen, wird er als der entschiedenste Gegner Ludwigs XIV. hervortreten und zuletzt alles versuchen, den Krieg gegen Frankreich zu befördern. Er nimmt zuerst im Interesse der deutschen Sicherheit und des europäischen Friedens eine vermittelnde Stellung

zwischen dem Kaiser und Ludwig XIV., er ift zuletzt einer der eifrigster Wortführer der kaiserlich=österreichischen Interessen. Er will den Welt frieden und stimmt in dieser Richtung überein mit den Ideen des Abbe St. Pierre. In seinem Universalgeifte war ftets die Idee des Ganzei gegenwärtig als einer alles umfaffenden, ordnenden, erhaltenden Welt harmonie. Diese Idee mußte er den Bedingungen der religiösen, kirchlicher und politischen Zeitlage anpassen und darum in nothgedrungene und abgeschwächte Formen fassen. Aber selbst für die schwache Form wa das Zeitalter nicht ftark genug. Die Idee des Ganzen, der großer vaterländischen Gemeinschaft war ihm abhanden gekommen und praktisch völlig unwirksam geworden, die Particularinteressen hatten die Ober hand gewonnen und mit ihrem eigennützigen Treiben einen Weltzustan herbeigeführt, der schon die Spuren des Verderbens an sich trug Leibniz erkannte diese Borzeichen und sah die abschüssige Bahn, au ber das alte Europa dem Untergange entgegenging. Was die Geifte zu allen Zeiten prophetisch macht, ift ihre der Masse überlegene un tiefe Einsicht in die Grundübel des vorhandenen Weltzustandes. Unse Philosoph hatte die große Voraussicht, daß Europas Zukunft von eine allgemeinen Revolution bedroht sei, wenn nicht von innen heraus ein Umwandlung der politischen Denkweise, eine gemeinnützige Erhebung der Interessen bewirkt werden könne, die das wuchernde Umsichgreise der schlechten Sonderbestrebungen, das ganze System des politischer Egoismus noch bei Zeiten hindere. "Ich finde", sagt er in einer Stell seiner bedeutenbsten Schrift, "daß Meinungen, die an eine gewiss Zügellosigkeit grenzen, alles für die allgemeine Revolution, von welche Europa bedroht ift, vorbereiten und daß fie vollends zerftören, wa in der Welt von jenen großherzigen Gefühlen der alten Griechen un Römer noch übrig geblieben ift, welche die Liebe zum Vaterlande un die Sorge für die Nachwelt dem Besitz und selbst dem Leben vorzoger Jene «public spirits», wie sie bie Engländer nennen, nehmen außer ordentlich ab, sie find nicht mehr Mode und werden immer mehr au hören, wenn sie nicht länger durch die wahre Moral und Religioz welche die natürliche Vernunft selbst uns lehrt, unterstützt werden. Ma spottet über die Liebe zum Vaterlande und macht diejenigen lächerlich welche für das Allgemeine Sorge tragen. Wenn irgend ein wohlgesinnte Mensch davon spricht, was die Nachwelt sagen werde, so antworte man: alors comme alors! Wenn sich diese epidemische Geisteskrankhe noch heilen läßt, so wird man den Uebeln vielleicht vorbeugen könner doch wenn sie immer zunimmt, so wird die Vorsehung die Menschen durch die Revolution selbst, welche daraus entstehen muß, bessern, denn wie auch die Dinge kommen mögen, so werden sie im Ganzen sich stets zum Besten wenden."

2. Der wiffenschaftliche Universalismus. Die Universalschrift.

Bon den Systemen der Philosophie verbreitet sich dieser universelle, stets vermittelnde und aufklärende Geist über die Zustände der Relizgionen, Staaten, Völker und Welttheile. Der Horizont seiner Ideen umfaßt ein weites Reich der Geschichte und verknüpst die serne Vergangenheit mit der fernen Zukunst. Er versöhnt den Aristoteles mit Descartes, er begründet eine Spoche, die der kritischen Philosophie zustrebt, er hegt schon das Vorgefühl einer europäischen Revolution. Er ist in Wahrheit, wie nach seinem Ausspruche seine Monaden: «chargé du passé et gros de l'avenir».

Aber am lebendigsten ift seine Thätigkeit, am glücklichsten sind seine Erfolge in dem ihm vertrauten und einheimischen Elemente der Wiffen= schaft selbst. Leibniz ist im vollen Sinne des Worts ein Universalgenie der Wissenschaft. Eine solche Fülle und Genialität des Wissens war seit Aristoteles nicht mehr in einem einzigen Kopfe vereinigt. Seine Berufswiffenschaft ist die Jurisprudenz, die er mit methodischem Geiste fortzubilden sucht; seine Herrschaft hat er in der Philosophie, deren Bergangenheit er kennt und bemeistert, deren neue Richtung er für ein-Jahrhundert entscheidet. Physik, Mechanik, Mathematik treibt er mit bem gludlichsten und erfolgreichsten Eifer, sein Geift erscheint diesen Biffenschaften wie angepaßt, er ift in ihnen nicht bloß einheimisch, son= bern erfinderisch thätig. Die Physik empfängt von ihm neue Grund= lagen, in der Mechanik streitet er mit Descartes über das Kräftemaß, in der Mathematik kämpft er mit Newton um die Erfindung der Diffe= rentialmethode, und selbst wenn seine Unabhängigkeit in diesem Punkte nicht so gesichert ware, wie sie es in der That ift, so steht doch so viel bei allen, auch den Gegnern, fest: daß Leibniz, der erste Philosoph und Metaphyfiker seiner Zeit, zugleich nach Newton deren erster Mathe= matiker war. Genug, daß er mit einem Newton um die Priorität einer der größten mathematischen Erfindungen streiten durfte, daß es über= haupt fraglich sein konnte, wer von diesen beiden der Ueberlegene war: Newton ober Leibnig!

Jurist, Philosoph, Physiker, Mathematiker ersten Ranges, ist Leibniz zugleich Diplomat, Publicift, Politiker, Geschichtschreiber, Bibliothekar.

In Hannover beschäftigen ihn gleichzeitig Bergbau, Geologie, Nationa ökonomie, Münzwesen und Staatsschriften im Interesse seines Fürster In allen Stücken ist er selbstthätig, burchdringend, ersinderisch. Er i buchstäblich überall und, was ihn am meisten auszeichnet, er ist übera derselbe philosophische, auch in der Zerstreuung gesammelte und seine selbst mächtige Kopf. Was er angreist, besruchtet er mit neuen Ideer selbst das Kleinste weiß er durch die Art seiner Betrachtung bedeuten und interessant zu machen, er behandelt die verschiedenartigsten Gegerstände, ohne sich zu verlieren; er zersplittert seine Thätigkeit, aber jede Splitter trägt die Form seines Geistes.

Auch seine organisatorischen Plane sind auf dem Gebiete der Wissen schaft erfolgreicher als auf dem der Politik und Kirche. Organisire heißt ordnen, vereinigen, die einzelnen Theile mit der Idee ihres Ganze durchdringen und in Mittel für den Gesammtzweck verwandeln. D Wissenschaften organisiren heißt ihre Schätze sammeln, ihre litterarische Ergebnisse zu allseitiger Verwerthung so vollständig als möglich ar legen und ordnen, ihre Kräfte vereinigen, damit im lebendigen Wechse verkehre die verschiedenen Wissenschaften sich gegenseitig auskauscher ergänzen, befruchten und eben dadurch ihre Fortschritte und ihre For pflanzung beschleunigen. Die umfassenden Sammlungen der Büche und Schriften und die zur Beförderung der Wissenschaften organisir Bereinigung der erften Gelehrten jedes Fachs, Bibliotheken und Ake demien sind die nothwendigen Mittel, um die Wiffenschaften in ei Ganzes zu fassen und gleichsam ein wissenschaftliches Universum z Diesen Einrichtungen widmet Leibniz seinen nachhaltigste Eifer und seine ganze Betriebsamkeit. Bibliothekar in Hannover un Wolfenbüttel, wird er der Gründer und Prasident der ersten deutsche Akademie in Berlin. Seine letzten Lebensjahre sind mit der Leitun dieser Akademie und mit den Entwürfen für andere beschäftigt. I allen Wiffenschaften einheimisch, mit allen bebeutenden Gelehrten i perfönlicher Berbindung, ift Leibniz ganz ber Mann, um Akademie zu gründen und zu regieren. Friedrich ber Große sagte von ihm: "e ftellte für sich allein eine Akabemie vor". Er giebt den Antrieb un Plan für die Gründung der Akademien von Dresden, Wien un Petersburg. In Rom faßt er die verwegene Idee, durch Ginführun der naturwissenschaftlichen Studien die italienischen Klöster in akade mische Filiale zu verwandeln. Es sind nicht bloß Gelehrtenversamm lungen, die über wissenschaftliche Dinge verhandeln, sondern in Wahr

heit Gelehrtenrepubliken, wissenschaftliche Staaten, die Leibniz im größten Maßstabe beabsichtigt. Am meisten bedenkt er die geschichts= und naturwiffenschaftlichen Fächer, die den praktischen Nugen sur sich haben. In seinem Entwurfe für Wien verbindet er mit der Akademie zugleich Theater aus dem Reiche der Natur und Kunst, dazu ein System von Unftalten, die als Mittel ober Gegenstand der wissenschaftlichen Beobachtung bienen: Bibliotheken mit besonderer Rücksicht auf die neue werthvolle Literatur, Kabinete für Münzen, Modelle, Antiken und Maschinen, Sternwarte und Laboratorium, mineralogische und bota= nische Sammlungen, mit einem Worte den ganzen Haushalt einer umfaffenden und wohleingerichteten Gelehrtenrepublik. Sier sollen die Ergebnisse aller gegenwärtigen Forschungen geprüft, festgestellt und encyklopädisch mitgetheilt werden. Diese encyklopädische Umfassung bilbet eine Hauptaufgabe der Akademie. Auf diesem Wege soll die Wissenschaft aus den Einzeluntersuchungen der Gelehrten allmählich in ben Zustand öffentlicher Bildung und die Wahrheit in Gemeingut ver= mandelt werden.

Aber zu einem Universum der Wissenschaften gehört vor allem auch ein Universalmittel des wissenschaftlichen Verkehrs, der allgemeinsten, ungehemmten Mittheilung und Verbreitung der Gedanken. Der Welt= handel fordert ein allgemein gültiges Maß der Werthe, eine Art Welt= geld. Die Werthe, mit denen die Wiffenschaft handelt, sind ihre Gedanken und Begriffe, das Mittel ihres Verkehrs ift die Schrift, die mittheilbaren und verftandlichen Zeichen ihrer Gedanken, diese find im wiffenschaftlichen Verkehre, wie das Geld im Handel. Gabe es bloß solche Zahlungsmittel, deren Werth und Brauchbarkeit jenseits der jedes= maligen Landesgrenze aufhörte, so wäre der Welthandel unmöglich oder wenigstens außerordentlich schwerfällig. Einer ähnlichen Hemmung begegnet der wiffenschaftliche Großhandel, den Leibniz befördern und von seinen natürlichen Schranken befreien möchte. Das wissenschaftliche Berkehrsmittel ist die Schrift. Was sie in Umlauf sett, sind die Worte als Zeichen der Gedanken, die sprachlichen Ausdrücke, die nur so weit reichen und gelten, als das Verftändniß der Sprachen, deren Tragweite eingeschränkt wird durch die Grenzen der Bölker. Bei den natürlichen Schranken, denen sie unterliegen, bei der Schwierigkeit, erlernt zu werben, bei der Vieldeutigkeit und Dunkelheit der Worte sind die Sprachen weder ein allgemein gültiges noch auch ein sicheres Mittel aur Berbreitung und Berwerthung der wissenschaftlichen Begriffe. Die

Wortschrift ist darum jenes Universalmittel nicht, welches der ungehemmte Universalverkehr der Wissenschaften bedarf. Giebt es ein solches Mittel? Die Frage ift, ob sich statt der indirecten Wortschrift eine directe Gebankenschrift erfinden läßt, die den Umweg durch die Sprache vermeidet und also einen wissenschaftlichen Verkehr möglich macht, der alle Schwierigkeiten und Hemmungen des sprachlichen Verftandniffes umgeht, und beffen Mittheilungen jedem Denkenden ohne Weiteres ein= leuchten? Eine solche Schrift, welche unmittelbar die Begriffe der Dinge ausbrückt, ware eine Art Gebankenhieroglyphik, eine wirkliche «signatura» rerum», welche die Alten in den symbolischen Zahlen der Pythagoreer gesucht und von der später die Kabbaliften viel geträumt haben. Man fabelt von einer Sprache, die nicht unsere Vorstellungen der Dinge, sondern die Natur der Dinge selbst ausdrücke. Eine solche "Natur= sprache", wie Jacob Böhme sie nennt, war nach der Sage die der ersten Menschen, die «lingua adamica», die in unmittelbarer Ueberlieserung von Gott selbst herrühren sollte.

Hier handelt es sich nicht um die Erfindung einer solchen wunder= baren Sprache, sondern um eine Schrift, die statt des Wortes ober des Zeichens der Gedanken die Gedanken selbst bezeichnet. Wenn eine solche Schrift erfunden werden könnte, so würden, wie es scheint, für den wissenschaftlichen Ideenverkehr die Sprachgrenzen der Bölker keine Hindernisse mehr sein, dann wäre der Ausdruck der menschlichen Wissen= schaften eben so universell wie diese selbst, und die Weltweisheit ließe sich in einer Weltschrift ober Pasigraphie ausmachen und fortbilden. Die Mathematik besitzt schon in ihren arithmetischen und algebraischen Zeichen eine solche Gebankenschrift. Warum sollte nicht die gesammte menschliche Wissenschaft sich eben so unabhängig von den besonderen Volkssprachen mittheilen laffen, wie die Mathematik? Die Aufgabe einer Weltschrift ist gelöst, sobald die Wissenschaften alle das Beispiel der Mathematik nachahmen und Charaktere gefunden werden können, die alle Begriffe so genau bezeichnen, wie die arithmetischen und algebraischen Zeichen die Größen und deren Berhältnisse. Dann werden sich die wiffenschaftlichen Wahrheiten insgefammt ebenso verständlich ausdrücken, ebenso genau beaufsichtigen und gleichsam nachrechnen lassen, wie die mathematischen. Man müßte die einfachsten, elementaren Begriffe, gleich= sam "das Gedankenalphabet" auffinden und für dieses Alphabet allgemein gültige Charaktere bestimmen, die dann, wie sie zusammengesett werden, zusammengesetzte Begriffe, Urtheile, Schlüsse darftellen und auf

diese Art den Gang des wissenschaftlichen Versahrens bezeichnen können. Die Ersindung einer solchen allgemeinen Charakteristik gehört zu den frühesten Entwürfen, die Leibniz gesaßt hat, und beschäftigt ihn als ein Lieblingsplan durch sein ganzes Leben. Hier interessirt uns die Idee, eine Weltschrift zu ersinden, um die Wortschrift aus dem wissenschaft= lichen Großhandel zu verdrängen, als einer der deutlichsten Beweise, wie weit dieser universelle Geist seine Entwürse ausdehnte. Es war ein Versuch, der immer von neuem seine Ersindungskraft reizte.

## 3. Die erfinberische Selbstbelehrung.

Bu dieser universalistischen Geistesrichtung und Arbeit mußten die intellectuellen Anlagen und Gesinnungen des Mannes so beschaffen sein, daß er in die verschiedensten Dinge sich schnell und leicht hineinleben konnte und das Bedürfniß nach einer solchen inneren Ausbreifung empfand. Einen unersättlichen Wissensdurft, der ihn für alles inter= essirt, verbindet Leibniz mit einem durchdringenden Verftande, der alles untersucht. Was er von außen empfängt, wird zugleich von ihm selbst burchdacht und in sein selbsterworbenes Eigenthum verwandelt. Er lernt von anderen, indem er sich selbst belehrt. Alles Lernen wird in ihm Selbstbelehrung: er ist ein gelehrter Polyhistor und zugleich ein vollkommener Autodidakt. Die Bildungsstoffe, die er mit Bienen= fleiß einsammelt, werden in seinem Geift fruchtbare Reime neuer Ideen, die er mit der erfinderischen Kraft des Selbstdenkers entwickelt. fuchen und erfinden ift sein Bedürfniß und Talent. Dieses Bedürfniß zu befriedigen, ift ihm ebenso leicht als nothwendig. Ihm macht die Natur unmöglich, was den meiften von Natur am bequemften und leichtesten wird: zu lernen ohne zu untersuchen. Er sagt von sich selbst: "wenige sind meiner Art, alles Leichte wird mir schwer, alles Schwere bagegen leicht".

# 4. Toleranz. Abneigung wiber Polemit und Sectengeift.

Auf seine Selbstbildung vor allem bedacht, versteht es Leibniz, überall zu gewinnen, und wie es in seinen Augen nichts völlig Verkehrtes und Falsches giebt, so sindet er bei allen etwas, woraus er Nutzen ziehen kann, ohne sich um ihre Fehler zu kümmern. Er ist zu lernbegierig, zu sehr mit den eigenen Ideen beschäftigt, zu ersinderisch in die Sache vertieft, um kritisch gegen andere zu sein. Seine Geistessülle macht ihn gleichgültig gegen fremde Mängel; der eigene Vortheil, den er überall sucht, läßt ihn die Nachtheile anderer übersehen, und wenn er sie bemerkt, so urtheilt er schonend, wie der überlegene Geist über den befangenen,

wie ber Große über das Kleine, das felbst bei seinen Schwächen und Mängeln nicht ganz unfruchtbar und nutlos sein darf. Diese Milbe des Urtheils, die leicht einem Mangel an kritischem Scharfblick gleich= kommt, bildet in seinem Charakter einen hervorstechenden Zug, der ihn von Lessing unterscheidet und mit Goethen vergleichen läßt, bei dem eine ähnliche Urtheilsweise aus einer ahnlichen Gemüthsverfassung her= vorging. Die großen Genies sind selten strenge Censoren. Sie sind zuviel mit sich selbst beschäftigt, um auf die Werke anderer nachdrücklich einzugehen, und neben der universalistischen Denkweise, die nichts ganz ausschließen möchte, ift es zugleich ein großartiger Egoismus, ber diese Genies gegen andere mild macht und ihren Tadel besänftigt. haben es, wie die Könige, leicht, liebenswürdig zu sein. Leibniz sagt in einem seiner Selbstbekenntnisse: "Ich verachte fast nichts, und niemand ist weniger kritisch als ich. Es klingt wunderbar: ich billige fast alles, was ich lese, denn ich weiß wohl, wie verschieden die Dinge gefaßt werden können, und so begegnet mir, während ich lese, vieles, was den Schriftsteller in Schutz nimmt oder vertheidigt. Daher geschieht es selten, daß mir bei der Lecture etwas mißfällt, obwohl mir das eine mehr, das andere weniger zusagt. Mein Gemüth ift von Natur so gestimmt, daß ich in den Schriften anderer lieber den eigenen Nuten, als die fremden Mängel verfolge. Es ift meine Sache nicht, Streit= schriften zu suchen und zu lefen."

Mild gegen fremde Fehler, ift er duldsam gegen fremde Meinungen. Diese Toleranz ift bei ihm nicht eine überlegte Pflicht, was sie in der Schule der Aufklärung wurde, auch nicht, was sie bei vielen war, eine Gleichgültigkeit, die dem Kampfe der Meinungen gern aus dem Wege geht, sondern ein wirkliches Talent, eine natürliche Eigenschaft, die ihn im Streite mit fremden Ideen niemals verläßt. Nur der verstockte, ausschließende, beschränkte Parteigeist ist ihm zuwider. Es giebt nichts, das dem Universalgeist, dem vermittelnden Denker, dem toleranten Charakter mehr widerstrebt, als die Secte, die sich gegen jede Entwicklung sträubt, welche über die gewöhnliche Grenze hinausgeht. Secten Wo können sein und geduldet werden, aber sie sollen nicht herrschen. Secten herrschen, stockt das geistige Leben. Darum erscheint die Macht des Sectengeistes dem Philosophen mit Recht als der schlimmste Feind des Fortschritts und der Bildung, der ihm am widrigsten da auffällt, wo er am wenigsten sein sollte, in der Wissenschaft und in der Religion. In den zünftigen Philosophenschulen seiner Zeit, namentlich in den zur Secte erstarrten Cartefianern, die den Geift der freien Forschung unter die Worte des Meisters gefangen nahmen, trat unserem Leibniz die Hemmung der Wifsenschaft eben so fühlbar entgegen, wie in den herr= schenden Religionsparteien die Hemmung des wahren und vernunft= gemäßen Chriftenthums. Es ift das Geringste, daß unter dem Secten= zwange die Geifter beschränkt werden und die wissenschaftliche Liebe zur Wahrheit einbüßen; die Erfahrung lehrt, daß leicht auch die moralischen Gefinnungen unter dieser Herrschaft verderben und in der Sectenpolitik aus der Verleumdung und Unredlichkeit eine Tugend gemacht wird. Dies gilt von den öffentlichen Parteien jeglicher Richtung so gut als von der letten literarischen Kameradschaft. Die Abneigung gegen diesen starren, unfruchtbaren, unsittlichen Geist, welchen ber Sectenzwang un= vermeiblich mit sich führt, liegt in dem Selbstgefühle echter Aufklärung begründet und außert sich in Leibniz eben so lebhaft wie in Lessing. Sie bildet gleichsam eine Familienahnlichkeit in diesen beiden größten Charafteren unserer Aufklärung. Und wenn in dem Leben beider ein tragisches Motiv gesucht werden darf, so ist es eben der Gegensatz ihres Universalgeistes gegen die Herrschaft der Secten, wo sie sich immer geltend macht; so ift es dieser Conflict, den Leibniz mit aller Milbe und klugen Vorsicht nicht vermeiden konnte, den Lessing muthiger burchgekampft hat, und den beide bitter genug empfinden mußten. Am Ende ihres den größten Aufgaben gewidmeten Lebens standen sie einsam und fast verlassen, weil sie dem Sectengeiste ver= bachtig waren. Bei den Protestanten galt Leibniz bald für einen Con= vertiten des Ratholicismus, bald für einen Freund der Jesuiten; und die Jefuiten, weil ihnen die oft versuchte Bekehrung nicht gelang, nannten ihn einen "Indifferentisten"; zulett kamen beibe überein, daß Leibniz ein Ungläubiger sei. Man erzählt, daß auf einer lutherischen Ranzel der Name Leibniz in das plattdeutsche "Lövenix" verwandelt wurde, welches so viel als "Glaubt nichts" sagen will. Noch im Tode verfolgte ihn der erboste Sectengeift. Er hatte während seines Lebens zu wenig Beweise kirchlicher Frömmigkeit gegeben, darum versagte man bem Tobten die gewöhnlichen Zeichen der Theilnahme und die letzten religiofen Gebrauche. Er wurde ohne Chrenbezeugungen begraben, kein Beiftlicher folgte bem Sarge.

5. Die heitere Lebensanschauung und ber perfonliche Rugen.

Indessen jenes tragische Moment wiegt in dem Leben unseres Leibniz nicht schwer; es trat zu spät ein, um den durch eine glückliche Fischer. Gesch. d. Philos. III. 4. Aust. N. A.

und reiche Welterfahrung gereiften Charakter zu verstimmen oder gar zu verbittern. Die Harmonie der Weltordnung, dieser innerste Gedanke seines Systems und seines Lebens, war ihm stets gegenwärtig; er wußte, daß die peinlichen Widersprüche, die uns im Augenblicke beunruhigen, nur vorübergehende Mißtone sind, welche den großen Einklang der Dinge nicht stören. Er liebte überhaupt die tragischen Conflicte nicht. Seine Weltanschauung war dem Geiste des Humors verwandt, denn fie war glücklich, und eine glückliche Ruhe bildete den Grundton seiner Gemüthöstimmung. Er erkannte in dem Zusammenhange der Dinge eine ewige Nothwendigkeit, und seine Empfindungsweise stimmte mit dieser Vorstellung überein: dies ist ein Charakterzug des echten Weisen, den er mit Spinoza gemein hat, aber das Weltgesetz offenbarte sich seinem Geiste nicht in der ewigen Vernichtung, sondern in der ewigen Erhaltung der Dinge; die Weltordnung bestand nach seinem eigenen schönen Ausdruck in einer "glücklichen, heiteren Nothwendigkeit", weil fie den Einzelwesen das freie Spiel ihrer Arafte und das frohe Selbst= gefühl ihres Daseins gönnt und einräumt. Ihm erschien die Nothwendigkeit "mit Grazie umzogen", sie glich einer günftig gefinnten Gottheit, während sie bei Spinoza das Ansehen des gefühllosen und blinden Schicksals hatte, welches alle Dinge gleichmäßig niedermäht; er war, wie er es bei der Wahl der eigenen Grabschrift aussprach, von der Ueberzeugung erfüllt, daß nichts in der Natur der Dinge verloren gehe. Diefer Unblick einer glücklichen Weltordnung, welche dem Menschen Genüge leiftet, mußte die Seele des Philosophen zugleich erheben und erheitern. Er durfte den Ernst der Weisheit mit einem zufriedenen Selbstgefühle und einem heiteren Weltgenuffe vereinigen. Und Leibnig verstand diese große Kunft des Lebens. Alles menschliche Wissen richtete er vereinigt auf die Erkenntniß der ewigen Wahrheit. Ohne diese ernste Beziehung galt ihm der Wissensreichthum für ein vergängliches Gut von sehr beschränktem Werthe. Alle Welterfahrung, Weltkenntniß und Büchergelehrsamkeit, wenn sie nicht durchdrungen ift vom Geiste der Philosophie, verglich Leibniz vortrefflich mit einer Beschreibung der Stadt London, die nur so lange nütt, als man sich darin aufhält. Das menschliche Leben zu veredeln, galt ihm als ber höchste Zweck ber Wissenschaft und der Kunft. Er begriff die ernste Bedeutung des Theaters und der Komödie. Als in Paris am Ende des fiebzehnten Jahrhunderts ein heftiger Kampf von Seiten der Theologen gegen die Bühne geführt wurde, weil ein Theatiner die Schauspieler zu den Sacramenten zulassen wollte, vertheidigte Leibniz die Künstler in einem beißenden Epigramm, welches den «docteurs anticomédiens» gewidmet war. "Wißt ihr wohl", ruft er den Zeloten zu, "daß in unserem Jahr= hundert ein Molière so gut als ihr die Menschen erbauen dars? Das Laster fühlt den scharfen Spott des Dichters und geht in sich. Um Frankreich zu reformiren, braucht man entweder die Komödie oder die Dragonaden!"

Aber das Große in der Welt ift nie ohne das Kleine, am wenigsten in der menschlichen Individualität, und gerade in der charaktervollen Eigenthümlichkeit sind die hervorragenden Tugenden stets von den ver= wandten Schwächen begleitet. Wir wollen diese Schattenseiten in dem Charakterbilde unseres Philosophen nicht übersehen. Jener großartige Eigennutz, der unseren Leibniz in seinem freien und erfinderischen Bilbungsgange leitet, ber überall auf den eigenen Gewinn bedacht ift und die fremden Mängel darüber fast vergißt, verkleinert sich im praktischen Leben hie und da zu einem persönlichen Interesse, welches bisweilen einem kleinen Eigennute gleichkommt. Er liebt die Gunft der Großen und empfindet es schmerzlich, wenn er sie einbüßt. Dies erklärt sich aus der Gewohnheit seines Lebens, welches frühzeitig diese Gunst gewann und faft immer von den Launen derfelben abhängig blieb. Sein Ehrgeiz bewarb sich um Stellen, die seiner Person mehr äußern Glanz gewährten, als sie seinem Geiste angemessen waren. Man sagte ihm nach, daß er ben Schmeicheleien zugänglich gewesen sei und ben persönlichen Widerspruch schwer vertragen konnte. So unregelmäßig sind die großen Charattere und doch so folgerichtig. Mit einer Milde und Toleranz in wichtigen Dingen, die an Hoheit grenzt, verbindet sich in Leibniz ein gewisser reizbarer Eigenfinn und eine leicht zu berührende Empfindlich= Es ift daffelbe ausgeprägte Selbstgefühl, das sich dort in seiner Ueberlegenheit und Kraft, hier in seiner natürlichen Schwäche offenbart. Aus derfelben Quelle fließt die schonende Nachsicht mit den Fehlern anderer und das lebhafte, reizbare Gefühl für die kleinen Berletzungen. Er suchte die materiellen Vortheile, die fürstlichen Pensionen vielleicht mehr, als er nöthig hatte, doch muß man hinzufügen, daß er aus diesen Quellen allein seinen Lebensunterhalt schöpfte. Denn er hatte wenig und gewann mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten nichts.

6. Die vielverzweigte Thatigkeit und heroische Arbeitskraft.

Diese Arbeiten, insbesondere sein philosophisches Lehrgebäude, mußten natürlich unter der Vielgeschäftigkeit seines Lebens leiden. Wußte

er mit seinem Universalgenie alles in raftloser und mannichfaltigster Thätigkeit zu vereinigen, so konnte er dabei nur wenig vollenden. ist die Schattenseite namentlich seiner philosophischen Arbeiten. 3mei Menschenalter find nicht im Stande gewesen, den umfaffenden und reichen Inhalt in die durchgeführte Form des Systems zu bringen. Die Darstellung desselben bleibt Fragment, Skizze, Entwurf, und diese Entwürfe zerftreuen sich bald in Aufsätzen, bald in Briefen. Nur wenige Theile sind gründlicher ausgeführt, und auch diese Ausführung giebt die Gelegenheit mehr, als die Absicht. Jest will er eine entgegenstehende Meinung widerlegen, jest einen anderen belehren oder eingeworfene Zweifel beseitigen. Oft geben Gespräche den Antrieb für eine philo= sophische Schrift, und die Gesprächsform selbst in der leichtesten, un= gezwungensten Form überträgt sich bisweilen auf die schriftliche Ber= fassung seiner philosophischen Gebanken. Es ift erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit, mit welchem geringen Aufwande von Kraft und Mühe Leibniz seine tieffinnigsten Ideen entwirft; oft scheint es, als ob er sie erzähle wie ein Erlebniß. Fast alle seine philosophischen Werke find Gelegenheitsschriften. Bei Gelegenheit von Lockes Versuch über den menschlichen Verstand macht Leibniz seine Gegenbemerkungen, und daraus entstehen die "neuen Bersuche über den menschlichen Berftand", das Hauptwerk seiner Philosophie. Die Königin von Preußen unterredet sich mit ihm über Bayles Einwürfe wider die Uebereinstimmung zwischen Glaube und Vernunft: daraus entsteht seine Theodicee. Der Prinz Eugen von Savogen wünscht von Leibniz die Grundsätze kennen zu lernen, auf denen die Theodicee beruht: dies veranlaßt ihn zur Auf= zeichnung seiner "Monadologie". Neben diesen Entwürfen, welche bestimmt sind, das philosophische Vermögen eines Jahrhunderts zu werden, beschäftigen ihn tausend andere Dinge. Er selbst schreibt gelegent= lich einem Freunde: "Es geht ins Fabelhafte, wie zerstreut nach allen Seiten meine Arbeiten sind! Ich durchwühle Archive, untersuche alte Handschriften, sammle ungebruckte Manuscripte. Ich möchte baraus Licht für die Geschichte Braunschweigs schöpfen. Dabei empfange und schreibe ich eine Unzahl von Briefen. Ich habe so viel Neues in der Mathematik, so viele Gedanken in der Philosophie, so viele andere literarische Beobachtungen, die ich nicht gern umkommen ließe, daß ich bei der Masse der Aufgaben oft nicht weiß, wo ich anfangen soll, und mit Ovid ausrufen möchte: «inopen me copia facit»! Ich möchte gern eine Beschreibung meiner Rechenmaschine geben, aber bie

Zeit fehlt mir dazu. Vor allem möchte ich meine Dynamik vollenden, in welcher ich endlich die wahren Gesetze ber materiellen Natur gefunden zu haben glaube, kraft beren ich hinfichtlich ber Körper Aufgaben lösen kann, wofür die bisher bekannten Regeln nicht ausreichen. Meine Freunde treiben mich, meine Wissenschaft des Unendlichen herauszugeben, welche die Grundlagen meiner neuen Analysis enthält. Dazu kommt eine neue Charakteristik, an welcher ich arbeite, und noch viele allgemeinere Dinge über die Erfindungskunft. Aber diese Arbeiten alle, die histor= ischen ausgenommen, geschehen wie verstohlen. Denn an den Höfen sucht und erwartet man ganz andere Dinge, daher habe ich auch von Zeit zu Zeit Fragen aus dem Völkerrechte und aus dem Rechte der Reichsfürsten, besonders meines Herrn, zu behandeln. So viel habe ich jedoch erlangt, daß ich mich nach Ermessen der Privatprocesse ent= halten kann. Ich werbe dafür sorgen, daß Sie meine auf Befehl ge= schriebenen Versuche über das Reichsbanner erhalten. Inzwischen habe ich auch oft mit den Bischöfen von Neuftadt und Meaux, mit Pellisson und anderen über Religionsftreitigkeiten verhandeln muffen." Gleichzeitig beschäftigen ihn noch der Plan der Theodicee und die Reform des romischen Gesethuchs.

So ist es unmöglich, daß Leibniz sein System ohne Unterbrechung in einer vollendeten, durchgearbeiteten Form ausführt. Schriften find gleichsam jede wieder ein neuer Versuch des ganzen Syftems, dargestellt unter einem besonderen Gesichtspunkt. dieser Philosophie jedes Ding in der Natur das Weltall repräsentirt, so spiegelt jede Schrift in ihrer Weise das ganze System. Die leib= nizische Philosophie ift nicht, wie der Spinozismus, ein einziger großer Aryftall, sondern sie besteht in vielen, verschieden geschliffenen Spiegeln, deren jeder daffelbe Bild bald in größerem, bald in kleinerem Maße zurücktrahlt. Aber selbst in dieser fragmentarischen Form hätte Leibniz unmöglich so Unermegliches leiften können, ware nicht sein Genie unter= ftütt worden von einem unbeugsamen Fleiße und einer Seelenstärke, welche die Probe des Heroismus bestanden hat. Die Bedürfnisse der Natur, Krankheit und die peinlichsten Schmerzen konnten den in an= geftrengter und raftloser Arbeit begriffenen Geift nicht besiegen. vergrößerte geflissentlich bas körperliche Leiden, indem er seine Schmerzen durch gewaltsame Mittel unterdrückte, um sie im Augenblicke, wo er arbeitete, erträglicher zu machen. Sein Secretär Echart, welcher die ersten Lebensnachrichten von Leibniz aufgezeichnet hat, erzählt: "er studirte in einem hin und kam oft tagelang nicht vom Stuhle. Ich glaube, daß sich davon am rechten Beine eine Fluxion oder offener Schaden bildete. Dies machte ihm beim Gehen Beschwerde, er suchte es also zuzuheilen, aber sobald es geschehen, bekam er heftiges Podagra. Dieses suchte er durch stilles Liegen zu besänstigen, und damit er im Bette studiren könnte, zog er die Beine krumm an sich. Die Schmerzen aber zu verhindern und die Nerven unfühlbar zu machen, ließ er hölzerne Schraubstöcke machen und dieselben überall, wo er Schmerzen sühlte, anschrauben. Ich glaube, er habe hierdurch seine Nerven verletzt, so daß er die Füße zuletzt gar wenig brauchen konnte, da er denn auch sast stets zu Bette lag."

# III. Die deutsche Aufklärung. Leibniz und Lessing.

Wir haben die innerste Triebfeder kennen gelernt, welche die geistige Persönlichkeit unseres Leibniz bewegt. Universalität in dem fruchtbaren Sinn der Vermittlung und Abereinstimmung, die das Entgegengesetzte versöhnt, das Verschiedene vereinigt, überall die Harmonie der Dinge erkennt und bezweckt, bildet das durchgängige Hauptziel in seinem Leben und Denken. In diesem Geifte sucht er eine universelle Philosophie, ein der Bernunft gemäßes Chriftenthum, eine diesem Chriftenthum ent= sprechende Kirche, befördert die allgemeine Civilisation, organisirt das Reich der Wiffenschaften, verwaltet Bibliotheken, gründet Akademien, und trägt sich mit der Empfindung einer Weltschrift. Und der Grund= gebanke aller seiner Bestrebungen ist die Aufklärung selbst, die nichts übersieht, die sich für alles interessirt, alles zu erklären und deutlich zu machen strebt. Die erste Bedingung der Aufklärung ift, daß sie erklärt. Erft wenn die Philosophie Erklärung der Dinge in wirklich umfassen= dem, nichts ausschließendem Geist wird, darf sie im echten Sinne bes Wortes Aufklärung genannt werben. Eben biefer umfaffende, uni= verselle Geift sehlt den Welterklärungen der neuern Philosophie vor Leibniz; diese steht in Spinoza den geschichtlichen Zeitaltern ausschließend gegenüber, denn sie verneint die Begriffe des Alterthums und der Scholastik; sie steht ebenso der moralischen Welt ausschließend gegen= über, denn sie verneint die Zweckbegriffe, wodurch allein die zweckthätigen und moralischen Kräfte können erklärt werden. Eben deshalb, weil diese Philosophie so vieles in der Geschichte und Natur dunkel lassen muß, ist sie in sich selbst noch nicht aufgeklärt und darum unfähig, eine Weltaufklärung zu erzeugen. Diese begründet erft Leibniz, der die neuere

Philosophie universell macht, indem er die früheren Syfteme mit den neuen, die Naturbegriffe mit den Moralbegriffen versöhnt und das Licht der Vernunft so geschickt verfeinert und ausbreitet, daß es die natürliche und moralische Welt aufklärend durchdringt und alles für alle beleuchtet. Ihm gehorcht das ganze Zeitalter der deutschen Auf= klarung, die sich von der gleichzeitigen englisch=französischen gerade darin unterscheidet, daß sie zwar weniger kühn im Verneinen, aber umfassender, weiterblickend, gründlicher im Erklaren der Dinge ift, ohne deshalb weniger vorurtheilsfrei zu sein. Vielmehr ift das Vorurtheil auf Seite derer, welche nicht mube werden, der deutschen Aufklarung die moral= ischen Tendenzen vorzuwerfen, und den mehr naturalistischen Geift der Engländer und Franzosen für den aufgeklärteren und freieren halten. Wenn sich die Natur= und Moralbegriffe nicht in der deutschen Auf= klarung vereinigt hatten, so dürfte man sicher behaupten, daß es nie= mals die deutsche Aufklärung hätte sein können, woraus der Gründer ber kritischen Philosophie hervorging. Denn zwischen dem reinen Natur= alismus eines Spinoza und dem reinen Moralismus eines Kant bildet die natürliche Moral den sachgemäßen Uebergang: sie ist das frucht= bare Bindeglied, welches den Gegensatz der dogmatischen und kritischen Philosophie vermittelt. Um die Größe und das Genie dieser lleber= gangsperiode zu ermessen, muß man nicht immer Wolff, die Wolffianer und Nikolai, sondern einen Leibniz und einen Lessing zum Maßstabe nehmen, denn Leibniz ift der echte Bater der deutschen Aufklärung gewesen, beren größter Schriftsteller Leffing war.

Es waren wenige, die in den fruchtbaren Geift der leibnizischen Philosophie eindrangen und das System so begriffen, daß sie es selbstethätig nachdenken, ergänzen, weiterbilden konnten. Unter diesen wenigen ist Lefsing der wichtigste. Er war dem Systeme verwandt, ohne schüllerhaft davon abhängig zu sein, und wenn es ihm gesallen hätte, dasselbe darzustellen, was er wie keiner bis auf den heutigen Tag versmochte, so würde Lessing der Welt den wahren Leibniz enthüllt haben, und die verworrenen Vorstellungen, die von der Monadenlehre und ihrem Urheber gang und gäbe sind, hätten von diesem Augenblicke an ausgehört. Niemand hat die seinen Begriffe dieses Philosophen schärfer verstanden und Leibnizen kräftiger unterstützt gerade da, wo er den Mißverständnissen der gewöhnlichen Ausklärung am meisten ausgesetzt war. Wo der Philosoph den anderen entweder mit sich selbst uneins zu sein oder Dinge zu vertheidigen schien, an die er selbst nicht glaubte,

•

da entdeckte ihn Lessing in einer gründlichen Uebereinstimmung mit den oberften Grundsätzen seines Systems. Er fand und zeigte mit über= zeugender Klarheit in dem Vertheidiger der Trinität gegen Wifsowatius, in dem Bertheidiger der ewigen Höllenstrafen gegen Soner den mit sich selbst einstimmigen Urheber der Monadenlehre. Und wie geistesverwandt Lessing selbst der leibnizischen Philosophie war, beweisen unter den Frag= menten seines theologischen Nachlasses die Thesen über "das Christen= thum der Vernunft", welche in den kurzesten Grundzügen die Haupt= lehren jenes Syftems barftellen. Weniger universell, weniger genial als Leibniz, ist Lessing bem letteren an kritischem Berftande und formellem Talente weit überlegen. Jenes eingenium consorium», welches dem Philosophen fehlte, besaß Lessing in einem Grade, der dem Genie und Universalgeiste nahe kam. Er begriff, daß es Leibnizens Universal= geift war, der den meiften in dem zweifelhaften Lichte einer Allerweltsweisheit erschien, den die religiösen Secten für einen Indifferentisten und die philosophischen Schulen für einen Eklektiker ansahen. wahre Leibniz ift das Gegentheil. Der Eklektiker möchte mit allen Meinungen übereinstimmen; der Universalgeift verlangt, daß alle Mein= ungen mit ihm übereinstimmen, und er klärt sie auf, damit sie es können. Der Eklektiker unterwirft sich, der Universalgeist herrscht. Ueber= all, wo Leibniz eine auswärtige, seinem System scheinbar fremde Ibee vertheidigt, ist es allemal die Herrschaft seiner Idee, die er bezweckt. Sein Verfahren ift niemals Unterordnung, sondern meisterhafte Accom= modation, wobei Leibniz er selbst bleibt und die gegenüberstehende Meinung allmählich in den Ausdruck der seinigen verwandelt. "Er schlug", sagt Lessing, "aus Riesel Feuer, aber er verbarg sein Feuer nicht in Leibniz und Lessing bezeichnen die Grenzen, zwischen benen sich das Zeitalter der deutschen Aufklärung entwickelt. Die Gebanken, welche Leibniz erzeugt hat, sind unter allen Köpfen unserer Aufklärung von Lessing am richtigften empfangen, am besten begriffen, am frucht= barften angewendet worden.

•

# 3meites Capitel.

# Sisgraphische Schriften. Leibnizens Gerkunft und erstes Lebensalter. (1646—1661.)

# I. Die biographischen Schriften.

Die nächste Einsicht in das Leben des Philosophen gewähren uns Rachrichten, die er theils in Briefen, theils in handschriftlichen Aufzeichnungen selbst von sich giebt. Unter den letzteren sindet sich ein Lebensabriß und eine Selbstcharakteristik. Er hat gern in der Bestrachtung seines Bildungs= und Lebensganges verweilt und Skizzen einer Selbstschau entworfen. Leider sind diese werthvollen Versuche unvollsständig geblieben; sie waren den ersten Biographen unbekannt und sind erst neuerdings aus dem Nachlaß des Philosophen veröffentlicht worden: ich nenne den kurzen Lebensumriß, der die ersten zwanzig Jahre seines Lebens umfaßt, und die geschichtliche Einleitung in die Arbeiten des Pacidius, unter welchem Namen Leibniz sich selbst dargestellt hat. 1

Die ersten öffentlichen Nachrichten über das Leben des Philosophen rühren mittelbar ober unmittelbar von Männern her, die als Gehülfen oder Secretare jahrelang in seiner Nähe gelebt hatten, mancherlei von ihm felbst wußten, mancherlei aus eigener Erfahrung berichten konnten. In diesem Verhältniß zu Leibniz stand Feller und nach ihm acht Jahre hindurch G. Edhart, welcher lettere als historiograph des Welfenhauses und Bibliothekar in Hannover Leibnizens Nachfolger Unter den späteren Bibliothekaren, die dem Lebensschauplat des Philosophen und seinem Nachlaß nahe ftanden, nenne ich Baring und Gruber. Ein Jahr nach dem Tode des Philosophen erschienen in leipziger gelehrten Beitschriften kurz nacheinander zwei Biographien von ungenannten Berfassern: die erste war ein kurzer Lebensabriß in den "neuen Zeitungen von gelehrten Sachen" (Juni 1717), deren Autor unbekannt geblieben ift und weder Echart selbst noch von diesem abhangig war; die zweite ist das «elogium Godofredi Guilelmi Leibnitii» in ben «Acta eruditorum» (Juli 1717), welches auf Nachrichten Echarts beruht und noch zwanzig Jahre später als die ausführlichste treueste Lebensbeschreibung galt; ihr Verfasser ist der Philosoph Christian Wolff. Noch in demselben Jahre hielt Fontenelle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita a se ipso breviter delineata. In specimina Pacidii introductio historica.

in ber pariser Akademie seine Lobrede auf Leibniz «Éloge de M. de Leibniz» (November 1717). Das Material ist von Eckhart, der die Rede ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen hat. So erschien sie drei Jahre später in der deutschen Uebersetzung der Theoedicee (1720). Im Jahre 1735 gab Baring zu der Eckhart'schen Uebersetzung neue Anmerkungen, welche die früheren erweitern und in manchen Punkten berichtigen. Diese Rede Fontenelles war keine wirklich gründsliche und erschöpfende Biographie, dies lag weder in ihrer Aufgabe noch in den Mitteln, die dem französischen Akademiker zu Gebot standen, aber sie hat mit geschickter und leichter Hademiker zu Gebot standen, aber sie hat mit geschickter und leichter Hade ein glänzendes Lebensbild entworfen, das die Bewunderung der Zeitgenossen sehensbild entworfen, das die Bewunderung der Beitgenossen schafte der Ergänzung, und eine solche suchte Feller schon im solgenden Jahre (1718) im «Otium Hannoveranum» zu geben, ohne die Sache im wesentlichen zu fördern.

Alle diese biographischen Versuche litten an zwei Hauptmängeln; sie gaben das äußere Leben des Philosophen sehr lückenhaft und bekummerten sich viel zu wenig um ben inneren Gehalt besselben, ber nur aus den Schriftwerken dargestellt und erhellt werden konnte. Sie hatten es nicht verstanden, den litterarischen Reichthum dieses Lebens biographisch zu verwerthen. Hier ist es wieder ein Franzose gewesen, der in beiden Rücksichten einen wirklichen Fortschritt gemacht hat. In der Amsterdamer Ausgabe der Theodicee vom Jahre 1734 gab Jaucourt (unter dem Namen Neufville) die erste, auch litterarisch ausführ= sichere Biographie von Leibniz: «Histoire de la vie et des ouvrages de M. Leibniz». Drei Jahre später erschien in Deutschland Ludo= vicis "Ausführlicher Entwurf einer vollständigen Hiftorie der leib= nizischen Philosophie" (Leipzig 1737). Ludovici kennt seine Vorganger mit Ausnahme Jaucourts. Sein Werk ist durch den Sammelfleiß des Verfassers noch heute in manchen Theilen brauchbar, aber es ift unkritisch, trocken und pedantisch.

Die Wurzel der meisten Biographien, sowohl der genannten als der späteren, waren die Echart'schen Aufzeichnungen, die erst im Jahre 1779 in dem Murr'schen Journal zur Kunstgeschichte und Litteratur öffentlich erschienen. Ein tieseres Verständniß des großen Mannes, dessen Leben er schreibt, ist bei Echart nicht zu sinden. Was der Wols= sianer Eberhard im Pantheon der Deutschen vom Jahre 1795 über

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Supplementum vitae Leibnitianae in actis eruditorum.

Leibniz drucken ließ, verdient kaum die Erwähnung, so untergeordnet und zurückgeblieben ist der Standpunkt, so hohl und nichtssagend die panegyrische Schreiberei. Es war Zeit, daß die Biographen, welche Leibenizen zu ihrem Gegenstand nahmen, aufhörten, Lobredner zu sein, und ansingen, kritische, wissenschaftliche und gründliche Arbeiter zu werden. Dazu freilich war die erste Bedingung die Herausgabe der leibnizischen Briefe und Schriften.

Noch während des achtzehnten Jahrhunderts haben sich zwei Manner in dieser Rücksicht große Verdienste erworben: Gruber durch die Her= ausgabe des leibnizischen Briefwechsels, als deren Vorläufer er die Correspondenz zwischen Boineburg und Conring veröffentlichte, die eine wichtige Periode im Leben des Philosophen erleuchtete1, und Dutens durch den ersten Versuch einer Gesammtausgabe aller Werke des Philosophen (1768). Ein Hauptmangel dieser Ausgabe war, daß Dutens den eigentlichen Schatz leibnizischer Handschriften in der Bibliothek von Hannover nicht kannte. Diesen Schatz zu heben und biographisch zu verwerthen, blieb die Aufgabe unserer Zeit. Hier ift vor allem Guh= rauer zu nennen, der zuerst Leibnizens deutsche Schriften veröffentlicht (1838—1840), dann zur Säcularseier des Philosophen die erste voll= ftandige und wissenschaftlich begründete Biographie "Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz" verfaßt und den "kurmainzischen Hof in der Epoche von 1672", dieser für Leibnizens Lebensgeschichte so bedeutsamen Zeit, dargestellt hat.

Aus den Handschriften der Bibliothek zu Hannover haben zwei noch unvollendete Ausgaben leibnizischer Werke, auf die ich später zurückstommen werde, reiches biographisches Material zu Tage gefördert: die des französischen Akademikers A. Foucher de Careil in sieben Bänden (1859—1873) und die des früheren hannöverschen Archivraths Onno Klopp in elf Banden (1864—1884).

Commercii epistolici Leibnitiani ad omne genus eruditionis prope certim vero ad illustrandam integri propemodum seculi historiam literariam apprime facientis, per partes publicandi Tomus prodromus, qui tot est Boineburgicus. 1737. — Tomi prodromi pars altera, quae itidem Boineburgica est, accedit appendix. Ed. W. A. Gruber Hannoverae et Gottingae 1745. — A. Foucher de Careil: Oeuvres de Leibniz, publiées pour la première fois d'après les manuscrits originaux avec notes et introductions (Paris, librairie de Firmin Didot frères etc. 1859—1873). Onno Rlopp: Die Werke von Leibniz, gemäß seinem hanbschriftlichen Nachlasse in ber königlichen Bibliothek zu Hannover. Erste Reihe: Historisch-politische und staatswissenschaftliche Schriften. (Hannover, Klindworths Berlag, 1864—1884.)

# II. Erstes Lebensalter.

## 1. Abstammung und Familie.

Der Familienname unseres Leibniz (Lubeniecz) ist flavischer Ab= kunft. Wir schreiben den Namen "Leibnig", nachdem festgestellt wor= den, daß der Philosoph selbst sich nie anders geschrieben hat. Gleich in der Einleitung seiner Lebensgeschichte, deren erste Zeilen lückenhaft find, führt er seinen Namen auf eine in Polen und Böhmen einheimische Familie zurück. Aber ber bloße Name macht nicht die Nationalität und die Vorfahren sind nicht der Vater. Der neueste französische Herausgeber der leibnizischen Werke hat aus jener Stelle den unrichtigen Schluß gezogen, daß der Vater des Philosophen aus Polen nach Sachsen eingewandert und der Philosoph demnach flavischer Abkunft sei, welcher Ursprung neben dem germanischen und driftlichen Element den britten wesentlichen Factor in Leibnizens Naturell ausmache. Foucher de Careil rechnet es sich zum besonderen Berdienst, der Erste zu sein, der diesen Factor entdeckt habe. Das Genie der flavischen Race sei in Leibniz vererbt und wirksam gewesen, er hatte sich Peter dem Großen bei seiner Unterredung mit dem Czaren als eine Art Landsmann vorstellen können mit einer Anrede, die Foucher de Careil ihm nachträglich vorsagt; er möchte den deutschen Philosophen entgermanisiren und zum Slaven machen, da er ihn zum Franzosen nicht machen kann. Die Natur und der Charakter des Philosophen soll aus dem germanischen, driftlichen und flavischen Element gemischt sein: ein seltsames Beispiel logischer Nebenordnung!

Man weiß genau, daß der Urgroßvater unseres Leibniz Richter in Altenburg, der Großvater bei den sächsischen Bergwerken angestellt war, der Bater in Meißen erzogen wurde und in Leipzig seine Lausbahn machte. So weit wir die Vorsahren verfolgen können, sinden wir sie in Deutschland. Unser Leibniz ist seiner Abstammung nach grunds deutsch, er war es auch in seiner Gesinnung. Der Bater des Philosophen, Friedrich Leibniz, war Jurist, während eines Menschenalters Actuarius der Universität Leipzig, achtundzwanzig Jahre lang Notar und in den letzten zwölf Jahren seines Lebens (1640—1652) Afsessor der philosophischen Facultät und Prosessor der Moral. Seine dritte Frau, Katharina Schmuck, die Mutter unseres Leibniz, war die Tochter eines angesehenen Prosessors der Rechte in Leipzig. In dieser Sche wurde Gottsried Wilhelm Leibniz den 21. Juni 1646 geboren. Seine

einzige ihm nachgeborene Schwester heirathete einen leipziger Prediger, Simon Löffler, Archibiakonus an der Thomaskirche; ihr Sohn, Pfarrer in Probsthenda, wurde nach dem Tode des Philosophen deffen einziger Erbe. So finden wir die nächsten Vorfahren unseres Leibniz väter= licher= und mutterlicherseits in juriftischen und akademischen Aemtern, und da in dem Anaben frühzeitig der wissenschaftliche Eifer erwachte, so lag es nahe, daß ihn die Familientradition auf die juristische und akademische Laufbahn hinwies. Er war sechs Jahre alt, als er den Vater verlor, der den ungewöhnlich empfänglichen Sinn des Kindes mit frohen Erwartungen bemerkt und schon die größten Hoffnungen für deffen Zukunft gefaßt hatte. Diese Hoffnungen waren so überzeugt, daß er bedeutungsvolle Vorzeichen von der künftigen Größe des Sohnes gehabt haben wollte, und wie einft das Rind vor feinen Augen einen gefährlichen Fall that, ohne beschädigt zu werden, nahm der Bater diese Errettung für einen besonderen Wint des Himmels. Wir erwähnen diese kleine Begebenheit, weil Leibniz selbst in seiner Lebensgeschichte fich derselben erinnert. Die erften und tiefsten Gindrucke seiner Rindheit waren die Geschichtserzählungen, die er aus dem Munde des Vaters vernommen oder in den Büchern gelesen hatte, die jener ihm gab. Den Sinn für Geschichte, heilige und profane, hat der Bater mit besonderem Eifer, wie es scheint, in dem Kinde genährt.

## 2. Schule und Selbstbilbung.

Nach dem Tode des Vaters blieb die Erziehung des Anaben der mütterlichen Sorgfalt, den Lehrern, vor allem aber seinem eigenen Genius überlaffen, der seinen Weg unabhängig von der Richtschnur der Schule suchte. Lernbegierig eilte er seinen Jahren und ber Schulclasse, die seinem Lebensalter entsprach, voraus. In dem Hause, wo er wohnte, führte ihm der Zufall zwei lateinische Bücher in die Hand, den dronologischen Thesaurus des Calvisius und die Geschichtsbücher des Livius; jenen verstand er leicht, aber dieser war ihm verschlossen. Wie er das Buch zu lesen anfing, verstand er keinen Satz, aber die Schwierigkeit machte ihn erfinderisch; er entbectte ein Mittel, um wenigstens hier und da sich einen Punkt zu erhellen. Das Buch hatte Holzschnitte und diese Unterschriften, welche den Inhalt des Bildes erklärten. Aus dem Bilde entrathselte er sich die darunter befindlichen Worte. Was er nicht auflösen konnte, überging er. So burchlief er das ganze Buch, und wie er zu Ende war, begann er von neuem; wenigstens einiges hatte

er verstanden, das gewonnene Licht half ihm weiter, und er wußte es geschickt zu benuten, um sich einige bunkle Stellen mehr zu erleuchten. Er wird nicht müde, die Lecture zu wiederholen, jede wiederholte Lesung bringt ihm neue Einsichten, so daß allmählich das Verständniß bes Buches ihm aufgeht. Welcher Triumph für den Anaben! Er hat sich selbst geholfen, den Livius zu verstehen. Jeder neue Sat ist eine Ent= bedung. Er liest erfinderisch, divinirend und löst sich den römischen Geschichtsschreiber auf, wie man fremde Schriftzeichen enträthselt. Fortan wird er unabhängig von dem Gangelbande der Schule seinen eigenen Weg gehen. Er ist sich seiner Erfindungskraft bewußt geworden, seiner Fähigkeit, sich selbst zu bilden. Man kann sicher sein, daß dieser acht= jährige Anabe schon die Bedingungen in sich trägt, um ein großer Erfinder und Autodidakt zu werden. Die Classe der Nikolaischule, beren Zögling er geworden, war ihm viel zu eng. Auch der Lehrer war zu eng, um den erfinderischen und vorauseilenden Geift eines solchen Zöglings zu würdigen. Er erschrickt, wie er diesen Anfänger im Latein mit einem male im Livius bewandert findet, und giebt den Erziehern den dringenden Rath, den Anaben im gewöhnlichen Gange zu halten und vor solcher vorzeitigen Lecture zu hüten, er möge das Bilderbuch des Comenius und den kleinen Katechismus lesen; ihm paffe der Livius, wie der Kothurn einem Phymäen. Der Rath gegen das vorzeitige Lesen war ohne Zweifel wohlgemeint, er ist an seinem Ort richtig und gewiß in tausend Fällen an seinem Orte. Nur daß dies= mal der Fall nicht einer von denen war, die man nach tausenden Hätte der Lehrer etwas näher untersucht, wie sich dieser Anabe in den Livius hineingelesen, so würde er entdeckt haben, daß er es mit einer Ausnahme der seltensten Art zu thun hatte; aber es war einer der gewöhnlichen Schulmeifter, die alle mit einem und demfelben Maßstabe messen, den die Nummer der Schulclasse vorschreibt, und die zwischen einem Sextaner und Primaner keinen anderen Unterschied kennen, als den Unterschied zwischen Sexta und Prima. Hier und da haben sie dann die plötzliche und seltene Ueberraschung, daß einer ihrer Zöglinge, dem sie es gar nicht angesehen hatten, ein großer Mann wird.

Indessen trat diesmal dem Rathe des Lehrers die Einsicht eines anderen welt= und menschenkundigen Mannes entgegen, der jene Unterredung zufällig mit anhörte und sogleich erkannte, daß der Lehrer beschränkt und der Knabe wahrscheinlich ungemein begabt war. Er lernt

den jungen Leibniz selbst kennen und findet seine Bermuthung bestätigt. Jest will er nicht dulben, daß eine enge Pädagogik in den mächtigen Bildungstrieb dieses Knaben hinderlich eingreife, und er weiß durch sein Ansehen die Erzieher zu bestimmen, daß sie ihren Zögling gewähren lassen und ihm die Bibliothek des Vaters, die ihm bis dahin verschlossen war, freigeben. Hier öffnet sich seinem Wissensdurft eine Welt. Hat er vorher den Calvisius und Livius zufällig gefunden und wie eine verbotene Frucht genossen, so sieht er jetzt einen Schatz vor sich, in dem er ungehindert schwelgen darf. "Ich triumphirte über diese Botschaft", jagt er in seiner biographischen Aufzeichnung, "als ob ich einen Schatz gefunden hatte." Ohne fremde Leitung und Fessel überläßt er sich in der vaterlichen Bibliothek auf gutes Glück seinem eigenen Stern, er wird aus Bedürfniß Autobidakt und durch Selbstunterricht, während er noch Schüler ift, ein Gelehrter. Seine Geiftesform entfaltet sich schon in einem erstaunlichen Umfange, und die Fortschritte, die er in der Stille macht, sind so außerordentlich, daß er sehr bald in der Schule für ein Wunder von Gelehrsamkeit gilt. Bei ber Größe seines Lern= eifers interessirt ihn alles, er kostet von jedem Buch, und ein geringerer Geift hatte leicht durch das haftige Durcheinanderlesen der verschieden= artigsten Bücher verwirrt und verdorben werden können, aber diesen Ropf führt ein angeborener und glücklicher Sinn für das Rechte den richtigen Weg. Weil er lernen, klar werben, die Dinge umfassen und durchdringen will, sind ihm die licht= und gehaltvollsten Bücher die liebsten. Bieles zieht ihn an, aber die Alten fesseln ihn durch ihre Größe und Einfachheit. So nimmt der natürliche Drang seines Geistes frühzeitig und von selbst die classischen Schriftsteller zur Richtschnur. Unter dem Namen "Pacidius" hat uns Leibniz diese bedeutungsvollen Anfänge seiner Selbstbildung geschildert. "Wilhelm Pacidius, ein Deutscher von Geburt, aus Leipzig, der den Bater, den Führer seines Lebens, zu früh verloren hatte, wurde aus eigenem Antriebe zu dem Studium der Wiffenschaften hingetrieben und erging sich in ihnen mit voller Freiheit. Man ließ ihm den Zutritt zu der Bibliothek des Hauses, der achtjährige Anabe verbarg sich hier oft ganze Tage lang, und obgleich er bas Latein kaum ftammeln konnte, so nahm er die Bücher, wie sie ihm gerade in die Hand sielen, holte sie hervor und legte sie wieder bei Seite, blätterte darin ohne Auswahl, kostete, wo es ihm behagte, und übersprang, je nachdem die Klarheit der Sprache oder die Annehmlichkeit des Inhalts ihn anzog. Es war, als ob er das Schick= sal zum Lehrer genommen und eine Stimme zu hören geglaubt, die ihm zurief: "Nimm und lies (tolle lege)!" Denn sein Lebensschicksal brachte es mit sich, daß er fremden Rath entbehren mußte, und so blieb ihm nichts übrig als die seinem Lebensalter eigene Rühnheit, welcher Gott zu Hülfe zu kommen pflegt. Der Zufall fügte es, daß er zuerst auf die Alten gerieth, in denen er anfangs nichts, allmählich etwas, zulett so viel verstand, als er brauchte; und wie diejenigen, welche in der Sonne wandeln, unwillfürlich gebräunt werden, so hatte er eine gewisse Farbung nicht bloß des Ausdrucks, sondern auch der Denkweise angenommen. Als er nun zu den Neueren kam, widerten ihn diese Schriften an, wie fie damals in den Buchläden an der Tagesordnung waren, mit ihrem nichtssagenden Schwulft ober bem Quodlibet frember Gedanken, ohne Anmuth, ohne Kraft und Fülle, ohne allen lebendigen Nuten; man hatte meinen sollen, sie seien für eine andere Art Welt geschrieben, die fie selbst bald ihre Republik bald ben Parnaß nannten. Wenn er bann zurückdachte an die Alten, die mit ihren mannlichen, großen, kraftvollen, ben Dingen gleichsam überlegenen, das ganze menschliche Leben wie in einem Gemälde zusammenfassenden Gedanken, mit ihrer natürlichen, klaren, fließenden, den Dingen angemessenen Form ganz andere Bewegungen in den Gemüthern erzeugen! Dieser Unterschied war ihm so merkwürdig, daß er seitdem diese beiden Grundsatze bei fich feststellte: ftets in den Worten und den Ausbrucksweisen des Geiftes die Klar= heit, in den Dingen den Nuten zu suchen. Er hat später gelernt, daß jene die Grundlage alles Urtheils, diefer die Grundlage aller Er= findung ausmacht, und daß die meisten irren, weil ihren Worten die Klarheit und ihren Versuchen das Ziel sehlt." "Auf solche Weise geistig ausgerüftet, erschien er in der Schule unter seinen Altersgenoffen wie ein Wunder." "Ich war froh", heißt es in seiner Lebensskizze, "die meisten Schriftsteller des Alterthums, die ich bisher bloß dem Namen nach kannte, nun wirklich vor mir zu sehen: Cicero und Seneca, Plinius, Herodot, Xenophon, Plato, die Geschichtschreiber der Kaiserzeit und eine Menge lateinischer und griechischer Kirchenväter. Ich las sie, wie eben der Antrieb mich geleitet hatte, und erquickte mich an der wunderbaren Mannichfaltigkeit der Dinge."

## 3. Poetit und Logik. Das Gebankenalphabet.

Mit zwölf Jahren versteht er die lateinischen Schriftsteller bequem und beginnt das Griechische zu stammeln. Seine Formgewandtheit in

der lateinischen Sprache besteht eine glänzende Probe. Einer seiner Mitschüler hat die Aufgabe, am Tage vor Pfingsten eine Festrede in lateinischen Versen zu halten, drei Tage vorher wird er krank, kein anderer Schüler will die Sache übernehmen und bei der Kürze der Zeit eine neue Rede aussehen; da meldet sich Leibniz und schreibt in einem Vormittage dreihundert Hexameter, bei denen er gestissentlich jede Elision vermeidet, er trägt sie öffentlich vor und erwirdt sich mit diesem Bravourstück das Lob der Lehrer.

Ein zwölfjähriger Anabe, der in einem Zuge dreihundert wohls gelungene Hexameter niederschreibt, galt damals für ein ausgemachtes poetisches Talent. So urtheilten die Erzieher unseres Leibniz und fürchteten schon, daß er sich ganz in die Poeterei verlieren und der ernsten Studien überdrüssig werden möchte. Was sich bei dieser Geslegenheit überraschend genug hervorthat, war nicht das poetische Talent, sondern die erfinderische Geschicklichkeit des Anaben, die sich hier in dem leichten Spiel mit den Sprachformen bethätigte; die lateinischen Verse waren nur ein gelegentlicher Stoff für seine Erfindungslust, aber kein Zeichen seiner Geistesrichtung.

Die Schülerpoeten finden gewöhnlich nichts langweiliger als die Logik, und gerade dieser Gegenstand, so trocken und geistlos er auf der Schule unterrichtet wurde, nahm sogleich Leibnizens ganzes Interesse und seinen erfinderischen Sinn in Anspruch. Er vertieft sich in die Schullogik. Ihm werben die trockenen Regeln lebendig, und mit Leichtigkeit findet er gleich zu jedem Sate des Lehrbuchs eine Menge treffender Beispiele. Was gemeiniglich den Lehrern sehr schwer fällt, tommt diesem Schüler von selbst. Er durchschaut die Aufgabe der Logik und wie weit sie in der überlieferten Form hinter ihrem Ziele zurück= bleibt. Sie foll das ganze Gebiet der menschlichen Gedankenbildung ausmessen und gleichsam eine Tafel ober Musterkarte des Denkens ent= Sie müßte eine der fruchtbarften Wissenschaften sein, was sie werfen. in der vorhandenen Verfassung und Lehrart viel zu wenig ist. tommen ihm gegen die Schullogik eine Menge Bedenken und zu ihrer Verbefferung eine Menge neuer Ideen. "Nicht bloß", erzählt Leibnig von sich selbst, "wußte ich die Regeln leicht in Beispielen anzuwenden, was ich zur Verwunderung der Lehrer allein unter meinen Schulge= nossen that, sondern ich hatte auch meine Zweisel und trug mich schon damals mit neuen Ideen, die ich aufschrieb, um sie nicht zu vergessen. Bas ich bamals mit vierzehn Jahren niedergeschrieben, habe ich lange nachher wiedergelesen und mich außerordentlich darüber gefreut. den Betrachtungen jener Zeit will ich nur eine als Beispiel anführen. Ich sah, daß in der Logik die einfachen Begriffe in gewisse Classen geordnet werden, nämlich in die sogenannten Prädicamente. Run wunderte ich mich, warum man nicht auch die zusammengesetzten Begriffe oder Urtheile in Classen eintheilte, nämlich nach einer Ordnung, in der ein Glied aus dem anderen abgeleitet und gefolgert werden konnte: diese Classe nannte ich die Prädicamente der Urtheile, die dann den Stoff der Schlusse bilden, wie die gewöhnlichen Pradicamente den Stoff der Urtheile. Als ich diesen Gedanken den Lehrern vorlegte, gab mir keiner eine Lösung, sondern sie ertheilten mir nur die Weisung, daß es sich für einen Anaben nicht schicke, in Dingen, die er noch nicht genug getrieben habe, Neuerungen zu versuchen. Später habe ich dann gesehen, daß die Ordnung, welche ich haben wollte, eben die sei, welche wir bei den Mathematikern in der Elementarlehre finden, die ihre Sätze so folgen lassen, daß einer aus dem anderen hervorgeht. Eben dies habe ich damals vergebens bei den Philosophen gesucht."

Noch sechsunddreißig Jahre nach dieser Schulzeit erinnert sich Leibniz in einem deutsch geschriebenen Briefe an Gabriel Wagner mit Ver= gnügen an die fruchtbaren Anregungen, welche er damals von der Logik empfangen. "Ich muß bekennen", sagt er, "daß ich auch in der bis= herigen Logik viel gutes und nütliches finde; dazu verbindet mich auch die Dankbarkeit, weil ich mit Wahrheit sagen zu können vermeine, daß mir die Logik, auch wie man sie in Schulen lehrt, ein großes gefruchtet. Ehe ich noch zu einer Schulclasse kam, da man sie treibet, war ich ganz in die Historien und Poeten vertieft, denn die Historien hatte ich an= gefangen zu lesen, fast sobald ich lesen können, und in den Bersen fand ich große Lust und Leichtigkeit; aber sobald ich die Logik anfing zu hören, da fand ich mich sehr gerührt durch die Vertheilung und Ord= nung der Gedanken, die ich darin wahrnahm. Ich begann gleich zu merken, daß ein großes darin stecken müßte, so viel etwa ein Anabe von dreizehn Jahren in dergleichen merken kann. Die größte Luft fand ich an den sogenannten Prädicamenten, so mir vorkam als eine Muster= rolle aller Dinge der Welt, und suchte ich in allerhand Logiken nach, um zu sehen, wo solch allgemeine Register am besten und ausführlichsten zu finden; ich fragte mich oft und meine Mitschüler, in welches Pra= dicament und bessen Fach wohl dies ober jenes gehören möchte. kam bald auf einen luftigen Fund, wie man oft vermittelst der Pra=

dicamente etwas errathen ober sich erinnern könne, was einem aus= gefallen, wenn man nämlich das Bild davon noch hat, aber solches in seinem Hirn nicht sofort ertappen kann. Denn da darf man sich ober andere nur nach gewissen Pradicamenten und deren ferneren Gintheil= ungen (davon ich gar ausführliche Tafeln aus allerhand Logiken zu= sammengetragen hatte) befragen und gleichsam examiniren, so schließt man bald aus, was zur Sache nicht dienet, und treibt das Werk der= gestalt in die Enge, daß man auf das rechte Schuldige kommen kann. Bei solchem Eintäfeln der Kenntnisse kam ich in Uebung der Eintheilung und Aftereintheilung (divisiones und subdivisiones) als einen Grund der Ordnung und als ein Band der Gebanken. Da mußten die Ramisten und halben Ramisten herhalten, sobald sich ein Register zusammengehörender Dinge fand; und sonderlich sobald ich ein Geschlecht ober Gemeines antraf, so eine Zahl der befundenen Arten unter sich hatte, als z. B. die Zahl der Gemüthsbewegungen ober ber Tugenden und Lafter, so mußte ich sie in eine Tafel bringen und versuchen, wie die Arten nach einander herauskämen, und da fand ich gemeiniglich, daß die Erzählung unvollkommen und noch mehr Arten beigesett werden Mit solchem allem hatte ich meine besondere Luft, schrieb auch allerhand Zeug zusammen, so zwar nicht geachtet, sondern verloren, doch lange Jahre hernach etwas davon ohngefähr gefunden, so mir noch jett nicht ganz mißfällt." Bon diesen Eintheilungen und Untereintheilungen bemerkt Leibniz in demselben Briefe sehr bezeichnend, er gebrauche sie gleichsam als ein Netz oder Garn, das flüchtige Wild zu fangen. Und auf den bekannten Einwand, daß gute Köpfe solche logische Hülfsmittel nicht brauchen, sondern mit ihrem natürlichen Verstande zurechtkommen, schlechte Röpfe aber mit allen diesen Bortheilen es jenen nicht gleich thun, erklärt Leibnig: "Ich ftehe in den Gedanken, daß ein schlechter Ropf mit den Hulfsvortheilen und deren Uebung es dem besten bevor= thun könnte, gleichwie ein Kind mit dem Lineal bessere Linien ziehen tann, als ber größte Meifter aus freier Hand. Die herrlichen Ingenia aber wurden unglaublich weit gehen konnen, wenn die Bortheile bazu famen." 1

Wir sehen, von welcher Seite die Logik ihn sesselt und unter den Schulwissenschaften am meisten seinen Geist anzieht und beschäftigt. Er entdeckt in dem sogenannten Fachwerk der Logik mehr als ein leeres

<sup>1</sup> Guhrauer: Leibniz's beutsche Schriften. Bb. I. S. 377-381.

Schema. Diese logischen Eintheilungen haben in der That eine erssinderische Kraft. Schon Plato hatte in dem eintheilenden, begriffsgestaltenden Denken dieses ersinderische Bermögen entdeckt und darum die Kunst des logischen Eintheilens das Prometheusseuer der Wissenschaft genannt. In der That bilden sie, wie Leibniz sich ausdrückt, "die Ordnung und das Band der Gedanken". So wie man einmal beginnt, die Begriffe einzutheilen, liegt auch die Ausgabe vor, die ganze Begriffswelt zu umfassen und zu ordnen, gleichsam einen glodus intellectualis zu entwerfen, in welchem jeder Begriff seinen genau bestimmten Ort hat. Brächte man eine solche logische Tasel wirklich zu Stande, so würde man für den Bau aller Wissenschaften den Grundriß haben, und die Ausgabe wäre gelöst, die Raimundus Lullus in seiner «ars magna» sich vorgesett hatte.

Auf diesem Wege, den Leibniz schon als Schüler ergreift, kommt ihm jenes große Project, das ihn durch sein ganzes Leben begleitet und zu beschäftigen nie aufgehört-hat. Je weiter die Eintheilung fort= schreitet und von den Arten zu den Unterarten herabsteigt, um so zusammengesetzter werden die Begriffe; sie sind um so einfacher, je naher fie dem Begriffe sind, von dem die Eintheilung ausgeht. Die obersten Begriffe sind die einfachsten. Diese zu finden, ift also eine nothwendige, in der logischen Eintheilung enthaltene Aufgabe, die einfachsten Begriffe muffen sich zu allen übrigen verhalten, wie die Elemente zu den zusammengesetzten Körpern, wie die Elementarlaute oder das Alphabet zur Sprache, sie bilben das Alphabet der Begriffe: das Gedanken = alphabet. Mit der concreten Vorstellung endet das eintheilende Denken, mit dem Gedankenalphabet muß es beginnen, es beginnt, wo das zergliedernde Denken endet: mit den einfachsten Begriffen. das Alphabet der Sprache hat man Zeichen und dadurch das Mittel gefunden, alle Laute (Worte) schriftlich auszudrücken und mitzutheilen: darin besteht die Erfindung der Buchstaben. Könnte man nun auch Zeichen finden für das Alphabet der Gedanken, so würde man eine Gedankenschrift haben, welche Erfindung größer, fruchtbarer und mächtiger sein würde als die der Buchstaben. Die Worte sind Zeichen der Vorstellungen, die Buchstaben Zeichen der Worte, also eine indirecte Bezeichnung der Gedanken ober Zeichen der Zeichen. Die Gedankenschrift dagegen wäre die directe Bezeichnung der Begriffe selbst. Die gewöhn= liche Schrift ift vermittelt durch die Sprache, die Mittheilung der Gedanken in der Buchstabenschrift setzt die Kenntniß der Sprachen voraus, die verschieden sind wie die Völker. Dagegen die Gedankenschrift ist der unmittelbare Ausdruck der Begriffe selbst, eine Art Natursprache, die unmittelbar verstanden werden kann ohne Kenntniß der Wortsprache ober der Idiome. Die logischen Elemente gehören dem Denken als solchem und reichen so weit als die menschliche Vernunft; das Gedanken= alphabet ist allen gemeinsam, die Gedankenschrift daher leicht allen verständlich und mittheilbar, so weit die denkende Menschheit reicht. Eine solche Gebankenschrift ist eine Weltschrift (Pasigraphie), ein Universalmittel des Ideenverkehrs. Sie ist erfunden, wenn man die Zeichen ober Charaktere ersonnen und ausgemacht hat zur unmittelbaren Bezeichnung der Begriffe. Alle Wissenschaft, alle Entdeckungen, die in den Berbindungen der Begriffe gemacht werden können, lassen sich dann durch die Combinationen jener Charaktere ausdrücken; alles Erkennen wird dann zur Combinationsrechnung, die mit der Sicherheit eines Exempels geführt werden kann, ohne jene Dunkelheiten und Irrthümer, die den Worten anhaften: dann ware jene "große Kunst" in der That gefunden, um die sich schon Lullus bemüht hatte. Dies ist nun die «ars combinatoria» ober «scientia generalis», ber «calculus philosophicus, «calculus ratiocinator» ober wie sonst die Bezeichnungen lauten mögen, mit einem Worte die elingua characteristica universalis, die Leibniz im Sinne hatte und schon auf der Schule als eine Lebensaufgabe erkannte. 1 "Durch eine sonderbare Schickung", so erzählt er selbst, "ist es gekommen, daß ich noch als Knabe auf diese Gedanken verfiel, welche, wie es mit den ersten Neigungen zu gehen pflegt, nachher immer meinem Geiste am tiefsten eingeprägt blieben. Zwei Dinge haben mir außerordentlich gedient (obwohl sie sonst zwei= beutig und vielen schädlich zu sein pflegen): erftens, daß ich nachgerade ein Autobidakt war, und zweitens, daß ich in einer jeden Wissen= schaft, kaum daß ich an sie herangetreten war, da ich oft das gewöhn= liche nicht einmal hinlänglich verstand, Neues suchte." "Als ich daher vom Lesen der Geschichte, woran ich schon als Kind ein außerordent= liches Bergnügen fand, und von den Uebungen des Stils, welche ich in Prosa und Versen mit solchem Glück betrieben hatte, daß die Lehrer besorgten, ich wurde über diese Spielereien nicht hinauskommen, zur Logik und Philosophie geführt worden war, und wie ich nur erst etwas in diesen Dingen zu verstehen anfing, — Himmel! wie viele

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. voriges Cap. S. 13-15.

Chimaren tauchten da sogleich in meinem Gehirn auf, welche ich zu Papier brachte und bisweilen damit die Lehrer in Verwunderung setzte." "Als ich nun diesem Studium mit größerem Nachdruck oblag, verfiel ich nothwendig auf jene bewunderungswürdige Betrachtung, daß nam= lich ein gewisses Alphabet der menschlichen Gedanken erfunden werden könnte, und daß aus der Combination der Buchstaben dieses Alphabets und aus der Analysis der aus ihnen gebildeten Wörter alles sowohl erfunden als auch beurtheilt werden könnte. Sobald dieses von meinem Geist ersaßt worden war, jauchzte ich auf, freilich mit einer knabenhasten Freude, denn damals faßte ich die Größe des Gegenstandes nicht genug. Späterhin aber, je größere Fortschritte ich in der Erfenntniß der Dinge machte, desto mehr wurde ich in dem Entschlusse besessigt, einen so großen Gegenstand zu versolgen."

## 4. Scholaftit und Theologie.

Wie ihn vorher die Geschichtschreiber und Dichter vorzugsweise anzogen und beschäftigten, so interessiren ihn jetzt, nachdem er sich der Logik und ihrer Schulsormen ganz bemächtigt hat, die scholastischen Schriftsteller. Noch als Schüler studirt er den Zabarella, Rubius, Fonseca und liest nach seinem eigenen Bekenntniß den Suarez mit derselben Leichtigkeit, als die milesischen Märchen oder die sogenannten Romane. So geräth er in die theologische Litteratur, vertiest sich in die schwierigen Controversen über die Freiheit, liest Luthers Schrift über den Willen, das Colloquium des Jacob Andreä, die Bücher des Aegidius Hunnius, die Streitschriften der Lutherischen und Resormirten, der Jesuiten und Arminianer, der Thomisten und Jansenisten. So weit reichte der Gesichtskreis seiner Studien, noch bevor er ein "Akabemicus" geworden.

Hoet von Profession werden, so fürchteten sie jett, daß er in den Spitzfindigkeiten der Scholastik stecken bleibe. Leibniz gedenkt in der autobiographischen Aufzeichnung dieser Befürchtungen seiner Erzieher und
fügt hinzu: "sie wußten nicht, daß mein Geist nicht durch eine Art der Dinge ausgefüllt werden konnte".

## Drittes Capitel.

# Die akademischen Lehrjahre.

(1661 - 1666.)

# I. Der akademische Bildungsgang.

#### 1. Philosophische Studien.

Logisch volkommen geschult, mit einer Gelehrsamkeit ausgerüstet, die ihn schon damals zum Polyhistor machte, erfüllt von neuen Ideen, die so viele Ausgaben und Entwürse enthielten, bezog der fünfzehn= jährige Leibniz im Herbst 1661 die Universität seiner Baterstadt, um sich durch das Studium der juristischen Wissenschaften für seine künstige Lausbahn vorzubereiten. Fünf Jahre waren nothwendig, dis er das Biel dieser akademischen Borbereitungszeit, die Doctorwürde beider Rechte, erreichen konnte. Wit Ausnahme eines einzigen Semesters, es war der Sommer des Jahres 1663, welchen Leibniz in Jena zubrachte, hat er die ganze Zeit hindurch in Leipzig studirt, und er würde auch hier seine praktische Lausbahn begonnen haben, wenn ihm nicht bei der Bewerbung um die juristische Doctorwürde unerwartete Hindernisse in den Weg getreten wären, die ihn für immer von seiner Laterstadt entsernten. Noch während der akademischen Studien tras ihn der Berslust der Mutter, die im Februar des Jahres 1664 starb.

Neben seiner Fachwissenschaft sind es die philosophischen Vor= lesungen, die ihn sogleich anziehen und auch nach der Einrichtung des akademischen Studienganges in erster Linie stehen. Mit den Alten und ben Scholastikern hat er sich schon auf der Schule vertraut gemacht und dadurch einen Reichthum historisch=philosophischer Kenntnisse er= worben, die erweitert und geordnet sein wollen. Unter den Professoren der Universität findet er in Abam Scherzer einen tüchtigen Vertreter ber scholaftischen Philosophie und in Jacob Thomasius einen Mann der neuperipatetischen Schule, der für jene Zeit auch ein tüchtiger Kenner ber Geschichte der Philosophie war, und dessen Vorträge in die mannig= faltigen und zerstreuten Renntnisse, die sich Leibniz in der philosophischen Litteratur gesammelt, Ordnung und Zusammenhang brachten. Er selbst rühmt seinem Lehrer nach, daß er die Geschichte der Philosophie nicht bloß als eine Geschichte der Philosophen behandelt habe. Gerade da= durch wurden diese Bortrage besonders fruchtbar und belehrend für Leibnig, ber für Thomasius stets eine dankbare Gesinnung und in der Folge ein freundschaftliches Verhältniß bewahrt hat. Auch Thomafius erkannte das Genie seines Schülers, er führte ihn in die gelehrte Welt ein, indem er die erste Dissertation desselben mit einer Vorrede begleitete, worin er öffentlich erklärte, daß dieser noch nicht siedzehnjährige Jüngling "bereits den schwierigsten und weitläufigsten Controversen gewachsen sei".

Die alten Philosophen und die Scholaftiker hatte Leibniz kennen gelernt, noch nicht die neuen. Diese Bekanntschaft, die in den Anfang seiner akademischen Jahre fällt, ist ein bedeutungsvoller Moment in seinem Leben, welches berufen war, die Sache der neuen Philosophie so außerordentlich zu fördern. Den Uebergang von der scholaftischen zur neuen Philosophie hatten die Italiener des sechzehnten Jahrhunderts gemacht, Manner wie Cardanus und Campanella; die größte wiffen= schaftliche Reform der kosmischen Weltanschauung war von Kopernikus ausgegangen, dessen System Galilei bewiesen und Kepler durchgeführt hatte; die neue Philosophie selbst war begründet worden von Bacon "Jett trifft es sich so glücklich", erzählt Leibniz in und Descartes. seinem Pacidius, "daß die Plane eines großen Mannes, des englischen Kanzlers Franz Bacon über die Vermehrung der Wissenschaften, daß die höchsten Gebanken des Cardanus und Campanella, daß die Proben einer besseren Philosophie in den Schriften der Kepler, Galilei, Des= cartes in die Hände dieses Jünglings gelangten."1

Was ihm sogleich einleuchtet, ist der durchgreisende Gegensatz zwischen der scholastischen und neuen Borstellungsweise. Und was den Kern und Gehalt dieses Gegensatzes ausmacht, ist die Erklärung der Dinge entweder durch die Zweckbegriffe, die substantiellen Formen, wie die Scholastiser sie nannten, oder durch die mechanische Causalität. Das große Problem, welches er in der Philosophie auflösen sollte, liegt jett vor ihm, und zwar in der Form einer Alternative, die er zu seiner Wahl gestellt sieht: substantielle Formen oder Mechanismus? Endursachen oder mechanische Causalität? Er vertieft sich in diese Untersuchung, die ihn unaufhörlich beschäftigt und auf seinen einsamen Spazierwegen begleitet; zuletzt siegt die Leberzeugung von der Wahrheit der neuen Lehre, und er entscheidet sich für die mechanische Erklärungseweise. Die Erinnerung an diese ersten wichtigen Zweisel und Kämpse

<sup>1</sup> Bgl. meine Einleitung in die Gesch. d. neuern Philosophie. Bd. I. (Jub.= Ausg.) 4. Ausl. S. 113-119, S. 142-145. In spec. Pacidii introduct. hist. (Leibnitii Op. phil. ed. Erdmann. p. 91 et 92.)

ift in Leibniz lebendig geblieben und wir haben darüber von ihm selbst noch aus spätem Alter ein schriftliches Bekenntnig in einem Briefe an Remond von Montmort: "Ich habe versucht, die Wahrheit, die unter den Meinungen der verschiedenen philosopischen Schulen begraben und zerftreut liegt, vom Schutt zu befreien und in Einklang zu bringen, und ich glaube, etwas von dem meinigen hinzugefügt zu haben, um einige Schritte vorwärts zu kommen. Die Art und Weise meiner Studien seit meiner ersten Jugend haben mir diese Aufgabe erleichtert. Ich war noch Kind, als ich den Aristoteles kennen lernte, und selbst die Scholaftiker machten mich nicht scheu. Und ich bereue dies jetzt teineswegs. Auch Plato und Plotin gewährten mir einige Befriedigung, um von den anderen Philosophen des Alterthums nicht weiter zu reden, die ich zu Rathe zog. Dann, als ich die Schulklassen hinter mir hatte, fiel ich auf die Schriften der neuen Philosophie, und ich erinnere mich, daß ich damals, ein fünfzehnjähriger Anabe, in einem Wäldchen bei Leipzig, das Rosenthal genannt, einsam spazieren ging, um zu über= legen, ob ich die substantiellen Formen beibehalten sollte. Endlich siegte die mechanische Theorie und brachte mich dazu, die mathematischen Wissenschaften zu studiren".1

#### 2. Mathematische Studien.

Indessen fand dieses Bedürfniß nach Mathematik in Leipzig nur wenige Nahrung, denn die Vorlesungen des Professor Johann Kühn, der weder als Mathematiker noch als Lehrer eine besondere Geltung hatte, reichten nicht weiter als bis zu den Elementen des Euklides. Da= gegen besaß die benachbarte Universität Jena in Erhard Weigel einen Mathematiker von Ruf, und es scheint, daß hauptsächlich der Rame dieses Mannes unseren Leibniz bewog, nachdem er Ostern 1663 ben philosophischen Cursus in Leipzig vollendet hatte, ein Semester in Jena zu studiren. Unter den dortigen akademischen Lehrern war ihm Beigel der interessanteste, und es war nicht bloß der Mathematiker, der ihn anzog, sondern die ganze Geisteseigenthümlichkeit Weigels hatte in gewiffer Weise etwas der seinigen Verwandtes: er fand in ihm zugleich einen Polyhistor und einen erfinderischen, von allerhand neuen Ibeen und Entwürfen lebhaft bewegten Kopf. Dieser Professor der Nathematik war zugleich Mechaniker, Astronom, Jurist, Philosoph; er hatte ein neues Naturrecht aufgestellt, und man sagte in Jena, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettre à M. Remond de Montmort. 1714. (Erdmann. p. 701 et 702.)

Pufendorf nach weigel'schen Heften seine Elemente des Naturrechts gearbeitet habe; ebenso hatte er in seiner "Tugendschule" einen eigen= thümlichen Versuch zu einer neuen Moral gemacht. Er war ein ent= schiedener Feind der Scholastik und hielt es mit den neuen philosophischen Ideen. Doch suchte er zugleich, den Aristoteles mit der Philosophie und Physik der neuen Zeit zu versöhnen. Gerade diese Aufgabe gehört, wie wir wissen, zu den Charakterzügen der Philosophie, welche Leibniz später begründet, und man darf annehmen, daß Weigels Ideen auch in dieser Rücksicht anregend auf ihn gewirkt haben. Uebrigens war dieser jenaische Mathematiker ein unerschöpslicher Projectenmacher, dem allerhand Ideen der verschiedensten Art durch den Kopf gingen, auch fehr baroce Einfälle, die nach dem Geschmacke des Zeitalters für ori= ginell galten. So hatte er unter anderem einen europäischen Wappen= himmel erfunden, den er in die Aftronomie einführen wollte, um die mythologischen Namen der Sternbilder abzuschaffen und an deren Stelle die Wappen der vornehmsten europäischen Potentaten zu setzen. Leibnizens Nachlaß hat sich ein Schriftstück aus dem Jahre 1697 gefunden, worin er einige Vorschläge bespricht, die Weigel dem Reichs= tage in Regensburg gemacht hatte. Der erste dieser Vorschläge beschäftigt sich mit der Einrichtung eines Collegiums sachkundiger Manner zur Beförderung der mathematischen Wissenschaften und Künste, der zweite bezweckt die Verbesserung des Kalenders, und der dritte empfiehlt die Erfindung einer Schaukelmaschine ("Schwebefahrt"), die der Gesundheit dienlich sein sollte. Leibniz bemerkt dabei: "Was nun meine, über die von ihm gethane Vorschläge habende Meinung betrifft, so ist bekannt, daß Herr Weigelius ein in Mathesi sehr erfahrener und gelehrter Mann, und der dabei ein ganz löbliches Absehen zum gemeinen Besten führt, welches er sonderlich in seiner vorgeschlagenen "Tugendschule" zu er= kennen gegeben, allwo er darauf treibet, daß die Jugend in den Schulen nicht nur zu Berbal=, sondern auch Realwissenschaften, und nicht nur zu Wissenschaften, sondern auch zu Tugenden geführt werden möchte. Ich stehe auch in den Gedanken, daß ein und anderes davon gar wohl in wirkliche Uebung zu bringen ware." 1 — Ein Denkmal Beigels und seiner barocken Art ist in Jena noch heute zu sehen, sein Haus in der Johannisgasse, das den Namen dieses Mannes im Gedachtniß ber Stadt festhält und zu den Merkwürdigkeiten gerechnet wird, welche die Wunder Jenas heißen.

<sup>1</sup> Guhrauer: Leibniz's deutsche Schriften. Bb. II. S. 473.

Thomasius und Weigel waren unter Leibnizens akademischen Cehrern die einflußreichsten, weil sie seinem universalistischen Streben entgegenkamen. Was aber insbesondere die mathematische Bildung betrifft, so waren es damals überhaupt nicht die deutschen Universitäten, die ihn auf die Söhe dieser Wissenschaft führen konnten. In Leipzig war er nicht über die Elemente des Euklides hinausgekommen; durch Weigel wurde er in die niedere Analysis eingeführt. Mit der höheren Wathematik wurde Leibniz erst in Frankreich und England vertraut, wo sich unter dem Einfluß neuer philosophischer Geistesrichtungen die exacten Wissenschaften günstiger als in Deutschland entwickelt hatten.

#### 3. Juriftifche Stubien.

Die philosophischen und mathematischen Studien, die er mit so vielem Eifer betrieb, thaten seiner berufsmäßigen Wissenschaft keinen Abbruch; im Gegentheil studirte er die Jurisprudenz mit dem größten Interesse und mit voller Neigung. Es scheint, daß nach seiner Rückkehr von Jena (Herbst 1663) Leibniz sich ganz in die juriftischen Studien vertiefte. Wenigstens sagt er selbst, daß er mit siebzehn Jahren in der Rechtswissenschaft vollkommen einheimisch war. Auch hier ging er seinen eigenen Weg und machte sich als Student schon zum praktischen Rechts= Der Reichthum seines geschichtlichen und philosophischen Biffens und die umfassenden Studien in beiden Gebieten erleichterten ihm außerordentlich die theoretische Rechtswissenschaft und das Ver= standniß der Gesetze. Sein logisch vollkommen geschulter Verstand brauchte zur juristischen Einsicht kaum mehr die juristische Schule. Der Theorie hatte er sich so leicht bemeistert, daß er begierig sich schon der Prazis zuwendete. Ein ihm befreundeter Rath des leipziger Hofgerichts tam diesem Bedürfniß hülfreich entgegen, indem er ihn Acten lesen und Erkenntnisse abfassen ließ. Diese Arbeit diente unserem Leibniz zu großem Rugen und zu einer Schule doppelter Art: er übte sich badurch nicht bloß als praktischer Jurift, sondern auch als deutscher Schrift= steller. In seinem siebzehnten Jahre schrieb er deutsche Procegacten und erwarb sich das Zeugniß, daß er es vortrefflich verstehe. Die sächsische Ranzlei war damals noch die Schule des deutschen Stils. In der Ausübung der deutschen Sprache, als er in Leipzig Procegacten schrieb und Erkenntnisse abfaßte, hat Leibniz die Einsicht in die logische Tüchtig= teit, in die Rraft und Würde seiner Muttersprache gewonnen: eine Gin= ficht, die er vor den meisten Gelehrten seiner Zeit voraus hatte, und welche auch in der Geschichte der deutschen Literatur eine besondere Hervorshebung verdient. Wie alles, was er betreibt, seine erfinderische Thätigzteit heraussordert und neue Ideen in ihm erweckt, so lassen ihn bald auch seine juristischen Studien in der Verfassung der Rechtswissenschaft mancherlei Mängel bemerken, denen er durch eine neue Methode der didaktischen Behandlung abhelsen möchte.

Von den Geschichtschreibern zu den Poeten, von den Poeten zu den Philosophen und Scholaftikern, von den Philosophen zu den Mathematikern, von diesen zu den Juriften: dies sind gleichsam die Stationen in dem bisherigen Bildungsgange unseres Leibniz. Hören wir sein eigenes Bekenntniß: "Während meine Erzieher früher gefürchtet hatten, ich möchte ein Poet von Profession werden, so fürchteten sie jetzt, daß ich in den scholastischen Spitzfindigkeiten stecken bleiben würde, aber sie wußten nicht, daß mein Geift durch eine Art der Dinge allein nicht ausgefüllt werden konnte. Nachdem ich meinen Beruf in der Juris= prubenz erkannt hatte, ließ ich alle jene Dinge fallen und richtete mich ganz auf dieses Ziel, wo mich größere Früchte erwarteten. Ich merkte aber, daß meine früheren Studien der Geschichte und Philosophie mir das Verständniß der Rechtswissenschaft sehr erleichterten; ich war im Stande, die Gesetze ohne alle Mühe zu begreifen, darum blieb ich nicht lange an der Theorie haften, ich sah auf sie herab, wie auf leichte Arbeit und eilte begierig zu der praktischen Rechtswissenschaft. Unter den Räthen des leipziger Hofgerichts hatte ich einen Freund. nahm mich oft mit sich, gab mir Acten zu lesen und zeigte mir an Beispielen, wie man Erkenntnisse abfassen müsse. So drang ich in das Innere dieser Wissenschaft zeitig ein, das Amt des Richters machte mir Freude, die Advocatenkniffe widerten mich an, deshalb habe ich auch nie Processe führen wollen, obgleich ich nach bem Zeugnisse aller gut und treffend auch in deutscher Sprache zu schreiben wußte. So war ich siebzehn Jahre geworden, und es gereichte mir zur größten Genugthuung, daß ich meine Studien nicht nach fremden Anfichten, sondern nach eigener Neigung geführt hatte. Auf diese Weise hatte ich es dazu ge= bracht, daß ich unter meinen Altersgenossen stets als der Erste galt, in allen öffentlichen und privaten Vorlesungen und Zusammenkunften, nach dem Zeugnisse nicht bloß der Lehrer, sondern meiner Mitschüler selbst". So unabhängig ist dieser Geist, daß ihn nichts glücklicher macht als das Bewußtsein, selbst der alleinige Herr seines Bildungs= ganges und seiner Studien gewesen zu sein, daß er in der Rucichau

seines Lebens nichts mit größerer Zufriedenheit ausspricht. Dies ist ein Zug, der uns lebhaft an Descartes erinnert. Und charakteristisch für Leibniz ist der ihm natürliche und in allen Formen ausgeprägte Widerwille gegen jeden einseitigen Standpunkt; er ist nicht gemacht, eine Parteisache, welcher Art sie auch sei, zu führen, er will auch als praktischer Jurist lieber Richter sein als Advocat.

#### 4. Die Bewerbung um die juriftische Doctorwurde. Die Promotion in Altborf.

Wit der Juristensacultät in Leipzig war ein Spruchcollegium ober Schöppenstuhl verbunden, bessen Function darin bestand, praktische Rechtssfragen zu entscheiden und Gutachten zu ertheilen. Hier war der Platz, den Leibniz sich für seine künftige Lebensstellung wünschte. Das Colelegium zählte zwölf Mitglieder, die von den Prosessoren der Juristensacultät verschieden waren; die erledigten Stellen wurden durch Doctoren der Rechte, die in Leipzig promovirt worden, wiederbesetzt. Die juristsische Promotion war daher die Borbedingung, welche erfüllt sein mußte, um Mitglied dieses Collegiums zu werden. Nach der Zeitsolge der Promotionen gingen die älteren Ansprüche voran. Es kam mithin bei allen, welche diese Laufbahn machen wollten, viel darauf an, die Doctorwürde möglichst zeitig zu erwerben, der früheste Termin war nach vollendetem akademischem Lustrum: dieser Zeitpunkt traf sür Leibniz in den Herbst des Jahres 1666. Er war damals zwanzig Jahre alt.

Mit ihm zugleich bewarben sich andere in einer, wie es scheint, ungewöhnlich großen Anzahl, darunter solche, die älter waren als er, und denen viel daran lag, ältere Ansprüche zu haben. Diese Candidaten wurden von seiten der Facultät begünstigt und Leibniz als zu jung von der Bewerbung zurückgewiesen. Man glaubt, daß bei diefer Sache eine unserem Leibniz abgeneigte Stimmung auf seiten einiger Profefforen, ja sogar eine Kabale im Spiele gewesen sei. Der biographische Bericht in ben leipziger gelehrten Zeitungen nimmt an, Leibniz habe bie Professoren gegen sich verstimmt, weil er die Autorität des Aristoteles und der Scholastiker bestritten habe. Echart will wissen, daß die Frau des Dekans aus Abneigung gegen Leibniz diese Intrigue an= gezettelt habe, deren Folge war, daß Leibniz den Wanderstab ergriff und seine Baterstadt für immer verließ. Ludovici glaubt der echart'= ichen Angabe gern und möchte die ganze Schuld auf die Frau Dekanin schieben, um die leipziger Prosessoren von dem Vorwurf zu befreien, daß durch ihre Schuld die Universität einen Leibniz verloren habe. Eine schlimme Art der Freisprechung und zugleich eine sehr naive! Als ob in einer solchen Sache die Professoren um so weniger Schuld haben, je mehr ihre Frauen daran schuld sind!

Leibniz selbst, indem er die Begebenheit in seiner Autobiographie erwähnt, sagt keine Silbe von einer persönlich gegen ihn gerichteten Kabale. In einer Schrift, die er unmittelbar nachher geschrieben, spricht er in Betreff der Rechtsstudien mit großem Lobe von den Einrichtungen der leipziger Juristenfacultät und ihres Spruchcollegiums. 1 Und als vierzig Jahre später ein leipziger Professor in einem Briefe an Leibniz jenes Zeitpunktes gedachte, wo dieser "seiner undankbaren Baterstadt" Lebewohl gesagt habe, so antwortete Leibniz schön und seiner würdig: "Ich freue mich, daß unser Leipzig aus so schweren Zeiten sich glucklich durchgekämpft hat und wieder in Blüthe steht. Ich liebe meine Vater= stadt, wie billig, und habe kein Gefühl, daß sie gegen mich undankbar gewesen. Denn daß ich als ein Jüngling, der faft noch Anabe war, unter so vielen an Jahren und Gelehrsamkeit ansehnlichen Leuten zurückgesetzt wurde, giebt mir keinen Grund zur Klage. Indessen reut mich auch meine Ungeduld nicht; Gott lenkt die Irrthümer der Menschen so, daß schlimme Erlebnisse oft einen guten Ausgang nehmen".2

Das Gefühl einer unverbienten Zurücksetzung hat Leibniz ohne Zweisel gehabt und behalten. Die fünf Jahre, die er bis zur Bewerbung um die juristische Doctorwürde warten mußte, hatten ihm schon viel zu lange gedauert, denn er fühlte sich längst diesem Ziele gewachsen. Endlich war der Zeitpunkt da, und man wies ihn ab, weil er noch zu jung sei. Noch länger zu warten, war ihm unmöglich, und er hätte es seiner für unwürdig gehalten. So konnte er in Leipzig nicht länger bleiben, und sein Entschluß war schnell gefaßt. Er sagt in seiner autobiographischen Stizze: "Als ich die Känke meiner Mitzbewerber bemerkt hatte, so änderte ich meinen Entschluß, ich wollte auf Reisen gehen und Wathematik studiren. Denn ich hielt es eines jungen Mannes sur unwürdig, wie angenagelt an der Scholle zu haften, und mein Geist brannte vor Begierde, größeren Ruhm in den Wissenschaften zu gewinnen und die Welt kennen zu lernen."

Ungeduldig über den Zeitverlust und verstimmt über die Zurück= weisung, verließ Leibniz seine Vaterstadt und begab sich noch im Herbst 1666 auf die nürnbergische Universität Altdorf, um hier die akademische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nova meth. § 82. — <sup>2</sup> Leibnizens Werke, herausg. von Onno Alopp. Erste Reihe. Bb. II. Borwort. S. LI et LII. — <sup>2</sup> Vita a se ipso breviter delineata.

Würde zu erreichen, die man ihm in Leipzig vorenthalten hatte. Während er dort noch für zu jung gehalten wurde, um Doctor der Rechte zu werden, fühlte er sich schon reif genug, um die Rechtswissenschaft durch eine neue Methode der Behandlung zu verbessern. Diese Schrift, wozu er die Ideen lange genährt, schrieb er unterwegs auf der Reise von Leipzig nach Altdorf.

Er vertheidigt in Altdorf eine Abhandlung über die verwickelten Mit einer glänzenden Disputation, die alle Welt in Er= staunen setzt, erwirbt er den Doctorhut den 5. November 1666. Seine Gelehrsamkeit, Alarheit und Rednergabe erregen die größte Bewunder= ung. Er bekommt später Briefe zu lesen, die von diesem Acte berichten und seines Lobes voll sind. Selbst der Dekan der juristischen Facultät, Johann Wolfgang Textor1, schreibt an Dilher, den ersten Prediger Nürnbergs, daß Leibniz mit dem höchsten Ruhme disputirt habe. Der Ranzler und Syndicus der freien Reichsstadt waren bei der Promotion mit zwei Vorständen des Schulwesens zugegen; sie hören, wie Leibniz eine lateinische Rebe in Prosa aus dem Stegreif, dann eine zweite in Bersen nach dem Concept hält, beide im vollkommensten Flusse, und fie wünschten nichts eifriger, als dieses außerordentliche Talent für ihre Universität zu gewinnen. Mit einer behaglichen Ausführlichkeit erzählt Leibniz in seinen Lebensbekenntnissen diese seine altdorfer Promotion; man fühlt, mit welchem Vergnügen er sich diesen ersten großen Triumph seiner Jugend vergegenwärtigt. Im Namen der Vorsteher des Unter= richtswesens bietet ihm der Prediger Dilher bald nachher eine Prosessur in Altdorf an. Aber Leibniz hatte, wie er selbst fagt, ganz andere Dinge im Sinn. Seine aufstrebenden und ihrer bewußten Kräfte wollten mehr Spielraum haben, als ein akademischer Lehrstuhl gewährt. Spinoza und Leibniz, diese beiben Gegenfüßler in Charakteren und Anfichten, waren nicht gemacht, Professoren zu sein. Aus entgegen= gesetzten Beweggründen schlugen sie das akademische Lehramt aus, welches dem einen kurz vor seinem Tode, dem anderen beim Eintritt in das öffentliche Leben angeboten wurde; jenen fesselte die Liebe zur unabhangigen Betrachtung in der Einsamkeit des Privatlebens, diesen zog das Bedürfniß nach praktischer Thätigkeit und das Interesse an der Mannichfaltigkeit der Dinge hinaus in das große Leben der Welt.

bon wo er mit bem Ausbruche des Orléans'schen Krieges nach Frankfurt ging. Es ist mutterlicherseits der Ahnherr Goethes (der Großvater seines Großvaters).

#### 5. Nürnberg und bie Rofenfreuger.

Das akademische Leben liegt hinter ihm, einen festen Plan für die Bukunft hat er noch nicht gefaßt; so überläßt er sich zunächst einem ungewissen Schicksal und einer unabhängigen, durch ben geringen Er= trag seines mütterlichen Erbtheils vorläufig gesicherten Muße. Altdorf will er nicht bleiben, nach Leipzig nicht zurückkehren; so geht er auf einige Zeit nach Nürnberg, in die nächste bedeutende Stadt, wo er sich durch die altdorfer Promotion schon einen Namen gemacht und Freunde erworben hat. Zu diesen Freunden gehört der ihm verwandte Justus Jakob Leibniz, der Senior des geistlichen Ministeriums, und Dilher, der erste Prediger der Stadt; beide Manner find Mitglieder jener merkwürdigen Gesellschaft der Rosenkreuzer und Alchymisten, die sich in Nürnberg gebildet hat, und an beren Spite Daniel Wölfer, Prediger zu St. Lorenz, fteht. Wir erinnern uns aus dem Leben Descartes', welche Anziehungskraft der Name Rosenkreuzer auf ihn geübt, mit welcher Begierde er vergebens gesucht hat, ein Mitglied dieser geheimniß= vollen Gesellschaft kennen zu lernen. 1 Leibniz befindet sich in Nürn= berg mitten unter Rosenkreuzern, beren einige er persönlich kennt; seine Neugierde ift rege gemacht, und es reizt ihn, selbst in die Geheimnisse dieses mystischen Bundes eingeweiht zu werden. Um dieses Ziel schnell zu erreichen, muß er die Rosenkreuzer glauben machen, daß er bereits vollkommen eingeweiht sei, und erfinderisch, wie er ist, weiß er sich schnell zu helsen. Er lieft eine Menge alchymiftischer Bücher, macht sich einen Auszug der dunkelsten Redensarten und setzt daraus ein Schreiben zusammen, welches er mit der Bitte um Zulassung an den Borstand richtet. Der Versuch glückt ihm vollkommen, und nur die Rosen= kreuzer bestehen schlecht bei dieser Probe. Wirklich gilt ihnen Leibnig als ein ausgemachter Abept und wird nicht bloß in die Gesellschaft aufgenommen, sondern sogleich zum Secretar gemacht, also zum Ber= walter ihrer sogenannten Geheimnisse. Dies ift die curiose Seite seines nürnberger Aufenthaltes. 2 Aber sein wichtigstes Erlebniß war die Bekanntschaft eines Mannes, die er hier noch von ungefähr machte, und dessen Hand ihn auf den Schauplatz der großen Welt führen sollte.

<sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Jub.-Ausg. Bb. I. 4. Aust. S. 167—169. — \* Bgl. Herm. Ropp: Die Alchemie in älterer und neuerer Zeit (Heibelberg 1866). Bb. I. S. 232 u. 233 Anmerk.

## II. Die akabemischen Schriften.

Bevor wir diesen Wendepunkt seines Lebens näher kennen lernen, bliden wir auf die Schriften zurück, die Leibniz mahrend seiner akade= mischen Jahre verfaßt hat, auf diese ersten Früchte seiner Universitäts= studien, die, mit einer Ausnahme, akademische Gelegenheitsschriften sind, welche die Abschnitte in der Laufbahn seiner Universitätsstudien bezeichnen: gelehrte, lateinisch geschriebene Abhandlungen, die zur Er= reichung der üblichen Grade öffentlich vertheidigt und gedruckt werden Wie die Wissenschaften, mit denen sich Leibniz vorzugsweise beschäftigt hatte, sind sie philosophischen, mathematischen, juristischen Inhalts, und sowohl die Wahl als die Behandlung der Themata zeigen, wie benachbart einander jene Wissenschaften im Geiste Leibnizens waren. Der erste akademische Grad in der Philosophie war das Baccalariat, ber zweite höhere das Magisterium der Philosophie, und um die Canbidatur für einen Plat in der Facultät zu erwerben, mußte noch «pro loco» disputirt werden. Nach seinen ersten drei Semestern in Leipzig erwarb sich Leibniz das Baccalariat der Philosophie den 30. März 1663. Dann folgte der Sommer in Jena. Nach vollendetem Triennium wurde er Magister der Philosophie den 3. December 1664, und den 7. März 1666, ein halbes Jahr vor der Vollendung des akademischen Lustrums, disputirte er «pro loco». Die erste hierher gehörige Abhandlung ist metaphyfisch und zugleich historisch=philosophisch, die zweite juristisch= philosophisch, die dritte mathematisch=philosophisch.

Er erwirbt das Baccalariat mit einer Abhandlung über das Princip der Individualität, die er unter dem Borsitze seines Lehrers Thomasius vertheidigt, und welche der letztere mit der oben erwähnten Vorrede in die Oessentlichkeit einführt; er hatte sich eine der schwierigsten und umssassendsten Streitsragen der Scholastis zum Thema gewählt, die Hauptscontroverse zwischen Realismus und Nominalismus. Indem er diese Frage im nominalistischen Geiste entschied, bezeichnete er schon damals unter der scholastischen Verhüllung das eigenthümliche Princip seiner künstigen Philosophie. Die neueren Philosophen sämmtlich sind, schoslastisch genommen, Nominalisten. Auf dieser Seite steht Leibniz schon in seiner ersten Schrift.

Die zweite Abhandlung behandelt die Rechtsschwierigkeit als philosophisches Problem und zeigt in einer Sammlung philosophischer Rechts=

Disputatio metaphysica de principio individui (1663). Mit einer fri= tischen Einleitung herausgegeben von Guhrauer (1837).

Fifder, Gefd. b. Philos. III. 4. Auft. R. A.

fragen, wie fruchtbringend die Philosophie in der Rechtsgelehrsamkeit sei. Gleich die ersten Sätze der Vorrede bezeichnen seinen Standpunkt: "Ich unternehme eine schwierige und meinen Kräften überlegene, aber eine fruchtbare und mir willkommene Sache, denn, von der Philosophie genährt, bin ich ein Schüler der Jurisprudenz geworden, und so oft biese mir die Gelegenheit bot, bin ich auf die Philosophie zurückgegangen und habe die Punkte ins Auge gefaßt, worin beide Wissenschaften ein= ander berühren oder verwandt sind. Auch soll die gegenwärtige Betrachtung bazu beitragen, ben Juriften von Fach bie Geringschätzung ber Philosophie zu nehmen, benn sie werden sehen, wie viele Stellen ihres gelehrten Rechts ohne die Leitung der Philosophie ein unentwirr= bares Labyrinth sein würden, und wie die alten Autoritäten ihrer Wissenschaft zugleich in die Tiefen der Philosophie eingeweiht waren. Nur deshalb hat Ulpian die Jurisprudenz die Wiffenschaft der göttlichen und menschlichen Dinge genannt, weil er überzeugt war, daß ohne philosophische Einsicht und Vorbildung weder der Jurist zu Stande kommen noch die Wissenschaft von Recht und Unrecht erworben werden könne." 1

Die wichtigste und zugleich für die Zukunft folgenreichste Abhand= lung ift die dritte. Der Plan, welchen bas Studium der Logik in Leibniz geweckt hatte, war die Auffindung des Gedankenalphabets und der Gedankenschrift. Sind die Elemente aller Begriffe entdeckt und die Beichen dafür bestimmt, so müssen sammtliche philosophische Aufgaben und ihre Lösungen in den Combinationen der Begriffe enthalten sein und die Philosophie in eine logische Combinationsrechnung aufgehen. Neben dem Gedankenalphabet und der Gedankenschrift wird daher die Combinationsmethode in den Zusammenhang der Ideen eingreifen, welche Leibnizen in dieser Zeit beschäftigen. Die Mathematik giebt in ihrer Zeichenschrift ein Beispiel der Gedankenschrift, sie giebt in ihrer Combinationsmethode ein Vorbild für die Combination der Begriffe. Hier, wo Mathematik und Philosophie einander begegnen, findet Leibniz sein Thema: er schreibt eine arithmetische Abhandlung über die "Com= plexionen" und erweitert sie noch in demselben Jahre zu seiner Schrift über die "Combinationskunst", die schon die Reime zu der späteren Erfindung der Differentialmethode enthält und das Project der allge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Specimen difficultatis in jure seu quaestiones philosophicae amoeniores ex jure collectae (1664). Leibnitii Op. omnia (Dutens). Tom. IV, Pars III, p. 68.

meinen Charakteristik bestimmt ins Auge gesaßt hat. Diese Zusammenshänge machen die Schrift bedeutungsvoll. Die logischen Eintheilungen, welche Leibnizen schon in der Schullogik so lebhast interessirt hatten, sind nichts anderes als angewandte Combination. Als Beispiel einer solchen Combination giebt er unter anderem die Aufsindung aller möglichen Arten des kategorischen Schlusses, alle sogenannten Schlusmodi, womit sich die Schullogik seit Aristoteles so eifrig beschäftigt hatte.

Die zweite Reihe ber Abhandlungen ist juristischen Inhalts. Auch hier zeigt sich in der Wahl und Behandlung der Themata Leibnizens philosophischer Geist. Die beiden ersten Abhandlungen, die er im Juli und August 1665 öffentlich vertheidigt, betreffen die römische Rechtselehre von den Bedingungen (de conditionibus). "Diese Lehre", so beginnt die Einleitung der Schrift, "bildet gewissermaßen einen Theil der juristischen Logit, denn sie behandelt die hypothetischen Säze im Recht." Und im Hindlick auf die Methode, die er besolgen will, heißt es in der Borrede: "Ich will wenigstens nicht unbemerkt lassen, daß in der Bestimmung des Rechts die alten Juristen so viel Geist und tief eindringende Schärse gezeigt haben, daß, um ihre Erklärungen in die Form vollkommen sicherer und fast mathematischer Beweisssührungen zu bringen, eigentlich nur die sormale Arbeit des Sichtens, aber kein weiterer Scharssinn des Ergänzens ersorderlich ist."

Im solgenden Jahre vertheidigt er in Altdorf die schon erwähnte Abhandlung über die verwickelten Rechtsfälle. Auch dieses Thema bietet ein eigenthümlich logisches und philosophisches Interesse. Die «casus perplexi» sind gleichsam juristische Antinomien, bei denen sich für die entgegengesetzten Seiten gültige Rechtsgründe erheben lassen. Wie ist in solchen schwierigen Fällen die Sache zu entscheiden? Die einen sagen, sie sei nicht zu entscheiden und bleibe daher unentschieden, die anderen dagegen, sie lasse sich nur durch das Loos entscheiden, die dritten endlich wollen die Entscheidung dem persönlichen Ermessen des Richters überlassen. Dagegen sordert Leibniz auch hier eine wirkliche Rechtsentscheidung. Man müsse dann das Recht hinzuthun, wie (nach

Disputatio arithmetica de complexionibus (1666). De arte combinatoria, auf welche die historia et commendatio linguae charactericae universalis zurüdweist. -- <sup>2</sup> Specimen certitudinis seu demonstrationum in jure exhibitum in doctrina conditionum. Op. (Dutens) Tom. IV, Pars III, p. 93 u. 94. Später in überarbeiteter Form in die Sammlung seiner Rechtsaufsähe aufgenommen: specimina juris (1672).

einer Glosse des Landrechts) "die Arznei zur Seuche". Das Recht höre nicht auf, wo die positiven Gesetze aushören, vielmehr gelten die letzteren nur frast eines Vertrages, der den Staat begründet, das Recht der Gesetzebung der fürstlichen Gewalt übertragen und das Naturund Völkerrecht beschränkt habe. Wo also die Gesetze nichts entscheiden, da trete dieses Recht wieder in Krast, und bei ihm sei die Entscheidung zu suchen.

Während seiner juristischen Studien hatte die Verbindung der Philosophie mit der positiven Rechtswissenschaft und der Gebrauch, der von jener in dieser zu machen sei, ganz besonders seine Aufmerksamkeit beschäftigt. Die logisch genaue und vollkommene Durchbildung der juriftischen Lehren hatte ihm eingeleuchtet und seinen Geist mit Bewunderung erfüllt. Es konnte sich in der Anwendung der Philosophie auf die Rechtsgelehrsamkeit nicht sowohl um die materielle Aufgabe handeln, das Recht zu machen, als vielmehr um die formale, das gegebene Material methodisch zu fassen, indem man es klärt, sichtet, vereinfacht und ordnet. Eine folche Methode würde ber Jurisprudenz eine Form geben, in der sie faßlicher und leichter sowohl gelehrt als gelernt werden könne. In dieser Absicht schreibt Leibniz seine "neue Methode, die Rechtswissenschaft zu lernen und zu lehren", die lette Schrift seiner akademischen Jahre, die einzige, welche nicht zu einem akademischen Gebrauche bestimmt war. Er hatte sie auf der Reise von Leipzig nach Altdorf verfaßt, sie sollte den Uebergang aus dem akademischen in das praktische Leben machen, denn sie half ihm zu seiner ersten amtlichen Stellung, wodurch seine ganze folgende Laufbahn bestimmt wurde.2

# Viertes Capitel.

# Leibniz in Mainz. Amtliche Stellung. Philosophische Schriften.

# I. Johann Chriftian von Boineburg.

Das akademische Lehramt in Altdorf hatte Leibniz ausgeschlagen, weil sein Geist auf ganz andere Dinge gerichtet war. Mit diesem sicheren Vorgesühl, welches bedeutenden Menschen nie sehlt, ging er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De casibus perplexis (1666). — <sup>2</sup> Nova methodus docendi discendique jurisprudentiam (1667).

seiner Zukunft entgegen, ungewiß, wo sich ihm die Pforte zu jenem größeren Wirkungskreise öffnen werde, der seinen Kräften und Neigungen gemäß sei. Da machte er von ungefähr noch während seines Ausenthaltes in Nürnberg die Bekanntschaft des früheren kurmainzischen Ministers Johann Christian von Boineburg. Die Bekanntschaft verwandelt sich bald in ein nahes Verhältniß, und im Verkehr mit den ausgebreiteten Ersahrungen des weltkundigen Mannes erweitert Leibniz seinen Gesichtstreis und gewinnt den ersten Einblick in die großen Verhältnisse der Welt, den ersten Antrieb, seine eigenen Kräfte in einer staatsmännischen Thätigkeit zu versuchen.

Wir muffen die Personlichkeit dieses so merkwürdigen und in dem Leben unseres Philosophen so einflugreichen Mannes etwas näher ins Auge faffen. Er war in der Kraft des männlichen Alters, ein Vier= undvierzigjähriger, als Leibniz ihn kennen lernte. Seine glanzende, öffentliche Laufbahn lag damals schon hinter ihm, sie hatte gegen Ende des dreißigjahrigen Arieges, vier Jahre vor dem westfälischen Frieden begonnen und nach zwanzig Jahren einer schicksals= und einflußreichen Wirksamkeit mit einem jähen Falle geendet. Seine Heimath war Thüringen, er stammte aus einem Geschlecht alten Reichsadels und lutherischen Bekenntnisses, sein Vater war Präsident des geheimen Raths und Obermarschall in Eisenach gewesen, er selbst hatte in Jena und Helmstädt studirt und namentlich unter Hermann Conring, einem berühmten Staatsrechtslehrer in Helmstädt, mit dem er lebenslänglich befreundet blieb, seine staatswissenschaftlichen Studien gemacht, bevor er in den Diensten des Landgrafen von Hessen=Braubach seine diplo= matische Laufbahn begann. Dieser Fürst hatte eine Forderung an die Rönigin von Schweden, Boineburg wurde mit dem Geschäfte beauftragt und ging als Gesandter nach Stockholm. Hier lebte er in näherem Berkehr mit dem schwedischen Kanzler Axel Oxenstierna. Im Jahre 1650 kehrte er nach Deutschland zurück und galt bereits als ein Diplomat von ausgezeichnetem Ruf, der einen größeren Wirkungskreis verdiente als den eines Hofraths in Hessen=Braubach. Der Kurfürst von Mainz berief ihn in seine Dienste. Mit dreißig Jahren ift Boineburg am Hofe von Mainz, was sein Vater in Eisenach war: Prasident des geheimen Raths und Obermarschall. Gin Protestant in der Stelle eines ersten Ministers am Hose des ersten katholischen Kirchenfürsten in Deutschland! Einen solchen Widerspruch konnten die damaligen Ber= haltnisse nicht auf die Dauer ertragen. Zum Theil mag es Nachgiebig= teit gegen die Macht dieser Verhältnisse, zum Theil wirklich eine religiöse Umstimmung gewesen sein, welche Boineburg dazu brachten, den Glauben seiner Väter zu verlassen und in Mainz zur römisch-katholischen Kirche überzutreten. Es ist gewiß, daß dieser Nebertritt seine politische Stelslung in Mainz besestigen mußte, und daß auch Boineburgs religiösebeweglicher Sinn sich zum Katholicismus hingetrieben sühlte, daß also äußere und innere Gründe zugleich die Bekehrung veranlaßten. Das siebzehnte Jahrhundert ist reich an solchen Bekehrungen, deren Motive aus weltlichen Interessen und katholisirender Phantasie gemischt waren. Dem seinbseligen und blinden Glaubenseiser, welcher häusig die Apostaten zu befallen und gegen ihren eigenen früheren Glauben sanatisch zu verdunkeln pslegt, blieb Boineburg fremd; er war aufrichtig tolerant und wünschte die Wiedervereinigung beider Kirchen im Sinne der Versöhnung und Ausgleichung. Auch in dieser Kücksehr sind seine Ideen einslußreich auf Leibniz gewesen.

3wölf Jahre steht Boineburg in Mainz an der Spite ber Staats= geschäfte (1652—1664), und da Mainz als die erste deutsche Kurmacht zugleich die Führung der Reichsgeschäfte zu besorgen hat, so ist er im weitesten Umfange thatig, und sein Ginfluß erstreckt sich in die wichtigsten deutschen und europäischen Zeitfragen. Eine Menge bedeutender Ereignisse drängen sich in diese Jahre: der Tod des Kaisers Ferdinand III. (1657), die Wahl seines Sohnes Leopold I. (Juli 1658), die Gründung des rheinischen Bundes (August 1658), der pyrenaische Frieden (1659), der Tod Mazarins, der Beginn der Alleinregierung Ludwigs XIV. (1661), der Türkenkrieg in Ungarn (1663). In allen großen Angelegenheiten dieser Zeit finden wir Boineburg wirksam: er spielt eine hervorragende Rolle in der Frage der Kaiserwahl, er ist Gesandter beim Abschluß des pyrenäischen Friedens, wo er sich mit Mazarin befreundet, er bewirft dem Kaiser die Hülfe des Reichs im Ariege gegen die Türken, er ist der Mitbegründer und Trager eines politischen Systems, welches seinen Stützunkt in Mainz und die Aufgabe hat, den westfälischen Frieden zu erhalten, das Gleichgewicht zwischen Frankreich und der habsburgischen Macht zu befestigen, um dadurch das deutsche Reich zu sichern.

Auf dem Reichstage zu Regensburg 1653 wird er zum römischen Ritter geschlagen. Der Kaiser selbst giebt ihm die Aussicht auf die Stelle des Reichsvicekanzlers, aber die nächste Kaiserwahl bringt Boineburg in eine Stellung, welche ihm die Stimmung am Hofe in Wien abgeneigt macht. Ferdinand III. steht auf der Seite Spaniens gegen Frankreich, auf der Seite Polens gegen Schweden: dies ist der Grund, warum nach seinem Tode Frankreich und Schweden alles ausbieten, um die Wahl eines Kaisers aus dem Hause Habsburg zu hindern. Ludwig XIV. selbst bewirdt sich um die deutsche Kaiserkrone. Da diese Bewerbung keine Aussichten hat, so unterstützt der französische Einfluß die Wahl des Kurfürsten von Bayern. Boineburg steht in diesen Wahlsmachinationen auf französischer Seite, der mainzische Kanzler auf österzeichischer, der Kurfürst selbst schwankt zwischen beiden.

Endlich siegt die österreichische Partei. Leopold wird zum Kaiser gewählt den 18. Juli 1658, aber zugleich wird in Rücksicht auf die auswärtige Lage der Dinge die Macht des neuen Kaisers zu Gunsten Frankreichs beschränkt. Es soll dem Kaiser nicht erlaubt sein, den Spaniern durch deutsche Länder hindurch Hülfe zu senden. Gleich nach der Kaiserwahl wird in Mainz der rheinische Bund gegründet, dessen Stifter und Haupt der Kursürst von Mainz ist. Zu diesem Bunde gehören außer Frankreich und Schweden das lünedurgische Gesammtshaus, Hessen-Kassel, Münster, Pfalz-Neudurg, mehrere süddeutsche Fürsten, seit 1659 Württemberg, Darmstadt, der Bischof von Basel, Zweidrücken, seit 1661 auch Brandenburg. Das Bündniß dauert die 1667.

Es war keine feile Abhängigkeit von Frankreich, sondern die be= sonnene Einsicht in die damalige Lage der Dinge, in die Nothwendigkeit eines gesicherten Gleichgewichts zwischen der französischen und öfter= reichischen Weltmacht, die Boineburg sowohl in der Frage der Raiser= wahl als in der Gründung des rheinischen Bundes Frankreichs Forder= ungen Rechnung tragen ließ. Er zog sich dadurch die Ungnade des neuen Raisers zu, doch hinderte ihn dieser Umstand nicht, dem Kaiser im Interesse des Reichs und des europäischen Friedens einen großen Dienst zu leisten. Die Türken waren schon 1660 verheerend in Ungarn eingefallen, der Kaiser begehrte auf dem Reichstage in Regensburg 1663 die Bulfe ber deutschen Reichsstände, welche in einem Falle, der keinen Reichstrieg betraf, wenig geneigt waren, eine folche Hulfe zu leisten. Daß sie es bennoch thaten, war dem Einfluß und den eindringlichen Vorstellungen Boineburgs zu danken, und die Folge mar der glanzende Sieg bei St. Gotthard (1664), der dem Kriege für diesmal ein Ende machte.

Indessen lagen schon die Minen bereit zum Sturze des viel= vermögenden Mannes. Die Stimmung am Hofe in Wien war gegen ihn, auch in Paris war man ihm abgeneigt, namentlich der Minister Lionne, der Nachfolger Mazarins, glaubte sich persönlich von ihm ver= lett. Auch hatte sich Boineburg auf dem letten Reichstage in Regens= burg gegen die Politik Ludwigs XIV. freimüthig erklärt und dadurch den französischen Einfluß wider sich aufgebracht. Seine nächsten und schlimmften Feinde waren in Mainz. Der Bruder des Kurfürsten begünftigte den Hauptgegner Boineburgs, und es gelang, den Rurfürsten selbst bergestalt gegen ihn einzunehmen, daß bei der ersten Gelegenheit, es handelte sich um eine Gesandtschaft an Ludwig XIV., Boineburg auffallenderweise zurückgesetzt und sein Gegner vorgezogen wurde. Jener schrieb einen teidenschaftlichen Brief an Lionne, welchen dieser dem Gegner mittheilte. Der Verbacht des Kurfürsten wurde so weit gebracht, daß er Bvineburg für einen Verrather hielt, der im Geheimen falsches Spiel gegen ihn getrieben; er entsetzte ihn seiner Aemter, ließ ihn ver= haften und auf die Festung Königstein bringen. Hier blieb Boineburg mehrere Monate gefangen und wurde erst im Anfange des Frühlings 1665 seiner Haft entlassen, nachdem die Untersuchung bewiesen hatte, daß er unschuldig war. Der Kursürst bot ihm zu wiederholten malen die ehrenvollste Wiedereinsetzung an, aber Boineburg schlug sie aus im tiefgekränkten Gefühle erlittenen Undanks. Er lebte seitdem als Privat= mann in Frankfurt in beschaulicher Muße, mit religiösen Betrachtungen und litterarischen Arbeiten beschäftigt. Indessen reifte allmählich die Versöhnung zwischen ihm und dem Kurfürsten und wurde zulett durch ein verwandtschaftliches Band befestigt, da der Reffe des Kurfürsten die Tochter Boineburgs heirathete. Seit 1668 lebte Boineburg wieder in Mainz im vollkommensten Ansehen, aber ohne amtliche Stellung. Im folgenden Jahre finden wir ihn noch einmal thätig auf dem diplo= matischen Schauplatz, er geht im Namen und Interesse eines beutschen Fürsten als Gesandter nach Polen zur Königswahl, und wir werden auf den Zweck und Ersolg dieser Gesandtschaft zurückkommen, die Leib= nizens erste politische Denkschrift hervorgerusen hat.

Es war drei Jahre nach seinem Sturz, im Herbst 1666, als Boineburg auf einer seiner gelegentlichen Reisen durch Nürnberg kam und hier an einer öffentlichen Tasel die Bekanntschaft des jungen Leibniz machte. Bald sühlen beide sich zu einander hingezogen: Boineburg zu dem jungen, aufstrebenden Rechtsgelehrten, der mit einer solchen Fülle des Wissens zugleich so viele neue Ideen, eine so erstaunliche Arbeitsekraft und Gabe der Darstellung vereinigt, und Leibniz zu dem älteren,

hochersahrenen, weitblickenden Staatsmann. Er folgt ihm nach Franksturt (Frühjahr 1667), läßt auf seinen Rath die Schrift über die neue Lehrmethode der Rechtswifsenschaft drucken und widmet sie dem Kursfürsten von Mainz. Mit dieser Empsehlung, die er sich selbst giebt, betritt Leibniz den ersten Schauplatz seiner praktischen und amtlichen Wirksamkeit. Boineburg schickte die Schrift über die neue Methode seinem Freunde Conring in Helmstädt und sagte brieflich: "Ich kenne den Versasser sehr genau, er ist Doctor der Rechte, zweiundzwanzig Jahre alt, sehr unterrichtet, vortresslicher Philosoph, ein Mann von außerordentlicher Gelehrsamkeit, scharfem Urtheil und großer Arbeitstraft." <sup>1</sup>

# II. Johann Philipp von Schönborn.

Der Kurfürst von Mainz, Johann Philipp von Schönborn, war nicht bloß dem Range nach der erste, sondern auch nach seinem persön= lichen Werthe einer der bedeutendsten unter den Fürsten des damaligen Reichs. Der Schn eines einfachen Landebelmannes im Westerwalde, "ein westerwälder Bauer", wie er sich selbst gern nannte, war er auf ber Leiter ber geiftlichen Würden schnell emporgeftiegen, vom Kanonikus jum Fürftbischof in Würzburg und fünf Jahre später zum Kurfürften ven Mainz (1647). Er war damals zweiundvierzig alt. Zwanzig Jahre später kam Leibnig in seine Nähe. In religiösen Dingen war er tolerant gefinnt und einer der ersten deutschen Fürsten, der die Hegenverhrennungen in seinem Lande abschaffen ließ. In politischer Rücksicht haben wir ihn als den Stifter und das Haupt des Rhein= bundes (15. August des Jahres 1658) schon kennen gelernt, dessen 3weck nach innen die Sicherheit des Reichs, nach außen das Gleich= gewicht zwischen Frankreich und Desterreich sein sollte. Wir durfen annehmen, daß er in religiöser wie politischer Hinsicht mit den Ideen Boineburgs im wesentlichen übereinftimmte, und daß diese leber= einstimmung das Band zwischen beiden ausmachte. Gin Brief, der viele Jahre nach dem Tode des Kurfürsten geschrieben ist, zeigt, wie Leibniz über ihn urtheilte. "Johann Philipp von Schönborn", so heißt es in jenem Briefe, "war einer der hellsehendsten Fürsten, die Deutsch= land je gehabt hat. Er war ein Geist von hohen Ideen, der die großen Ungelegenheiten der ganzen Christenheit im Auge hatte. Seine Absichten waren gut. Er suchte die Grundlage seines Ruhms in der Sicherheit und Ruhe seines Vaterlandes und glaubte, das eigene Interesse mit dem des Reichs in Uebereinstimmung bringen zu können. Ich will glauben, daß er damals nicht der Meinung war, daß sich das Gleichgewicht der beiden Großmächte Europas so leicht ändern und Frankreich so schnell das Uebergewicht nehmen würde. Wie dem auch sei, er hatte das Elend Deutschlands gesehen, dessen Trümmer noch rauchten, und er gehörte zu benen, die alles aufboten, dem Lande die Ruhe wiederzugeben. Kaum fing Deutschland an, etwas aufzuathmen, es war fast nur von unmündiger Jugend bevölkert; man hatte Grund, von der gereizten Haltung Schwedens, von der drohenden Frankreichs Arieg zu befürchten; wenn der Krieg von neuem ausbrach, so hatte man zu beforgen, daß dann das nachwachsende Geschlecht im Reime vernichtet und ein großer Theil des unglücklichen Deutschlands faft zur Büste gemacht werden würde. Um nun die beiden bei der Kaiserwahl Leopolds einander widerstreitenden Mächte einigermaßen zu befriedigen und den Frieden zu erhalten, schien es ihm nothwendig, dem Kaiser durch eine Wahlcapitulation die Hände zu binden und diese Capitulation durch das sogenannte Rheinbündniß zu sichern. Ob dieser Rheinbund dem Kaiser nütlich oder schädlich gewesen ift, ob die Kronen die ge= hofften Vortheile wirklich gewonnen haben, das ist eine schwierige und viel bestrittene Frage." 1

# III. Leibnizens amtliche Stellung.

Im Jahre 1667 kam Leibniz von Franksurt nach Mainz und überreichte dem Kursürsten seine Schrift. Er war damals in Mainz völlig unbekannt und hatte dort niemand, dessen Einsluß ihn unterstützte. Dem Kursürsten, der wohl durch Boineburg von ihm gehört haben mochte, gesielen seine juristischen Resormvorschläge um so mehr, als er selbst eine Verbesserung des Gesetzbuchs wünschte und mit einer Revision desselben den Hofrath Hermann Andreas Lasser bereits beauftragt hatte. An diesem Werk sollte jetzt Leibniz mitarbeiten und es gemeinschaftlich mit Lasser sördern. So trat er in die Dienste des Kursürsten und wurde im Jahr 1670 zum Kanzleirevisionsrath ernannt. Sein Aufenthalt und seine amtliche Thätigkeit in Mainz selbst dauerte nur wenige Jahre. Im März 1672 rief ihn ein wichtiger diplomatischer Zweck nach Paris; am Ende desselben Jahres starb Boineburg, im Ansang des solgenden der Kursürst Johann Philipp, und die mainzischen Ver=

und Leibniz : Onno Klopp). Bb. I. Einl. S. XVIII—XIX.

hältnisse gestalteten sich unter dem Nachfolger so, daß Leibniz in seine dortige Stellung nicht mehr zurücksehrte.

Wir werden davon später aussührlich reden. Jetzt nehmen die Schriften, welche während der mainzischen Periode, also in den Jahren von 1667—1672, entstanden sind, zunächst unsere Ausmerksamkeit in Anspruch, und hier unterscheiden wir die philosophischen von den poslitischen. Die letzteren sind bei weitem die wichtigsten. Wir werden dieselben eingehend und im Zusammenhange entwickeln, denn sie entshalten ein umfassendes System politischer Gedanken und gewähren uns einen sehr deutlichen Einblick in die Fragen, welche das damalige Zeitsalter, insbesondere die mainzische Politik und Leibnizen im Bunde mit Boineburg und Johann Philipp beschäftigten. Zugleich läßt sich aus der Form und Methode dieser Schriften besser als aus seinen übrigen jener Zeit der logisch geschulte Denker erkennen.

## IV. Die philosophischen Schriften und ihr Standpunkt.

Junachst betrachten wir die philosophischen Schriften. Sie fallen in die Jahre von 1668—1670 und sind hauptsächlich theologischen und naturphilosophischen Inhalts. Wir erkennen die in Leibniz schon bessestigte Ansicht, daß die Philosophie einer durchgängigen Erneuerung, daß sie neuer Grundlagen und einer neuen Form auch in Ansehung der Sprache bedürse. Auch sehen wir auß einem Briese jener Zeit, dessen wir später gedenken werden, daß Leibniz daß neue Princip, welches er selbst in die Philosophie einführt, schon damals ersaßt hatte; aber wir können nicht sagen, daß in den philosophischen Schriften der mainzischen Periode dieses Princip schon seine Früchte trägt und in einer gewissen Reise erscheint. Indessen gilt uns die wichtige Thatsache, daß Leibniz bereits einen Gesichtspunkt gewonnen hat, der mit Bewußtsein über den damaligen Stand der neueren Philosophie hinausstrebt.

Diese Thatsache, die sich seststellen läßt, entscheidet die vielverhandelte Frage, ob Leibniz jemals Cartesianer oder Spinozist gewesen sei, bevor er der Mann seines Systems wurde. Nach der mainzischen Zeit konnte er keines von beiden mehr sein, vorher aber kann von einem spinozistischen Standpunkte, welchen Leibniz gehabt, schon darum nicht geredet werden, weil ihm damals die eigenthümliche Lehre Spinozas noch gar nicht bekannt war. Der theologisch=politische Tractat erschien gegen Ende seines Aufenthalts in Mainz (1670), das Hauptwerk sieben Jahre später. Auch ist seine ganze Geistesrichtung von Natur dem

Spinozismus zuwider. Schon aus der Grundform seiner geistigen Persönlichkeit läßt sich erkennen, daß Leibniz in die Lehre Spinozas nie wirklich eingehen konnte. Was aber Descartes betrifft, so zeigt sich Leibniz in seinen früheren Schriften nirgends schülerhaft von ihm abhängig; in seinen späteren erklärt er selbst ausdrücklich, daß er nie ein Anhänger der Lehre Descartes' gewesen sei. Es darf darum als ein ausgemachter Saß gelten, daß Leibniz auf dem Wege zu seiner Philosophie die unmittelbar vorhergehenden Standpunkte des Descartes und Spinoza keineswegs schülerhaft durchlausen habe und in diesem Sinne weder je Cartesianer noch Spinozist gewesen sei. Man hat für seinen Cartesianismus die Schrift «de vita beata» als Zengniß angesührt, doch ist nachgewiesen worden, daß diese Schrift nicht sein eigenes Werk, sondern ein Auszug aus verschiedenen Schriften Descartes' war.

Die harmonistische Richtung, die wir als einen Grundzug der leib= nizischen Denkweise kennen gelernt haben, tritt sehr beutlich in ben philosophischen Schriften der mainzischen Periode hervor. Man sieht, wie Leibniz bemüht ist, die kirchliche Theologie mit der rationalen, die Theologie mit der Philosophie, die aristotelische Philosophie mit der neueren zu versöhnen, wie er einem philosophischen Universalspftem zustrebt, worin die vorhandenen Gegensätze gelöst sind: er möchte die mechanische und materialistische Naturerklärung mit der teleologischen in Einklang bringen, er möchte den Zweckbegriffen eine erneute und gründ= liche Geltung in der Philosophie zurückgewinnen und eben dadurch der atheistischen Denkweise, welche die naturalistischen Theorien der Neueren mit sich gebracht haben, die Spitze abbrechen. Er will in dem Syftem einer natürlichen, d. h. auf Erkenntniß der Natur gegründeten Theologie Naturalismus und Theologie vereinigen. Ift die Philosophie fähig zu einer natürlichen Theologie, so wird sie auch den Grundideen der Religion und der Annäherung an die positive Theologie und das kirchliche Glaubenssystem nicht abgeneigt bleiben. Es handelt sich für Leibniz darum, die natürliche Theologie zu begründen und zwischen ihr und der kirchlichen eine Art Waffenstillstand zu schließen. Die Begründ= ung der natürlichen Theologie gilt ihm als der Sieg über die Atheisten, die Entwaffnung der natürlichen Theologie gegenüber der kirchlichen als der Sieg über die Haretiker. Beide Siege kommen den kirchlichen wie den irenischen Interessen zu gute. Und da wir wissen, wie sehr beide

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Trenbelenburg, Historische Beiträge zur Philosophie, Bb. II. (Berlin 1855), S. 192-233.

Interessen Boineburg am Herzen lagen, so ist es ohne Zweisel die Rahe und der Einfluß dieses Mannes gewesen, der den Ideen unseres Leibniz in der mainzischen Zeit diese Richtung gegeben hat.

#### 1. Die Schrift wider die Atheisten.

Ein Auffat, den Leibniz im Anfange seines mainzischen Aufenthaltes zur Widerlegung der Atheisten geschrieben hatte, gelangte durch Boine= burg in die Oeffentlichkeit; er theilte die Handschrift Spenern mit und bieser gab fie weiter an Gottlieb Spigelius, der den Aufsatz, ohne den Namen bes Verfassers zu kennen, in seinem an Reiser gerichteten Briese "über die gründliche Bertilgung des Atheismus" veröffentlichte. der Verfasser, sondern dieser Herausgeber ist es, von dem der Aufjak ben pomphaften Titel "Bekenntniß der Natur gegen die Atheisten" erhalten hat. 1 Was Leibniz mit seiner Abhandlung bezweckt, ist die Widerlegung der Atheisten durch den Naturalismus, auf den sie sich stützen. Ein Tropfen aus dem Becher der Philosophie führe von Gott ab; wenn man aber den Becher bis auf den Grund leere, jo kehre man zu Gott zurud. Diesem Ausspruche Bacons stimmt Leibniz bei. Die oberflächlich gekostete Philosophie habe die Köpfe verwirrt und die Wissenschaft gottlos gemacht. Es sei eine herrschende Zeitausicht geworden, daß die Naturerkenntniß den Glauben entkräfte, daß aus natür= lichen Gründen weber der Glaube an Gott noch an die Unsterblichkeit ber menschlichen Seele gelten burfe, daß die Grundlagen der Religion nicht in der Erkenntniß der Dinge, sondern nur in der bürgerlichen llebereinkunft und der geschichtlichen lleberlieferung zu suchen seien. Hobbes vor allen habe dieser Denkweise das Wort geredet.

Der Kern der Frage liege darin, ob sich die Erscheinungen der Körperwelt ohne unkörperliche Ursache erklären lassen? Man könne den modernen Philosophen, welche die Lehren des Demokrit und Epikur wiedererneuert haben, und die Robert Boyle nicht übel Corpuscularphilosophen nenne, Männern, wie Gassendi, Bacon, Hobbes u. a., darin beistimmen, daß die Erscheinungen der Körper aus deren Grundeigenschaften, nämlich Größe, Figur und Bewegung herzuleiten seien. Der Körper ist Dasein (Existenz) im Raum. Aus seiner Räumlichkeit solge Größe und Figur, aus seiner örtlichen Existenz solge die Möglichkeit der räumlichen Beränderung (mutatio spatii), diese ist Bewegung: also

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spitzelii epistola ad Ant. Reiserum de eradicando atheismo. Confessio naturae contra atheistas. 1668.

folge aus der körperlichen Natur als solcher nicht die Bewegung, sons dern nur die Bewegbarkeit, auch nicht diese bestimmte Größe und diese bestimmte Gestalt. Eben so wenig können die Eigenschaften des sesten Körpers, nämlich der Widerstand, der Jusammenhang seiner Theile und die Zurückstößung (resistentia, cohaerentia, reslexio) lediglich aus Größe, Figur und Bewegung erklärt werden. Daher bedürsen die Thatsachen und Erscheinungen der Körperwelt in ihren bestimmten Größen, Gestalten und Bewegungen, da sie nicht aus den bloßen Eigenschaften der körperlichen Natur hergeleitet werden können, zu ihrer Erklärung einer unkörperlichen Ursache, einer gestaltenden, bewegenden, ordnenden Kraft, von der sich leicht nachweisen lasse, daß ihr Einheit, Intelligenz, Weisheit und Macht zugeschrieben werden müssen, d. h. die Eigenschaften Gottes.

Aus der Natur des Körpers folge das Dasein Gottes. Aus der Natur des Geistes solge ebenso aus rationellen Gründen die Unsterb-lichteit. Der Geist ist ein thätiges Wesen, seine Thätigkeit besteht im Denken, die denkende Thätigkeit ist Object unmittelbarer Wahrnehmung. Was unmittelbar gewiß ist, das ist so beschaffen, wie es wahrgenommen wird, das Denken wird wahrgenommen ohne Theile: also ist es ohne Theile. Die Bewegung ist nicht ohne Theile: also ist das Denken nicht Bewegung und das denkende Wesen oder der Geist nicht bewegbar, nicht trennbar, nicht auszulösen, nicht zu zerstören. Der Geist ist demnach unzerstörbar oder unsterblich, was Leibniz auf diese Art durch einen Kettenschluß (continuo sorite) bewiesen haben will.

### 2. Der Brief an Jacob Thomafius.2

Unter diesem Gesichtspunkte bietet sich die doppelte Möglichkeit, die neuere Philosophie sowohl mit dem Aristoteles zu versöhnen als mit der christlichen Religion. Ueber dieses Thema erklärt sich Leibniz in einem Briese an seinen früheren Lehrer Jacob Thomasius. In einem Punkt ist er einverstanden mit der neueren Philosophie, ins-besondere mit der Lehre Descartes', darin nämlich, daß die Natur-erscheinungen bloß auß der Größe, Figur und Bewegung der Körper erklärt werden sollen. Dies habe Descartes gewollt, aber nicht geleistet, daher Leibniz zwar seine Aufgabe billigt, aber nicht sein System. "Ich bekenne, daß ich nichts weniger bin als ein Cartesianer." Was die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leibnitii Op. philosophica (ed. Erdmann). p. 45-47. — <sup>2</sup> Epistola ad Jacobum Thomasium 1669. (Op. ph. ed. Erdmann). p. 48-54.

neueren Philosophen in der Naturerklärung suchen und fordern, habe Aristoteles schon erfüllt. "Ich scheue mich nicht zu sagen, daß ich in den physikalischen Büchern des Aristoteles mehr Wahrheiten finde, als in den Meditationen des Descartes; so weit bin ich davon entfernt, ein Anhänger des letzteren zu fein." Sier zeigt sich die Nothwendigkeit, den Aristoteles mit der neueren Philosophie zu versöhnen. "Ich kann die Möglichkeit einer solchen Versöhnung nicht besser darthun, als wenn ich fordere, man möge mir in der Physik irgend ein aristotelisches Princip zeigen, das sich nicht durch Größe, Figur und Bewegung erklaren lasse." Diesen Beweis sucht Leibniz in Ansehung der drei aristo= telischen Grundbegriffe der Materie, Form und Bewegung zu führen. Denn die Materie bestehe in der Ausdehnung und raumerfüllenden Araft, vermöge deren jeder Körper ein undurchdringliches, widerstands= kräftiges Wesen ausmache (Antitypie, Impenetrabilität). Aus diesen beiden Grundbeschaffenheiten der körperlichen Natur, nämlich der Aus= dehnung und Undurchdringlichkeit folgen Größe, Gestalt, Lage, Zahl und Bewegbarkeit; die Bewegung selbst fordere zu ihrer Erklärung eine unkörperliche Urfache.

Hier ist der Punkt, in welchem diese neuere, mit Aristoteles verssöhnte Philosophie, die resormirte, wie Leibniz sie nennt, sich im Einklang sindet mit den Grundbegriffen der christlichen Religion, also im Gegensate zu den Atheisten, Häretikern, Skeptikern und Naturalisten. Diese Einsicht ist der Hebel, womit Leibniz die Philosophie ausrüsten will, um den Atheismus in seinen Grundlagen zu erschüttern. Er macht mit Spizelius gemeinschaftliche Sache gegen Leute, wie Bodinus und Banini, und schickt seinem früheren Lehrer Thomasius mit diesem Briese zugleich die «consessio naturae contra atheistas». 1

# 3. Die Bertheibigung ber Trinität gegen Wissowatius.

Noch in demselben Jahre bietet sich ihm die Gelegenheit, nicht bloß, wie in den eben angeführten Schriften, die christliche Religion wider die Atheisten, sondern das rechtgläubige Christenthum wider die Häretiter zu vertheidigen. Es handelt sich um das kirchliche Grundbogma der Trinität, gegründet auf die Gottmenschheit Christi; es handelt sich darum, dieses Dogma gegen die Angriffe zu schützen, welche die Arianer zuerst geltend gemacht und die Socinianer zuletzt erneuert haben. Die aus Polen vertriebenen Socinianer hatten in der Pfalz unter dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaj. III et IV, V-IX, XII et XIII.

Rurfürsten Karl Ludwig eine Freistätte gefunden. An ihrer Spize stand Andreas Wissowatius, bessen antitrinitarische, logisch geordneten Säte Boineburg zu widerlegen suchte. Der Streit wurde zunächst brieslich zwischen Boineburg und Wissowatius geführt. Die logischen Einwürse mußten logisch entkräftet werden: Zu diesem Zwed wünschte jener den Beistand unseres Leibniz, der nun eine Schrift gegen Wissowatius schrieb und dem Baron von Boineburg widmete; er wollte "zur Vertheidigung der Trinität gegen den Brief des Arianers", "zur Widerlegung der Einwürse, welche Wissowatius gegen die Trinität und die Menschwerdung Gottes gemacht hat", neue logische Gründe gesunden haben. Die Schrift hatte zugleich den Nebenzweck, die politische Mission, welche Boineburg gerade damals in Polen erfüllen sollte, durch eine antisocinianische Haltung firchlich zu unterstützen.

Wissowatius bekämpft die Trinität mit einer Reihe von Schlüssen, deren jeder in den Satz mündet: "also ist Christus nicht Gott". Leibniz bekampft ben Socinianer weniger durch Gegenschlüffe, welche die Gottheit Christi beweisen, als dadurch, daß er die logische Haltbarkeit in den Schlüssen des anderen angreift und zu zeigen sucht, wie die Prämissen mit einander streiten. Wenn man die eine bejaht, so muß man die andere verneinen. Wissowatius schließt: "Gott allein ift der Vater, welcher der Schöpfer aller Dinge ist; Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist nicht der Vater, welcher der Schöpfer aller Dinge ist: also ist Christus nicht Gott". "Ein Schluß in Camestres!" bemerkt Leibniz. Was bedeuten in diesem Schluß "alle Dinge"? Entweder alle Crea= turen mit Ausnahme des Sohnes oder alle Creaturen und auch den Sohn Gottes. Nun erkennen die Socinianer selbst an, daß die Creaturen geschaffen sind durch den Sohn. Gilt nun der Obersatz, daß Gott der Bater ift, der alle Dinge, d. h. alle übrigen Creaturen (ben Sohn nicht mitgerechnet) geschaffen hat, so darf der Untersatz nicht mehr gelten. Denn in diesem Sinne ift der Sohn auch schöpferisch. Begreift man aber unter allen Dingen den Sohn mit, so gilt wohl der Untersatz, der den Sohn vom Bater unterscheidet, aber dann ift der Obersatz fraftlos, der nur das eine höchste Wesen als den Schöpfer aller Dinge gelten läßt. Bielmehr ist ber Schöpfer ber breieinige Gott.

Defensio trinitatis per nova reperta logica contra epistolam Ariani. 1669. Sie besteht in der Widmung «ad baronem Boineburgium» und der «responsio ad objectiones Wissowatii contra trinitatem et incarnationem Dei altissimi».

Man fieht aus diesem Beispiel, wie Leibniz die Dialektik des Socinianers in Widersprüche mit ihren eigenen Voraussetzungen zu ver= ftriden sucht. Die Socinianer raumen der Person Christi eine Geltung ein, die ihnen folgerichtigerweise nicht mehr erlaubt, seine Gottheit zu bestreiten. Wenn sie aber die Gottheit Chrifti verneinen, so dürfen sie auch der Person Christi die religiöse Geltung nicht mehr einräumen, welche fie boch festhalten wollen. Dies ift der logische und zugleich religiöse Irrthum, den Leibniz in den Schlüssen des Wissowatius verfolgt; es ift zugleich der Punkt, in welchem sich Leffing bekanntlich für Leibniz gegen Wissowatius erklart hat. Mit der Trinität wird auch die Mensch= werdung Gottes, also die Gottheit Christi geleugnet. War nun Christus nicht wirklich Gott, so war er ein unvollkommener Mensch, den man unmöglich, wie Wiffowatius und die weniger folgerichtigen Socinianer thun, zu einem gottähnlichen und anbetungswürdigen Wesen erheben darf. Ift Chriftus einmal auf das Gebiet der unvollkommenen Mensch= heit herabgesett, so besteht zwischen ihm und Gott selbst eine unendliche Aluft, und die religiöse Erhebung Christi muß jett zugleich als vernunft= widrig und abgöttisch erscheinen. Ift Christus nicht Gott, so ift er auch kein Gegenstand ber Religion.1

#### 4. Ueber bie philosophische Schreibart.

Die Reform, welche Leibniz in der Philosophie beabsichtigt, erstreckt sich nicht bloß auf die philosophische Denkweise, deren Prinzipien er erweitert, sondern ebenso sehr auf die philosophische Darstellungsweise und Schreibart. Die Erklärungsart der Philosophie soll der Natur der Dinge angemessen sein, und ihre Ausdrucksweise soll dieser Erklärungsart entsprechen. Aus diesem Gesichtspunkt hat Leibniz eine Theorie des philosophischen Stils entworsen, deren Grundzüge darzuthun, ihm während seines mainzischen Ausenthaltes eine günstige Beranlassung durch Boineburg kam. Wir berühren hier eine seiner interessantesten und bemerkenswerthesten Schriften aus jener Zeit. Boineburg wünschte, einen sast vergessenen Schriftseller des sechzehnten Jahrhunderts, der die Sache der Humanisten gegen die Scholastiker geführt hatte, durch eine neue Ausgabe eines seiner Bücher wiederaussehen zu lassen. Der Italiener Marius Nizolius hatte unter dem Titel "Antibarbarus" eine Schrift gegen die "Pseudophilosophen" geschrieben, welche 1553

 $<sup>^1</sup>$  Leffings sammtliche Schriften. Bb. IX. Des Andreas Wissowatius Einwürfe wider die Dreieinigkeit. S. 7-11.

Fifder, Gefd. b. Philof. III. 4. Muft. R. M.

zu Parma erschienen war. Dieses Buch sollte Leibniz von neuem heraus= geben. Er that es mit einer Widmung an Boineburg und schrieb als Vorwort seine Abhandlung "über den philosophischen Stil des Nizolius".<sup>1</sup>

Dieser gehörte zu den guten Latinisten des sechzehnten Jahrhunderts, die den Cicero nachahmten, er hatte selbst eine "ciceronianische Conscordanz" herausgegeben, die seine philosophischen Schriften überlebte. Was er in den Scholastistern mit so großem Nachdrucke bekämpste, war nicht allein deren unfruchtbare Philosophie, sondern ihre elende Form, ihr schlechter Stil, ihr barbarisches Latein. Gegen diese Untugenden macht Leibniz gemeinschaftliche Sache mit Nizolius, er sindet in diesem selbst ein stilistisches Vorbild, hell genug, um noch nach einem Jahrshundert zu leuchten, und die Schreibart des Nizolius giebt ihm die Gelegenheit, überhaupt von der philosophischen Schreibart zu reden. "Mir ist wenigstens", sagt Leibniz, "kein Schriftsteller bekannt, der mit gleichem, sorgfältigem Eiser und wirksamem Ersolg sich bemüht hat, alle jene Dornen unfruchtbarer Wortmacherei gründlich aus dem Acker der Philosophie auszusäten."

Nicht darum, weil Nizolius gut Catein schreibt, gilt er unserem Leibniz als ein muftergültiger philosophischer Schriftsteller, sondern weil seine Ausdrucksweise natürlich, einfach, durchsichtig, faßlich, populär und sachgemäß ist. Was macht den guten philosophischen Stil? Was unter= scheidet den Philosophen vom Nichtphilosophen? Beide haben dieselben Objecte, dieselben Vorstellungen. Warum sollen beide nicht dieselbe Sprache haben? Nur daß der Philosoph sich reflektirend, denkend, durch= denkend zu dem Objecte verhält, an dem der andere gedankenlos vor= übergeht. Der Philosoph hat deutliche Vorstellungen, klare Gedanken: darin besteht der Charakter seiner Darstellungskunft. Was den Stil philosophisch macht, ist einzig und allein die Klarheit der Darstellung, die volle Deutlichkeit der Worte und Sätze. Die philosophische Rede duldet kein bedeutungsloses, kein sinnloses, kein leeres oder dunkles Je unverständlicher das Wort, um so dunkler; je ungebräuch= Wort. licher und frembartiger es ist, um so weniger verständlich. Der ge= bräuchliche, allbekannte, natürliche Ausdruck ist der populäre, während der technische künftlich gemacht und nur den Eingeweihten bekannt ift. Die technischen Ausbrücke, die künstliche Terminologie ist dunkel. Die dunkle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Antibarbarus seu de veris principiis et vera ratione philosophandi contra pseudophilosophos. Parma 1553. De stilo philosophico Nizolii. 1670. (Op. phil. ed. Erdmann, p. 55—71.)

Redeweise mag den Propheten, Alchymisten, den Orakeln und Mystikern ziemen, niemals den Philosophen. Es giebt nur einen Fall, in welchem der künstliche Ausdruck erlaubt und die sogenannte Terminologie zum besten des Stils gerechtsertigt ist: wenn man mit einem Ausdruck sagen kann, was sonst mit vielen gesagt werden müßte; wenn man nur durch den ausgeprägten Terminus der Aunstsprache kurz, bestimmt und compendiös reden kann. Die Kürze ist auch ein Ersordernis des guten Stils. Wenn man z. B. den Terminus "Quadrat" nicht hätte oder nicht anwenden wollte, wie viele Worte müßte man machen, um die Sache richtig auszudrücken! Offenbar ist die künstliche am ehesten in den philosophischen und moralischen Wissenschaften, am wenigsten in der Wathematik, Mechanik und Physik zu entbehren.

Die Philosophie vermeide darum so viel als möglich die Kunst= ausbrücke. Sie spricht am besten, wenn sie deutlich, bestimmt, concret redet und fich vor den Tropen und Abstraktionen, vor den "Häcceitäten" und "Hoccitäten" der scholaftischen Philosophaster in Acht nimmt. Nun ift der populare Ausbruck allemal der verständlichste und klarste. Diesen populären Ausbruck gewährt nur die lebendige Bolkssprache. nach Leibniz geradezu als eine Richtschnur des philosophischen Stils: was nicht vollkommen verdeutlicht, d. h. in populärer Form entwickelt werden kann, ist unklar und darum philosophisch werthlos. brauch der lebendigen Volkssprache gilt ihm darum als eine Probe der Die lateinische Phrase ist häufig ein Deckmantel der Un= Harheit, sie ift Maske, nicht Ausdruck; daher es so oft in Disputationen geschieht, daß man den Gegner, der sich hinter Worte zu verstecken sucht, nöthigt, in der Volkssprache zu reden. Man nöthigt ihn, die Maske abzunehmen und zu zeigen, wer er ift. Die Scholaftik beckt ihre Blößen mit der elenden Hülle ihres Latein. Sie sührt nur noch in diesem todten Gehäuse ihr Scheinleben weiter, der Gebrauch der lebendigen Sprache ift ihr Tod, daher die Scholastik am ehesten bei den Bölkern gefunken ift, die angefangen haben, in ihrer Sprache zu philosophiren, wie die Engländer und Franzosen. Bacon schrieb englisch, Descartes französisch, nicht etwa zufällig, sondern getrieben durch ihr lebendiges Erneuerungsbedürfniß der Philosophie. Wo der Gebrauch der Volks= sprache spät ober noch kaum ins Leben getreten ift, da treibt auch bie Scholaftik am längsten und hartnäckigsten ihr unfruchtbares Wesen. Dies ist der Fall bei den Deutschen. Der Gebrauch der Volkssprache ist, wie Leibniz sich ausbrückt, ein «tentamen probatorium» für die

philosophischen Gebanken, ein «examen philosophematum». Dabei macht er die sinnvolle und für seine Zeit kühne Bemerkung, daß unter allen europäischen Sprachen keine sür die Philosophie geeigneter sei als die deutsche. Um wirkliche und sachliche Gedanken auszudrücken, sei die deutsche Sprache unter den lebenden die reichste und vollkommenste, die ungeschickteste dagegen, wenn es gilt, Gehaltloses und Leeres zu sagen.

Es ift ein schönes Zeugniß sowohl für den tiesen Verstand als auch für die patriotische Gesinnung unseres Leibniz, daß er von der Macht der deutschen Sprache und von ihrem philosophischen Beruf so lebhaft überzeugt war, in einer Zeit, wo die gelehrte Welt in der todten Sprache schrieb, und die deutsche Sprache niedergedrückt und entstellt unter dem Joche der französischen lag; wo selbst Männer, wie Boineburg und Conring, nicht begreisen konnten, wie es möglich sei, in wissenschaftlichen und gelehrten Dingen anders als Latein zu reden und schreiben. Leibniz erkannte nicht bloß den Werth der deutschen Sprache, er besaß auch die Kraft und Stärke ihres Ausdrucks. Er hatte in der sächsischen Rechtssichule deutsch schreiben gelernt. Wir werden nachher einer seiner staatswissenschaftlichen Schriften, der bedeutendsten aus der mainzischen Zeit, in deutscher Sprache begegnen. Wenn Leidniz dennoch meistentheils lateinisch und französisch schrieb, so war er dazu durch das Zeitalter und die Leser genöthigt, für welche seine Schriften bestimmt waren.

Was in der eben erwähnten Abhandlung über den philosophischen Stil des Nizolius von der deutschen Sprache gesagt worden, bildet gleichsam das Thema, welches Leidniz siedenundzwanzig Jahre später in einer besonderen, deutsch geschriebenen Schrift ausgeführt hat: wir meinen seine "Unvorgreisliche Gedanken betreffend die Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprache". Er selbst erinnert hier an jene frühere Schrift: "Ja ich habe es zu Zeiten unserer ansehnlichen Hauptsprache zum Lobe angezogen, daß sie nichts als rechtschaffene Dinge sage und ungegründete Grillen nicht einmal nenne (ignorat inepta). Daher ich bei den Italienern und Franzosen zu rühmen gepslegt: wir Deutsche hätten einen sonderbaren Prodirstein der Gedanken, der anseren unbekannt; und wenn sie dann begierig gewesen, etwas davon zu wissen, so habe ich ihnen bedeutet, daß es unsere Sprache selbst sei; denn was sich darin ohne entlehnte und ungebräuchliche Worte vernehmlich sagen lasse, das sei wirklich was Rechtschaffenes, aber leere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chenhas. Nr. V-VIII. X-XIII. XV. XIX. XXI.

Worte, da nichts hinter, und gleichsam nur ein leichter Schaum müßiger Gebanken, nehme die reine deutsche Sprache nicht an." Der Zustand, in dem sich die deutsche Sprache befindet, bedarf der Reinigung und Berbefferung. Hier find zwei Klippen zu vermeiden, welche Leibnig treffend bezeichnet. Auf der einen Seite möge man sich in Acht nehmen vor dem übertriebenen Purismus, vor der allzugroßen "Schein= reinigkeit", die mit abergläubischer Furcht ein fremdes, aber bequemes Wort wie eine Tobsünde vermeidet, dadurch aber die Sprache entkräftet und der Rede den Nachdruck nimmt. Eine solche verschwächte Rede gleicht einer Suppe von klarem Wasser, eun bouillon d'eau claire», wie die Pflegetochter Montaignes diese Art zu schreiben bei ihren Lands= leuten genannt hat. Diese "Rein-Dünkler", gegen welche Leibniz rebet, gleichen gewissen Deutschthümlern von heute, welche unsere Sprache, statt sie zu reinigen und zu stärken, vielmehr verdünnen und arm machen. Denn jeder sprachliche Ausdruck, der die Sache nicht deutlich bezeichnet, ift ein Zeugniß sprachlicher Armuth. Bon der anderen Seite broht das entgegengesetzte Uebel: das Sprachgemenge, "der abscheuliche Mischmasch", jener elende Zustand, in welchem die deutsche Sprache darniederlag, als Leibniz sich ihrer annahm. In dem Jahrhundert der Reformation redete man ziemlich rein deutsch, der dreißigjährige Krieg überschwemmte Deutschland mit fremden Bölkern, und in dieser unreinen Fluth ist "nicht weniger unsere Sprache als unser Gut in die Rappuse gegangen". Nach dem weftfälischen und phrenäischen Frieden herrschen in Deutschland französische Macht, Sprache und Sitte. Der Prediger auf ber Kanzel, ber Sachwalter auf ber Kanzlei, der Bürgersmann im Schreiben und Reden verdirbt sein Deutsch mit erbarmlichem Franzöfisch. "Es ware ewig Schabe und Schande, wenn unsere Haupt= und Heldensprache bergeftalt durch unsere Fahrlässigkeit zu Grunde gehen follte." Dieser Gefahr vorzubeugen fordert Leibniz eine berufene Ber= einigung von deutschen Gelehrten, die das große Werk unternehmen sollen, den deutschen Sprachgebrauch, Sprachschatz und Sprachquell zu erforschen und festzuftellen.

#### 5. Neue physitalische Hypothese.

Wir wissen, daß Leibniz in der Aufgabe der Naturphilosophie mit Descartes übereinstimmte: die Erscheinungen der Körper sollen aus der Bewegung erklärt werden. Aber er ist nicht einverstanden mit der cartesianischen Lösung dieser Aufgabe. Weder findet er die concreten

Erscheinungen aus der Bewegung wirklich erklärt, noch das Princip der Bewegung selbst richtig erkannt. Er selbst versucht beides noch während seines Aufenthaltes in Mainz: das erste in seiner "Theorie der con= creten Bewegung", das zweite in seiner "Theorie der abstracten Bewegung". Als das Urbewegende, gleichsam als Urphanomen der Bewegung, gilt ihm der Weltäther, der die Körper durchdringt und ihre mannichfaltigen Erscheinungen, Licht, Schwere, Elasticität u. f. f. hervor= bringt. Unter dem Titel "Neue physikalische Hypothese" veröffentlicht er diese Theorie im letzten Jahre seines mainzischen Aufenthaltes. Die Theorie der concreten Bewegung bildet den ersten, die der abstracten den zweiten Theil der Schrift; er widmet jenen der Akademie der Wissen= schaften in London, diesen der in Paris. Die Schrift war der Bor= läufer, der den Namen Leibniz in den gelehrten Areisen der beiden Weltstädte bekannt machte. Die nächsten Jahre führen ihn selbst nach Paris und London. Bevor wir ihn aber dorthin begleiten, wo er zunächst mit politischen Dingen zu thun hat, muffen wir in den folgenden Abschnitten so genau als möglich die politischen Schriften selbst kennen lernen, die bei weitem die wichtigste und interessanteste Seite seiner main= zischen Thätigkeit machen.

## Fünftes Capitel.

Die politischen Schriften aus der mainzischen Periode. Die polnische Königswahl. Die Sicherheit des deutschen Reiches.

(1669 - 1670.)

Das Hauptziel, welches Leibniz gemeinschaftlich mit Boineburg versolgt und unverändert im Auge behält, ift die Sicherheit des deutsschen Reiches, bedingt durch das europäische Gleichgewicht nach den Feststellungen des westfälischen Friedens. Die Gefahren werden sorgsältig erwogen, die jenes Gleichgewicht erschüttern und sowohl von Osten als von Westen die Sicherheit Deutschlands stören können; die Mittel werden bedacht, die im Stande sind, den Gefahren vorzubeugen, welche sich im Westen von Frankreich, im Osten von den Türken und Russen ersheben. Es wird sich also darum handeln, im Interesse der deutschen Sicherheit nach beiden Seiten die richtige Schutzwehr zu sinden. In diese Aufgabe vertieft sich Leibniz, sie beschäftigt ihn ganz im Einversständnisse mit Boineburg und ist seinen patriotischen Gesinnungen ebenso

willsommen als seinem ersinderischen Berstande, denn in der That will sie ersinderisch gelöst werden. Hier ist der Grundgedanke seiner mainzischen Staatsschriften. Aus diesem Gesichtspunkte wollen sie betrachtet und gewürdigt sein. — Wir bemerken, ohne näher daraus einzugehen, daß Leibniz in den Jahren 1668 und 69 zur Gründung einer litterarischen Zeitschrift, die halbsährlich erscheinen und die neuen Bücher besichreiben sollte (Semestria), sich um ein kaiserliches Privilegium bewarb.

Zwei Hauptgesahren sind vorhanden, die für die Sicherheit des deutschen Reiches bedrohlich erscheinen: die französische und die türkische. Die beste und klügste Abwehr würde sein, wenn sich beide Gesahren mit einem Schlage beseitigen, wenn sich die eine durch die andere gleichsam aufhalten und die drohende Uebermacht und Eroberungslust Frankreichs in einem Ariege gegen die Türken ableiten ließe. Wir können voraussehen, daß Leibnizens ersinderischer Geist diese Richtung nehmen und für die deutsche Sicherheit ein politisches Universalmittel ausdenken wird, welches mit einem Zuge das Reich nach beiden Seiten beckt.

# I. Denkichrift zur polnischen Königswahl.

1. Beranlaffung und Methobe ber Schrift.

Das polnische Reich bildet ein Bollwerk gegen die Gesahren des Oftens, die Frage einer polnischen Königswahl ist daher auch für das beutsche Interesse wichtig und für alle, denen die Sicherheit Deutsch= lands am Herzen liegt; sie wird im Jahre 1669 eine offene Frage, nachbem im vorhergehenden Jahre König Johann Casimir die Krone freiwillig niedergelegt hatte. Unter den Bewerbern ist ein deutscher Fürst, Philipp Wilhelm, Pjalzgraf von Neuburg; Cesterreich und Frankreich stehen ihm entgegen, und die französischen Gesandten in Warschau sind einflußreiche, gewandte Männer, die der Gegner zu fürchten hat. Der Kurfürst von Brandenburg hält es mit dem deut: schen Bewerber und wünscht, um dieser Bewerbung Rachbruck zu vericaffen, bem Pfalzgrafen einen Gesandten, ber burch seine Geltung und sein Talent den Gegnern gewachsen sei. Dazu empfichlt er Boineburg. Diefer übernimmt die Aufgabe und geht als Gesandter des Pfalzgrafen von Neuburg im März 1669 zur Königswahl nach Warschau. Es war seine lette diplomatische Aufgabe. Die Sendung schlug fehl trot bem großen Eindruck, den seine Rede auf dem Reichstage in Warschau gemacht hatte. Man wählte einen Polen aus bem Geschlechte der Piasten, und Boineburg kehrte im August 1669 un= verrichteter Sache nach Mainz zurück.

Leibniz hatte die Denkichrift verfaßt, die zur Wahl des Pfalz= grafen alle Motive an die Hand gab und Boineburgs Wirksamkeit auf dem Reichstage in Warschau unterftützen sollte, er hatte diese Motive aus dem Standpunkte eines polnischen, katholischen Edelmanns ent= wickelt und sich daher auf dem Titel der Schrift «Georgius Ulicovius Lithuanus» genannt, mit Wilna als Druckort und der falschen Jahreszahl 1659, damit die Schrift schon zehn Jahre alt und darum der Tagesfrage und den Wahlumtrieben gegenüber vollkommen un= parteiisch erscheine. Er empfiehlt nicht bloß die Wahl des Pfalzgrafen, sondern er beweist deren Nothwendigkeit im Interesse Polens, er beweist sie mathematisch, ganz in derselben Form und Methode, worin Spinoza die Lehre Descartes' dargestellt hatte. Alles bis auf das Aleinste wird in der Schrift «more geometrico» demonstrirt. Reihenfolge der sechzig Propositionen schreitet in streng synthetischer Ordnung vorwärts und spitt sich immer genauer zu, je näher sie dem Ziele kommt: der erste Sat erklärt das Wesen und den 3weck des polnischen Reiches, der letzte Schluß folgert in dem gegebenen Fall die Nothwendigkeit der Wahl des Pfalzgrafen von Neuburg zum Könige Man erkennt sogleich in dem Verfasser der Schrift den logisch und methodisch völlig geschulten Philosophen, es giebt wohl keine politische Denkschrift, die gleich dieser wie ein mathematisches Lehrbuch verfaßt wäre. Der charakteristische Titel heißt: "Eine Probe politischer, zum Behuf der Wahl eines polnischen Königs geführter Beweise durch eine neue Methode der Darftellung zur klaren Gewiß= heit gebracht".1

#### 2. Die Analyse bes Inhalts.

Ich kann an dieser Schrift nicht vorübergehen, ohne sie etwas ausmerksamer zu beleuchten, schon um ihrer merkwürdigen und einzigen Form willen. Die ersten Sätze behandeln die allgemeinen Bedingungen, welche die Wahl eines polnischen Königs zunächst ins Auge zu fassen hat. Polen ist ein Abelsstaat, sein Wohl fällt mit dem Wohle des Abels, mit dessen Freiheit und Sicherheit zusammen; die Sicherheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Specimen demonstrationum politicarum pro eligendo rege Polonorum, novo scribendi genere ad claram certitudinem exactum, auctore Georgio L'licovio Lithuano. Vilnae 1659. Die Anfangsbuchstaben bes polnischen Namens sind die Initialen des Verfassers: G. W. L.

Polens liegt zugleich im Interesse bes christlichen Europas. Was der Sicherheit des polnischen Reiches zuwiderläuft, widerstreitet auch seiner Freiheit. Jede Schwächung gefährdet die Sicherheit. Die gegenwärtige Lage des Reiches befindet sich in dieser Gefahr. Innerer Parteizwist, Reuerungen, langes Interregnum schwächen den Staat und sind darum nothwendig zu vermeidende Gefahren. Dies ist der Inhalt der ersten fünfzehn Sähe.

Die bemokratische Staatsform ift in Polen unmöglich. llm ein Beispiel der Schreibart und Methode zu geben, lasse ich hier den Beweis biefes. Sates, bes sechzehnten in der Reihe des Ganzen, folgen. Die Demokratie ift diejenige Staatsform, in welcher die höchste Gewalt beim Bolk ift, bas Bolk ift die Summe ber Bürger, Bürger find alle, die an der Regierung theilnehmen oder theilnehmen würden, wenn die Regierungsgewalt nicht anderweitig übertragen worden. Die polnischen In einer polnischen Demokratie müßte Bürger find die Edelleute. daher die Ausübung der höchsten Gewalt bei den Edelleuten, diese also in der Lage sein, sich jeden Augenblick gemeinschaftlich zu berathen; es müßte also möglich sein, solche Versammlungen in jedem Zeit= punkte zu bewerkstelligen. Dies ist aber bei der ungeheuern Anzahl der polnischen Edelleute nicht möglich. Daher ist die demokratische Staatsform in Polen praktisch unmöglich. So lautet die Demonstra= tion bes sechzehnten Sages.

Die aristokratische Staatsform aber ist für Polen im höchsten Grade gesährlich, denn sie legt die Ausübung der höchsten Gewalt in die Hand der Optimaten, d. h. einer Anzahl der mächtigsten Edelleute. Entweder stimmen diese Regenten untereinander überein oder nicht: im ersten Fall entsteht die Gesahr der Oligarchie, womit sich die Freiheit nicht verträgt, im zweiten der Parteihader, der die Sicherheit des Staates erschüttert; daher gesährdet die Aristokratie entweder die Freiheit oder die Sicherheit, in jedem Falle das Staatswohl. So die Beweissührung des siedzehnten Sahes. Polen bedarf demnach eines Königs. Ein langes Interregnum ist gesährlich, wie schon bewiesen. Also muß die Wahl eines Königs so bald wie möglich geschehen. So lautet der achtzehnte Sah.

Diese Wahl darf nicht auf blinde Art durch das Loos geschehen, sondern muß durch Vernunftgründe die richtige Person aussindig machen. Jetzt folgen diese rationellen Bestimmungen: es muß ein Mann aus bekanntem Geschlechte sein, er darf nicht durch einen Vice= könig regieren, er soll katholisch sein und nicht erst um der Krone willen katholisch werden. Auch daß er gerecht und klug sein müsse, wird genau bewiesen. Soll der zu wählende König dem Lande nützen und Gutes thun, so muß er dazu die Macht, den Willen und den Verstand haben; er hat die Macht als König, den Willen, wenn er gerecht ist, und den Verstand, wenn er klug ist: also muß er klug sein.

Die folgenden Sätze demonstriren die weiteren persönlichen Eigenschaften, die der König haben muß: er soll ersahren sein, der lateinisschen Sprache kundig (nicht ebenso nothwendig der polnischen), kein Knabe, rüstig an Körperkraft, noch klüger an Geist, reif an Jahren, geduldig und leutselig, friedliebend, nicht kriegerisch gesinnt, keiner Familie angehörig, die Unruhen stiftet, nicht gewaltthätig gegenüber den Parteien, nicht an despotisches Regiment gewöhnt, wahrhaft wohlswollend, dem christlichen Europa willkommen, er darf Polen nie versletzt haben, keinem Staate seindlich sein, kein Gegenstand vielseitiger Abneigung, nicht mächtig, auch nicht Freund fremder Machthaber, keiner der benachbarten Fürsten, auch kein armer Fürst, noch weniger Unterthan eines anderen, nicht gestützt auf fremde Hüsse, nicht durch persönliche Verpslichtungen an irgend jemand gebunden, nicht König eines anderen Reiches u. s. w.

Die letten Sate bestimmen auf dieser Grundlage die Person des zu wählenden Königs. Es wird zunächst gezeigt, warum die Wahl von den einheimischen Geschlechtern der Jagellonen und Piasten absehen musse, also nur ein auswärtiger Fürst übrig bleibe. Nun handelt es sich barum, den russischen, französischen und österreichischen Einflüssen entgegenzutreten und alle Wahlgründe dawider aufzubringen. Es wird in den letzten Schlußfolgerungen gezeigt, warum auf dem Throne Polens 1. ein Russe, 2. ein Condé, 3. ein Lothringer nicht wünschenswerth sei, darum 4. unter allen Bewerbern die Wahl des Pfalzgrafen von Neuburg als die zweckmäßigste und beste erscheine. Der zu wählende König muß römisch=katholisch sein: damit ist die Wahl des Ruffen ausgeschlossen. Er darf kein fremdes Königreich haben: damit ift un= mittelbar das Haus Romanoff, mittelbar die Condés und Lothringer ausgeschlossen. Er darf kein mächtiger Nachbar sein: also weber Russe Er darf weder dem Hause Oesterreich noch dem noch Lothringer. Hause Bourbon angehören: also weder ein Lothringer noch ein Condé.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Specimen dem. polit. Prop. XIX—LVIII. — <sup>2</sup> Ebenbaj. Prop. LIX—LX. Concl. 1—4. — <sup>3</sup> Ebenbaj. Requisita nexus de anno 1659. (Dutens Tom. IV. Pars III. pg. 629.)

Rönigs nach Art der Wahrscheinlichkeitsrechnung verfährt, die durch methodische Ausschließung so vieler möglicher Fälle die Sache in die Enge treibt, den einzig möglichen Fall zu gewinnen sucht und auf diesem Wege sich der Gewißheit annähert. Noch achtundzwanzig Jahre später beruft sich Leibniz in einem Briese an Thomas Burnet auf diese seine Schrift als ein erstes Beispiel, mit Gründen zu rechnen. "Ich zeigte, daß es eine Art Mathematit in der Schätzung der Gründe giebt, und daß man sie bald zu einander addiren, bald mit einander multipliciren müsse, was von den Logistern übersehen worden ist. 1

Nachdem alle Bedingungen und Motive zu einer zweckmäßigen Königswahl in Polen Schritt für Schritt dargethan und bewiesen sind, wird zuletzt gezeigt, daß diesen Bedingungen die einheimischen Bewerber nicht entsprechen, von den auswärtigen aber die russischen, französischen und österreichischen Bewerber widerstreiten, wogegen der Psalzgraf von Neuburg der einzige ist, der sie erfüllt. Indessen blieb der Reichstag den Gründen, welche Leibniz in seiner Denkschrift entwickelt hatte, taub und wählte einen Piasten zum König.

#### 3. Die beutsche Gefinnung.

Am schärsten verfährt die Denkschrift in der Ausschließung des russischen Bewerbers. Hier fällt das polnische Interesse mit dem deutschen zusammen, die Gefahr von Osten bedroht die Sicherheit des polnischen wie des deutschen Reiches und erregt den Selbsterhaltungstrieb. Sobald Leibniz diese Stelle berührt, kommt unwillkürlich in seine mathematische Beweissührung eine seurige Beredtsamkeit, die unter der polnischen Maske den deutschen Patrioten verräth.

Der zu wählende König darf nicht mächtig sein. Wenn er mächtiger ist als die Polen, so ist er im höchsten Grade gefährlich. Diese beiden Sätze, so sagt Leibniz selbst, nachdem er sie bewiesen, gehen unsmittelbar gegen den Russen. Er macht auf die Gefahren ausmerksam, die ein russischer Polenkönig unsehlbar dem polnischen Reiche selbst bringen würde. Dann kommt er auf die weiteren Gefahren, die aus einer solchen Königswahl dem Zustande Europas drohen, und fährt (unter der Maske des Polen) so sort: "Glauben wir etwa, daß die übrigen Völker der Christenheit diesen Zustand ruhig mitansehen und die Hände in den Schoß legen werden? Wenn sie doch sehen, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guhrauer. Leibnig. Th. I. S. 64 u. 65.

ihnen gegenüber die Türkei sich verdoppelt, daß eine zweite Türkei zur Unterdrückung Europas entsteht, daß Deutschland von der polnischen Seite her offen ist, und den Barbaren der Weg frei steht in das Herzeiströmen, die benachbarten Völker werden wie mit verhängten Jügeln auf sie losstürzen, in unseren Sbenen wird zwischen Türken, Russen, Deutschen um die Herrschaft, ja um das Heil gestritten werden; wir werden das Hinderniß der Kämpsenden, die Beute der Sieger, das Grab aller Nachbarn sein, verachtet von den Barbaren, denen wir uns freiwillig unterworsen haben, ein Gräuel den christlichen Völkern, die wir durch unsere Thorheit in die höchsten Gesahren gestürzt, und so wird Freiheit, Sicherheit, Reichthum, zeitliches und ewiges Wohl zu Grunde gehen."

Eine ähnliche Stelle findet sich in den letzten Schlüssen der Denkschrift, um die Zwedwidrigkeit der Wahl eines ruffischen Polenkönigs darzuthun. "Dann werdet ihr die Fabel vom Storch erleben, den die Frösche zum König gemacht haben, vom Wolf, der mitten in der Schafheerde thront; ihr werdet sehen, daß jemand, dem aus benach= barten Lande so viele Tausende von Soldaten zu Gebote stehen, nicht leicht zu zähmen ist; er ist euch schon gewachsen, wenn ihr gegen ihn zusammenhaltet, aber, gespalten wie ihr seid und zum Theil ihm geneigt, wird er euch zerreißen zum Erbarmen Europas! Und die benachbarten Völker werden nicht bewegungslos und wie vom Starrkrampf befallen stehen bleiben; sie werden erkennen, was auf dem Spiele steht: daß die Türkei sich verdoppelt, das Bollwerk der Chriftenheit von den Bar= baren genommen wird, und eine neue Macht zur Unterdrückung Europas Selbst der Türke wird diese neue Macht fürchten. allen Seiten wird man sich aufmachen; wie mit verhängten Zügeln werden die Barbarenvölker auf uns losstürzen; bei uns wird ber Kampfplat sein, wo die Türken mit den Russen, die Griechen mit den Lateinern, Europa mit den Barbaren, die Chriften mit den Ungläubi= gen handgemein werden, und wir selbst werden die Pforten geöffnet Leicht öffnet sich den Schthen von hier aus der Weg ins haben. Innere Deutschlands. Thuen wir daher, was an uns ist, damit Europa nicht unseren und seinen Untergang zu beklagen habe."2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spec. dem. polit. Prop. LI. Coroll. I. -- <sup>2</sup> Ebenbas. Prop. LX. Conclusio 1.

Boineburg hat gegen J. H. Böcler in Straßburg, einem der ersten Staatsrechtsgelehrten der Zeit, diese Denkschrist für ein Meistersstück erklärt und ihren Versasser «summus summarum rerum tractor et actor» genannt. Böcler billigte das Urtheil: "Es ist richtig, was er von Ulicovius sagt. Dieser Ulicovius hat alle Motive der Politik des polnischen Reiches mit einer so ausgezeichneten Methode des Räsonnements und der Beweissührung ersorscht, daß es vielleicht kein ähnliches Beispiel giebt."

# II. Die Sicherheit des deutschen Reiches. Der erste Theil der Denkschrift.

#### 1. Die Zeitlage.

Während Leibniz die Gesahren im Often fürchtet und durch die Wahl eines deutschen Fürsten zum Könige von Polen ihnen vorzubeugen sucht, wird Deutschland von Westen her bedroht. Die Sicherheit des Reiches nach außen und innen ist die brennende Tagesfrage. Es handelt sich darum, die richtigen Mittel zu sinden, welche Deutschland gegen Ludwig XIV. und dessen schon begonnene Eroberungspolitik zu schüßen im Stande sind. Wit dieser Erwägung beschäftigte sich Leibniz in seiner zweiten, dem Wohle des eigenen Vaterlandes gewidmeten Denkschist.

Um die Aufgabe dieser Schrift richtig zu würdigen, müssen wir den Zeitpunkt und die geschichtliche Lage der Dinge ins Auge sassen. Es ift die Zeit zwischen bem aachener Frieden (1668) und dem Ausbruch des französisch=holländischen Krieges (1672). Ludwig XIV. hatte nach dem Tode Mazarins (1661) seine Selbstregierung und nach dem Tobe seines Schwiegervaters, Philipp IV. von Spanien, die Reihe seiner ruhm= und eroberungssüchtigen Kriege mit der Wegnahme eines Theils der spanischen Niederlande im Jahre 1667 begonnen. find die hollandischen Staaten in der nächsten Gefahr. Um sich zu sichern, Ludwig XIV. zum Frieden zu nöthigen und von weiteren Er= oberungen abzuhalten, schließen sie im Anfange des Jahres 1668 das unter bem Namen der Tripelallianz bekannte Bündniß mit England Unmittelbar barauf folgt der Frieden zu Nachen und Schweden. (Februar 1668), der dem Könige von Frankreich die in den spanischen Niederlanden bereits gemachten Eroberungen bestätigt. Jett plant Ludwig XIV. den Krieg gegen Holland, der neben der Ruhmes= und

<sup>1</sup> Leibnizens beutsche Schriften (Guhrauer). Bb. I. S. 85.

Machterweiterung auch die Befriedigung der Rache zum Zweck hat. Die nächste Aufgabe ist, die Tripelallianz zu lösen. Nachdem es ge= lungen ist, erst England und Schweden auf die Seite Frankreichs zu bringen, so sind die Niederlande isolirt. Im April 1672 wird zu Stock= holm das Bündniß mit Schweden abgeschlossen und der Krieg an die Nieberlande erklärt. Der erfte Act, der die neuen Gewaltthätigkeiten Ludwigs XIV. eröffnet, ift die Wegnahme Lothringens im September 1670. In diesem Jahre schreibt Leibniz sein "Bedenken, welchergestalt securitas publica interna et externa und status praesens jezigen Umständen nach auf festen Fuß zu stellen". Die Schrift zerfällt in zwei Theile. Der erste ist vor der Wegnahme Lothringens, der zweite nachher geschrieben. Leibniz selbst hat den ersten Theil mit der Vor= bemerkung versehen: "Ich habe diesen Theil in drei Tagen in Schwalbach geschrieben, den 6., 7., 8. Auguft neuen Stils 1670, in Gegenwart Boineburgs". Der zweite Theil trägt das Datum: "Mainz, den 21. November 1670".1

#### 2. Die Mittel ber Sicherstellung. Die Unionspolitit.

Folgen wir nun dem Gedankengange dieser merkwürdigen, unserem eigenen Vaterlande wichtigen Schrift. Sie gewährt uns eine sehr deut= liche Einsicht in den Zustand des damaligen Reiches und wie Leibniz denselben durchschaut und beurtheilt. Die größte Gefahr liegt in einem inneren oder äußeren "Hauptkrieg", der das Reich mit einem male stürzen kann. "Gegen einen solchen Krieg", sagt Leibniz, "find wir ganz blind, schläfrig, bloß, offen, zertheilt, unbewehrt und nothwendig entweder des Feindes oder, weil wir bei jeziger Anstalt solchem selbst nicht gewachsen, des Beschützers Raub." Hier ist das aufzufindende «punctum securitatis». Die einzige Sicherheit liegt in der Bereinigung der deutschen Reichstheile. Ist diese Bereinigung ein bloßer Bergleich für den Fall der Noth, so ist zu fürchten, daß sie gar nicht zu Stande "Wie schläfrig wird mancher auf den Nothfall mit den Seinen umgehen, wie leere papierne Compagnien, was für Solbaten wird's abgeben, die in einem jeden Land sich häuslich niederlassen, bürgerlich einrichten, wackere Kerls hinterm Ofen sein, und wenn man's beim Lichte besieht, auf einen Ausschuß hinauslaufen werden."?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pars I. Triduo composui Sualbaci d. 6. 7. 8. Augusti st. n. 1670. praesente Boineburgio. Continuatio ober Pars II. Moguntiae 21. Nov. 1670. Werke (O. Klopp). Bb. I. S. 193—315. Ich citire nach bieser Ausgabe. — <sup>2</sup> Bedenken. Thl. I. Abschnitt 6, 11 und 24.

Die Bereinigung muß eine beständige und sest organisirte sein. Eine solche Bereinigung fordert ein beständiges Reichsheer (perpetuus miles), dieses zu seiner Berpstegung einen beständigen Reichsschatz (perpetuum aerarium), beide zu ihrer Berwaltung und Ordnung einen beständigen Reichsrath (perpetuum consilium). Ohne den Rath ist das Reich ein Körper ohne Geist, ohne den Schatz ein Körper ohne Blut, ohne das Heechsregiment (directorium imperii), eine öffentliche Resormation des Reichsregiment (directorium imperii), eine öffentliche Reichsversassung existirte, so müßte der beständige Reichsrath die Macht über Geld und Soldaten haben. Aber da siegt die Gesahr nahe, daß die Versassung, je nachdem einige oder einer den Reichsrath beherrschen, in eine Oligarchie oder in eine absolute Monarchie ausarten würde, welche letztere einer beständigen Dictatur gleichkäme.

Auch würde die Einrichtung eines solchen Reichsraths auf eine große Schwierigkeit stoßen. Entweder wird derselbe aus den drei Colelegien der Aurfürsten, Fürsten und Städte gebildet oder nicht. Die Fürsten werden nicht wollen, daß die Aurfürsten in dem beständigen Reichsrath ein Collegium für sich ausmachen, diese dagegen werden eine Zusammensehung wollen, die sie von den Fürsten absondert und unterscheidet. Es wird unmöglich sein, Aurfürsten und Fürsten so zu vereinigen, daß beide zusrieden sind. Nun aber ist die neue Verfassung erst durch Berathung und Beschluß der Reichsstände ins Werk zu sehen, und diese sind zum guten Theil "des Contradicirens, Litigirens, Schulmeisterirens so gewohnt worden, daß sie auch in der geringsten Sache nicht eins werden können".<sup>2</sup>

Endlich, was die Hauptsache und das Hauptsinderniß ist: eine seste und einheitliche Reichsorganisation läuft den Einzelinteressen zuswider, von denen die Reichsstände in Wahrheit beherrscht sind, obwohl sie so thun, als wenn sie es nicht wären. Das sind "die Ursachen, so man mehr denkt als sagt". Wegen dieser Ursachen ist zum Ersolg schlechte Hossnung. Man sehe nur, wie das deutsche Reich innerlich beschaffen ist, und man wird sinden, daß "nicht wenig Stände in trübem Wasser sischen, des Reiches Zerrüttung gerne sehen, eine richtige Justiz, eine prompte Execution wie das Feuer scheuen, hingegen gegenswärtige Consusion lieben, darin jeder Factiones machen, seinen Gegenstheil aufhalten, Urtheil und Recht eludiren, an Fremde sich hängen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. 13. — <sup>2</sup> Ebendas. Th. I. 16—18.

und ohne Berantwortung leben kann, wie er will. Die Kleinen fürchten eine Unterdrückung, die Großen eine Beschneidung ihrer unbeschränkten, keine Obrigkeit in der That recognoscirenden Macht; beide meinen, so viel dem Reich und per consequens dem Kaiser, Kurfürsten und Directoren zugehet, werde ihrer allzu irregularen, vermeinten Freiheit benommen." Und selbst wenn alle diese Schwierigkeiten überwunden werden könnten, so darf man sicher sein, daß der Geschäftsgang mit seiner Parade die Dinge verschleppen und nichts Hauptsächliches außerichten werde.

Wie die Dinge liegen, ist daher eine Sicherstellung Deutschlands durch eine Reformation der Reichsversassung nicht möglich. Doch ist sie nothwendig: sie muß also auf einem anderen Wege gesucht werden «sine strepitu ac pompa, consiliorum optimorum perditrice». Es ist nöthig, auf andere Mittel zu denken, um "gleichsam mit halbem Winde, obliquatis velis, dahin zu gelangen, wozu man recto cursu, mit vollen Segeln, auf öffentlichem Reichstage nicht kommen kann.

Das einzige Mittel der Vereinigung ist ein Bündniß. Eine Union des ganzen Reiches auf öffentlichem Reichstage ist nicht möglich, daher bleibe nichts anderes übrig als eine Particularunion, welche einige angesehene Reichsstände schließen, welche einerseits der Gesahr, andererseits den Reichsangelegenheiten am nächsten stehen und sich der letzteren vorzugsweise annehmen. Hier nimmt die Druckschrift eine Wendung, die unmittelbar auf die mainzische Politik hinweist. Leibniz hat ein Bündniß im Sinn, dessen natürliches Oberhaupt der Kurfürst von Mainz ist. Und wenn er sagt, daß "mit Verstand und Ansehen begabte, in der deutschen Republik versirte Leute" die Idee eines solchen Bündnisses als des einzigen Mittels zur Sicherheit des Reiches gefaßt haben, so ist klar, daß er vor allen Boineburg und den Kurfürsten Johann Philipp im Sinn hat.

Nun existirt bereits in Europa eine Coalition gegen Frankreich: die Tripelallianz von Holland, England und Schweden. Das Bündniß deutscher Reichsfürsten, welches zur Sicherheit des Reiches geschlossen sein will, hat denselben Zweck; es könnte daher rathsam scheinen, daß diese Particularunion mit der Tripelallianz gemeinschaftliche Sache mache, "um Frankreich, dessen Progressen auch dem Reich sormidabel, von ferneren, unversehenen, gesuchten, unbewiesenen Prätensionen und Conquesten abzuhalten". Dahin sind auch, wie Leibniz sagt, "verständige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbaf. 20-22. - <sup>2</sup> Cbenbaf. 24. - <sup>3</sup> Cbenbaf. 24-25.

Leute inclinirt". Holland grenzt unmittelbar an das Reich und ist gleichsam dessen Seehasen, Schweden ist zum Theil selbst Glied des Reiches. Holland ist mächtig durch Geld, Schweden durch Kriegsruhm, England durch seine Flotte.<sup>1</sup>

Im Reiche selbst hat die Tripelallianz Anhänger und Gegner: "die Triplischen" und "Antitriplischen". Soll das neue Bündniß in diesem Gegensate Partei ergreifen und sich auf die Seite der Tripel=allianz stellen? Daß ein einzelner deutscher Reichsfürst für sich jener Allianz nicht beitreten kann, derselben auch gar nicht willsommen sein würde, liegt auf der Hand. Es könnte daher nur ein Bündniß deutscher Reichssfürsten sein, welches sich mit der Tripelallianz vereinigt. In einem solchen Bündniß müßte das Haus Desterreich nothwendig ein Glied und zugleich das Haupt bilden. Hier aber können wir leicht aus einem Extrem ins andere fallen und, während wir die Schlla vermeiden wollen, in die Charybbis gerathen.

Der Zweck des Bündnisses ift die Sicherstellung des Reiches nach außen und innen. Es wurde seinen 3weck verfehlen und im höchften Grade zweckwidrig sein, wenn es diese Grenze nicht vorsichtig einhielte, nach außen gefahrdrohend für fremde Staaten erschiene und nach innen eine Partei bildete, die alsbald eine Gegenpartei hervorrufen würde. Dann würde die Sicherheit nach beiden Seiten, ftatt befestigt zu werden, vielmehr aufs außerste erschüttert. Im Innern wurde eine Trennung die unausbleibliche Folge sein. Man muß wohl bedenken, wie schlecht es mit dem Reiche nach innen steht. Es hat nie so schlecht gestanden, "und hanget gewißlich das corpus imperii anjezo kaum mit einem seidenen Faden zusammen, also daß wir uns nur ein wenig bewegen dürsen, ihn vollends zu zerreißen". Nimmt das Bündniß Partei, so wird die Gegenallianz nicht ausbleiben, sie hat die gewünschte Gelegen= heit und den Schein des Rechts, die Trennung zwischen Ober= und Niederdeutschland herbeizuführen und also der Republik unseres Reiches die lette Delung zu geben. Dies sind keine leeren Verdachtsgründe. "Man weiß, was bei Ausgang voriges und Eingang dieses Jahres in mächtigen Kreisen unter der Hand gewesen und gekünstelt worden. Das Project war schon gemacht, benen, so die Reichsverfassung zu triplischem Ende treiben wollten, sich entgegenzusetzen".3

Daraus folgt, daß in dem Gegensatze zwischen den Widersachern und Freunden der Tripelallianz das neue Bündniß keine Partei er=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaj. 26-27. — <sup>2</sup> Ebenbaj. 33. — <sup>3</sup> Ebenbaj. 37-38.

greifen dürfe, daß es vielmehr seinen Zweck genau in den Punkt zu setzen habe, in welchem beibe Parteien übereinstimmen. Sie fürchten beide die Fortschritte Frankreichs namentlich in Rücksicht auf den bur= gundischen Kreis. Diese Furcht haben die Gegner Hollands und Dester= reichs eben so sehr als die anderen, die um des Nutens willen, den sie von Frankreich ziehen, Feinde der Tripelallianz sind. Sie wollen den Nuten haben, aber sie wollen nicht gern, daß Frankreich Fort= schritte mache und gar den burgundischen Kreis erobere. Vortrefflich charakterisirt Leibniz diese Art der "Antitriplischen" im deutschen Reiche. "Daß sie unterdessen den Nuten annehmen und durch die Finger sehen, kommt daher, weil sie meinen, es werden sich doch wohl Leute finden, die Frankreich gewachsen sein und seine Progressus hindern wurden, gleichwie Judas nicht zweifelte, Chriftus würde seines Berrathens un= geachtet den Juden wohl entwischen; unterdessen, meinte er, bliebe ihm das Geld. Wenn aber alle so dächten, wäre das Bater= land verloren, und indem einer des anderen wartete, kame niemand.1 So würde ein Bündniß mit der Tripelallianz die Sicherheit des Reiches nach innen erschüttern und für die nach außen nichts helfen. Holland hat kein Interesse, Deutschland zu schützen; es hat auch nicht die Macht dazu, seine Macht ift das Meer, und es würde lieber den Rhein ver= loren sehen, als Antwerpen und Oftende.

Endlich, wer verbürgt die Festigkeit der Tripelallianz? Der König von England ist leicht für Frankreich zu gewinnen, vielleicht schon geswonnen. Im englischen Parlamente ist eine beträchtliche Minderheit gegen das Bündniß mit Holland und Schweden, und Schweden ist durch seine Nachbarn leicht abzulenken. Die ganze Tripelallianz ist ein zerbrechliches Rohr. Wer möchte sich darauf stützen? Und wenn diese Allianz zerfällt, wird etwa Oesterreich des Reiches Schutz und Schirm sein? Das wäre eine Meinung, die "durch die Ersahrung unseres Jahrhunderts allzuklar widerlegt wird".

## 3. Der neue Rheinbund. Deutschland und Europa.

Es handelt sich demnach um ein Bündniß, welches nach innen den Frieden und die Sicherheit nicht dadurch gefährdet, daß es ein Gegensbündniß hervorruft, und welches nach außen jeden Schein vermeidet, wodurch es in den Augen Frankreichs gefährlich oder auch nur versdächtig sein könnte; also ein Bündniß, ähnlich dem Rheinbunde vom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. 43. — <sup>2</sup> Ebendas. 60. — <sup>3</sup> Ebendas. 61–63.

Jahre 1658. Hier erkennen wir in dem Verfasser unserer Denkschrift den kurmainzischen Staatsmann. Das neue Bündniß muß vielmehr Frankreich gegenüber den Schein annehmen, als ob es sich gegen eine ganz andere, Frankreich selbst feindliche Macht schützen wolle, als ob das Wachsthum Desterreichs, die Fortschritte der kaiserlichen Wassen in Ungarn, das gute Einvernehmen des Kaisers mit Polen, die Vereinigung von Polen, Ungarn, Vöhmen und Desterreich dem Reiche bedrohlich scheinen. Unter diesem Scheine wird das Bündniß Frankreich willskommen sein, es wird die Gegner Desterreichs gewinnen, wie Köln, Vahern und Brandenburg; die deutschgesinnten Stände werden sich von selbst diesem Sicherheitsbündniß gern anschließen, wie die Herzoge von Neuburg und Jülich, das Haus Braunschweig und Lüneburg, das gessammte Haus Hessel, der Herzog von Württemberg und andere.

Drei Punkte sind es, die das Sicherheitsbundniß vorsichtig zu vermeiden hat: jeden Schein einer Parteinahme, jeden Schein, als ob es Frankreich abgeneigt, Desterreich bagegen günftig gesinnt sei. Gelingt bie Gründung eines folchen ftarken und zugleich unverdächtigen Bundes innerhalb Deutschlands, so werden die Folgen nicht bloß für das Reich, sondern für ganz Europa die wohlthätigsten sein. "Gewißlich, wer sein Gemüth etwas höher schwingt und gleichsam mit einem Blick den Zustand von Europa durchgeht, wird mir Beifall geben, daß diese Allianz eines von den nütlichsten Vorhaben sei, die jemals zu allgemeinem Besten der Chriftenheit im Werk gewesen. Das Reich ist das Hauptglied, Deutsch= land das Mittel von Europa. Deutschland ist vor diesen allen seinen Nachbaren ein Schrecken gewesen, jeto sind durch seine Uneinigkeit Frankreich und Spanien formidabel geworden, Holland und Schweden ge-Deutschland ift ber Erisapfel, wie anfangs Griechenland, machsen. hernach Italien. Deutschland ift der Ball, den einander zugeworfen, die um die Monarchie gespielt; Deutschland ift der Kampfplatz, darauf man um die Meisterschaft von Europa gefochten. Kürzlich, Deutschland wird nicht aufhören, seines und fremden Blutvergießens Materie zu jein, bis es aufgewacht, sich recolligirt, sich vereinigt und allen Freiern bie Hoffnung, es zu gewinnen, abgeschnitten." 2

Wenn die europäischen Staaten nicht mehr eroberungssüchtig in Streit gegen einander gerathen, so kann jeder mit voller Sicherheit der Aufgabe sich znwenden, die gemäß seiner Lage die Weltpolitik ihm stellt: dann können der Kaiser und Polen die Türken bekriegen, Rußland die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. 65-66. — <sup>2</sup> Ebenbas. 86. Zu vgl. 46.

Tataren, während England und Dänemark Nordamerika gegen sich haben, Spanien Südamerika, Holland Oftindien. Frankreich soll ein Führer der christlichen Wassen in die Levante sein und der Christenheit die Gottsriede, Balduine und heiligen Ludwige geben, es soll das ihm gegenüberliegende Afrika angreisen, die Raubnester zerstören, Aegypten selbst, welches eines der bestgelegensten Länder in der Welt ist, angreisen und wo möglich erobern. Ist Deutschland durch ein solches Bündniß unüberwindlich gemacht und alle Hossnung, es zu unterwersen, geschwunden, so wird sich die Kriegslust der Nachbaren nach eines Stromes Art, der wider einen Berg trifft, auf eine andere Seite wenden. Das so gesicherte Reich wird sein Interesse mit Italien, der Schweiz und Holland vereinigen und auf diese Weise die Kuhe Europas erhalten.

# III. Der zweite Theil der Denkschrift: Die Kriegsfrage.

#### 1. Franfreichs Machtftellung.

Soweit der erste Theil der Denkschrift. Unmittelbar darauf erfolgt die Wegnahme Lothringens durch Frankreich, ein paar Monate später schreibt Leibnig den zweiten Theil. Es handelt sich jetzt darum, die Motive genau zu untersuchen und darzulegen, welche Frankreichs nächste Schritte bestimmen werden. Ist der Krieg, den Frankreich im Schilde führt, gegen Deutschland gerichtet ober gegen Holland? Es könnte scheinen, daß Frankreich die Absicht habe, seine alten Grenzen wieder zu gewinnen und den Rhein zu erobern. Es würde nicht schwer sein, diese Eroberungen in der Kürze zu machen, weit schwieriger dagegen, sie auf die Dauer zu behaupten. Denn die Folge würde die Koalition des Reiches gegen Frankreich sein, und diese Vereinigung liegt nicht in der Absicht der französischen Politik. Auch würde diese Gewaltthat einen ungeheuern Saß gegen ben Eroberer erregen, und ber König von Frankreich hatte von diesem Haß alles, selbst den Mord, zu fürchten. "Ein Herr, er sei so groß als er wolle, muß sich für Extremitäten

Oder hat Frankreich noch größere Plane? Der gegenwärtige Zustand dieses Landes ist ein solcher, daß der Herr desselben, namentlich wenn er vom Ehrgeiz getrieben wird, die Lust haben könnte, alles zu gewinnen. Das Land ist mächtig, selbständig, reich; seine Seemacht gedeiht, sein Handel blüht, und, was die Hauptsache ist, seine Zustände

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. 88-93. - <sup>2</sup> Bebenken u. s. f. Theil II. Abschn, 12,

sind nach innen befestigt, seine Kräfte sind centralisirt und liegen in einer Hand, die thatendurstig ist und nach Ruhm strebt. "So lange Frankreich mit innerlicher Unruhe angefüllt, so lange jedem Gouverneur zu rebelliren leicht war, so lange Rochelle den Engländern ein neues Calais werden konnte, so lange die Kronmittel zerstreut, die königlichen Güter mit Schulden beladen, so lange die Spanier zu fürchten waren, mußte Frankreich geschäftig sein, sich biese Dornen aus den Fußsohlen zu ziehen und vor diesem formidabeln Feind sich zu hüten. Nun aber, nachdem alle Furcht vorüber, was ist Wunder, daß sich die Hoffnung und Begierde herfürgethan, auch Herz und Muth gewachsen? Wer nur Streiche auszutheilen und keine einzunehmen hat, wird sich nicht viel bedenken: denn ihm das Fehlschlagen kein Schade, dem anderen auch jeder Schlag, wo nicht in den Leib, doch in das Herz dringt und Furcht Auch Bauern wissen, was Vortheil der habe, so die erste Maul= schelle austheilt; wo Hoffnung ohne Furcht, da ist Courage, wo Courage, da ift Glück."1

Frankreich kann die gebietende Macht Europas sein und diesen Primat entweder durch die Eroberung der Länder, die Unterwerfung der Bölker, die Verwandlung der fremden Staaten in französische Provinzen, mit einem Worte durch die Gründung einer Universalsmonarchie, oder auch durch eine solche politische Machtstellung erreichen, die dem Willen Frankreichs die oberste Geltung, den schiedsrichterslichen Einfluß in Europa verschafft. Was kann nun Frankreich vernünstigerweise wollen: die Universalmonarchie oder das «arbitrium rerum»?

Wenn Frankreich allein das Pulver gehörte, so könnte es leicht die übrigen Länder besiegen und erobern. Wie aber gegenwärtig die Länder armirt sind, so werden die Siege schwer und noch schwerer die Beshauptung der eroberten Länder sein. Die letztere ist auf die Dauer unmöglich. Eine französische Universalmonarchie hat darum keine Ausssichten. Die etwas niedrigere, doch sichere Stassel ist das sogenannte arbitrium rerum», ein Verhältniß ähnlich dem, welches die Römer zu den Bundesgenossen (socii), Philipp von Macedonien zu den griechischen Staaten einnahm, und in der neueren Zeit die spanische Monarchie und Heinrich IV. von Frankreich erstrebten. Die Lage Europas kann einer solchen gebieterischen Machtstellung Frankreichs nicht günstiger sein, als sie gegenwärtig ist. Deutschland hängt kaum mit einem seidenen oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas. II. 17.

strohernen Faden zusammen, Italien ist zerrissen, Spanien gesunken, England unter seiner gegenwärtigen Regierung (Ministerium Buckingham) dem französischen Einsluß offen, der skandinavische Norden getheilt, Dänemark wider Schweden aufgeregt, Polen zerklüstet.

Ein Staat, der nach innen und außen stark ift und die Runst besitzt, die übrigen Mächte zu theilen, kann mit Sicherheit das «arbitrium rerum» gewinnen. Frankreich besitzt jene Stärke und diese Kunst. Es hat Portugal gegen Spanien, Aragonien gegen Caftilien aufgebracht, in Spanien zwischen der Krone und den Granden Zwietracht gefäet, den Papft und die Cardinäle unter feinen Ginfluß gezwungen, England sich geneigt gemacht, den Norden getheilt, die deutsche Krone erftrebt, selbst ein Mitglied des Reiches sein wollen, und es kann durch Bündnisse im Innern Deutschlands das sehr biegsame Reich von seinem Willen abhängig machen. Auf dem Schauplate des deutschen Reichs gedeihen die französischen Umtriebe. Frankreich verbündet sich die deut= schen Häuser, macht sich zum Haupt der Bündnisse und Factionen im Innern des Reiches. Unterdessen ist der Kaiser das außerliche Haupt der Stände und fährt fort, mit ihnen Berathungen zu pflegen und Beschlüsse zu machen. Aber wenn die Beschlüsse ausgeführt werden sollen, so sind die Rader inwendig verstellt, alles stößt überall an und nichts will von der Stelle. Dazu kommen zwei Hauptinstrumente, deren sich Frankreich bedient, nämlich Volk und Geld. "Aber Volk verstehe ich hier auf eine etwas andere Manier als sonsten: das ist, nicht Manns= sondern Weibsvolk. Mit welchen beiden Inftrumenten alle Schlösser sich aufthuen, alle Pforten ohne Petarden eröffnen, auch alle Winkel bis in die innerste Cabinete unvermerkt, auch ohne Gygis Ring, durch= Zwar selten wird man in Frankreich eine beutsche friechen lassen. Dame holen, aber solche, bei ihnen überflüssige Waare mit einer ganzen Last Mode= und anhängiger lebendiger und tobter Galanterie bei uns anzubringen und solchen Samen des Unkrauts auszustreuen, daran wird nicht gespart. Durch solches Mittel werden die Höfe und fürnehme Familien eingenommen, andere, die auch etwas sein ober werben wollen, zu französischer Sprache, Reisen, Trachten necessitirt, überdies aber die ftetswährenden Correspondenzen in Deutschland juftificirt, die Einmischung in die Confilia mit dem Schein der Borsorge bemäntelt, die Gemüther der französischen Art gewohnt gemacht, eine Heirath aus der anderen gestiftet, die jungen Herren bei Zeiten von der Frau Mutter angeführt, und mit einem Wort alles zu französischem Zweck disponirt."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaj. 18—23. 26—27. — <sup>2</sup> Ebendaj. II. 33. 48.

Da haben wir, von der Hand unseres Leibniz gezeichnet, das Bild Deutschlands, wie es war im Zeitalter Ludwigs XIV.!

#### 2. Der Rrieg gegen Gollanb.

Ein Arieg gegen Deutschland liegt nicht im Interesse und ber Aufgabe Frankreichs, da es Deutschland ohne Krieg beherrschen kann, wohl aber ein Arieg gegen Holland. Diesen zu führen, ist der König von Frankreich sowohl durch seinen Zorn gegen die Gründer der Tripel= allianz als durch eine Menge anderweitiger politischer Beweggründe Die Affecte vereinigen sich hier mit den Staatsgründen. getrieben. Zwischen Frankreich und Holland besteht ein natürlicher Gegensatz, begründet in der politischen und religiösen Verfassung beider Länder und fortwährend erregt durch ihre benachbarte Lage. Die Könige haffen die Republiken. Frankreich ist eine absolute Monarchie, Holland eine vollkommene Republik, die Zuflucht aller mißvergnügten und vertriebenen Franzosen, ein Nest politischer, dem Könige von Frankreich feindseliger Bühlereien. Dazu kommt ber Gegensatz der Religionen: in Frankreich die Herrschaft der katholischen Religion, in Holland die des Protestantismus; in Frankreich herrscht die religiöse Verfolgung, in Holland die Toleranz. Dazu die Handelsconcurrenz beider Länder. Dieser aus= gesprochene, durchgängige, nahe gelegte Gegensatz wird die Kriegsluft Ludwigs XIV. ohne Zweifel zunächst gegen Holland treiben. Er wird biesen Krieg um so sicherer führen, wenn er England auf seine Seite gebracht und im deutschen Reiche diejenigen Staaten mit sich verbündet hat, beren Particularinteressen gegen Holland gerichtet find, wie Röln, Baiern, Brandenburg, Braunschweig, Münster. 1

Was soll in dieser Lage das Reich thun? In der lothringischen Sache ift nichts auszurichten. Es versuche alles, um das Bündniß jener deutschen Länder mit Frankreich zum Ariege gegen Holland zu vershindern. Köln muß durch Reichstruppen besetzt, Holland bewogen werden, seine Differenzen mit jenen Reichstheilen auszugleichen; es muß alles geschehen, um England und Holland zum Bruche mit Frankreich zu bringen; dann muß Holland schnell einen Seeplatz Frankreichs nehmen und den Arieg selbst nach Frankreich verlegen. Dann wird Frankreich die Hörner einziehen und das deutsche Reich in der günstigen Lage sein, jenes Sicherheitsbündniß zu schließen, welches Leibniz in dem ersten Theile seiner Denkschrift ausgeführt hat. Dann ist es nicht genug,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. II. 15 u. 16. 53 u. 54. 57 u. 58.

daß Deutschland sich nur nach außen gegen Frankreich schützt, es muß sich auch innerlich, in seinem Handel und Wandel, in seiner Bildung und Sitte von ihm unabhängig machen. 1

#### 3. Die Lösung ber Frage.

In dem Bedenken für die Sicherheit des deutschen Reiches finden wir an zwei Stellen schon den Keim und das Thema der nächsten Wie kann das deutsche Reich sich gegen das drohende, eroberungssüchtige Frankreich schützen? Dies war die allgemeine Frage des ersten Theils. Wie kann es sich schützen bei dem bevorftehenden Ariege Frankreichs gegen Holland? Dies wat die besondere Frage des zweiten, gleichsam die Anwendung des ersten auf diesen speziellen Fall. Wenn man der französischen Eroberungsluft eine Richtung geben könnte, die dem Wohle Europas nicht zuwiderliefe, vielmehr demselben ent= Wenn Frankreich sich der Aufgabe zuwenden wollte, die ihm nach der gegenwärtigen Lage der europäischen Berhältnisse gestellt ift! Diese Aufgabe weift nach dem Orient. "Frankreich ist es vorbehalten, ein Führer der christlichen Waffen in die Levante zu sein, das ihm gegenüberliegende Afrika anzugreifen, die Raubnefter zu zerstören, Alegypten selbst, so eines der bestgelegensten Länder der Welt, an= zugreifen und zu übermeistern." So lautet eine Stelle des erften Theils. Und in einer des zweiten sagt Leibnig: "Bon Afien aber glaube selbst, daß, wenn der König in Frankreich Constantinopel und Kairo hätte, das ganze türkische Reich zugleich erobert sein würde. Und wollte Gott, er suchte einen solchen Weg zur Monarchie!"2

Wenn nun Leibniz in seiner nächsten Denkschrift vom Jahre 1672 ben Plan einer französischen Expedition nach Aegypten und einer Exoberung dieses Landes durch Ludwig XIV. aussührlich entwickelt, so ist dieser Gedanke kein plözlicher Einfall, sondern eine in seinem politischen System und in dem Zusammenhange seiner Entwürse schon begründete und ausgesprochene Idec. Die polnische Königswahl, das neue Rheinbündniß, die Eroberung Aegyptens durch Ludwig XIV. sind die Gegenstände der politischen Denkschriften, welche Leibniz in Absicht auf die Sicherheit des deutschen Reiches und die Erhaltung des europäischen Friedens unter dem leitenden Gesichtspunkt der kurmainzischen Politik und dem Einflusse Boineburgs versaßt hat.

<sup>1</sup> Cbenbas. II. 59-63. — 2 Bgl. I. 89 mit II. 19. Bgl. oben S. 84.

# Plan der französischen Expedition nach Aegypten. Leibnizens Reise nach Paris.

(1672.)

- I. Die Entstehung und Geschichte des Plans.
  - 1. Beranlaffung und Zeitpunkt. Die orientalische Frage.

Wir berühren hier in dem Leben unseres Philosophen eine sehr interessante und lange dunkel gebliebene Stelle, zu deren Aushellung erst die jüngsten Untersuchungen und Ausgaben der leibnizischen Werke die nöthigen Mittel darbieten. Wenn man nur weiß, daß Leibniz den Plan einer Eroberung Aegyptens durch Ludwig XIV. ausgearbeitet und zur Verwirklichung dieses Plans eine vergebliche Reise nach Paris gemacht hat, so erscheint die ganze Sache als ein wunderlicher und erfolgloser Einfall in dem Kopse eines Philosophen, als eine der vielen fruchtlosen Theorien, die ohne Rücksicht auf die gegebene Lage der Dinge gemacht wurden. In Wahrheit liegt diese Sache ganz anders. Um sie zu verstehen, muß man die geschichtlichen Verhältnisse des Zeitalters, die Zusammenhänge der mainzischen Politik, die Entstehung und Ausbildung dieses weitsehenden Plans und der darauf bezüglichen Schristküde etwas näher ins Auge fassen.

Die Ibee der Eroberung Negyptens, die Ludwig XIV. aussühren sollte, gehört in die Geschichte der orientalischen Frage, die seit der Eroberung Constantinopels durch die Türken die Welt bewegt. Seit dem Siege Philipps II. bei Lepanto erscheint der Türkenkrieg als eine Sache des Reiches und der Christenheit. Und gerade in dem letzen Jahrzehnt vor unserer Venkschrift war diese Gesahr surchtbarer als je. Im Jahre 1660 sind die Türken von neuem verheerend in Ungarn eingebrochen, Neuhäusel ist gesallen, der Kaiser bedarf gegen sie der Hülse der Reichstände, die ihm auf dem Reichstage von Regensburg gewährt wird, wo namentlich Boineburg dieser Sache eisrig und erfolgreich das Wort redet (1663). Es solgt der Sieg über die Türken bei St. Gotthard an der Raab. Ludwig XIV. selbst hat in diesem Kampse gegen den allz gemeinen Feind der Christenheit den Kaiser unterstützt. Doch hat der Friede vom Jahre 1664 die Machtstellung der Türken keineswegs ersschüttert und die stets drohende Gesahr nicht abgestellt.

An diesen Punkt knupft sich eine große, namentlich der kurmainz= ischen Politik willkommene und von dieser besonders gehegte Hoffnung. Der westfälische Friede, die Sicherheit des Reiches, das Gleichgewicht der driftlichen Mächte Europas scheint nicht besser erhalten werden zu können, als durch eine dauernde Bereinigung der Häuser Habsburg und Bourbon, durch die Verknüpfung beider vermöge eines gemeinschaftlichen Dieses gemeinschaftliche Interesse ist der Türkenkrieg, die Eroberung des türkischen Reiches, die Theilung seiner Länder, kurz die gemeinschaftliche Lösung der orientalischen Frage, wie fie dem fiebzehnten Jahrhundert vorliegt. Frankreich hat die Lösung dieser Aufgabe in Afrika und namentlich in Aegypten zu suchen. Der Türkenkrieg in dieser Richtung ist eine natürliche Aufgabe der französischen Politik und zugleich das befte Object für die Eroberungslust Ludwigs XIV. Das Jahrzehnt von 1660-70 hat in der kurmainzischen Politik diese Idee geweckt und entwickelt, Leibniz ist darin einverstanden mit Boine= burg und hat sie bereits in seiner Denkschrift vom Jahre 1670 beutlich ausgesprochen.

In derselben Denkschrift sieht Leibniz schon den Krieg Ludwigs XIV. gegen Holland im Anzuge und damit den Frieden des westlichen Europas bedroht. Könnte man diesem Kriege vorbeugen, indem man Frankreichs Macht und Eroberungsluft gegen die Türken (Aegypten) ablenkt, so würden zwei große und brennende Zeitfragen zugleich gelöft fein: die orientalische und französisch=hollandische. Die Ausführung bieser Idee erscheint barum in keinem Zeitpunkte bringenber als gerade jett. Dazu kommt, daß der gegenwärtige Zeitpunkt felbst ausnehmend gunftig erscheint, um Ludwig XIV. für den Krieg gegen die Türken zu ge= winnen. Es besteht nämlich eine biplomatische Spannung zwischen bem frangösischen und türkischen Hose; im Juni 1672 kommt es in Abria= nopel zwischen beiden zu einem förmlichen Bruch, und der Krieg gegen die Türken beginnt in Frankreich selbst für eine nationale Sache zu gelten. Indessen wünscht Ludwig XIV. den Bruch mit der Türkei zu heilen und das gute Einvernehmen beider Machte wiederherzustellen. Dies geschieht im Juni 1673. Damit ist jede Aussicht verloren, den König von Frankreich für den Plan einer Eroberung Aegyptens zu gewinnen.

Nehmen wir nun, daß im November 1670 Leibniz den Krieg gegen Holland voraussieht, daß im December 1671 die Kriegserklärung Ludwigs XIV. gegen Holland dem Cabinete von Mainz mitgetheilt wird, daß jest die Ablenkung noch möglich, aber auch in dringlichster

Nothwendigkeit erscheint, daß dagegen im Juni 1673 die letzte Aussicht auf die Möglichkeit einer solchen Ablenkung durch den Türkenkrieg versschwindet: so leuchtet ein, wie das Jahr 1672 gerade der passende Beitpunkt ist, um den leibnizsboineburg'schen Plan mit einiger Aussicht auf Erfolg geltend zu machen.

Es handelt sich zunächft um die Form, in welcher die Sache an den König von Frankreich gebracht werden sollte. Natürlich mußte nach außen der Plan sorgfältig verdeckt und geheimgehalten werden. Er war zwischen Boineburg und Leibniz verabredet. Erst im Herbst 1671 wurde die Sache dem Kurfürsten Johann Philipp mitgetheilt und von diesem gebilligt. Dem Könige von Frankreich selbst gegenüber mußte man eine gewisse Zuruchaltung beobachten. Erst wollte man wissen, ob er auf den Vorschlag überhaupt einzugehen geneigt sei, ob er den Zweck annehme, dann erst wollte man ihm in einer ausführ= lichen Denkschrift die Mittel zur Verwirklichung des Plans barlegen. Es war die Frage, ob dieser erste Vorschlag dem Könige mündlich oder schriftlich zu machen sei. Man machte ihn schriftlich. Boineburg schrieb an den König, Leibniz verfaßte in lateinischer Sprache einen kurzen Entwurf, der nur den Zweck betraf, nicht die Mittel der Ausführung. 1 Beides wurde durch einen diplomatischen Agenten dem Könige noch gegen Ende des Jahres 1671 vorgelegt. Man wies darauf hin, daß ber Krieg gegen die Hollander selbst am vortheilhaftesten im Orient geführt werden fonne.

#### 2. Leibniz und Ludwig XIV.

Der König antwortet nicht, aber der Staatssecretär Pomponne schreibt unter dem 12. Februar 1672 an Boineburg, der König wünsche, daß sich der Verfasser jenes Memorials näher erkläre. Darauf hin wird beschlossen, daß Leibniz nach Paris reisen soll. Den 19. März 1672 tritt er die Reise an, beglaubigt durch ein Schreiben von Boine-burg. "Hier kommt", schreibt Boineburg an Pomponne, "den der König besohlen hat. So unscheinbar er aussieht, er ist ein Mann, der im Stande sein wird, vortrefslich zu leisten, was er verspricht." Die Reise hat außer dem diplomatischen Motiv noch andere Beweggründe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Specimen demonstrationis politicae. De eo quod Francise intersit impraesentiarum seu de optimo consilio, quod potentissimo regi dari potest. Concluditur expeditio in Hollandiam Orientis seu Aegyptum. Die Werfe von Leibniz (O. Klopp). Bd. II. S. 100 flgd. — <sup>2</sup> Ebendaj. S. 115. — <sup>3</sup> Ebendaj. S. 125.

Leibniz hat für sich wissenschaftliche Zwecke im Auge, die er in Paris am besten verfolgen kann; schon der Ausenthalt in der französischen Weltstadt verspricht seinem Gesichtskreis eine große Erweiterung. Dazu kommen einige persönliche Angelegenheiten Boineburgs, die in Paris besorgt sein wollen und ihm anvertraut werden.

Der König läßt die Sache in der Schwebe. Leibniz kommt nicht zu einem perfönlichen Vortrage, er wird auch nicht ausdrücklich abgewiesen. Unterdessen ist schon der Krieg gegen Holland in vollem Gange. Der Kursürst von Mainz bringt selbst den Vorschlag der ägyptischen Expedition an das französische Cabinet, und der Staatssecretär Pomponne, damals im Lager vor Doesburg, giebt dem Gesandten die bezeichnende Antwort: "Ich sage nichts über die Pläne eines heiligen Krieges, aber Sie wissen, solche Pläne haben seit dem heiligen Ludwig ausgehört, Mode zu sein". 1

Deshalb ift die Aussicht, beim Könige selbst Ersolg zu haben, noch nicht verloren. Denn gerade in dieser Zeit entsteht jener diplomatische Bruch zwischen Frankreich und der Pforte. Leibniz verfaßt in Paris eine ausführliche und genaue Denkschrift über den Vorschlag einer ägyptischen Expedition, der dem Könige von Frankreich gemacht werden soll.2 Diese Schrift ist für den König bestimmt. In kurzer und ge= drängter Fassung schreibt er dieselbe Materie unter dem Titel: "Der ägyptische Plan". Diese Schrift ist für Boineburg bestimmt. Schon die kurze Ueberschrift, wie man mit Recht bemerkt hat, setzt als Empfänger einen Mann voraus, der mit der Absicht des Ganzen vertraut war. Außerdem braucht Leibniz in dieser Schrift Chiffern, deren Bedeutung nur einem schon Eingeweihten verständlich sein konnte. 4 Man kann darüber streiten, wie sich der Auffassung nach die zweite Schrift zur erften verhält, ob fie früher ober später geschrieben, ob das «consilium» in Vergleichung mit der «justa dissertatio» ein vorbereiten= der Entwurf oder ein Auszug ift. Wahrscheinlich ift sie das letztere. So viel ist aber klar, daß die «justa dissertatio» die Hauptschrift, das «consilium» eine Nebenschrift ift.

Beide Schriften haben die Bestimmung, zu der sie verfaßt waren, nicht erfüllt. Die große Denkschrift wurde dem König nicht überreicht, die kleine wurde an Boineburg nicht abgeschickt; wahrscheinlich war sie

Der Brief ist vom 21. Juni 1672. — <sup>2</sup> De expeditione Aegyptiaca regi Franciae proponenda justa dissertatio. — <sup>3</sup> Consilium Aegyptiacum. — <sup>4</sup> Werke von Leibniz (O. Klopp). Bb. I. Einleitung S. LXXVI—LXXXII.

eben vollendet, als Boineburg starb (December 1672). So blieben beide Documente unter den Papieren unseres Leibniz liegen und kamen in seinen Nachlaß, wo sie erst neuerdings aufgesunden worden. Die Sache selbst schlug sehl, und nachdem sich die Mißhelligkeiten zwischen Frankreich und der Pforte ausgeglichen hatten, waren alle weiteren Schritte, die Leibniz that, von vornherein vergeblich. Er selbst blieb der Idee einer ägyptischen Expedition treu und gedachte derselben noch in seinen späteren Schriften. Daß er aber in dieser Angelegenheit diplomatisch thätig gewesen war, hielt er geheim und äußerte sich darüber nur in Briesen an vertraute Freunde. Die beiden wichtigsten Schriftsstücke selbst blieben nach seinem Tode in der Bibliothek von Hannover verborgen. So blieb die ganze Sache dunkel. Selbst Echart wußte nicht, in welcher Absicht eigentlich Leibniz nach Paris gereist war.

Erst im Jahre 1755 ersuhr man aus dem Brieswechsel zwischen Leibniz und Ludolf, welchen Michaelis herausgab, daß Leibniz nicht bloß die Idee einer ägyptischen Expedition gehabt habe, sondern auf Boine-burgs Betrieb von dem Aurfürsten Johann Philipp angewiesen worden war, eine Denkschrift darüber zu versassen, um den Plan in Frankreich zur Geltung zu bringen. Mehr ersuhr man nicht. Und vierzig Jahre später erzählte Eberhard von Hörensagen, daß über den Plan einer ägyptischen Expedition leibnizische Handschriften in der Bibliothek zu Hannover ausbewahrt seien. Genaueres ersuhr man nicht. 1

# 3. Leibniz und Napoleon. Das Bekanntwerden der Denkschriften. Irrthümer und Aufklärung.

Wit einem male erhellte sich das Dunkel, und die leibnizischen Entswürfe erregten plöglich das Aussehen der Welt. Napoleon macht im Jahre 1798 seine berühmte Expedition nach Aegypten. Es war seine Idee, nicht die des Directoriums, welches ihm, der die Unternehmung gesordert hatte, nachgab. Fünf Jahre später (1803) erklärt eine englische Broschüre, daß Napoleon gethan habe, was einst Leibniz Ludwig XIV. gerathen, daß Napoleon die Entwürse des deutschen Philosophen gekannt und ausgeführt habe. Französische Geschichtschreiber, wie Thiers und Michaud, sind dieser Ansicht beigetreten; sie haben ans genommen, daß Napoleon vor seinem Zuge nach Aegypten die leibenizischen Denkschriften gekannt habe.

<sup>1</sup> Ebenbas. S. XXXV. Bgl. S. XXIX.

Diese Annahme ist falsch. Napoleon hat vor seiner Expedition Leibnizens Pläne nicht gekannt, denn die darauf bezüglichen Denkschriften waren nicht in Paris, sondern in Hannover. Er lernte die leibnizische Idee erst kennen, als ihm der General Mortier im Jahre 1803 von Hannover aus die Abschrift eines jener Documente zuschickte. Er hat die Idee des deutschen Philosophen zu würdigen gewußt; in der geschichtlichen Vorrede zu dem großen Werke über Aegypten sindet sich eine dem Andenken des leibnizischen Plans gewidmete Stelle: "Der berühmte Leibniz, geboren für alle großen Plans gewidmete Stelle: "Der berühmte Leibniz, geboren für alle großen Plans, hat sich lange Zeit mit diesem Gegenstande beschäftigt und ein aussührliches, handschriftlich gebliebenes Werk an Ludwig XIV. gerichtet, worin er die Vortheile auseinandersetzt, die mit der Eroberung Aegyptens verbunden sind". 1

Die Kunde von dem leibnizischen Plane und den handschriftlichen Entwürfen in der Bibliothek zu Hannover war nach England gekommen. Unmittelbar nach der Expedition Napoleons wünschte das englische Ministerium diese Documente kennen zu lernen, und von Hannover aus schickte man im Jahre 1799 bie Abschrift eines berselben nach London. Auf dieser Mittheilung beruht die Broschüre vom Jahre 1803, in Folge deren man erft in Frankreich auf die leibnizischen Entwürfe aufmerksam wurde. Jett erfuhr die Welt näheres von jenen Planen und Vorschlägen, die einft Leibniz am Hofe Ludwigs XIV. gemacht hatte. Hundertdreißig Jahre hatten diese handschriftlichen Entwürfe in völliger Verborgenheit gelegen; jett erregten fie das Interesse der Welt, nachdem der größte Mann des Zeitalters die gleiche Idee von sich aus gefaßt und ausgeführt hatte. Beibe Denkschriften waren ans Licht getreten, obwohl zunächft in sehr unvollkommener Beise. Das englische Ministerium hatte eine Abschrift der «justa dissertatio», der General Mortier eine des «consilium aegyptiacum» erhalten. Auf diesem Wege und in dieser Form kam die zweite, kleinere Denkschrift in die Bibliothek der französischen Akademie (1815).

In der That finden sich in Absicht auf die Eroberung Aegyptens zwischen Leibniz und Napoleon einige Berührungspunkte, die ganz geeignet waren, dem englischen Staatsinteresse in die Augen zu fallen. Leibniz hatte darauf hingewiesen, daß durch die Eroberung und den Besitz Aegyptens Frankreich die Hollander am schwersten tressen könne, indem es ihnen den indischen Handel zerstöre. Dasselbe bezweckte Napoleon auf demselben Wege gegen die Engländer. Leibniz hatte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Description d'Égypte. Préf. hist. p. II.

gezeigt, welche Bedeutung für Frankreich die Insel Malta habe, wie wichtig es für Frankreich sei, daß diese Insel dem Orden gehöre. Aus derselben Ansicht hat Napoleon im Frieden von Amiens gesordert, daß England die Insel dem Orden zurückgebe. Aus derselben Einsicht und dem entgegengesetzten Interesse verweigerte England die Rückgabe. Jene englische Broschüre vom Jahre 1803 vertheidigt diese Weigerung und beruft sich in diesem Punkte ausdrücklich auf Leibniz. England will die Insel behalten. So entsteht zwischen ihm und Napoleon ein neuer Krieg. In Folge dieses neuen Krieges kommen die Franzosen im Jahre 1803 nach Hannover, und hier läßt sich Mortier gelegentlich jene Abschrift des leibnizischen Entwurses geben.

So verbreitete sich mit dem Jahre 1803 ein helleres Licht über jenen leibnizischen Plan. Dennoch blieb die eigentliche Grundlage der Sache noch lange im Dunkel, ja die neue Einsicht, welche man gewonnen hatte, erzeugte zugleich über den Hauptpunkt des Ganzen eine Menge von Irrthümern. Dieser Hauptpunkt lag in der Frage: welches ist die eigentliche und echte Denkschrift, die Leibniz für Ludwig XIV. bestimmt hatte? Darüber entstand eine unglaublich große Berwirrung, welche ausgeklärt zu haben, das wirkliche Verdienst der jüngsten deutschen von Onno Klopp gemachten Ausgabe der Werke von Leibniz ist.

Die englische Broschüre gab nichts als einen Auszug der großen Denkschrift, die abschriftlich nach England gekommen war. In Hansnover selbst kannte man damals noch nicht die ganze Denkschrift. Die beiden aufgesundenen Theile paßten augenscheinlich nicht zusammen; das Ende des ersten und der Anfang des zweiten Theiles machten klar, daß hier eine Lücke war. Die ergänzenden Bogen wurden erst im Jahre 1837 entdeckt, und die ganze Denkschrift ist in der Klopp'schen Ausgabe zum erstenmale abgedruckt worden (1864).

Der General Mortier hatte eine Abschrift der kleinen Denkschrift (consilium aegyptiacum) erhalten. Diese Abschrift war nicht nach dem Original, sondern selbst nach einer mangelhaften Abschrift genommen, der Text daher incorrect. In dieser Form besaß seit 1815 die Bibliosthek der französischen Akademie den leibnizischen Entwurf. Er war dem Inhalte nach vollständig. Die pariser Akademie war der Ansicht, daß dieses «consilium aegyptiacum» die große, von Leibniz an Ludwig XIV. gerichtete Denkschrift sei. Mignet selbst hat diese Annahme vertheidigt.

<sup>2</sup> Berte von Leibniz (D. Klopp). Bb. II. Einleitung. S. XXXVI-XLVI.

Nach dem in der Bibliothek des Instituts befindlichen Texte wurde das «consilium aegyptiacum» zum erstenmale abgedruckt im Jahre 1839 in dem Werke Guhrauers: "Kurmainz in der Epoche von 1672". Guhrauer, ohne die wirkliche Denkschrift an Ludwig XIV. zu kennen, hatte die richtige Einsicht, daß diese Denkschrift das consilium aegyptiacum nicht sein könne, er hielt dasselbe für ein von Leibniz an den Kurfürsten von Mainz gerichtetes Memorandum.

Dagegen erhebt sich der jungste Herausgeber der leibnizischen Werke, Foucher de Careil, und verwirrt die Sache vollkommen. Nach ihm irren beide, die Akademiker und Guhrauer, aber der lette am meisten. Die Akademie irrt, wenn sie ihr Manuscript für die wirkliche Denk= schrift an Ludwig XIV. hält; Guhrauer irrt noch mehr, wenn er meint, daß dieses Manuscript eine vollständige Denkschrift sei. Foucher de Careil ist das «consilium aegyptiacum» allerdings die an Ludwig XIV. gerichtete Denkschrift, aber nicht in ber Form, welche die Bibliothek des Instituts besitzt. Diese Form giebt von dem wirklichen «consilium aegyptiacum» nur ein Summarium, einen bloßen Abriß; die ausgeführte, vollständige Denkschrift ift in der Bibliothek zu Hannover. Foucher de Careil giebt fie in seiner Uebersetzung, aber ohne die Ergänzung, welche die Lücke der beiden Theile ausfüllt; er läßt diese in die Augen springende Lücke bestehen, ohne auch nur den schreienden Hiatus zu empfinden; er läßt den ersten Theil mit einer Beleuchtung der afrikanischen Grenzländer Aegyptens, Nubien und Abessynien, schließen und den zweiten Theil unmittelbar so beginnen: "diefes find unter den europäischen Staaten die Grenzländer des türkischen Reiches u. s. w."1

Das mahre Verhältniß finden wir aufgeklärt in der Ausgabe von Onno Klopp. Die beiden Hauptdocumente sind zwei verschiedene Denksichriften desselben Inhaltes: die große, an Ludwig XIV. gerichtete Denkschrift ist die «justa dissertatio»; die kleine, summarische, an Boineburg gerichtete Denkschrift, die sich zu jener großen wahrscheinlich als ein selbständiger Auszug verhält, ist das «consilium aegyptiacum».

<sup>1</sup> Oeuvres de Leibniz (Foucher de Careil). Tom. V. Introd. p. I figb. Bgl. p. 204—205. — Werke von Leibniz (O. Klopp) Einleitung S. LXXVI—LXXXIV. Bgl. zur Kritik ber französischen Ausgabe Allgem. Augsb. Zeitung Beil. Nr. 285. Jahrg. 1864.

# II. Der Inhalt ber Denkschrift.1

1. Die Bebeutung Aegyptens.

Wir folgen dem Hauptgange der leibnizischen Gedanken, um von der Verfassung und Methode dieser Denkschrift eine nähere Vorstellung zu gewinnen. Das erste ift, daß die Bedeutung und Wichtigkeit des Unternehmens in das hellste Licht gesetzt wird; dann wird gezeigt, daß diese wichtige und folgenreiche Unternehmung in ihrer Ausführung keineswegs schwer ift, daß die in der Sache gelegenen Hindernisse, genau betrachtet, gering und leicht zu überwinden sind. Die Gefahren, welche von außen drohen könnten, find nicht zu fürchten. Der Erfolg ift nicht bloß groß, nicht bloß leicht zu gewinnen, sondern auch sicher: dies ift ber dritte Punkt. Jedes Unternehmen hat seine Zeit und fordert, daß ihm der Zeitpunkt gunftig sei, es giebt zur Ausführung bieses Unternehmens keinen gunstigeren Zeitpunkt als ben gegenwärtigen; was baber in dieser Rücksicht geschehen soll, muß bald geschehen: dies zeigt die Denkschrift in ihrem vierten Hauptpunkte. Aber die Sache könnte noch so groß, leicht, sicher, zeitgemäß und boch bedenklich sein, wenn sie nicht auch gerecht ware. Diesen Punkt verbürgt der letzte Theil mit der einfachen Erklärung, daß ein solches Unternehmen, wie die Eroberung Aegyptens durch Frankreich, einen weltgeschichtlichen Forschritt mit sich führe, ben Fortschritt bes Christenthums und der Civilisation.

Frankreich begehrt die erste schiedsrichterliche Machtstellung in Europa und die Hegemonie der christlichen Welt. Dieses Ziel zu erreichen giebt es kein besseres Mittel als die Eroberung Aegyptens, keines ist größer, leichter, gefahrloser, zeitgemäßer und geeigneter zur Begründung der See= und Handelsmacht; zugleich ist keines ruhmvoller. Dieses Mittel ergreisen, heißt die Thaten Alexanders nachahmen. Von jeher war Aegypten, das uralte Land der Wunder und Weisheit, von der größten weltgeschichtlichen Bedeutung. Diese Bedeutung hat sich immer von neuem gezeigt, in den persischen, griechischen, römischen und arabischen Weltkriegen. Die Namen der größten Eroberer sind mit

Das «Consilium Aegyptiacum» umfaßt in zwei Theilen 24 Paragraphen: ber erste Theil ist historisch, ber zweite politisch. Die «Justa Dissertatio» umsfaßt in fünf Theilen 58 Capitel: ber erste Theil (Cap. 1—4) handelt von der Wichtigkeit des Unternehmens, der zweite Theil (Cap. 5—52) von der Leichtigkeit der Ausschhrung, der dritte (Cap. 53—55) von der Sicherheit der Sache, der vierte (Cap. 56—57) von der günstigen Zeitlage, der fünste (Cap. 58) von der Gerechtigsteit der Unternehmung.

dem Namen Aegyptens verbunden: Kambyses, Alexander, Pompejus, Casar, Antonius, Augustus, Omar. Hier vollendete sich das persische Weltreich, hier suchte Alexander den Mittelpunkt des seinigen, hier wollte Pompejus seine besiegten Streitkräfte wieder sammeln, dieses Land nannte Augustus seine Provinz. Es galt als die Kornkammer des römischen Reiches. Die arabischen Eroberungen brachten Aegypten in den Besitz der Saracenen. Dieser Besitz ist der einzige Grund, warum die Kreuzsahrer das heilige Land wieder verloren, der einzige Grund, weshalb der Islam sich bis jetzt erhalten hat.

In dem englisch=französischen Kreuzzuge weissagte ein gesangener Araber dem Könige von Frankreich, daß ohne den Besit Aegyptens die Kreuzzüge vergeblich sein würden. Philipp August wollte das Land erobern, Richard Löwenherz war ihm entgegen. Dreimal hat die christliche Welt die Eroberung Aegyptens im Sinne gehabt und versucht: unter Innocenz III., unter Ludwig dem Heiligen, unter dem Cardinal Kimenes. Die erste Expedition scheiterte an der Uneinigkeit der christlichen Führer; die zweite schlug sehl, weil sie unvorsichtig sich zu weit in das Innere des Landes gewagt hatte; die dritte beruhte auf dem Bündniß zwischen Spanien, Portugal, England. Der Tod Ferdinands machte, daß die Aussührung unterblieb. So ist diese weltgeschichtliche Ausgabe die setzt noch immer ungelöst. Die einzige christliche Macht, welche die Sache wiederausnehmen und erfolgreich durchführen kann, ist Frankreich unter Ludwig XIV.

#### 2. Die frangöfische Eroberung.

Die Eroberung Aegyptens ist nie schwer gewesen. An der Schwierigsteit der Sache ist keine jener christlichen Expeditionen gescheitert; Emanuel von Portugal glaubte sich allein der Sache gewachsen. Die Eroberung Aegyptens ist jetzt leichter als je. Frankreich strebt nach einer Universalsmonarchie. Durch Kriege in Europa ist dieses Ziel nie zu erreichen. Der Gewinn in diesen Kriegen ist klein: ein paar Städte am Rhein und in Belgien! Dieser kleine Gewinn ist noch dazu schwierig und gesahrvoll; die Hindernisse sind gewaltig, und die Kriege selbst für den Handel Frankreichs schädlich.

Dagegen Aegypten: der Isthmus der Welt, das Band zwischen dem Abend= und Morgenlande, das allgemeine Emporium, der natür= liche Stapelplatz des indisch=europäischen Handels, außerordentlich frucht= bar, bevölkert, reich, der Weg nach Oftindien! Aegypten ist das Holland

des Orients. Aegypten ist leichter zu erobern als Holland, der ganze Orient leichter als Deutschland. Und diese Eroberung ist für niemand leichter als für Frankreich. Die ganze Expedition hat den Vortheil einer Seereise; sie macht in vier dis sechs Wochen den Weg von Marseille dis Aegypten, sie hat in Candia zwei Orittel des Weges zurückgelegt und in Malta eine sichere Station. In Aegypten selbst sindet sie das gesündeste Klima, das beste Wasser der Welt und eine so regelmäßige Folge der Jahreszeiten und Witterungen, daß sie ihre Operationen nach dieser Richtschnur genau berechnen und sür jede derzselben die angemessene Zeit wählen kann.

Die militärischen Streitkräfte des Landes sind nicht zu fürchten; selbst der Zahl nach sind sie nicht groß; die mächtigsten sind die Janitscharen und Spahis, aber diese selbst sind unsicher und rebellisch. Ueberhaupt ist das Land unkriegerisch und seit Jahrhunderten des Krieges entwöhnt. Dazu kommt, daß die Befestigungen schlecht und kaum widerstandssähig sind: am mittelländischen Meer Alexandrien, Rosette, Damiette, am rothen Meer Suez und Alcossir. Dasselbe gilt von den Castellen der Nachbarländer Sprien und Palästina.

Ebenso wenig ift die Hulfe von außen zu fürchten. Hier kommen bie Türken und die Nachbarvölker Aegyptens in Betracht. Die Türken werden entweder gar nicht oder sehr spät kommen, ihre Macht ist entschieden im Sinken, nach innen faul, nach außen weit, zur Ber= theidigung schlecht, bereit immer nur zum Angriff. Die türkische Seemacht ift unter den Nachfolgern Solimans heruntergekommen, die Land= macht ist verdorben, die Janitscharen in innerer Auflösung. Die Nieder= lage bei St. Gotthard hat diese Schwäche bewiesen und zugleich vergrößert. Dazu kommt der unfähige politische Zustand, der despotische Druck, der Zwiespalt ber Machthaber, das geschwächte Ansehen des Sultans, die Emancipation der Paschas; dazu kommt, daß mitten im türkischen Reiche selbst, in den wichtigsten Städten desselben, wie Constantinopel, Cairo, Smyrna, Jerusalem, die Franzosen in der driftlichen Bevölker= ung natürliche Bundesgenoffen finden. Und wie locker bas Band ift, welches Aegypten mit der Türkei verbindet, hat vor wenigen Jahren der Aufstand unter Achmet Pascha gezeigt (1660). Die französische Expedition hat demnach die Türken wenig zu fürchten, noch weniger die Rachbarvölker Aegyptens: die Araber wollen Freiheit, die Nubier sind zum Abfall geneigt, die Abyssinier sind leicht für Frankreich zu gewinnen, bie Georgier find der türkischen Herrschaft feindlich gefinnt.

#### 3. Die Sicherheit bes Erfolges.

So gering find die Hindernisse, welche der französischen Eroberung von seiten des Orients im Wege stehen; sie sind noch geringer von seiten Europas. Der Raiser, Polen und Aufland haben selbst die Türken zu fürchten, sie werden ben Kriegszug Ludwigs XIV. aus eigenen Interessen eher begünstigen als hindern; namentlich wird der Raiser sich den Türken gegenüber eher mit Frankreich verbinden, als sich demselben feinblich entgegenstellen. Wenn aber Oesterreich und Frankreich vereinigt sind, so ift niemand in Europa mehr zu fürchten; Schweden geht mit Frankreich, Danemark sorgt für seine eigene Sicherheit. Der Alerus und der Papft find von selbst auf der Seite, welche gegen die Türken steht; England, Spanien und Portugal werben in bieser Sache nichts gegen Frankreich unternehmen: so bleibt nur Holland übrig. Hollands Macht liegt im Handel, die Macht seines Handels liegt in Indien, das einzige Mittel, diese Macht zu brechen, ift die Eroberung Aegyptens, welche Frankreich den Weg nach Indien eröffnet und dem indischen Handel die Richtung nach Frankreich giebt. Und selbst wenn ernsthafte Gefahren zu fürchten waren, was der Fall nicht ift, so würde Frankreich boch mit diesem Kriegszuge nichts wagen, benn es macht eine Unter= nehmung, die es in jedem Augenblick wieder abbrechen kann.

So wichtig, so leicht, so sicher ist die ägyptische Expedition in der Hand Ludwigs XIV.; sie ist zugleich den Plänen des Königs vollkommen entsprechend und ganz in der Richtung dieser Pläne. Was der König begehrt, ist die gedieterische Machtstellung Frankreichs, die Vernichtung Hollands, der Ruhm seines Namens: diese Ziele erreicht er sämmtlich durch den Besitz des indischen Handels, durch die Eroberung Aegyptens; er kann sie durch kein anderes Mittel besser und schneller erreichen. Und dazu ist der gegenwärtige Zeitpunkt der günstigste. Jetzt ist der König vollkommen Herr über Krieg und Frieden, er hat völlig freie Hand; die Zeiten können sich ändern, und was der König jetzt unterläßt, wird er später vielleicht nicht mehr thun können. Darum möge man den Augenblick ergreisen und schleunig diese erfolgreiche Sache unternehmen und ausführen.

Dies ist im Großen und Ganzen der in der Denkschrift aussührlich entwickelte und in allen Einzelheiten begründete Plan. Ludwig XIV. war kein Mann für weit tragende Ideen; es war bei diesem Charakter vorauszusehen, daß er auf die leibnizischen Entwürfe nicht einging. Der Gang der politischen Dinge nahm eine Wendung, welche bald jede Aus-

sicht auf Erfolg unmöglich machte. Ein Unterstützungspunkt siel nach bem anderen. Leibniz vertrat mit seinem Plane zugleich die Idee des Aurfürsten von Mainz, der Aurfürst starb schon im Februar 1673, und damit war Leibnizens diplomatische Mission in dieser Sache zu Ende. Er hatte auf das Zerwürsnis zwischen Frankreich und der Pforte gerechnet; im Juni 1673 war das Einvernehmen beider Mächte wiederhergestellt, und damit schwand die letzte Aussicht auf eine Ariegsunternehmung Frankreichs wider die Türkei. Aber Leibniz hatte eine weltzgeschichtliche Ausgabe richtig begriffen, und am Ende des solgenden Jahrhunderts kam Napoleon, um sie zu lösen.

# Siebentes Capitel.

# Leibnizens Anfenthalt in Paris und London.

(1672 - 1676.)

## I. Gefcaftliche Aufgaben.

1. Die Gefanbticaft nach Lonbon.

Den Hauptzweck seiner Pariser Reise hatte Leibniz versehlt, und wenn sein Ausenthalt in der Hauptstadt Frankreichs nur diesen Iweck gehabt hätte, so wäre er von kurzer Dauer gewesen. Aber er brachte noch andere Austräge mit, die ihm Boineburg für seine Person anvertraut hatte, und er empfing bald auch von dem Kurfürsten die Weisung, an weiteren diplomatischen Geschäften theilzunehmen. Indessen was ihn persönlich in Paris vor allem sesthielt und beinahe bewogen hätte, dort zu bleiben, waren nicht die fremden Geschäfte, die er zu führen hatte, sondern seine eigenen wissenschaftlichen Interessen, welche in der französischen Weltstadt die größte Nahrung und Erweiterung fanden.

Rachbem ber nieberländische Krieg ausgebrochen und das deutsche Reich davon mitbetroffen war, wünschte der Aurfürst von Mainz, daß die deutschen Reichsangelegenheiten von den allgemeinen Friedensverhandlungen nicht getrennt werden und darum der Friedenscongreß allein in Köln stattsinden möchte. Die Könige von Frankreich und England dagegen wollten getrennte Friedensverhandlungen in Köln und Dünkirchen. Der Kurfürst schickte zu jenem Zweck eine außerordentliche Gesandtschaft nach Paris, die den Auftrag hatte, Ludwig XIV. für den kurmainzischen Borschlag zu gewinnen; wenn der König nicht darauf einginge, sollte sie sosort nach London gehen, um auf das Cabinet Karls II.

in gleichem Sinne zu wirken und von dort unmittelbar über Holland zurückzukehren. An der Spitze der Gesandtschaft stand der Obermarschall Meldior Friedrich von Schönborn, Neffe des Kurfürsten und Schwieger= sohn Boineburgs. Leibniz sollte an der Gesandtschaft theilnehmen und fie nach Loudon begleiten, was im Januar 1673 geschah. Während man hier verhandelte, starb ber Kurfürst von Mainz (12. Februar 1673), und nun kehrte Schönborn nicht, wie er anfänglich gesollt, unmittelbar über Holland, sondern über Paris zurück, wo er mit Leibniz im März 1673 wiedereintraf. Ludwig XIV. ging jetzt auf den Vorschlag des allgemeinen Friedenscongresses ein, indessen zerschlugen sich die Unterhandlungen und endeten mit der Kriegserklärung des Reiches gegen Frankreich. Schönborn kehrte nach Mainz zurück, Leibniz blieb in Paris und erhielt von dem neuen Aurfürsten, Karl Heinrich von Beilftein=Metternich, die Erlaubniß, noch eine Weile, "ohne Gefahr des Dienstes" sich in Paris aufzuhalten. Schönborn schrieb es ihm (Mai 1673) mit der Bemerkung, daß in großen Sachen zur Zeit nichts zu thun und Leibniz in Paris vorderhand nicht «in negotiis» zu brauchen sei. 1 Von jetzt an war Leibniz nur noch dem Namen nach in mainzischen Diensten, im übrigen erhielt er von Mainz weder Auftrage noch Ein= fünfte mehr, nicht einmal ber rückständige Gehalt wurde ihm gezahlt, vielmehr seine Bitten im Hinblick auf die herrschende Geldnoth abschlägig beschieden. Im Beginn des Jahres 1676 schrieb ihm der wohlgefinnte Schönborn, daß die Freigebigkeit der Fürsten nicht über den Ruin ihrer Staaten hinausreiche. Unter diesen Umständen konnte Leibniz in die mainzischen Berhältnisse nicht wohl zurückehren, und da seine eigenen Vermögensumftande ihm nicht erlaubten, sich durch ben Rauf einer einträglichen Stelle in Paris anzusiedeln, so mußte ihm zulett der Ruf eines deutschen Fürsten, der ihm Amt und Einkunfte anbot, willkommen sein."

<sup>1</sup> Leibniz war dem neuen Aurfürsten bekannt, er hatte ein Festgedicht an ihn gerichtet, als derselbe, damals Bischof von Speier, den 15. December 1671 zum Coadjutor von Mainz gewählt wurde. Mit Schönborn war der Aurfürst Karl Heinrich verwandt; sein Bruder hatte die Schwester Schönborns zur Frau.

— 2 Der Brief des Frh. von Schönborn ist die Antwort auf ein ungedrucktes Schreiben Leibnizens an den Aurfürsten (Paris den 18. Januar 1676), dessen Concept sich in der Königl. Bibl. zu Hannover befindet. L. theilt seine Berufung nach Hannover mit, entschuldigt sich wegen der Annahme, bittet tropdem in mainzischen Diensten weiter verwendet zu werden.

#### 2. Boineburgs Forberungen. Der junge Boineburg.

Die beiben politischen Hauptgeschäfte, mit benen Leibniz im ersten Jahre seines pariser Ausenthaltes zu thun hatte, waren der ägyptische Plan und die mainzische Sesandtschaft. Daneben sollte er einige personliche Austräge Boineburgs besorgen. Seit dem Jahre der Kaiserwahl (1658) war das französische Cabinet gegen Boineburg zur Jahlung einer Rente und Pension verpslichtet, die seit 1664 nicht mehr geleistet worden. Boineburg hatte seine Ansprüche von neuem geltend gemacht und ließ sie setzt durch Leibniz persönlich vertreten. Dieser betrieb im Interesse des Freundes und nach dessen Tode (December 1672) in dem der Familie, als deren Mandatar er handelte, die Angelegenheit auss eisrigste und brachte es endlich so weit, daß wenigstens ein Theil der Forderungen erfüllt wurde, die namentlich dem Sohne Boineburgs zu gut kamen.

Dieser Sohn, der in seiner späteren Laufbahn den Ruhm des Baters noch übertreffen sollte, war Leibnizens Obhut und wissenschaft= licher Leitung in Paris anvertraut worden. Philipp Wilhelm von Boineburg hatte in Straßburg unter Böcler die Staatswissenschaften studirt und war als sechzehnjähriger Jüngling mit seinem Schwager Schönborn bei Gelegenheit jener kurmainzischen Gesandtschaft nach Paris gekommen. Hier sollte er seine Studien und Ausbildung vollenden. Am liebsten hatte ihn der Bater selbst begleitet; da er es nicht ver= mochte, so übergab er ihn ber Leitung seines Leibniz. Der lette Brief, den er an Leibniz schrieb (vom 9. December 1672), legte ihm die Sorge für den Sohn ans Herz. Und Leibniz that, was er konnte, um dem jungen Boineburg nütlich zu werden. So viel wir aus den Berichten an die Mutter urtheilen können, war die Methode, welche er als wiffenschaftlicher Mentor anwendete, vortrefflich. Er wollte den jungen Mann in Geschichte, Sprache und Schreibart üben; dazu ließ er ihn politische Schriftsteller, namentlich französische, lesen und den Kern der gelesenen Schriften ausziehen und übersetzen. Auch lobt er in seinem Zögling die guten Fähigkeiten sowohl der Fassungskraft als des Ge= Tropdem ergießt er sich gegen die Mutter in Klagen und bächtniffes. Beschwerden über die geringe Theilnahme, welche der junge Boineburg für diese Art ber Beschäftigung an den Tag lege. "Der Wille mangelt und sucht er tausend Prätexte seiner Nachläffigkeit." Wenn man die Beschwerden, welche Leibniz führt, etwas aufmerksam verfolgt, so kann man den Philosophen bedauern, dem sein anvertrauter Zögling so viel zu schaffen macht, aber man kann bem letteren nicht zürnen; er ist noch nicht reif genug, um auf einen Leibniz eingehen und ihn würdigen zu können; zugleich ist diese jugendliche Natur so lebensvoll und lebens= durstig, daß sie sich gegen die beständige Aufsicht eines alteren Mannes (Leibniz und ber junge Boineburg wohnten zusammen), gegen das viele Studiren, Bücherlesen und Auszüge machen mit aller Kraft sträubt. Die Methode, welche Leibniz anwendete und die ohne Zweifel sehr nützlich sein konnte, war ihm langweilig. "Er hat mehr Luft zu Fatiguen des Leibes als zu den Studien des Gemüths." Er möchte auf einer Akademie sein, weil er bort "die Gelegenheit finden wird, mit einem Schwarm junger Leute umzugehen, wonach er sich längst sehnt". Mit solchen Neigungen paßte damals der junge Boineburg nicht zu dem zehn Jahre älteren, in ernste Studien versenkten Leibniz, als seinem Mentor. Das Verhältniß löste sich nach kurzer Dauer auf, der junge Boineburg kehrte nach Deutschland zurück und gab durch seine spätere Laufbahn den Beweis, daß man mit sechzehn Jahren ein schlechter Schüler und breißig Jahre später ein großer Mann sein kann. Er wurde Statthalter von Erfurt und erwarb sich hier ben Beinamen "ber große Boineburg". Mit Leibniz verkehrte er später in vertrau= lichem und lebhaftem Briefwechsel.1

# II. Wissenschaftliche Bildungszwecke und Studien.

#### 1. Französische Sprache und Mathematik.

Die wichtigsten Früchte seines pariser Aufenthaltes erntete Leibniz nicht von seinen diplomatischen und pädagogischen Geschäften, womit er, wie wir gesehen, wenig ausrichtete, sondern von den Anregungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Guhrauer: Leibniz. Theil I. S. 153. Bgl. Briefwechsel des G. W. Leibniz in der Königl. öffentl. Bibliothek zu Hannover, beschrieben von Dr. Eduard Bodemann 2c. Hannover 1889. S. 20.

In dem Archiv des gräft. schönbornischen Schlosses zu Wiesentheid in Unterfranken sind neuerdings leibnizische Schriftstüde, eine Abschrift des «Consilium Aegyptiacum (Breviarium)» und siedzehn Briefe an Boineburg und bessen Schwiegersohn nebst einem Chiffrenschlüssel aufgefunden worden. Bgl. darüber "Leibniz als Politiker und Erzieher nach seinen Briefen an Boineburg. Von Karl Wild." Neue Heidelberger Jahrbücher IX. S. 201—238. In dem schönbornischen Schloß zu Pommersselben bei Bamberg sindet sich ein Prachtgemälde, welches Leibnizen im Gespräch mit dem Kurfürsten Johann Philipp darstellt. Leibniz selbst berichtet über ein Gespräch, welches der Kurfürst mit ihm über den Jesuiten P. Spee geführt habe, der sünfzig Hegen auf den Scheiterhausen begleitet hat und von der Unschuld einer jeden überzeugt war.

und wissenschaftlichen Einflüssen, die ihm die geistige Atmosphäre der Weltstadt zuführte, und die er begierig in sich aufnahm. Die Muße, welche ihm hier namentlich nach ber Rückfehr von London gegönnt war, und die er über drei Jahre genießen durfte, sollte für seine eigene Entwickelung, für die Erweiterung seines wissenschaftlichen Lebens, für seinen erfinderischen Geift von der größten Bedeutung sein. In zwei= facher hinficht find ihm die Jahre in Paris außerordentlich förberlich gewesen. Er hatte in seinem Zeitalter nie ein europäischer Schriftsteller werben konnen, wenn er kein frangosischer geworden ware; er ift es in Paris geworden, und biesem Umstand ist es zu danken, daß in ber Geschichte der neueuropäischen Philosophie der deutsche Geist mit Leibniz sogleich festen Fuß gefaßt hat. Wenn von der wissenschaftlichen Größe des letteren die Rede ift, so weiß jedermann, daß einen wesent= lichen und unbestrittenen Theil seines Weltruhms die Bedeutung aus= macht, welche er als Mathematiker einnimmt. Mathematiker ersten Ranges ist er in Paris geworben und konnte, wie bamals die Lage dieser Wissenschaft war, eine solche Höhe schwerlich in Deutschland erreichen.

Damals war die französische Litteratur die erste Europas und erward dem Zeitalter Ludwigs XIV. den Beinamen des goldenen. Sie stand in ihrem vollen Reichthum, als Leibniz nach Paris kam: Racine war auf dem Sipsel seines Ruhmes, Molidre, den Leibniz noch in einem seiner Stücke spielen sah, am Ende seiner Lausbahn. Männer, die wir von Descartes her kennen, treten mit ihm in Berührung, er wird mit Antoine Arnauld bekannt und bleibt mit ihm in philossphischem Berkehr; Pascals mathematische Schristen werden ein Gegenstand seiner Studien und Nacheiserung, Christian Hungens, der Ersinder des Pendels, der Entdecker des Ringes um den Saturn, wird sein Freund und sein Führer in der höheren Mathematik.

#### 2. Mecanische Erfindungen. Die Rechenmaschine.

Eine Menge erfinderischer Gedanken und Plane, die im Gebiete der Mechanik liegen, die er zum Theil schon nach Paris mitbringt, zum Theil hier, wo die mechanischen Wissenschaften sich so fruchtbar entwickelt haben, erst ergreift, reisen schnell im Verkehre mit geübten Technikern und in der Anschauung einer reichen und erfinderischen Industrie. Unter den Planen, mit denen er sich trug, waren die Idee eines Taucherschiffes, Versuche, um den nautischen Ort ohne Beihülse

der Himmelsbeobachtung zu bestimmen, und ein drittes Project, um durch Zusammenpressung der Luft die bewegende Kraft zu verstärken. Am nachhaltigsten aber beschäftigte ihn eine Rechenmaschine (instrumentum arithmeticum), in deren Ersindung er Pascal nachsolgte und ihn übertraf. Während Pascals Maschine nur für Additionen und Subtractionen geschickt war, hatte Leibniz die seinige auch für große Multiplicationen, Divisionen und sogar Wurzelausziehungen eingerichtet. Diese Ersindung aus dem Anfange seines Ausenthaltes in Paris wurde den wissenschaftlichen Gesellschaften in Paris und London vorgelegt, und die letzte ernannte Leibniz zu ihrem Mitgliede, ein Jahr nach Newton (April 1673). \(^1\)

#### 3. Die Erfindung ber Differentialrechnung. Streit mit Rewton.

Die größte Erfindung, die den Namen Leibniz in der Geschichte der Mathematik verewigt und neben den Newtons gestellt hat, sollte er im letzten Jahre seines pariser Aufenthaltes machen. Als Leibniz in den ersten Monaten des Jahres 1673 in Condon war und bort mit berühmten Naturforschern in Berührung kam, stand seine eigene, aus Deutschland mitgebrachte mathematische Bildung hinter der englisch= französischen weit zurück. Er kannte bamals noch nicht die unendlichen Reihen und keineswegs gründlich die Geometrie Descartes' und bessen analytische Methobe. Das tiefere Studium der Geometrie begann Leibniz erft in Paris, nach seiner Rückkehr von London, unter der Führung von Hungens. Seine früheren mathematischen Speculationen hatten sich vorzugsweise auf die Differenzen der Zahlen bezogen; jett traten diese Beobachtungen, die er seit einem Jahrzehnt verfolgt und schon in seiner Schrift über die Combinationskunft dargelegt hatte, in eine fruchtbare Berührung mit seinen neuen geometrischen Studien, und aus dieser Verbindung reifte der erfinderische Gedanke einer neuen, mit den erstaunlichsten Erfolgen in der Geometrie anwendbaren Rechnung, welche Leibniz die "Differenzenrechnung" ober "Differential= rechnung" nannte. Diese Erfindung brachte er im Jahre 1676 zu So bestimmt er selbst in Briefen, die vierzig Jahre später geschrieben find, beren Entstehung und Zeitpunkt. Man kann ben un= ermeglichen Werth dieser Erfindung leicht schätzen, wenn man bedenkt, daß durch dieselbe die Continuität und Entwicklung der Größen, also

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie eingehend Leibniz in Paris sich mit Pascals Nachlaß beschäftigt hat, ersieht man aus "Bodemann, Die Leibniz-Handschriften" Pascaliana. S. 305 figb.

bie Größenveränderungen, wie sie in der Natur vorkommen, erst mathematisch bestimmbar und durch den Calcul saßbar gemacht werden. Gerade in dieser Ersindung erscheinen und Leibnizens mathematisches und philosophisches Genie in einer schönen und vollkommenen Uebereinstimmung. Denn sein philosophischer Grundgedanke ist die Idee der stetigen Beränderung, der natürlichen Entwicklung der Dinge: ein Begriff, der offenbar die continuirlichen Uebergänge von einem Zustande zum anderen, also die verschwindenden Differenzen oder die unendlich kleinen Elemente fordert. Was Leibniz in der Größenentwicklung als Mathematiker "Differential" oder unendlich kleine Größen nennt, das nennt er in der Geistesentwicklung als Psycholog «perceptions petites» oder unendlich kleine Borstellungen, wovon wir später an seinem Orte ausführlich handeln werden.

Geben wir den Grundgedanken der Differentialrechnung mit seinen eigenen Worten. Er schreibt im Jahre 1716 an die Gräfin Kielmanns= egge: "Ich ging weiter fort, und indem ich meine alten Beobachtungen über die Differenzen der Zahlen mit meinen neuen Ginfichten in der Geometrie verband, fand ich endlich, so weit ich mich erinnern kann, im Jahre 1676 eine neue Rechnung, welche ich die Differenzenrechnung nannte, beren Anwendung auf die Geometrie Wunder gethan hat." In demselben Jahre schreibt er über denselben Gegenstand noch ein= gehender und genauer an den Abbé Conti: "Ich war noch ein wenig Neuling in diesen Sachen, aber ich fand doch bald eine allgemeine Methobe burch willfürliche Reihen und gelangte zuletzt zu meiner Differentialrechnung, wobei die Betrachtungen, welche ich, noch sehr jung, [in ber Schrift de arte combinatoria] über die Differenzen der Zahlenreihen gemacht hatte, dazu beitrugen, mir die Augen zu Denn nicht durch die Fluxionen der Linien (wie Newton), sondern durch die Differenzen der Zahlen bin ich bahin gekommen, indem ich zulett in Betracht zog, daß diese auf stetig zunehmende Größen angewandten Differenzen in Bergleichung mit den differenten Größen verschwinden, während sie in den Reihen der Zahlen subsistiren."1

Elf Jahre früher war Newton auf einem anderen Wege als Leibniz zu einer ähnlichen Erfindung von gleicher Tragweite gekommen und hatte im Juni 1676 dem von Spinoza her uns bekannten Oldensburg in London darüber Mittheilungen gemacht, welche Leibniz von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guhrauer: Leibniz. Th. I. S. 172—173.

bem letzteren ersuhr. Darauf gab er diesem in einem Brief vom 27. August 1676 einen Wint über die ihm eigenthümliche Entdeckung. So kamen Newton und Leibniz für kurze Zeit in einen durch Oldensburg vermittelten, brieslichen Verkehr, worin jeder dem anderen sich als Ersinder des neuen Calculs bemerkbar machte. Newton fürchtete, daß ihm die Priorität der Ersindung streitig gemacht werden könnte, und gab deshalb in einem Briese an Oldenburg (October 1676), welcher Leibnizen mitgetheilt wurde, ein Anagramm, unter dessen Verhüllung er die Idee seiner Entdeckung aussprach. Im Juni des folgenden Jahres antwortete Leibniz, indem er die von ihm ersundene Rechnung ohne Rückhalt auseinandersetze. Damit war der Verkehr zwischen ihm und Newton zu Ende, und zugleich zwischen beiden der Stoss zu einem Prioritätsstreit gegeben.

Zunächst war es Leibniz, der ben Ausbruch bieses Streites ver= anlaßte. Er veröffentlichte nämlich im Jahre 1684 in den leipziger Actis Eruditorum die Analysis des Unendlichen als seine Erfindung; hier stellte er sich als den ersten und alleinigen Erfinder dar und er= wähnte Newton mit keinem Worte. Zwei Jahre später erschienen Newtons "Mathematische Principien ber Naturphilosophie", in benen er die großen Ergebniffe seiner neuen Rechnung zum ersten male ber Welt mittheilte und seine Methode auseinandersetzte, ohne dabei den Namen Leibniz zu nennen. Aber im zweiten Buche des Werkes gab er (zu bem zweiten Lehrsatz bes siebenten Abschnittes) ein Scholion, worin er mit vornehmer Anerkennung von Leibniz redete, ben Briefwechsel vom Jahre 1676, sein Anagramm und die darauf erfolgte Mittheilung der leibnizischen Methode mit der Bemerkung erwähnte, daß diese im wesentlichen mit der seinigen identisch sei, und sein Ana= gramm die Grundlagen beider Methoden enthalte. Nun stand die Angelegenheit so, daß jeder von beiden sich öffentlich für den ersten und alleinigen Erfinder der Unendlichkeitsrechnung erklärt hatte. Die wissenschaftliche Bedeutung der Sache trat zurück gegen den persönlichen Chrgeiz der Erfinder, und hier that Leibniz den ersten Schritt zu einer den Ruhm Newtons verkleinernden Polemik.

Johann Bernoulli aus Basel hatte im Jahre 1696 das Problem von der Linie des geschwindesten Falles (Brachistochrone) aufgestellt. Zur Lösung desselben war eine Frist von anderthalb Jahren gegeben. Eines Abends kehrte Newton abgespannt von den Tages=geschäften nach Hause zurück, fand die Ausgabe vor und löste sie zu

seiner Erholung noch vor dem Abendessen. Auf einer Fahrt von Hannover nach Wolfenbüttel hatte Leibniz die Ausgabe mit sich genommen und löste sie unterwegs. Im Jahre 1699 berichtete er in den Actis Eruditorum über die Ausschlichungen des Bernoullischen Problems und erklärte, daß bei dieser Gelegenheit seine Differentialrechnung eine glänzende Probe bestanden. Er habe es Bernoulli vorausgesagt, daß nur solche, die seine Ersindung durchdrungen hätten, dieses Problem würden ausschen können: Männer, wie Jacob Bernoulli, de L'Hospital, Newton. Demnach ließ er Newton als einen Mathematiker gelten, der mit Hülse einer von Leibniz ersundenen Methode jene Aufgabe gelöst habe. So erschien Newton nicht mehr als Ersinder, sondern gewissermaßen als Leibnizens Schüler.

Jest war die Frage nicht mehr, wer die Erfindung zuerst gemacht, sondern wer sie von dem anderen entlehnt und den falschen Schein der Autorschaft angenommen habe. Aus dem Prioritätsstreit wurde ein Plagiatsstreit. Die Sache rückte in das unerquickliche Stadium eines Zankes, worin sich zwei große Männer gegenseitig herabwürdigten, beide leidenschaftlich gereizt und erbittert, Newton aber die vornehmere Haltung bewahrte und sich persönlich nicht preisgab.

Der nächste Angriff gegen Leibniz kam von den Schülern Newtons, namentlich von einem gewissen Fatio aus Bajel, genannt von Douillier nach einer Besitzung bei Genf, der jetzt ausdrücklich erklärte, Leibniz habe seine Erfindung von Newton entlehnt. Dieser selbst berührte die Angelegenheit nicht als solche, sondern gab in seiner Optik vom Jahre 1704 die sachliche Erklärung, indem er diesem Werke seine längst verfaßten Abhandlungen über die Curven bei= fügte und damit seine Fluxionsrechnung ihrem Ursprunge nach öffent= lich barlegte. Im folgenden Jahre erschien in den Actis Eruditorum eine Recenfion dieses Werkes, welche Newton geradezu des Plagiats beschuldigte. Die Recension war anonym. Aber in dem Exemplar der Zeitschrift, welches die paulinische Bibliothek in Leipzig aufbewahrt, ist, wie Ludovici berichtet, der Name des Verfassers beigeschrieben. Es war Leibniz. Er war es, obwohl er es selbst nicht worthaben wollte. Und so trifft ihn allerdings der Vorwurf, daß er in der Aufregung bes Chrgeizes ben schlimmen Prioritätsstreit und ben noch schlimmeren Plagiatsftreit mit Newton veranlaßt und immer heftiger entzündet hat. Man kann sich nicht wundern, wenn jest die erbosten Schüler Newtons ihn mit schülerhaftem Uebermuth anfielen und den Vorwurf des Plagiats

in plumper Weise auf ihn zurückwarten. Es war nicht genug, ihn als den zweiten Erfinder der neuen Analysis zu behandeln; er sollte jest seine Erfindung von Newton nicht bloß entlehnt, sondern geradezu entwendet haben. Johann Keill, ein Schotte, Prosessor der Physis in Triord, erklärte öffentlich in den philosophischen Berhandlungen der toniglichen Societät der Wissenichaften zu London, Leibniz habe Newtons Erfindung unter veränderten Formen herausgegeben (1708).

Diesen Angriff nahm Leibniz mit Recht als eine Verleumbung und sorderte von seiten der Societät, welcher beide angehorten, eine ihm genngthnende Erklärung. Jest wurde aus dem Streit ein Process. Die Societät ließ durch eine Commission die Acten des Streites unterssuchen. Dan ging von der Annahme aus, daß Newtons und Leibenizens Ersindung dieselbe Sache unter verschiedenen Namen und Zeichen sei, daß sie bei einem von beiden nothwendig secundär sein musse, also einer von beiden ein Plagiat begangen habe. Die Entscheidung lag in der Frage: wer hat die Ersindung zuerst gemacht? Die Ehronologie entschied sür Newton. Demgemäß mußte der Spruch der Societät gegen Leibniz aussallen (24. April 1712).

Gegen diejes einseitige und ungerechte Urtheil erichien im Juli 1713 ein "Fliegendes Blatt" ohne den Namen des Berfaffers, bas durch die ganze gelehrte Welt verbreitet wurde. Es hatte die Form eines Briefes, in welchem bas Schreiben eines "Mathematifers erften Ranges" mitgetheilt murde, welcher die Beichuldigung bes Plagiats auf Newton zurudwarf. Der Mathematiter, der jenes Schreiben ohne bie Absicht der Beroffentlichung verfaßt hatte, war Johann Bernoulli; der herausgeber jenes fliegenden Blattes mar Leibnig felbst. Die Erbitterung beider Gegner mar fo weit getommen, daß julest feiner ben anderen auch in jemer wiffenschaftlichen Bebeutung mehr anerkennen wollte Beibuig hatte beffer gethan, Die verstedten Angriffe zu laffen und ftatt beffen die Geschichte feiner Erfindung öffentlich bargulegen. Als er es wollte, war es zu spat. Sein Tod hinderte ihn, diese Arbeit zu vollenden, nicht aber seine Gegner, den Abgeschiedenen zu verfolgen. Das Urtheil der Societät zu London bestand fort und verdunkelte lange Beit hindurch das Ansehen unseres Leibnig in England und Frankreich, bis endlich die unverblendete Rachwelt burch eine Reihe fachfundiger und unparteitscher Richter, wie Guler, Lagrange, Laplace, Poisson, Biot,

<sup>1</sup> Guhrauer: Beibnig, Th. 1. S. 170-182, S. 285-320.

beiden Männern gerecht wurde und Leibnizens mathematischen Ruhm wiederherstellte. Es wurde ausgemacht, daß Newton und Leibniz die Unendlichkeitsrechnung unabhängig von einander auf verschiedenen Wegen gesunden haben: jener durch die Fluxionen der Linien, dieser durch die Differenzen der Jahlen. Newtons Ersindung ist die Fluxionsrechnung, Leibnizens Ersindung die Differentialrechnung, und wenn Leibniz der Zeit nach der zweite Ersinder war, so ist er darum nicht weniger Ersinder.

In diesem Werke wird der Prioritätsstreit zwischen Newton und Leibniz in seinem ganzen Verlause in allen darauf bezüglichen Untersuchungen Schritt für Schritt verfolgt und zum erstenmal ein Umstand hervorgehoben, der geeignet sein konnte, Newton und seine Anhänger, wie jenen Fatio, in der Ueberzeugung zu bestärken, daß Leibniz ein Plagiat an Newton begangen habe und bestrebt sei, dasselbe zu verheimlichen. "Wunderbar genug", sagt der Vf., "ist, daß, so viel wir wissen. noch kein Schriftsteller, sei es zur Zeit des Streites, sei es später, auf das sehlende Wort und seine Bedeutung hingewiesen hat." (S. 292.)

Jener zweite burch Olbenburg für Leibniz bestimmte Brief Newtons mit bem Anagramm ist vom 24. Oktober 1676, Leibniz sollte ihn noch während seines zweiten, etwa achttägigen Ausenthaltes in London erhalten, was aber nicht gesichen konnte, da er schon nach Deutschland abgereist war. Olbenburg hat diesen bedeutsamen Brief erst den 2. Mai 1677 abgesendet und Leibniz den Empfang desselben den 21. Juni 1677 datirt; er hat ihn sogleich beantwortet und diese Antwort an Olbenburg mit den Worten begonnen: Accepi hod is literas tuas diu exspectatas cum inclusis Newtonianis pulcherrimis." (S. 276.) So steht in dem Schriftstud zu lesen, welches der leibnizische Nachlaß in Hannover ausbewahrt. Das Datum, nach der Schreibung zu urtheilen, ist später hinzugesügt. In dem Schriftstud dagegen, welches Newton zu lesen besommen und die Rohal Society in London später hat drucken lassen, sehlt nicht das Datum, wohl aber das Wort hod is. Dieses ist das sehlende Wort.

Newton, überzeugt, daß Leibniz seinen Brief mit dem Anagramm vom 24. Ottober 1676 sicherlich im März 1677 erhalten haben müsse, konnte nunmehr schließen, daß zwischen dem Empfange und der Beantwortung jenes Briefes zwei Monate verstoffen seien, binnen welcher Zeit ein mathematisch so erstinderischer Kopf wie Leibniz sehr wohl im Stande gewesen sei, ihm die Insinietesimalanalysis nachzuerfinden.

Der Unterschieb, auf ben zur richtigen und gerechten Beurtheilung der Sache alles ankam, zwischen der Fluxionsrechnung, welche die Erfindung Newtons war, und der Differentialrechnung, welche die Erfindung Leibnizens war, gerieth in gestissentliche Bergessenheit. In den leipziger «Acta Eruditorum» wurde von der Analysis des Unendlichen geredet als von der großen Erfindung des Jahrhunderts, welche Leibniz gemacht habe (1706), wogegen in den «Philosophical

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu vgl. Morit Cantor: Vorlesungen über Geschichte der Mathematik (Leipzig 1894). Bb. III. Abth. I. Abschnitt XVI u. XVII. S. 71—316.

#### III. Rudtehr nach Deutschland.

Nach einem kurzen Aufenthalte in Condon kehrte unser Philosoph durch Holland in die deutsche Heimat zurück. Von Amsterdam ging er im November 1676 nach dem Haag, wo er die Bekanntschaft Spinozas gemacht und zu wiederholten malen ausführliche Gespräche mit ihm Transactions» der Königlichen Gesellschaft ber Wiffenschaften zu London Newton als ber alleinige Erfinder einer Methobe gepriesen wurde, welche Leibniz unter Beränderung des Namens und der Bezeichnungsweise in den A. E. veröffentlicht habe (1710). Newton galt für den Erfinder, Leibniz für den Plagiator. (S. 286 ff.) Reill nennt jenen den wahren und erften Erfinder der Fluzionsrechnung ober bes Differentialcalculs (1711). Rach bem Berichte bes von ber R. S. erwählten Ausschusses (24. April 1712) und auf Grund besselben wurde bas «Commercium epistolicum» herausgegeben und auch buchhändlerisch vertrieben als Anklageschrift gegen Leibnig, von welcher unser Geschichtschreiber ber Mathematik fagt, sie sei "so fein, so schlau, so giftig, wie wohl kaum je eine zweite abgefaßt wurde". (S. 298.) Seit dem 30. November 1703 war Newton Präfident der Alademie, seit dem 16. April 1709 war er Ritter und hieß nun "Sir Isaac", seit dem September 1710 stand Bolingbrote an der Spige des hochtorrystischen Ministeriums, deffen Gefinnungsgenosse Rewton war. Der Einfluß und bas öffentliche Ansehen biefes großen Mannes in England ftanben auf ihrer Sobe, als die königliche Gesellschaft ber Wiffenschaften zu London, zugleich Ankläger und Richter, ben Prioritätsstreit so entschieb, bag Leibniz verurtheilt wurde.

Um 20. April 1714 schrieb Wolf an Leibniz, daß, wie die Herausgeber bes «Journal literaire» ihm mitgetheilt, die Engländer die Streitfrage nicht als eine Sache behandelten, welche zwischen einem Engländer und einem Deutschen geführt werde, sondern als einen Streit zwischen England und Deutschland (Cantor S. 301).

3. D. Brandshagen, ber mit Leibniz correspondirt hatte und in ben englischen Bergwerken beschäftigt war, schreibt am 28. August 1716 (kurz vor bessen Tode) an Leibniz und erzählt ihm nachschrifilich von einem Mittagessen unter vier Augen, wozu ihn Newton, "einer der vornehmsten Comissarien in Untersuchung des schottischen Silberbergwerks" eingeladen habe. Nun folgt eine jener widerwärtigen brieslichen Juträgereien, wobei es dem Briessteller nur darum zu thun ist, sich wichtig zu machen und als sorgfältigen Freund darzustellen, indem er dem andern einen Borfall mittheilt, der keine andere Wirkung (wohl auch keine andere Absicht) habenkannals diesen zu ärgern. Brandshagen habe das Gespräch unter vier Augen auf Leibniz gebracht, Newton habe bemerkt, daß er diesem die schönste Gelegenheit gegeben habe, seine Sache zu führen, er habe aber keine Gründe, sondern nur schlechtes Geschwäß (bad linguages) zum Borschein gebracht und sei dei aller seiner Wohlredenheit nur ein ruhmrediger Mann (a vain glorious). Natürlich habe der Briessteller nicht unterlassen, das Lob seines berühmten Freundes zu singen. Wozu der Briess?

Bgl. Bobemann, Die Leibniz-Hanbschriften. II. Newton und den Streit wegen Erfindung der Differentialrechnung betr. S. 306—315.

gepflogen hat. Darin befteht für uns das interessanteste Erlebniß seiner Rückreise.

Er hatte fünf Jahre vorher dem Philosophen im Haag, der ihm damals hauptsächlich als Optikus bekannt war, ein Schriftchen über die Vervollkommnung der Sammellinse zugesendet und eine freundliche, in der Sache ablehnende Antwort erhalten, die keinen weiteren Briefswechsel zur Folge hatte. Bald nach seiner Ankunft in Paris lernte Leibniz Spinozas früheren Lehrer, den Arzt van den Ende, kennen, der noch in demselben Jahre das uns bekannte tragische Ende nahm. Während der letzten Zeit seines pariser Ausenthaltes war er mit Tschirnhausen und Oldenburg in Verkehr getreten und hatte namentlich von jenem so viel über Spinoza und dessen neue Lehre geshört, daß er die letztere in der Hansschlichtes kan sernen wünschte und in dieser Absicht eine Anfrage durch Tschirnhausen an Spinoza gelangen ließ, der aber, sei es aus Vorsicht oder Mißtrauen, die Vitte abschlug.

Es gab bemnach zwischen Spinoza und Leibniz der Berührungspunkte genug. Dieser konnte schon begierig sein, in der Person Spinozas
nicht bloß einen Optikus von Ruf, sondern den berühmten Versasser
des theologisch-politischen Tractats, den vorzüglichen Kenner und Darsteller der Lehre Descartes', den Begründer des neuesten Systems kennen
zu lernen. Er hat in öfteren und langen Unterredungen wohl nicht
allein über die politischen Zeitverhältnisse, wie er selbst berichtet, sondern
auch über philosophische Fragen mit ihm gesprochen. Spinoza stand
am Ende seiner philosophischen Lausbahn, wenige Monate vor seinem
Tode, Leibniz in den Ansangen der seinigen. Ihre Lehren waren einander so entgegensett, wie ihre Charaktere. Der philosophische Gegensat war bei Leibniz durch seine Geistesrichtung von vornherein entschieden.

# Achtes Capitel.

# Leibnizens Berufung nach und Stellung in Hannover.

# I. Die Berufung.

Die Lebensgeschichte unseres Philosophen zerfällt in zwei ungleiche Hälften, deren erfte dreißig Jahre umfaßt, die andere vierzig. Der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. 4. Auflage, Bb. II. Buch I. Cap. V. S. 175—178. Leibniz: Theodicée P. III. 376.

Schauplatz seiner Jugendzeit ift während der beiden ersten Jahrzehnte Leipzig und während des dritten, nach jenem vorübergehenden Aufent= halte in Nürnberg und Frankfurt, Mainz und Paris. Man darf diese Zeit seine Wanderjahre nennen. Der Schauplatz der zweiten, größeren Lebenshälfte ist und bleibt Hannover, wie mannichsaltig auch von hier aus seine Wirksamkeit und seine Stellung sich verzweigt haben.

Nach dem Tode Boineburgs und des Kurfürsten Johann Philipp hatte sich das Band, welches Leibniz mit Mainz verknüpste, immer mehr gelockert und, da unter dem Nachfolger sowohl die Aufträge als die Einkünste ausblieben, allmählich ganz gelöst. Auch seine Ansied-lungspläne in Paris stießen auf ökonomische Hindernisse. So blieb ihm nichts übrig, als eine neue amtliche Stellung zu suchen, die er zuletzt in Hander fand, und welche ihn bis zu seinem Ende sesthielt.

Seit Jahren war er dem Herzog Johann Friedrich zu Braunschweig-Lüneburg bekannt. Habbeus von Lichtenstern, schwedischer Agent bei den rheinischen Fürsten in Franksurt, hatte unseren Leibniz in dem benachbarten Mainz kennen und hochschäßen gelernt und schon im Jahre 1669 den Herzog auf ihn als ein bedeutendes, staatskundiges Talent ausmerksam gemacht. Nach dem Tode des Kanzlers Langerbeck war Lichtenstern bei seiner Anwesenheit in Hannover von Johann Friedrich wegen eines Nachsolgers befragt worden, und da der Fürst sich über den Mangel tüchtiger Leute beklagte, so hatte er geäußert, daß die Fürsten gut thun würden, "junge Männer von guten ingeniis" zu suchen und um jeden Preis für ihre Dienste zu gewinnen; bei dieser Gelegenheit war ihm unwilkürlich Leibniz eingesallen, und seine ungesuchte Empsehlung hatte in dem Herzog sozleich den Wunsch erregt, diesen jungen Mann kennen zu lernen.

Balb nachher trat Lichtenstern in dänische Dienste und wurde Resident in Hamburg, wo er Gelegenheit fand, Leibnizens Talente dem dänischen Staatsminister Grasen Gyldenlöw so lebhast anzurühmen, daß dieser ihm Tages darauf die Stellung eines Privatsecretärs mit der Aussicht auf eine höhere Laufbahn andieten ließ (25. Februar 1673). Leibniz, damals in Paris, ohne Amt und Aussicht, hatte nicht übel Lust, den Vorschlag anzunehmen, womit er vielleicht für immer sein Vaterland verlassen hätte. Das einzige Bedenken, welches er hegte, war seine Ungeübtheit oder Schwerfälligkeit in den Formen der vornehmen

<sup>1</sup> Habbeus von Lichtenstern an Leibniz, Hamburg, den 30. November 1669. Werke (O. Klopp). Bd. III. S. 217 flgb.

Welt und die Furcht vor gewissen nordischen Sitten. "Ich fühle mich von einem Mangel belästigt, der in der großen Welt schwer wiegt, ich sehle nämlich oft in den Gebräuchen und verderbe dadurch den ersten Sindruck meiner Person. Wenn man auf diese Dinge ein großes Gewicht legt, was ich nicht glaube, und wenn es gilt zu trinken, um zu gelten («s'il faut boire, pour se faire valoir»), so wissen Sie selbst, daß ich dann nicht an meinem Platz bin." Glücklicherweise wurde nichts aus der Sache. Die Lausbahn, welche Leibniz in den Diensten Gyldenlöws zu hossen hatte, ware ein Abweg gewesen, da der Graf bei seinem Halbruder, dem Könige Christian V., in Ungnade siel und als Statthalter nach Norwegen geschickt wurde.

Lichtensterns Empfehlung bei dem Herzog Johann Friedrich zu Hannover wurde durch Boineburgs Stimme, die schon aus religiösen und kirchlichen Gründen bei diesem Fürsten von großem Gewicht sein mußte, sehr günstig unterstützt und gefördert. Leibniz war gleich bei der ersten Mittheilung von Lichtenstern aufgefordert worden, selbst an den Herzog zu schreiben. Diese brieflichen Annäherungen mögen schon im December 1669 begonnen haben, sie waren dem Herzog willkommen und wurden von Mainz und Paris aus fortgesetzt. Als Johann Fried= rich im September 1671 seine vierte Reise nach Italien unternahm, berührte er Mainz und machte hier Leibnizens persönliche Bekanntschaft. Dieser Begegnung war ein Brief vom 21. Mai 1671 vorausgegangen, worin Leibniz berichtet hatte, mit welchen mannichfaltigen Aufgaben und Arbeiten juristischer, philosophischer, mathematischer, physikalischer und theologischer Art er beschäftigt war. Der Herzog antwortete, daß die wiederholte Vorlesung dieses Schreibens ihm "über alle Maße angenehm gewesen" (6. Juni). Nun folgte nach der persönlichen Unter= redung und noch unter dem Eindruck der letteren ein zweiter Bericht, der die Aufmerksamkeit und das Interesse des Biographen in hohem Grade anziehen muß, denn er enthält nicht bloß ein Bekenntnis seiner bisherigen Schickfale, Arbeiten und Plane, sondern in dem erstaunlichen Ideen= und Erfindungsreichthum, den er entfaltet, auch schon die Reime der neuen Philosophie, welche Leibniz zu begründen und auszubilden berufen war. Schon in dem früheren Briefe war die Rede von einer Reform der rationalen Rechtslehre- und deren Anwendung auf die methodische Behandlung des römischen Rechts gewesen, von den neuen

<sup>1</sup> Leibniz an H. v. Lichtenstern. Paris, April 1673. Ebenbaselbst III. S. 224—230.

Aufgaben einer Untersuchung sowohl der Natur des Gemüths und seiner Affecte, als der Natur des Körpers und seiner Bewegungen, von den letten Gründen der Bewegung, von dem Aether, woraus Licht, Schwere, Elasticität und Magnetismus zu erklären sei, endlich von dem Wesen des Geiftes und der Seele, die gleichsam als das Element gefaßt werden musse, woraus Ausdehnung und Bewegung hervorgehe. Damit wurden neue Gesichtspunkte gewonnen zur Begründung der Lehre von der Unfterblichkeit und Auferstehung. Auf alle diese Punkte kommt Leibniz in seinem nächsten Schreiben zurück, er fügt hinzu in der Mathematik und Mechanik die Erfindung seiner Rechenmaschine, in der Optik die einer neuen Sammellinse, in der Nautik eine Idee, wie man die Längen ohne Beobachtung des Himmels bestimmen könne, in der Hydrostatik die Herstellung eines Taucherschiffs und in der Pneumatik die Mittel zur Verstärkung der Luftkraft, indem unvergleichlich größere Luftmengen mit geringerer Gewalt als bisher zusammengepreßt werden. kommen seine neuen Gedanken in Ansehung der Moralphilosophie, der römischen Rechtslehre und der Procefordnung; aber besonders wichtig ift uns, da wir vor allem seinen philosophischen Entwickelungsgang ins Auge fassen, die Anführung seiner neuen Ideen in dem Gebiete der natürlichen Theologie. Er wolle beweisen, daß die Ursache aller Bewegung der Geift sei, daß der lette Grund zur Erklärung aller Dinge insgesammt die Weltharmonie oder Gott (harmonia universalis, id est Deus) sein muffe, daß diese nicht die Sünden verursache, die letteren aber trothem nothwendig seien und zur Weltharmonie gehören, so wie "die Schattirungen und wieder eingebrachte Verstimmungen, jene das Bild, diese den Ton lieblicher machen". Der Geift bestehe in einem Punkt oder Centrum und sei daher untheilbar, unzerstörbar, unfterblich, er sei "eine kleine, in einem Punkt begriffene Welt, so aus denen ideis, wie centrum ex angulis, bestehet. Denn angulus ift pars centri, obgleich centrum indivisibel, daburch bie ganze natura mentis geometrice erklärt werden kann". er beweisen, daß mit den Wahrheiten der natürlichen Theologie die Mysterien der geoffenbarten, nämlich die der Trinität, Incarnation und Eucharistie, ihrer Möglichkeit nach sich wohl vertragen.

Was nun Leibnizens philosophische Lehre betrifft, so sehen wir in diesen seinen brieflichen, an Herzog Johann Friedrich gerichteten Darslegungen aus dem Jahre 1671 drei Punkte erleuchtet, die der Monadenslehre wesentlich und eigenthümlich sind: nämlich 1. den Begriff des

Geistes als der Araft, die den Erscheinungen des Körpers zu Grunde liege, 2. den Begriff des Mikrokosmus, d. h. des Geistes als einer Monade oder eines Punktes, der eine Welt im Kleinen ausmache, 3. den Begriff der Weltharmonie so dargestellt, daß schon der Grundgedanke der Theodicee daraus erhellt. Mit solchen Ideen ist der Gegensatzwischen Denken und Ausdehnung, Geist und Körper sowohl in der Form, wie ihn Descartes, als in der, wie ihn Spinoza gelehrt hat, unvereindar. Wenn nun in der Ueberwindung dieses Gegensatzes durch den Begriff der Monade die neue That besteht, wodurch Leibniz die Philosophie umgestaltet hat, so müssen wir urtheilen, daß er von der Idee derselben schon erfüllt war, bevor er Mainz verließ und nach Paris ging.

Indessen hat Leibniz die große Reihe seiner Erfindungen und Plane, welche er dem Herzog vorsührt, nicht beschließen wollen, ohne noch einen Anhang, gleichsam ein "Corollarium" hinzuzusügen: nämlich jene "Statsinvention", die er ersonnen habe, um den Weltkrieg, womit die französischen Ariegsrüftungen Europa bedrohten, zu vermeiden und die Eroberungslust Ludwigs XIV. nach der Levante abzulenken. Nächst Erfindung des sabelhasten Steines der Weisen könne einem Herrscher, wie der König in Frankreich sei, nichts Wichtigeres vorgetragen werden als dieser Plan, den er dis jest nur dem Herrn von Boineburg mitzgetheilt habe.

Von Paris aus sendet Leibniz dem Herzog neue Berichte und stellt ihm seine Dienste zur Versügung. Dieser bietet ihm die Stelle eines Rathes mit 400 Thalern jährlicher Besoldung an (15. April 1673); der höhere Rang, den Leibniz im Hindlick auf seine frühere Stellung in Mainz und anderswoher ihm eröffnete Aussichten wünscht, wird ihm nach weiteren Unterhandlungen, die durch den Kammerdiener des Herzogs geführt werden, nicht gewährt; es bleibt bei den gemachten Anerbietungen, und die Uebersiedlung nach Hannover, die dis zum 14. Mai 1676 gesordert war, verzögert sich bis gegen Ende des Jahres.<sup>2</sup>

Leibniz einen lateinischen Brief ähnlichen Inhalts an Martin Bogel, Prof. am Symnasium in Hamburg, gerichtet, worin die «harmonia universalis» als «altima rerum ratio (id est Deus)» bezeichnet wird. Bodemann, Der Brieswechsel des G. W. Leibniz. S. 363 sigb. — 2 Werke (O. Klopp). Bb. III. S. 270—302.

# II. Das Welfenhaus.

#### 1. Die Borgeschichte.

Vierzig Jahre, von Ende 1676 bis zu seinem Tode, den 14. December 1716, hat Leibniz dem hannoverischen Hose gedient und hier
einen dreimaligen Thronwechsel erlebt, der in seinen eigenen Lebensgang, seine Aufgaben und Schicksale so bedeutsam eingegriffen hat, daß
wir diese letzteren nicht verstehen können, ohne eine übersichtliche Vorstellung von den Zuständen und Bestrebungen des regierenden Hauses
zu haben, welche selbst wieder mit den deutschen und europäischen Zeitverhältnissen genau verknüpft sind.

Seit jenen Zeiten, die von dem ersten welfischen Herzoge bis zu den Tagen reichen, wo bessen Urenkel Beinrich der Löwe auf seiner Höhe stand als der mächtigste deutsche Fürst nach dem Raiser, hat das Welfenhaus keinen so günftigen und emporfteigenden Schicksauf er= lebt, als in diesen vier Jahrzehnten, wo der größte Denker und Ge= lehrte bes Zeitalters ihm diente und zu seinem Glanze beitrug. Leibniz nach Hannover kam, war seit dem verhängnisvollen Bruch zwischen Raiser Friedrich I. und Heinrich dem Löwen gerade ein halbes Jahrtausend verflossen. Die Kämpfe, die aus jenem Streite hervor= gingen, hatten damit geendet, daß die Macht der Welfen gebrochen, die Herzogthümer Bayern und Sachsen, ihre schwäbischen und italienischen Besitzungen ihnen entrissen wurden, und vierzig Jahre nach dem Tode Heinrichs des Löwen sein Enkel Otto die Herzogthümer Braunschweig und Lüneburg vom Kaiser Friedrich II. zu Lehen empfing (1235). Der Vater des ersten welfischen Herzogs war Markgraf Azo, von dem in Italien das Fürstengeschlecht der Este, die Herzoge von Ferrara, Modena und Reggio, in Deutschland das der Welfen abstammt, deren ältere Vorfahren bis in die Zeiten Karls bes Großen reichen.

Theilungen und innere Zwistigkeiten hatten die Macht des herzoglichen Hauses von Braunschweig und Lüneburg immer wieder zersplittert und geschwächt, dis zuletzt die Söhne Ernst des Bekenners zwei neue Linien gründeten (1559), deren ältere in Braunschweig-Wolsenbüttel, die jüngere in Braunschweig-Lüneburg regierte. So ist es geblieben, bis in unseren Tagen diese durch den Krieg ihres Landes verlustig ging (1866), und jene ausstarb (1884).

## 2. Die Söhne bes Herzogs Georg.

Nach dem Tobe des Herzogs Georg von Braunschweig=Lüneburg (2. April 1641) ruhte die Zukunft des Hauses auf seinen vier Söhnen.

Den Bestimmungen der Hausgesetze und des väterlichen Testamentes gemäß wurden die Lande zwischen den beiden älteren Brüdern Christian Ludwig und Georg Wilhelm so getheilt, daß (seit dem 10. Descember 1648) jener den größeren Theil, die Fürstenthümer Grubenshagen und Zelle, dieser den kleineren, die Fürstenthümer Kalenberg und Göttingen, erhielt. Christian Ludwig hatte seinen Hof in Zelle, Georg Wilhelm den seinigen in Hannover. Es gab nun zwei regierende Herzoge zu Braunschweig-Lüneburg: den von Zelle und den von Hannover.

Die beiden jüngeren Brüder waren Johann Friedrich und Ernst August, welchem letzteren die Anwartschaft auf das Bisthum Osnabrück zugefallen war, dessen Herrschaft nach den Feststellungen des westsälischen Friedens zwischen einem katholischen, vom Domcapitel gewählten Bischose und einem Prinzen aus dem Hause Braunschweigsüneburg wechseln sollte. Demgemäß wurde Ernst August nach dem Tode des katholischen Bischoss weltlicher Fürstbischof von Osnabrück (21. November 1661).

Als nun Christian Ludwig den 15. März 1665 kinderlos gestorben war<sup>1</sup>, so entstand zwischen den beiden älteren Brüdern ein Erbsolgesstreit, der sich alsbald durch den hildesheimer Vertrag dahin ausglich, daß Georg Wilhelm Herzog von Zelle, Johann Friedrich Herzog von Hannover wurde.

Auf die Bitten seiner Landstände, welche die Thronfolge gesichert wünschten, hatte Georg Wilhelm sich mit der Pfalzgräfin Sophie, die seit dem Februar 1650 bei ihrem Bruder, dem Aurfürsten Karl Ludwig, am Hose zu Heibelberg lebte, verlobt, aber nach seiner venetianischen Reise dieses Verhältniß auslösen müssen, weil er in einem Zustande zurücksehrte, der ihm zunächst das Heirathen verbot. An seine Stelle trat sein Lieblingsbruder Ernst August, der sich im October 1658 mit der Pfalzgräfin Sophie zu Heidelberg vermählte und von Georg Wilselm das urkundliche Versprechen erhalten hatte, daß dieser ihm und seinen Nachkommen die Erblande hinterlassen und in dieser Absicht selbst unverheirathet bleiben wolle. Da nun die She, welche Johann Friederich mit einer Nichte der Pfalzgräfin Sophie geschlossen (1668), ohne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seine Wittwe, Dorothea Prinzessin von Holstein-Glückburg, wurde die zweite Gemahlin des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg.

— <sup>2</sup> Benedicta Henrietta Philippina, Tochter des Pfalzgrafen Eduard, der durch seine Gemahlin Anna Gonzaga von Mantua, auf die wir später zurücksommen müssen, zur römischen Kirche bekehrt wurde.

Söhne blieb, so hatten sich die Verhältnisse so gefügt, daß im Laufe der Zeit die braunschweig-lünedurgischen Lande in der Hand eines Fürsten vereinigt werden mußten, einer neuen Welsenlinie, die von Ernst August und seiner Gemahlin Sophie abstammte. Auf diesem fürstlichen Paar ruhte die Zukunft des Hauses, die sich in kurzer Zeit glänzend gestalten sollte. Sechs Söhne und eine Tochter sind dieser Sche entsprossen. Der älteste Sohn Georg Ludwig wurde der erste König von Großbritannien aus dem Hause Hannover, die einzige Tochter Sophie Charlotte die erste Königin von Preußen. Die ersten vier Jahre residirte das junge Paar am Hose des Bruders zu Hannover, dann in ihrem Bisthum in Schloß Idurg und, als dieses wegen naher Kriegsgesahr unsicher schieffen, in einem neuen Schlosse wegen naher Kriegsgesahr unsicher schiefal auf den Thron von Hannover berief.

Indessen war das gute Einvernehmen zwischen Ernft August und Georg Wilhelm getrübt worden, da der lettere wider sein Versprechen eine Heirath geschlossen hatte, welche in ihren Folgen die Sicherheit der Erbanspruche des erfteren zu gefährden schien. Eleonore b'Olbreuze, die schöne Hofdame der Prinzessin von Tarent, einer geborenen Land= gräfin von Heffen, hatte Herz und Sinne Georg Wilhelms bergestalt zu fesseln gewußt, daß sie nach einer zehnjährigen Gewissensehe seine förmliche Gemahlin und ein Jahr später Herzogin von Zelle wurde (April 1676). Nun konnte ihre zwanzigjährige Tochter Sophie Dorothea als Erbprinzessin von Zelle mit August Friedrich, dem Erbprinzen von Wolfenbüttel, verlobt werden, und da dieser noch in bemselben Jahre im Ariege fiel, so plante der mütterliche Chrgeiz, der die Tochter um jeden Preis unter eine Krone zu bringen wünschte, die Heirath mit bem Erbprinzen Georg Ludwig von Hannover. wurde diese mit allen möglichen Opfern erkaufte Che, eine der unglück= lichsten, welche die Welt je gesehen, den 2. December 1682 geschlossen, und Sophie Dorothea mußte das Glück, das ihr der mütterliche Chr= geiz verschafft hatte, mit zwölf Jahren einer qualvollen Che und mit

<sup>1</sup> Zu vgl. Publikationen aus den Kgl. Pr. Staatsarchiven, Bd. IV. (1879): Memoiren der Herzogin Sophie, nachmals Kurfürstin von Hannover (herausg. von Ab. Köcher). S. 52—64. S. 71, 93. — Die Kinder sind: Georg Ludwig geb. 28. Mai 1660, Friedrich August geb. 3. October 1661, gest. 30. Dezember 1690, Maximilian Wilhelm geb. 13. December 1666, Sophie Charlotte geb. 2. October 1668, Karl Philipp geb. 3. October 1669, gest. Januar 1690, Christian geb. 19. September 1671, Ernst August geb. 7. September 1674.

zweiunddreißig Jahren einer schimpflichen Verstoßung büßen. Man nannte sie nach dem Ort ihrer Verbannung nur noch "die Prinzessin von Ahlden". Um den Mißhandlungen des Gemahls und wohl auch dem Hasse der Schwiegermutter zu entgehen, hatte sie, wie es scheint, mit Hülfe des Grafen Königsmarck sliehen wollen. In der Nacht des 1. Juli 1694 verschwand der Graf im Schlosse zu Hannover, durch Mord aus dem Wege geräumt. Die unglückliche Frau ließ nun die Anklage wegen ehelicher Untreue und die Verurtheilung ohne einen Beweis der Schuld über sich ergehen, weil ihr das Loos einer schimpslichen Verbannung wohl noch besser erscheinen mochte, als das einer heillosen und unwürdigen She. Diese unheimlichen Vorgänge geschahen an einem Hose, der von Maitressen wimmelte. Die verstoßene Frau ist die Mutter Georgs II. und die Großmutter Friedrichs des Großen.

### 3. Die Sohne bes Herzogs Augustus.

Auf seiten der älteren Linie hatte Herzog Augustus, der von Lessing gepriesene Stifter der Bibliothek zu Wolfenbüttel, von 1625—1666 regiert und drei Söhne hinterlassen, von denen die beiden älteren gemeinsam in Wolfenbüttel residirten. Rudolf August war der regierende Herr (1666-1704) und Anton Ulrich seit 1685 sein Mitregent; die Herzogin Sophie nennt ihn schon sieben Jahre vorher den Statt= halter seines Bruders.2 Dieser Fürst ist uns wegen seiner Beziehungen zu Leibniz besonders wichtig. Er hat sich durch seine geistlichen Lieder, die er unter dem Titel "Chriftfürstlichs Davids Harfenspiel" (1667) herausgab, vor allem aber durch seine Romane im Geschmacke des Zeitalters eine Art litterarischen Ruhm erworben. Als Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft oder des Palmenordens zu Weimar hieß er "ber Siegprangende". In den Jahren 1669—1673 erschien seine "Mesopotamische Schäferei oder die durchlauchtigste Syrerin Aramena" und in den Jahren 1685—1707 der berühmteste seiner Romane "Römische Octavia", worin die Geschichte der Kaiser von Claudius bis Bespasian und in 48 Episoden geheime Hosgeschichten aus der Zeit unter fremden Namen erzählt wurden. So enthielt die Geschichte

Une mésalliance dans la maison de Brunswick (1665—1724). Éléonore Desmier d'Oldreuze, duchesse de Zell, par le Vicomte Horric de Beaucaire. Paris (1884). Ju vgl. Sybel, historische Zeitschrift (1882): die Prinzessin von Ahlben. Von A. Köcher. — <sup>2</sup> Brieswechsel der Herzogin Sophie mit Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz. Publ. aus den Kgl. Pr. Staatsarchiven, Bd. XXVI. (1885) S. 338. Der Brief ist von Osnabrück den 8. December 1678.

ber Prinzessin Salone oder Rhobegune, wie sie in der zweiten Ausgabe hieß, die tragischen Schickale der Prinzessin von Zelle, deren Schwiegers vater Anton Ulrich gern geworden wäre. Seine Enkelin Elisabeth Christine wurde im Jahre 1708 die Gemahlin des letzten Habsburgers männlichen Stammes, der als König von Spanien Karl III. (1703), als römischer Kaiser Karl VI. (1711) hieß, sie ist die Mutter der Maria Theresia; ihre Schwester Charlotte Christine Sophie wurde im Jahre 1711 mit Alexei, dem Sohne Peters des Großen, vermählt und starb (1715) nach der Geburt eines Sohnes, der als Peter II. den russischen Thron bestieg. Anton Ulrich solgte dem Beispiel seiner Enkelin, die er auf dem Wege zum römischen Kaiserthrone sah, und bekehrte sich als siebenundsiedzigiähriger Greis zur römischen Kirche (1710). Alle diese Begebenheiten wollen berührt sein, weil sie auch im Leben unseres Leidniz ihre Wirkungen ausüben.

## III. Leibniz am hannoverischen Hofe.

### 1. Johann Friedrich.

Wir sehen nun, wie die welfischen Zustände in beiden regierenden Häusern beschaffen waren, als Leibniz im zwölsten Jahre der Regierung Johann Friedrichs nach Hannover kam. Ernst August residierte seit vierzehn Jahren in seinem Bisthum, und Georg Wilhelm hielt seinen Hof zu Zelle, den seine Gemahlin mit französischem Geschmack und Luxus eingerichtet hatte, sie hieß nicht mehr Frau von Harburg und Gräfin von Wilhelmsburg, sondern führte seit dem 24. April 1676 den Titel einer Herzogin von Braunschweig, was dem Hose in Osna-brück, insbesondere der Herzogin Sophie zu größer Erbitterung gereichte.

Auf seiner zweiten italienischen Reise (October 1649—1652) hatte Johann Friedrich im Februar 1651 zu Assis den lutherischen Glauben abgeschworen und sich zur römischen Kirche bekehrt. Den Vorwürsen seiner Mutter, der Herzogin Anna Eleonore, einer geborenen Landsgräfin von Hessen, die darüber entrüstet war, setzte er die Versicherung entgegen, daß er nur aus Gewissensdrang und Ueberzeugung von der Wahrheit der katholischen Religion sich bekehrt habe. Als er im Herbst 1664 zum dritten male Rom besuchte, hatte er keinen Grund, sich des päpstlichen Dankes zu rühmen; im Gegentheil versagte ihm Alexander VII. gewisse ceremonielle Höslichkeiten, wodurch der Herzog sich so gekränkt sand, daß er seinen Unwillen darüber laut äußerte und seinen Aufenthalt abkürzte. Sein Bruder Ernst August und seine Schwägerin Sophie,

welche im November 1664 mit einem Gefolge von zweihundert Perssonen nach Kom kamen, wurden Zeugen seiner Verstimmung, wie die Herzogin in ihren Aufzeichnungen berichtet. Auf seiner vierten Reise machte Johann Friedrich zu Mainz im Herbst 1671 Leibnizens Bekanntschaft; nach dem Antritt der fünften erkrankte er in Augsburg und starb hier den 18. December 1679.

Der Herzog war, wie Boineburg, Convertit der römischen Kirche und gleich jenem einer Wiedervereinigung der beiden Kirchen zugethan, daher auch Leibniz, der schon in Mainz die Reunionsfrage mit Boinesburg verhandelt und zur dogmatischen Lösung derselben seine «demonstrationes catholicae» versaßt hatte, dem Herzog alsbald seine Anssichten darüber schriftlich vortrug und dabei ausdrücklich bemerkte, daß seine reunionistisch gesinnte Theologie sich auf eine neue Philosophie gründe, die im Unterschied von den Atomisten und Cartesianern den Begriff der substant iellen Formen wiederherstellte, welche bekanntlich ein Hauptthema der Scholastik gewesen waren. Auf die Verhandlungen über die Reunion werden wir in einem besonderen Abschnitte dieses Buches zurücksommen.

Die Einführung unseres Philosophen in sein Amt als Hof= und Kanzleirath verzögerte sich bis in den Herbst 1677, zugleich wurde ihm die Leitung der herzoglichen Bibliothek übertragen. Immer auf gemeinnützige Pläne bedacht und bestrebt, seinen Geschäftskreis wie seine Einkünfte zu erweitern, machte Leibniz dem Herzoge zwei Vorschläge, die er in schriftlicher Aussührung erörterte: der eine betraf die Aussbeutung der Landesbergwerke in Clausthal und Zellerseld, deren Betrieb durch eingedrungenes Wasser gehemmt war, der andere die Ordnung und Leitung der Landesarchive, um sie für die Auffin=

Werke von Leibniz (D. Rlopp. Bb. IV). Nach ben Funeralien bes Herzogs, welche Leibniz verfaßt hat, geschah sein Uebertritt im Februar 1651 und konnte nicht zehn Jahre später stattsinden, wie der Herausgeber aus dem von ihm mitgetheilten, "Benedig den 12. April 1662" datirten Briefe an die Mutter geschlossen hat (Einl. S. XXXIX); statt der Jahreszahl 1652 hat der Abschreiber oder Setzer 1662 gelesen, welcher Irrthum den zweiten zur Folge gehabt hat. In das Jahr 1662 fällt eine Reise des Herzogs nach Dänemark. Die dritte italienische Reise hat Leidniz in den Funeralien zwar nicht ungezählt, aber unerwähnt gelassen. — Ueber den damaligen Aufenthalt Johann Friedrichs in Rom vergl. die Memoiren der Herzogin Sophie. S. 82, und ihren Briefwechsel mit Karl Ludwig, S. 80. (Der Brief ist vom 14. November 1664.) — Vergl. oben S. 115 sigd. — Werke von Leidniz (Onno Klopp). Bb. IV. S. 440—444.

dung und den Gebrauch der Urkunden in einen zweckmäßigen Stand zu setzen. Der Herzog, dem "der unerschöpsliche Schatz" in seinem Lande ungleich wichtiger erschien als die Archive, ging auf den ersten Vorschlag ein und traf noch kurz vor seinem Tode Maßregeln, wodurch Leibniz mit dem Versuch zur Herstellung der Gruben im Oberharz beauftragt wurde.<sup>1</sup>

Die welfische Hauspolitik verfolgte hauptsächlich bynastische und particulariftische Ziele, welche lettere selbst innerhalb der Familie so getheilt waren, daß während des ersten Reichskrieges (1674—1678) Johann Friedrich es mit Ludwig XIV. hielt, während seine Brüder auf seiten des Raisers standen und an der Conzer Brücke einen glanzen= den Sieg über den Marschall Créqui davontrugen, in Folge dessen Trier entsetzt wurde. Gleich bei seinem Eintritt in die hannoverischen Berhältnisse fand Leibniz eine Frage vor, die den Herzog und seine Rathgeber beschäftigte und zur Steigerung des reichsfürstlichen Ansehens diente. Der Herzog nahm das Recht in Anspruch, auf den Friedens= congreß zu Nimwegen, der im Jahre 1676 zusammengetreten war, Gesandte mit vollem Charakter gleich ben Kurfürsten zu schicken. Damit war das Thema zu einer neuen politischen Abhandlung gegeben, der erften, welche Leibniz in Hannover verfaßt und mit der charakteristischen pseudonymen Bezeichnung «Caesarinus Furstenerius» im Jahre 1677 veröffentlicht hat: «Tractatus de jure suprematus ac legationis principum Germaniae. Die Schrift erregte großes Aufsehen und mußte zu verschiedenen malen neu aufgelegt werden. Einen Auszug daraus gaben die gleichzeitig erschienenen «Entretiens de Philarète et d'Eugène sur le droit d'ambassade».2

### 2. Ernst August.

Drei Jahre hatte Leibniz in hannoverischen Diensten gestanden, als Johann Friedrich starb.\* Während der achtzehn Regierungsjahre

¹ Ebenbas. Bb. IV. S. 404—420. Einl. S. XXXV. Rach Einl. S. XXXIV betrugen Leibnizens bamalige Amtseinfünfte 554 Thaler. — ² Bgl. Werke. Bb. III. Einl. XLII—XLVI. Bb. IV. Einl. S. VII—XIX. — ³ Leibniz erfuhr ben Tob bes Herzogs in Herforden bei ber Aebtissin Elisabeth, wo er auch beren Schwester, die Herzogin Sophie, traf; er war auf bem Wege nach Osnabrück, um dem bortigen Hose einen Besuch abzustatten, und hat so die Pfalzgräsin Elisabeth, die Freundin und Schülerin Descartes', noch wenige Wochen vor ihrem Tode gesehen. Sie starb den 8. Februar 1680. In seiner Zuschrift an Leibniz (Paris den 16. April 1676) spricht Foucher von einem Briefe, welchen Leibniz an die Prinzessin Elisabeth gerichtet habe, und auf bessen abschriftliche Mittheilung Lantin und

seines Bruders und Nachfolgers stiegen Macht und Ansehen des Hauses von Stufe zu Stufe. Das nächste Ziel war die künftige Bereinigung der braunschweig-lüneburgischen Erblande, der Herzogthümer Zelle und Hannover, durch die Heirath zwischen Georg Ludwig und Sophie Dorothea (1682)<sup>1</sup>, das zweite Ziel war die Erhaltung dieses Gediets in einer Hand durch die Einführung der Primogenitur, die schon bei Gelegenheit der Zelle'schen Heirath ausgesprochen wurde und den 1. Juli 1683 die kaiserliche Bestätigung erhielt; das dritte Ziel war die neunte Kurwürde des Reichs. Als auch dieses Ziel im Jahre 1693 erreicht wurde, hatte sich nach der englischen Revolution dem Hause Hannoverschon die Aussicht auf die Thronsolge in Großbritannien eröffnet.

Durch die Vereinigung der Häuser Hannover und Zelle, wie durch die Einführung der Primogenitur in den braunschweig-lüneburgischen Landen hat Ernst August, der erste Kurfürst von Hannover, sich wohl ben Ruhm verdient, "ber zweite Gründer des Welfenhauses" zu heißen. Aber diese glänzenden Erfolge warfen sehr düftere Schatten. Wilhelm opferte die Tochter den dynastischen Zwecken des Bruders und ließ sie mit ftumpfer Gleichgültigkeit verderben; die Stiftung der Primogenitur saete Zwietracht unter den Söhnen Ernst Augusts, die jüngeren Prinzen glaubten sich ihrer Erbansprüche beraubt und fanden in Wolfenbüttel bei Anton Ulrich volle Beiftimmung, der die hannover= ische Hauspolitik sehr eifersüchtig ansah und in einer Unterredung mit Leibniz (ben 13. August 1685) die Bestrebungen des jüngeren Hauses für Verletzungen des älteren erklärte und mit einer feindseligen Sonder= stellung des letteren drohte. Prinz Maximilian Wilhelm hatte sich zum Sturze des Erbprinzen mit dem Jägermeister Friedrich von Moltke in eine förmliche Berschwörung eingelassen, die entdeckt wurde und im Juli 1692 die Hinrichtung Moltkes zur Folge hatte. Der Prinz blieb in jahrelanger Haft in Hannover und entsagte später für immer seiner Heimath. Alle diese inneren, häuslichen Berrüttungen, die in den Jahren 1692 und 1694 zu schrecklichen Ausbrüchen führten, hat Leibniz erlebt

er begierig seien. (Philos. Schriften, herausgeb. von Gerhardt. Bb. I. S. 376.) Der Brief handelt von der cartesianischen Lehre und setzt die Renntniß derselben und mathematische Einsichten voraus; daher kann der undatirte an eine Fürstin gerichtete Brief (ebendas. Bb. IV. S. 290) nicht auf die Prinzessin Sophie bezogen werden. Bgl. Bodemann, Die Leibniz-Handschriften. S. 53. Jedenfalls dürsen wir annehmen, daß Leibniz mit der Prinzessin Elisabeth correspondirt hatte, bevor er dieselbe im December 1679 persönlich kennen sernte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben S. 119 figb.

und ist ein kühler Zeuge berselben gewesen, während er die Bestrebungen Ernst Augusts in Ansehung sowohl der Primogenitur als der Aurwürde mit seiner Feder betrieb und zu fördern suchte. Auch mit dem Freiherrn (späteren Reichsgrasen) Franz Ernst von Platen, welcher Ernst August und seinem Hause vierzig Jahre lang (1668—1708) gedient hat und seit 1680 der leitende Minister war, stand Leibniz in gutem Einvernehmen. Der Einsluß Platens wurzelte in den sittenlosen Zuständen des Hoses und wurde dadurch besestigt, daß die Frau des Ministers die erklärte Maitresse des Fürsten war.

In seiner Bewerbung um die Kurwürde hatte Ernst August den Widerstand des brandenburgischen Kurhauses zu fürchten, und es gelang ihm, dieses Hinderniß durch eine Heirath aus dem Wege zu räumen. Den 8. October 1684 wurde Sophie Charlotte mit dem Kurprinzen vermählt, der als Friedrich III. seinem Vater, dem großen Kurfürsten, den 29. April 1688 gefolgt ist und den 18. Januar 1701 als Friedrich I. die Reihe der preußischen Könige begonnen hat. So entstand eine Verbindung der Höse von Hannover und Verlin, die auf Leibnizens Wirtsamkeit und persönliche Schicksale einen sehr wichtigen und langjährigen Einsluß ausüben sollte.

Die Einführung der Primogenitur, die zellesche und branden= burgische Heirath waren von seiten des hannoverischen Hauses zugleich wohlberechnete Schritte auf dem Weg zur Kurwürde. Dazu konnten sich die Nachkommen Heinrichs des Löwen auf das Alter und die Hoheit ihrer Herkunft berufen, auf ihre Vorfahren, die Stammesherzoge ge-Es war nicht bloß eine fürstliche Modesache, sondern lag im Busammenhange seiner bynaftischen 3wecke, daß der Herzog Ernst August die Geschichte seines Hauses und den Ursprung der Welfen, welchen ein hollandischer Genealog fabelnd auf den Raiser Octavius Augustus, der Abt Damaiden auf die römischen Anicier, der Mönch Bucelin (burch Lothar II.) auf Karl ben Großen hatte zurückführen wollen, urkundlich erforscht und dargethan zu sehen wünschte. Diese Aufgabe wurde unserem Leibniz übertragen und zu seinen Aemtern auch das eines braunschweig-lüneburgischen Hiftoriographen hinzugefügt (1685). Die Erforschung der Urkunden, Archive und Denkmäler machte es nothwendig, daß er Oberdeutschland und Italien bereifte und fast drei Jahre lang (October 1687 bis Juni 1690) von Hannover entfernt blieb.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke von Leibniz. Bb. V. Einl. S. XIII. S. 38-39. S. 103-148. Bgl. S. 38-39.

Das Jahr 1693 erfüllte die hannoverischen Wünsche. Ernst August wurde der neunte Aursürst des Reiches, eine Erhöhung, die ihm große Opfer kostete und unter den Reichssürsten aus kirchlichen wie dynastischen Gründen viel Eisersucht und Widerstand erregte, namentlich bei dem Aursürsten von Mainz, den Herzogen der älteren Linie und den sachsischen Hausern. Dem Historiographen Leibniz aber erwuchs ein ganz unerwartetes Thema. Für den neuen Aursürsten mußte ein neues Erzamt gegründet werden, er sollte das Reichsbanner erhalten, wogegen der Herzog von Württemberg Einsprache that, der das Recht auf die Reichssturmsahne, die seit 1336 bei Württemberg war, besaß und für sich in Anspruch nahm. Nun mußte Leibniz in einer gelehrten Untersuchung den Unterschied zwischen dem Reichsbanner und der Reichssturmsahne außeinandersehen, in einer Zeit, wo die Fahne des Reichs, ob sie nun Sturmsahne oder Banner hieß, tief im Staube lag!

Der Kurfürst Ernst August starb den 23. Januar 1698. englische Revolution vom November 1688 hatte Jakob II., den letzten König mannlicher Linie aus dem Hause Stuart, vertrieben und seinen Schwiegersohn Wilhelm von Oranien, den Erbstatthalter der Niederlande, auf den Thron Englands berufen, den er nach dem Parlamentsbeschluß vom 13. Februar 1689 als Wilhelm III. beftieg. Nach der Successions= acte vom Jahre 1701 folgte ihm (19. März 1701) seine Schwägerin Anna, die zweite Tochter des vertriebenen Königs. Das Thronfolge= gesetz hatte bestimmt, daß die katholischen Stuarts von der Krone ausgeschlossen bleiben und nur die protestantischen successionsfähig sein sollten, womit die Erbsolge an die weibliche Linie der Stuarts über= ging. Demgemäß mußte nach der Königin die nächste Erbin der Krone Großbritanniens die verwittwete Kurfürstin Sophie von Hannover sein, denn sie war durch ihre Mutter Elisabeth die Enkelin Jakobs I. Die Kurfürstin starb den 8. Juni 1714, die Königin Anna einige Wochen später (ben 1. August). Nun erbte Georg Ludwig, der älteste Sohn der Kurfürstin, die englische Krone. Mit ihm als Georg I. beginnt die Reihe der Könige Großbritanniens aus dem Hause Hannover, die Personalunion zwischen England und Hannover. So hoch waren die Welfen in kurzer Zeit geftiegen! Als Leibniz in ihre Dienste trat, suchte der Ehrgeiz des Herzogs von Hannover mit den deutschen Kur= fürsten in der Gesandtschaftshoheit zu wetteifern; zwei Jahre vor seinem Tode sah Leibniz in dem Hause Hannover den Kurhut mit der britischen Königskrone vereinigt.

#### 3. Leibnigens Doppelftellungen.

Während der ersten fünfzehn Jahre blieb Leibniz in seiner Stellung und Wirksamkeit auf den Hof von Hannover beschränkt, wo er (seit 1680) in der Schätzung und dem Vertrauen der geistvollen Herzogin Sophie eine mächtige Stütze fand. Die nächsten fünfzehn Jahre waren die einflußreichsten und glücklichsten seines Lebens.

Nach der Rückehr von seiner dreisährigen, den Forschungen über den Ursprung des Welsenhauses gewidmeten Reise ernannten ihn die Herzoge der älteren Linie auch zu ihrem Historiographen und zum Vorsstande der wolsenbüttler Bibliothek (1691). Er war schon vorher in Wolsenbüttel gern empfangen worden und hatte jetzt eine Doppelstellung an den beiden braunschweigischen Hösen. Die verwandtschaftlichen Verbindungen, welche diese beiden Höse, der eine mit Brandenburg, der andere mit Rußland eingingen, kamen auch dem Ansehen unseres Leibniz zu gute und vergrößerten seinen Wirkungskreis und Einfluß.

Er war auf der Reise, als der große Kurfürst starb, und die zwanzigjährige Sophie Charlotte Kurfürstin von Brandenburg wurde. Nach seiner Rückfehr entwickelte sich für Leibniz aus der nahen Beziehung der beiden Höfe eine Doppelstellung in Hannover und Berlin, die mit der Zeit einen gewichtigen Charakter annahm und weit wirkungs= reicher war als die in Hannover und Wolfenbuttel. Seine Stellung in Berlin wurzelte in der Anerkennung und vertrauensvollen Zuneigung, die ihm die beiden Kurfürstinnen, Mutter und Tochter, gewährten. Es mußte beiden baran gelegen sein, das gute Einvernehmen ihrer Höfe zu pflegen, den hannoverischen Einfluß in Berlin zu sichern und durch eine geschickte und vertraute Person die dortigen Verhältnisse beobachten und beeinflussen zu lassen. Dazu schien ihnen Leibniz der richtige Mann. Er selbst erbot sich in einer geheimen, an beibe Kurfürstinnen gerichteten Denkschrift zu diesem Dienst und wünschte, um denselben so unbemerkt und sicher wie möglich zu beforgen, eine Stellung in Berlin, die ihn zu einem zeitweiligen Aufenthalte an dem dortigen Hofe sowohl berech= tige als verpflichte und seine diplomatische Sendung gleichsam verhülle. Dabei bachte er an einen Betrieb seiner wissenschaftlichen Zwecke, die er stets im Auge behielt. Das Feld war günftig. Die Kurfürstin er= freute sich an dem Wachsthum der Wissenschaft, der Kurfürst an dem seines persönlichen Glanzes. Am Geburtstage Friedrichs III., den 11. Juli 1700, murde in Berlin die Gesellschaft der Wissen= schaften gestiftet und Leibniz am folgenden Tage zu ihrem lebens=

länglichen Präsidenten ernannt. Für die nächsten Jahre theilte sich nun sein Aufenthalt zwischen Hannover und Berlin, wohin er mit Vorliebe zurückfehrte. Hier erwarteten ihn die schönen Tage von Lütelburg (Charlottenburg), wo er mit seiner königlichen Schülerin philosophirte und gemeinschaftlich mit ihr den Bayle las. Der plötzliche Tod der Königin, den 5. Februar 1705, nahm seiner Stellung uud seinem Aufenthalte in Berlin den größten Reiz und zugleich die mächtigfte Stütze, es war der schmerzlichste Verluft, den er in seinem Leben erfuhr. Die Anerkennung, wie viel in dieser Fürstin Leibniz verloren hatte, war so allgemein, daß ihm die fremden Gesandten förmliche Beileidsbesuche abstatteten. Die Königin Sophie Charlotte wußte den großen Philosophen zu würdigen; sie liebte und suchte die Wahrheit eben so eifrig, wie der König die Pracht. Friedrich der Große erzählt, daß sie auf ihrem Sterbebette zu einer ihrer Frauen, die in Thränen zerfloß, gesagt habe: "Beklagen Sie mich nicht, denn ich gehe jetzt, meine Neugier zu befriedigen über Dinge, welche mir Leibniz nie hat erklären können, über den Raum, das Unendliche, das Sein und das Nichts, und dem Könige, meinem Gemahl, bereite ich das Schauspiel eines Leichenbegängnisses, welches ihm neue Gelegenheit giebt, seine Pracht zu entfalten." "Diese Fürstin", fährt ihr königlicher Enkel fort, "hatte das Genie eines großen Mannes und die Kenntnisse eines Gelehrten, sie glaubte, daß es einer Königin nicht unwürdig wäre, einen Philosophen zu schätzen; dieser Philosoph war Leibniz, und wie diejenigen, welche vom Himmel pri= vilegirte Seelen erhalten haben, den Königen gleich werden, so schenkte sie ihm ihre Freundschaft." Wenn Leibniz unter dem Schutze der Königin das ganze Ansehen seiner Doppelstellung genossen hatte, so sollte ihm bald nach ihrem Tobe die mißliche Seite dieses diploma= tischen Zwischenlebens fühlbar werden. Mißtrauen und Eifersucht wurde von beiden Seiten, am Hofe zu Hannover wie zu Berlin, gegen ihn rege gemacht, und die argwöhnische Atmosphäre, die ihn zulet hier umgab, verleidete ihm den Aufenthalt so, daß er Berlin im Jahre 1711 für immer verließ. Sogar seine eigene Schöpfung, die Societät der Wiffenschaften, murde seinem Einfluß entzogen.

Die braunschweig=russische Heirath brachte Leibnizen in Berührung mit Peter dem Großen. Bei Gelegenheit der Vermählungsseier der Prinzessin von Wolsenbüttel mit dem Großfürsten Alexei zu Torgau (1711) hatte Leibniz die erste Unterredung mit dem Czaren. Im solzgenden Jahre lud dieser ihn zu einer neuen Unterredung nach Karlsbad

ein, und von hier begleitete Leibniz den Czaren nach Dresden, die britte und letzte Zusammenkunft beider hat kurz vor dem Tode Leib= nizens in Phrmont stattgefunden (1716). Die civilisatorischen Plane des russischen Herrschers begegneten in dem deutschen Philosophen einer verwandten Denkart. Auf den Vorschlag des letzteren wollte Peter der Große wissenschaftliche Untersuchungen in Rußland über die magnetische Declination anftellen lassen und eine Akademie in Petersburg gründen, deren Plan Leibniz entwarf, die aber erft nach dem Tode des Czaren zu Stande kam (1725). Auch verfaßte er im Auftrage des letzteren eine Denkschrift über die Einrichtung und Verbesserung der russischen Gerichtsordnung, was ihm von seiten Peters des Großen eine Pension und den Titel eines Geheimen Juftizraths eintrug, den ihm die Kur= fürsten von Hannover und Brandenburg schon früher ertheilt hatten (1696 und 1700). Ich habe an dieser Stelle nur eine Uebersicht geben wollen, um Leibnizens Doppelstellungen, die von Hannover ausgegangen find und sich in so verschiedenen Richtungen verzweigt haben, hervor= zuheben und in ihrer Eigenthümlichkeit zu charakterisiren. 1

## Neuntes Capitel.

## Leibnizens politische Wirksamkeit.

## I. Leibniz als Gegner Ludwigs XIV.

1. Die europäischen Rriegszuftanbe.

Während der vierzig Jahre der hannoverischen Lebensperiode unseres Leibniz war Europa und insbesondere Deutschland sast beständig der Schauplatz großer Kriege. Kaum war ein Vierteljahrhundert seit dem westsälischen Frieden verslossen, als die Reichskriege mit Ludwig XIV. begannen, die sich durch den Zeitraum von 1674—1714 erstreckt haben: der erste derselben (1674—1678) entstand aus dem französisch=niedersländischen Kriege, der zweite (1688—1697) aus der sogenannten Orléans'schen Erbschaft, welche Frankreich nach dem Erlöschen des Hauses Pfalz-Simmern in Anspruch nahm, der dritte (1701—1714) aus dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Leibniz in seinen Beziehungen zu Rußland und Peter bem Großen. Eine geschichtliche Darstellung bieses Verhältnisses nebst ben barauf bezüglichen Briefen und Denkschriften von W. Guerrier, ordentl. Professor an der Universität Mostau. St. Petersburg und Leipzig (1843). Cap. III. S. 114—196.

spanischen Erbsolgekriege, worin es sich um das Gleichgewicht der französischen und österreichischen Weltmacht, der Häuser Bourbon und Habsburg handelte. Gleichzeitig mit ihm begann der nordische Krieg, der die beiden ersten Decennien des vorigen Jahrhunderts erfüllte, und worin der Fortbestand der nordischen Hegemonie Schwedens wider den Bund der nordischen Mächte zuerst durch Karl XII. glänzend vertheidigt und aufrechterhalten wurde, zuletzt aber erlag, um der europäischen Geltung Rußlands zu weichen. Die beiden größten Gelben dieser Kriege hat Leibniz persönlich kennen gelernt. Er wurde, wie wir erzählt haben, von Peter dem Großen gewürdigt und ausgezeichnet; er sahlt haben, von Peter dem Großen gewürdigt und ausgezeichnet; er sahlt karl XII., den die Versolgung des Königs von Polen in die sächsischen Kurlande gesührt hatte, im Lager von Altranstädt (1707), wo der siegreiche Schwedenkönig die Gesandten der ersten Mächte Europas empfing, und Leibniz vielleicht eine Annäherung von seiten der Höße in Berlin und in Hannover vermitteln sollte.

In den drei Reichskriegen mit Ludwig XIV. bekundet Leibniz als Patriot und Publicist, als politischer Schriftsteller und Rathgeber den eisrigsten Antheil. Drei Friedensschlüsse haben die Weltzustände bedingt, welche er vorsand, als er zuerst in Mainz mit den uns schon bekannten Denkschristen auf die politischen Fragen einging: der westfälische Friede (1648), der phrenäische (1659) und der Friede von Aachen (1668). Ieder bezeichnet einen Schritt vorwärts in der anschwellenden Macht Frankreichs: in dem westfälischen erntet Frankreich die Frucht der Politik Richelieus, das europäische Gleichgewicht; in dem phrenäischen siegt die Politik Mazarins, und das französische Uebergewicht kommt zur Geltung; in dem Frieden von Aachen hat der schon begonnenen Eroberungspolitik Ludwigs XIV. die Tripelallianz einen zu schwachen Damm entgegengesett.

Drei Friedensschlüsse erlebt Leibniz in Hannover: die von Nimmegen (1678), von Ryswijk (1697), von Utrecht, Rastatt und Baden (1713 und 1714). Das llebergewicht Frankreichs ist in sortwährendem Steigen, das deutsche Reich in sortwährendem Sinken begriffen; die französische llebergewalt erreicht ihren Gipsel in dem Frieden von Ryswijk, und von den Siegen, die im spanischen Ersolgekrieg über Ludwig XIV. erkämpst werden, erntet das deutsche Reich in den Friedensschlüssen keineswegs die erhossten Früchte. Das Leben unseres Philosophen sällt in Deutschlands traurigste Zeiten, und er erfährt die ganze Fülle des vaterländischen Elendes. Zwei Jahre vor dem Ende des

dreißigjährigen Krieges wird er geboren, und er stirbt zwei Jahre nach dem Ende des spanischen Erbfolgekrieges.

### 2. Die beiben erften Reichstriege.

Wir erinnern uns, wie Leibniz in seinen ersten politischen Schriften nach der Richtschnur des kurmainzischen Systems sorgfältig und genau alle Bedingungen erwogen hatte, welche das deutsche Reich nach innen und außen sichern und namentlich der Gefahr eines französischen Krieges vorbeugen konnten; er hatte richtig vorhergesehen, daß der Damm der Tripelallianz schon in der Auflösung begriffen war, und daß ein neuer Arieg von Frankreich her drohte, dessen nächstes Ziel die Niederlande sein würden. Diesen Krieg in der Richtung wider die Türken abzu= leiten, hatte er den Plan der Eroberung Aegyptens durch Ludwig XIV. ersonnen, den wir ausführlich kennen gelernt. Der Mittelpunkt seines politischen Denkens war die Sicherheit des deutschen Reichs, die Erhaltung des westfälischen Friedens, die Abwendung einer französischen Universalmonarchie, die Dauer des europäischen Gleichgewichts, welchem Frankreich ein earbitrium rerum», aber keine auf Gewalt und Eroberung gegründete Herrschaft haben sollte. Alle Mittel, welche Leibniz in dieser Absicht vorschlug, hatten zu ihrem ausdrücklichen und wohl= berechneten Ziele den Frieden und die Verftändigung mit Frankreich. Die Haltung seiner bisherigen Denkschriften war beshalb im Interesse bes beutschen Reichs und seiner Sicherheit gegen Frankreich und Lud= wig XIV. keineswegs feindlich gestimmt.

Diese Haltung andert sich in den folgenden Denkschriften und nimmt den entgegengesetzen Charakter, nachdem die Politik Ludwigs XIV. sich mit voller Gewalt in eine dem deutschen Reiche feindliche Strömung geworfen und immer unverkennbarer mit ihrer Absicht auf Eroberung und Erweiterung ihres Gebietes bis an die Rheingrenze hervorgetreten war. Wir sinden Leibniz von jetzt an als den erbitterten Gegner Ludwigs XIV., als den energischen Vertheidiger der Sache des Reichs und des Kaisers.

Schon im Jahre 1672 ist der Krieg gegen die Niederlande im vollen Gange. Verrath und innere Uneinigkeit machen die Hülfe des Kaisers und des Kurfürsten von Brandenburg erfolglos, zehn Reichs= städte im Elsaß werden erobert, die Pfalz verheert, die Saardistricte verwüstet, Zweibrücken geplündert, Freiburg gewonnen. Der Friede von Nimwegen kostet dem Reiche schwere Verluste und zeigt es in voller

Ohnmacht. Charakteristisch für die Zustände Deutschlands, die Haltung der Reichssürsten, insbesondere der Herzoge von Braunschweig-Lüneburg, ist die schon bemerkte Thatsache, daß in diesem Kriege der Herzog Johann Friedrich auf seiten Ludwigs XIV., seine Brüder auf seiten des Kaisers stehen. Nicht weniger charakteristisch für die inneren Zustände des Reichs ist es, daß auf dem Friedenscongreß zu Nimwegen über den Rang der fürstlichen und kurfürstlichen Gesandten gestritten wird. Diese Frage beschäftigte unseren Leibniz sogleich nach seinem Eintritt in die Dienste des Herzogs Johann Friedrich.

In der Friedenspause sammelte Frankreich den Stoff zu einem neuen Reichskriege, vielmehr es beging wider alles Völkerrecht und alle Verträge den schmählichsten Friedensbruch, den das deutsche Reich jemals erbuldet hat. In dem westfälischen und nimwegener Frieden waren deutsche Städte mit ihren Dependenzen an Frankreich abgetreten worden. Jett geräth ein französischer Parlamentsrath auf den Ludwig XIV. willkommenen Einfall zu untersuchen, wie weit sich "die Dependenzen" jener Gebietstheile erstrecken. Was bazu gehört ober je gehört hat, gilt als ein Gebict, welches mit Frankreich zu vereinigen ist, als ein Gegenstand französischer Rechtsansprüche. Zu diesem Zwecke werden die sogenannten Reunionskammern zu Metz, Breisach, Dornick, Befançon eingerichtet und das System der Reunion vorbereitet (1680). Gegen diese aus der Luft gegriffenen Ansprüche wird ein Congreß in Frankfurt berufen und Leibniz ift schon bestimmt, den hannoverischen Ge= sandten daselbst zu unterstützen, als plötzlich die Nachricht von dem unerhörten, mitten im Frieden geschehenen Raube der Stadt Straßburg eintrifft (1681). Der Congreß in Frankfurt löst sich auf, der Reichs= tag in Regensburg tritt zusammen, und es wird fortgestritten über den Rangunterschied der fürstlichen und kurfürstlichen Gesandten. Unterdessen gehen die französischen Reunionen unbekümmert weiter, und man bemächtigt sich im Jahre 1684 auch der Städte Luzemburg und Trier. Die Macht des Kaisers ist gelähmt, denn Ludwig XIV. hat dafür ge= sorgt, daß der Kaiser gerade jett in seinen Erblanden mehr als je bedrängt wird; er hat den Aufruhr der Ungarn geschürt und gegen Defterreich einen Türkenkrieg, furchtbarer als je, heraufbeschworen. Im Sommer 1683 steht das Heer der Türken vor Wien.

Vor zwölf Jahren hatte Leibniz jenen Plan ausgedacht und entwickelt, nach welchem Ludwig XIV. den Krieg wider die Türken führen, seinen Ehrgeiz vollauf befriedigen, seinen Beruf als "der allerchristlichste König" erfüllen sollte. Jett hat "ber allerchriftlichste König" die Türken gegen die Chriften geführt. Diese Handlung verhält sich zu dieser Bezeichnung als die bitterfte Ironie, welche nur in Worte gefaßt und rednerisch ausgeführt zu werben braucht, um den Stoff zur stärksten Satyre wider Ludwig XIV. zu liefern. Im Sommer 1683, während die Türken Wien belagern, schreibt Leibniz erst in lateinischer, dann in französischer Sprache seinen «Mars christianissimus», ein Pamphlet, welches den Ausbruck der Jronie auf dem Titel trägt: "Eine Verthei= digung der Waffen des allerchriftlichen Königs gegen die Chriften". Der Verfasser hüllt sich in die Maske eines deutschen Parteigängers Ludwigs XIV., um ben Stachel zugleich gegen diese Partei, die man "Gallo-Grecs" nannte, zu kehren. Daher heißt die Schrift: «Mars christianissimus, autore Germano Gallo-Graeco, ou apologie des armes du roi très-chrétien contre les chrétiens». Sie ist auf den Wunsch und unter dem Mitwissen des Herzogs Ernst August verfaßt und eröffnet die Reihe der von Leibniz im Interesse des Reichs wider die gewaltthätige und rechtswidrige Politik Ludwigs XIV. gerichteten Denk- und Staatsschriften.

Die Entsetzung Wiens durch Sobiesti, die Siege über die Türken in Ungarn, der von den Türken erbetene Friede (1687) befreiten den Kaiser von den Gesahren im Osten gerade in dem Zeitpunkte, wo Frankreich einen neuen Reichskrieg rüstete. Zu den Reunionsansprüchen kommt nach dem Tode des Kurfürsten von der Pfalz (1685) der Streit über die pfälzische Erbschaft und nach dem Tode des Kurfürsten von Köln (1688) der über die kölner Nachsolge. Ein französisches Manisest erklärt "die Gründe, welche den König von Frankreich nöthigen, von neuem die Waffen zu ergreisen, und welche die ganze Christenheit überzeugen müssen, daß Sr. Majestät nur die Ruhe Europas am Herzen liege" (24. September 1688).

Leibniz, auf seiner Forschungsreise begriffen, ist in diesem Zeitspunkte in Wien. Sein erster Aufenthalt am kaiserlichen Hose sallt mit dem Beginn des zweiten Reichskrieges gegen Ludwig XIV. zussammen. Daß er, wie Guhrauer aus inneren Gründen zu beweisen gesucht und Foucher de Careil behauptet, das kaiserliche Gegenmanisest vom 18. October 1688 versaßt habe, ist bei dem Mangel eines urskundlichen Zeugnisses und der damaligen Stellung Leibnizens sehr uns wahrscheinlich. In einer französisch versaßten und den kaiserlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guhrauer, Kurmainz in der Epoche von 1672 (1839). Th. II. S. 97 figd.

Ministern, den Grafen Königseck und Strateman, übersendeten Denkschrift (30. December 1688) von zwanzig Capiteln hat er die französische Ariegserklärung eingehend beleuchtet und ihre Gründe entkräftet. 1 Er zeigt in dem zweiten Capitel, wie Frankreich von Schritt zu Schritt sich in Gewaltthätigkeiten überboten habe. Jedes Wort ist durchdrungen von dem erlittenen Unrecht, das über alles Maß weit hinausgeht. "Ich finde, daß die französische Politik geflissentlich die benachbarten Bölker mit einer solchen Anzahl gewaltsamer Verletzungen überhäuft, daß die Klagen unmöglich mit dem erlittenen Unrecht Schritt halten Nur Gott vergißt nichts, nur er findet das rechte Maß, aber bei den Menschen löschen die letzten Frevel das Andenken der ersten fast aus, und man gewöhnt sich an diese Dinge. Es giebt keinen Vertrag, den Frankreich nicht in letzter Zeit auf das offenbarfte verletzt hat. Aber weil es aus dem Unrecht sein Geschäft macht, so wundert man sich nicht mehr. Jedes Wesen muß nach den Gesetzen seiner Natur handeln. Warum hat man ihm vertraut? Der Einfall in die spanischen Niederlande gegen die ausdrücklich beschworene Verzichtleiftung, der Krieg gegen Holland ohne den Schatten eines Grundes, der Friede von Nimwegen, ebenso schnell umgeworfen als geschlossen: alle diese Handlungen erscheinen schon nicht mehr so frevelhaft, als sie sind, seit= dem man sie durch größere Frevel überbietet. Darin eben besteht das wahre Geheimniß, die häßlichsten Dinge zu verschönern, daß man daneben unmittelbar solche stellt, die ohne Vergleich widerwärtiger sind, so wie häßliche Weiber Affen oder Neger neben sich haben." "Der Verluft von Straßburg ober Luxemburg hat die Klagen so vieler Fürsten, Grafen und freier Städte des unter das Joch geschickten Reiches fast vergessen lassen. Jene Reunionen und Dependenzen, so wenig sie in Wahrheit ein wirkliches Recht hatten, sollten doch wenigstens noch bem Namen und Titel nach Recht heißen. Aber die Unersättlichen, die alles für erlaubt halten, geben sich damit nicht zufrieden; man mußte das Unrecht weiter treiben und sich jener wichtigen Städte bemächtigen, ohne Rechtstitel, ohne auch nur den Schein eines Rechts noch anzunehmen; wagten doch selbst die Reunionskammern von Met und Breisach nicht, etwas gegen Straßburg zu beschließen, das durch

Oeuvres de Leibniz (Foucher de Careil). T. III. (1861). p. 217. — Zu vergl. Werke von Leibniz (O. Klopp). Bb. V. Einl. S. XLV figb.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Réflexions sur la déclaration de la guerre, que la France a faite à l'empire. Chendaj. S. 516-634.

bie ausdrücklichen Worte des Friedens von Münfter geschützt war. So blieb nichts übrig als die reine Willfür, das Recht des Käubers, der letzte Grund der Usurpatoren. Man könne, so hieß es, Straßburg und Luxemburg nicht entbehren, denn der König brauche diese Städte zur Sicherheit seines Reichs. Mit anderen Worten: um besser zu erhalten, was man dem deutschen Reiche geraubt habe, müsse man ihm noch mehr rauben. Schöner Grund! So erzeugt der Unsinn ein Heer von Unsinn und die Frevelthat eine Unzahl Frevel. Der Appetit kommt im Essen!" Die deutsche Geschichte weiß zu berichten, mit welchem Uebermaß in diesem Kriege, in der Verwüstung der Pfalz, in der Berstörung und Plünderung deutschen Städte, zuletzt in dem für das deutsche Reich schmachvollen Frieden von Ryswijk sich der französische Appetit gesättigt hat.

### 3. Der spanische Erbfolgekrieg.

Der Friede war nur eine kurze Pause, um Athem zu schöpfen. Der große längst vorhergesehene Krieg, der die europäische Machtstellung zwischen Frankreich und Oesterreich entscheiden sollte, stand dicht vor der Thür. Das siedzehnte Jahrhundert, das sich seinem Ende zuneigte, gebar noch in seinen letzten Zügen die beiden Zwillingskriege, die mit dem neuen Jahrhundert zugleich auswuchsen: den nordischen Krieg und den um die spanische Erbsolge. Leibniz selbst hat in einem lateinisch versaßten Schriftstücke den Zustand Europas im Beginn des achtzehnten Jahrhunderts geschildert.

Mit dem Tode Karls II., der den 1. November 1700 erfolgte, entstand zwischen jenen beiden Mächten, von deren Gleichgewicht der Weltfriede abhing, der unvermeidliche Streit um die spanische Erbschaft. Wenn eine von beiden vollkommen siegt, so ist das Gleichgewicht Europas in seinen Grundlagen erschüttert und die Gesahr der Universalsherrschaft eingetreten. Diese zu vermeiden, werden von den Seemächten England und Holland Theilungsprojecte gemacht, denen die Krone Spanien nicht beistimmt, und von Seiten der Erben werden die spanischen Kronländer nicht für die regierenden Häupter selbst, sondern für Secundogenituren in Anspruch genommen. Ludwig XIV. begehrt die spanische Erbschaft für seinen Enkel, Philipp von Anjou, den zweiten Sohn des Dauphin, der Kaiser Leopold für seinen zweiten Sohn Karl.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendaj. S. 528-530. — <sup>2</sup> Status Europae incipiente novo saeculo. Oeuvres de Leibniz (Foucher de Careil). Tom. III. p. 298-308.

Das Teftament Karls II. entscheidet nach den Wünschen Ludwigs XIV. und erklärt Philipp von Anjou zum Universalerben. Dazu ist der schwache und willenlose König durch den französischen Einfluß bestimmt Dieser König, sagt Leibniz in der eben erwähnten Skizze, hatte keinen anderen Fehler, als eine vollkommene Geistes= und Körper= Das einzige benkwürdige Factum seines Lebens ist sein Testament, und dieses einzige nennenswerthe Factum ist nicht sein Werk, sondern er war dabei nur das willenlose Werkzeug in fremder Hand, denn das Testament dieses Schwächlings ist ein Product französischer Erbschleicherei. Ludwig XIV. hatte früher auf die Erbschaft verzichtet, dann hat er gefunden, daß der Friede der Welt und die Ruhe Europas eine Theilung derselben fordere; jetzt findet er, daß eine solche Theilung vielmehr den Krieg nähre und es darum im Interesse des Friedens wie der Ruhe Europas am beften sei, wenn er für seinen Enkel alles behalte. So bleibt er sich immer gleich. Er ist stets für den Frieden besorgt. Was er thut, geschieht immer um des allgemeinen Besten willen; nur die Mittel, welche er ergreift, ändern sich nach den Umständen; in den Verträgen, die er schließt, unterscheidet er stets den Geist vom Buchstaben. Man sieht, mit welcher bittern und gerechten Ironie Leibniz das spanische Testament und die französische Politik beurtheilt, und welche Haltung er selbst zu der spanischen Successions= frage nimmt. Um Schluß seiner Betrachtung berührt er den Ausbruch des nordischen Krieges, die ersten Erfolge Karls XII. in Seeland, Esthland und Liefland, die ersten Niederlagen Peters des Großen und Friedrich Augusts, Königs von Polen, er folgt dem Gang der Dinge bis zu dem Zeitpunkte, wo die Polen selbst sich gegen ihren König erklären und Karl XII. über die Düna geht (1701). Unter den bebeutenden Ereignissen im Beginn des Jahrhunderts erwähnt er noch den Tod Innocenz' XII. und die Erwählung Clemens' XI., dann die Erhebung des Kurfürften von Brandenburg zum Könige von Preußen unterstützt durch jene beiden Kriege, welche den Kaiser und die nordischen Mächte dieser Erhebung in der Hoffnung auf die Bundesgenossenschaft Preußens geneigt machen.

Durchdrungen von dem Rechte der österreichischen Erbsolge, empört über die Politik Ludwigs XIV., welche das gewaltsame, mit jedem Schritt wachsende Unrecht zu ihrer Richtschnur genommen, steht Leibniz entschieden auf seiten des Kaisers Leopold wider Ludwig XIV., auf seiten Karls III. wider Philipp V. Es handelt sich um den Sieg der öster=

reichischen Thronfolge in den spanischen Kronländern, um eine Abrechnung mit Frankreich, welche bessen Machtverhältnisse auf den Fuß des westfälischen Friedens zurückführt. Der spanische Erbsolgekrieg soll wiederherstellen, was dem deutschen Reiche in den Friedensschlüssen von Nimwegen und Ryswijk schmählich verloren gegangen. So betrachtet Leibniz die Sache. Unter diesen Gesichtspunkt und in diese Richtung fallen die politischen Entwürfe und Denkschriften, die er jetzt schreibt. Die Aussichten und Umftande sind gunftig. Die Berbindung Dester= reichs mit den Seemächten England und Holland, die große Allianz gegen Frankreich, die außerordentlichen Erfolge der verbündeten Waffen, die siegreichen Schlachten unter den beiden größten Feldherren der Zeit, Eugen von Savopen und Marlborough, die Geltung der Whigs im englischen Parlamente, der herrschende Einfluß Marlboroughs am Hofe der Königin Anna: alle diese Umstände bekräftigen die Hoffnungen, welche Leibniz hegt, und es scheint, als ob seine politischen Jugend= wünsche sich einer glanzenden Erfüllung nähern. Da kommt mitten im Siegeslaufe der verbündeten Heere, die schon im Begriffe ftehen, in Frankreich selbst einzudringen, der durch eine Cabale bewirkte Sturz Marlboroughs in England, ber plötzliche Wechsel bes Ministeriums, ber die Torys an das Staatsruder bringt und Frankreich diplomatisch siegen läßt, während seine Waffen unterliegen. Das ihm seindliche Bündniß löft sich auf, England und Holland machen ihren besonderen Frieden in Utrecht, der Kaiser schließt den seinigen nothgedrungen in Raftatt, die deutschen, an dem Kriege betheiligten Reichsstände machen den ihrigen in Baden (Aargau). Der glücklichste Umstand für Ludwig XIV. ist der plötzliche Thronwechsel im deutschen Reiche. Kaiser Leopold I. war 1705 gestorben, sein Sohn und Nachfolger Joseph I. starb den 17. April 1711 eines unerwarteten Todes. Jest wurde sein Bruder, König Karl III. von Spanien, zum römischen Kaiser gewählt und als Rarl VI. in Frankfurt gekrönt (December 1711), nachdem kurz vorher (September 1710) das Ministerium der Whigs gestürzt und der französische Einfluß in England zur Geltung gekommen war. Da nun auf demselben Haupte die Kronen Spanien und Desterreich nicht vereinigt sein durften, und die Seemächte eine solche Störung des Gleichgewichtes verhüten wollten, so sah sich der Kaiser isolirt und zu einem Frieden genöthigt, welcher hinter den Erfolgen des Krieges weit zurückblieb.

Die Stellung, welche Leibniz für die Rechte Oesterreichs einnahm, brachte ihn dem kaiserlichen Hofe näher. Er ist fünsmal in Wien ge=

wesen: das erste mal beim Ausbruche des Reichstrieges (1688) auf seiner Reise nach Italien, das zweite mal während des Reichstrieges (1690) auf der Rückehr aus Italien; dann vor dem Ausbruche des spanischen Erbsolgefrieges (1700) und im Anfange desselben (1702), sein letzter Ausenthalt, der zugleich der längste war, siel in die Jahre der Friedensschlüsse (1712—1714). Werfen wir einen Blick auf die Schriften, welche Leibniz zur Vertheidigung der österreichischen Interessen versaßt hat.

Gleich nach dem Tobe Karls II. von Spanien erschien in der Form eines Briefes aus Antwerpen (9. December 1700) eine französische Parteischrift, welche die Absicht hatte, sowohl die Rechtmäßigkeit als die Zweckmäßigkeit des Testamentes Karls II. zu vertheidigen. schreibt die Entgegnung in Form eines Briefes aus Amsterdam (den 1. Februar 1701), als ob es ein Hollander mare, der "dem Franzosen in Antwerpen" Rede stehe und dessen Scheingründe entkräfte. Die Schrift führte den Titel: «La justice encouragée contre les chicanes et menaces d'un partisan des Bourbons». I In Spanien selbst streiten die französische und öfterreichische Partei: das Haupt jener ift der Cardinal Portocarrero, Erzbischof von Toledo, dessen Einfluß das Testa= ment Karls II. bestimmt, und welcher selbst den Herzog von Anjou zum König Philipp V. von Spanien erklärt hat; das Haupt dieser ift der Graf Melgar, Abmiral von Caftilien, welchen Portocarrero vertrieben und der in Lissabon ein Manisest veröffentlicht hat, worin er das Testament Rarls II. für Portocarreros Erfindung und den Erzherzog Karl zum König Karl III. von Spanien erklärt. Leibniz steht auf seiner Seite und schreibt ein Gespräch zwischen beiben Parteiführern, worin ber Ubmiral den Cardinal überzeugt: «Dialogue entre un cardinal et l'amirante de Castille, relativement aux droits de Charles III roi d'Espagne» (1702). Beide Schriften sind nicht von Leibniz selbst ver= öffentlicht. Wichtiger als die Widerlegung der Gegner war seine eigene Bertheidigung des öfterreichisch=spanischen Erbfolgerechtes: «Maniseste pour la défense des droits de Charles III» (1703).2

Aber seine Hoffnungen werden durch den Frieden von Utrecht zu Boden geschlagen. Als er gegen Ende des Jahres 1712 nach Wien

Oeuvres de Leibniz (Foucher de Careil). T. III. p.  $308-344.-^2$  Leibniz verfaßte dieses Manisest, nachdem Karl von Spanien abgereist war, um von seinem Reiche Besitz zu nehmen, und schrieb nach der Erwählung des Königs zum deutschen Kaiser (1711) eine Vorrede für die spanische Uebersetzung.

kommt, sind die Friedensverhandlungen mit England schon in vollem Gange. In Wien selbst ist man für die Fortsetzung des Arieges, Eugen von Savohen steht an der Spite der Ariegspartei, und der Raiser selbst theilt diese Stimmung. Leibniz steht mit dem berühmten Feldherrn politisch und persönlich in einem näheren und vertrauten Verkehr, er schreibt gegen den Frieden von Utrecht in der Form eines Vrieses an einen torystischen Lord; es ist wahrscheinlich, daß der Prinz von Savohen Leibnizens Feder für die Sache des Arieges gewünscht hat, und man darf in dem «Monseigneur», welchem Leibniz die Schrift mittheilt, wohl den Prinzen Eugen selbst vermuthen. Der Friede von Utrecht sei unverantwortlich und verwerslich. Die Sache so auseinanderzusehen und darzulegen, daß diese Verwerslichsteit klar einleuchte, ist die ausgesprochene Absicht jenes Brieses: «Paix d'Utrecht inexcusable, mise dans son jour par une lettre à un milord tory».

Wir sehen Leibnizen in seinen Rathschlägen und Entwürsen unsablässig bemüht, für die Fortsetzung des Arieges zu arbeiten und dem Frieden von Rastatt vorzubeugen; er ist fortwährend darauf bedacht, alle Mittel zu einer glücklichen Fortsetzung des Arieges aussindig zu machen: er wünscht die Niederlande im Bunde mit dem Kaiser zu ershalten und die Republik Venedig für einen Bund mit dem Kaiser zu gewinnen, er rath zu einem Bunde mit den nordischen Mächten, um den nordischen Arieg zur Fortsetzung des spanischen Erbsolgekrieges zu benutzen. Die ungünstige Lage Karls XII. und namentlich der eben ersolgte Bruch zwischen ihm und der Pforte kommt den Hoffnungen und Rathschlägen, welche Leibniz nach dieser Seite saßt, unterstützend entgegen.

Bum Kriege gerüftet und zur Fortsetzung besselben entschlossen, soll der Kaiser den Frieden von Rastatt nur unter solchen Bedingungen eingehen, welche das deutsche Reich in den Besitz seiner natürlichen Grenzen zurücksühren und Frankreich nöthigen, Straßburg und den Elsaß wieder herauszugeben. Wird der Friede in Rastatt ohne diese Bedingungen geschlossen, so sinden sich Kaiser und Reich nach einem glorreich gestührten Kriege zurückversetzt auf den Fuß des Friedens von Ryswijk,

¹ Oeuvres de Leibniz (Foucher de Careil). T. IV. p. 1—140. Bgl. Introd. p. LIV flgb. — ² Réflexions politiques faites avant la paix de Rastadt. Projet . d'alliance avec les puissances du Nord, 1713. Consultation abrégée sur l'état présent des affaires au commencement de Mars 1713. Oeuvres de Leibniz (Foucher de Careil). T. IV. p. 141—137, p. 207—213, p. 214—217.

und ihre Lage ist hoffnungsloser und elender als je, denn so lange die spanische Erbsolgefrage nicht gelöst war, konnte man die Ersolge Frankreichs für unsicher ansehen und von dem Kriege, der kommen mußte, die Wiederherstellung hoffen. Mit der Entscheidung der spanischen Frage im Frieden von Rastatt ist auch diese Hoffnung gescheitert. <sup>1</sup>

Bu dem Interesse für Kaiser und Reich kommt noch ein besonderes Interesse für das Haus Hannover, um Leibnizen gegen den Frieden von Utrecht und für die Fortsetzung des Krieges zu ftimmen. zu fürchten, daß durch den Frieden der König von Frankreich in die Lage gebracht wird, die Sache des Prätendenten in England zu unter= ftüten und das Geschlecht der vertriebenen Stuarts auf den Thron Englands zurudzuführen. Die Königin Anna selbst ift im geheimen für ihren Bruder thätig. So erscheint die hannoverische Thronfolge ernstlich bedroht. Indessen hat die Abneigung gegen die Stuarts und die Besorgnisse vor einer Restauration dieser Dynastie dem Hause Hannover Anhänger in England verschafft; einer ber eifrigsten ift ber schottische Ritter Ker von Kersland, welcher als Agent der hannoverischen Partei nach Wien kommt, um im Interesse der englischen Thronfolge bes Hauses Hannover die Fortsetzung des Krieges gegen Spanien zu betreiben und den Kaiser für einen neuen Kriegsplan zu gewinnen, dem zufolge Spanien in Amerika erobert werden soll. Er hat in Wien die erften Zusammenkunfte mit Leibniz, der in seine Plane ein= stimmt und dieselben dem Kaiser empfiehlt.2

Alle diese Plane schlagen sehl. Es ist Leibnizen unmöglich, den Abschluß eines Friedens zu verhindern, der dem deutschen Reiche nicht zu gute kommt. Auch mit einem zweiten Plane, den er eifrig verfolgt, sollte er nicht glücklicher sein: ich meine die Idee, eine Akademie der Wissenschaften in Wien zu gründen, deren Einrichtungen er in großem Maßstade entworsen hatte. Wir wollen auf diesen Plan später in der Geschichte seiner letzten Lebensjahre zurückkommen, da wir jetzt nur die politischen Bestrebungen und Schristen ins Auge gefaßt haben, welche durch die Reichskriege mit Ludwig XIV. theils veranlaßt, theils hervorgerusen wurden. In der Reihe dieser Schristen sind zwei von besons derer Wichtigkeit: die Denkschrift für die Hoheitsrechte der deutschen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Considérations sur la paix, qui se traite à Rastadt. 1713. Oeuvres de Leibniz (Foucher de Careil). T. IV. Ebenbaj. T. IV. p. 218—227. — <sup>2</sup> Lettre de Leibniz à l'empereur au sujet du projet de Kersland. Ebenbaj. T. IV. p. 277—289.

Reichsfürsten und das Pamphlet gegen Ludwig XIV. Die erste Schrift fällt in die Regierungszeit Johann Friedrichs, die zweite unter Ernst August: sie bezeichnet den Wendepunkt, in welchem Leibniz die mainzische Vermittlungspolitik aufgiebt und gegen Frankreich die Partei der kaiserlichen und österreichischen Interessen ergreift, für welche er in den solgenden Jahren so oft und nachdrücklich auftritt. Diese beiden Schriften müssen wir etwas eingehender betrachten.

#### II. Caesarinus Furstenerius. 1

Der Gesandtschaftsstreit in Nimwegen hatte bekanntlich die Frage veranlaßt, welche Leibniz unter dem Namen «Caesarinus Furstenerius» in umfassender Weise untersucht, in Rücksicht nicht bloß auf die besonderen Interessen des Hauses Braunschweig, sondern auf den politischen Zuftand des gesammten deutschen Reichs. Die Beranlassung war in kurzem folgende. Frankreich hatte den Abgesandten Lothringens auf dem Congresse in Nimwegen nicht als Legaten, sondern nur als Deputirten anerkennen wollen und dabei erklart, daß es überhaupt die Gefandten der deutschen Fürsten nur in dieser Form anerkenne, mährend es die Gefandten von Brandenburg und Pfalz=Neuburg als Legaten gelten ließ. Doch wurde die Anerkennung des Gefandten von Neuburg nachträglich zurückgenommen und erklärt, daß man ferner nur die kurfürstlichen Gesandten als Legaten ansehen werde. Die Frage ist demnach, ob in Betreff der Gesandtschaft die Fürsten des Reichs das= selbe Recht als die Aurfürsten haben oder nicht? Von seiten der Fürsten wird dieses Recht in Anspruch genommen, von seiten Frankreichs wird die Anerkennung verweigert. Die Kurfürsten selbst bestreiten das Recht nicht. Gegenüber dem Herzoge von Braunschweig=Lüneburg haben es die Generalstaaten und der Raiser anerkannt.2

Der Gesandte (Legat, ambassadeur) vertritt die Person eines regierenden Herrn bei einer fremden Macht. Daß er von einem regierenden Herrn und nicht von einer Körperschaft abgesandt ift, unter=

<sup>1</sup> S. vor. Cap. 123—124. Werke von Leibniz (O. Klopp). Bb. IV. S. 1—305. In dem Auszuge aus dieser Schrift (Entretiens de Philarète et d'Eugène touchant la souveraineté des electeurs et princes de l'empire, à Douisdourg 1677. Bb. III. S. 331—380) vertheidigt Philaret das Gesandtschaftsrecht der Reichsschriften, welches Eugen bestreitet; die Aurfürsten seien Regenten des Reichs, die anderen Fürsten Unterthanen. Eben dieser Punkt giebt der Frage ihre Besteutung und macht, daß sie mehr ist, als eine bloße Ceremonialfrage. — <sup>2</sup> Caesar. Furst. cap. II—IV.

scheibet ihn von einem "Deputirten"; daß er den Fürsten bei einer fremden Macht vertritt, nicht im Lande selbst, unterscheidet ihn von einem "Commissarius"; daß er bei der fremden Macht accreditirt ist, unterscheidet ihn von einem "Agenten". Den Gesandten macht dieser repräsentative Character (character repræsentativus), den er führt, und dem gewisse auszeichnende Ehren zukommen, wie der Titel Excellenz, das Recht, von den Gesandten, die vor ihm angekommen sind, zuerst besucht zu werden, u. a. 1

Die Frage ift demnach, ob die deutschen Reichsfürsten das Recht haben sollen, welches den Kurfürsten zusteht: Gesandte mit vollem (repräsentativem) Charakter zu schicken? Mit anderen Worten: ob sie das Recht der Legation haben? Da nun der repräsentative Charakter des Gesandten darin besteht, daß er die Person seines Souveräns vertritt und das Recht, solche Gesandte zu schicken, ein natürlicher Aussluß der Souveränetät ist, so läuft die ganze Streitsrage darauf hinaus: ob die deutschen Reichsfürsten wirklich Souveräne sind oder nicht? Unter diesem Gesichtspunkte beurtheilt Leibniz die Gesandtschaftsstreitsrage und handelt daher «de jure suprematus ac legationis principum Germaniae».

Man hat gegen das Hoheitsrecht der deutschen Fürsten eingewendet, daß sie dem Kaiser und Reich unterworfen seien. Zur Widerlegung dieses Einwurfs will Leibniz zeigen, daß die Souveränetät der einzelnen Fürsten und die kaiserliche Gewalt sich gegenseitig nicht beeinträchtigen, daß die Unterordnung der Fürsten unter den Kaiser sie keineswegs zu Unterthanen herabsetze, also mit einem Worte beide Gewalten, die Einheit der kaiserlichen und die Vielheit der fürstlichen, harmoniren. Diesen Zweck seiner Schrist soll der Name «Caesarinus Furstenerius» bezeichnen.

Freilich ist nicht jeder regierende Herr ein Souveran. Man muß zwischen "Superiorität" und "Supremat" unterscheiden: zu dem letzteren gehört eine gewisse Machtsülle, die nur mit einem größeren Territorium besteht und dadurch bedingt ist. Der König von Pvetot ist kein Souveran. Kleine Staaten haben Superiorität, nicht Supremat.<sup>3</sup> Nur diejenigen Fürsten sind wirkliche Machthaber, Potentaten, welche außer der Oberhoheit in ihrem Gebiet zugleich eine Armee besitzen, mit der sie Krieg führen können, eine Militärmacht, auf welche gestützt, sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendaj. cap. I—VI. — <sup>2</sup> Chendaj. cap. XI, XXVI, XXXII. — <sup>3</sup> Chenzbaj. Ad Lectorem.

im Stande sind, Bündnisse mit anderen Fürsten zu schließen und Einssluß auf die Angelegenheiten Europas zu üben. Ein Souveran kann nicht Unterthan sein, dies streitet schon mit der Unverletzlichkeit seiner Person. Der Unterschied zwischen Souveran und Unterthan liegt darin, daß der erste nur gezwungen werden kann, indem man ihn bekriegt und seiner Macht beraubt.<sup>1</sup>

### 1. Rurfürften und Reichsfürften.

Solche Potentaten sind die deutschen Kurfürsten und Reichsfürsten. Ihre thatsächliche Macht rechtsertigt schon ihre Souveränetät. Auch ist nicht einzusehen, was in Ansehung der Souveränetät die Kurfürsten vor den Reichsfürsten voraushaben sollen? Sie sind als Kurfürsten nicht mächtiger, ihr Gebiet und ihre Botmäßigkeit begründet keine Borrechte; vielmehr giebt es Fürsten, die größere Territorien haben und von alters her mächtiger sind als manche Kurfürsten. Was diese vor den anderen Reichsfürsten voraushaben, sind nur gewisse Functionen, welche ihnen allein zustehen, wie z. B. die Kaiserwahl; dieses Recht haben sie zu sogenannten Wahlcapitulationen benutzt, und so hat sich mit der Beit eine gewisse kurfürstliche Oligarchie im Reiche gebildet, die seit dem westsälischen Frieden ihre Geltung verloren.

Aber die Souveränetät der deutschen Fürsten gründet sich nicht bloß auf ihre thatsächliche Macht, sondern sie ruht auch in der allsemeinen Anerkennung und auf der geschichtlichen Entwicklung des deutschen Reichs. Diese Fürsten sind keine Emporkömmlinge, sie stammen ab von den alten deutschen Königsgeschlechtern, und die ersten regierenzben Familien der gegenwärtigen Welt, die Habsburger und Capetinger, sind nicht vornehmer als die meisten deutschen Fürstengeschlechter. Wenn nun die deutschen Fürsten in Ansehung der Souveränetät den Kursfürsten gleichstehen, warum sollen sie in Ansehung des Gesandtschaftserechts, welches aus der Souveränetät sließt, weniger gelten? Die Kurssürsten haben unbestritten das Recht der Legation, es ist auf dem Congresse zu Münster sestgestellt; dasselbe Recht muß aus demselben Grunde den deutschen Reichssürsten zuerkannt werden.

### 2. Das Saus Braunschweig-Efte.

Dasür spricht außerdem eine augenfällige Analogie. Wie will man den deutschen Reichsfürsten verweigern, was man den italienischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendaj. cap. VII, XX—XXII, XXXIII, XXXIII. — <sup>2</sup> Chendaj. cap. I, XXXVIII, XLIV. — <sup>8</sup> Chendaj. cap. XIII—XIX, cap. XXXVI—XXXVII.

Herzogen einräumt? Die Gesandten der Aurfürsten haben dieselbe Geltung als die Benedigs. Daher werden in diesem Punkte die deutsichen Reichsfürsten sich zu den Aurfürsten wohl ebenso verhalten dürsen, wie die italienischen Fürsten zu Benedig. Die italienischen Fürsten sind, mit den deutschen verglichen, weder souveräner noch vornehmer; Mantua und Modena sind Vasallen des Reichs, Florenz ist reichs=mittelbar, Parma ist Vasall des Papstes. Die Medici, Farnese, Gonzaga sind, mit den deutschen Fürstengeschlechtern verglichen, neue Familien. Das Haus Braunschweig=Lüneburg ist das Stammhaus der Familie Este.

Die deutschen Fürsten haben demnach dasselbe Gesandtschaftsrecht als die deutschen Kurfürsten und die italienischen Herzoge. Dieses Recht braucht nicht erst durch besondere possessorische Acte bewiesen zu werben; es wird dadurch nicht entkräftet, daß man die Ausübung unterlassen hat. Ich habe das Recht, auf meinem Grund und Boden zu bauen, wenn auch kein früherer Besitzer jemals dort gebaut hat. Wer das Recht der Souveränetät hat, besitzt ebendarum auch die Macht= vollkommenheit, Souveranetätsacte zu vollziehen, also auch das Recht, Gesandte mit hohem Charakter zu schicken; er darf dieses Recht aus= üben, wenn er es auch bisher nie gethan hat. Indessen ift das Recht von verschiedenen Reichsfürsten und bei verschiedenen Gelegenheiten in der That ausgeübt worden: von dem Herzog von Lothringen, dem Erzherzog von Desterreich, dem Landgraf von Hessen, den Herzogen von Württemberg und Jülich=Cleve u. a. Es heißt die deutschen Reichs= fürsten unter die italienischen Herzoge herabwürdigen, wenn man ihnen das Gefandtschaftsrecht streitig macht. Eine Chrenfrage des Reichs ift, daß dieses Recht anerkannt und seine Fürsten den italienischen gleich= geachtet werden.2

Die Nichtanerkennung von seiten Frankreichs hat den Streit entzündet. Der Erisapfel ist von außen hereingeworfen worden. Beibniz sieht schon hier in Frankreich den Feind der deutschen Reichsehre. Die nächste Schrift wendet sich unmittelbar gegen Ludwig XIV., als den schlimmsten Feind nicht bloß der Ehre des Reichs, sondern auch seiner Sicherheit und seines Rechts.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendaj. XXXVII, LI-LII. — <sup>2</sup> Caes. Furst. cap. LIV, cap. LVI-LXIV. — <sup>3</sup> Chendaj. cap. V.

### III. Mars christianissimus.

#### 1. Beranlaffung und Zeitpunkt.

Seit geraumer Zeit hat sich auf dem Gebiete der europäischen Politik die Herrschaft des gewaltthätigen Unrechts in Ludwig XIV. verkörpert; eine Sophistik, deren Dreistigkeit mit jedem Schritte wächst, geht damit Hand in Hand und ist geschäftig, Unrecht in Recht zu ver= Da zuletzt auch der leere Schein der Gründe nicht mehr vor= handen ift, so wird mit frivoler Rücksichtslosigkeit dem offenbarsten Unrecht bloß noch der Name und Stempel des Rechts aufgebrückt. Eine solche Vertheidigung ist von der groben Ironie nicht mehr zu unterscheiden, sie läßt sich in dieser Form wider sich selbst kehren; man braucht die Politik Ludwigs XIV. nur im Stil ihrer Parteigänger zu vertheidigen, um sie auf das stärkste zu treffen. Ein solches ironisches Pamphlet schreibt Leibnig in dem Zeitpunkte, wo die Gewaltthaten Ludwigs XIV. gegen das deutsche Reich ihren Gipfel erreicht haben. Der Raub Straßburgs ist schon geschehen, die Gefahren von Often, die Leibniz einst durch Ludwig XIV. hatte vernichten wollen, sind jest durch die Politik dieses Königs schlimmer als je gegen das Reich herauf= beschworen, die Türken stehen vor Wien, und die Hauptstadt des apostol= ischen Kaisers ist nahe baran, eine Beute der Ungläubigen zu werden. Darum nennt Leibniz seine Satire «Mars christianissimus» ober "Vertheidigung der Waffen des allerchriftlichsten Königs gegen die Christen". Er nimmt die Maske eines der deutschen Parteiganger Ludwigs XIV., die man damals im Reiche "Gallo-Grecs" nannte und denen das lette vaterlandische Gefühl käuflich war für fremden Sold. So trifft er mit einem Schlage zugleich die Politik Ludwigs XIV., die Sophistik ihrer Vertheidiger, die Verrätherei ihrer deutschen Anhänger. Je nackter das Unrecht und die Gewaltthaten Ludwigs XIV. offen vor aller Welt liegen, um so nackter und handgreiflicher muß natürlich auch die Ironie sein, die ihn vertheidigt; sie ist so stark aufgetragen, daß sie keinen täuscht, die grellen Farben fließen aus der Absicht und Stimmung des Verfassers, der mit seinem Gegenstande kein afthetisches Spiel treiben, sondern sein im tiefsten Grunde emportes Rechtsgefühl dawider entfesseln will. Dieser «Mars christianissimus» ist eine Ge= sinnungsschrift, bei welcher die Diplomatie nicht mitredet, und die darum in ihrer Art einzig ist unter den politischen Schriften unseres Leibniz.

#### 2. Die neufranzösische Politit.

Noch im Jahre 1672 hatte er eine große Hoffnung auf Lubwig XIV. gesetzt, sie war sehlgeschlagen und an dem Kriege gegen die Niederlande gescheitert. Diesen Zeitpunkt nimmt Leibniz als den Wende= punkt in der Politik des Königs. Bis dahin habe es wenigstens geschienen, als ob er der Politik Mazarins treu bleiben wolle. habe Parade gemacht mit der Erhaltung des westfälischen Friedens, mit der Freiheit des deutschen Reichs, mit der Freundschaft der deut= schen Fürsten. Seit dem Ministerium Louvois habe sich die Miene geändert. Jest wird das deutsche Reich mit offener Berachtung behan= delt, es sei ein Name ohne Bedeutung, ein ohnmächtiges und werthloses Ding, das sich alles müsse gefallen lassen. Und in Deutschland selbst giebt es Leute, welche diese Mißhandlung ihres Vaterlandes gutheißen. Früher hat man in Frankreich mit dem westfälischen Frieden schön gethan, die neufranzösische Politik will den König von allen jenen Ver= pflichtungen freisprechen, und nichts ist ihr widerwärtiger, als daß es in jenem Friedensschlusse geheißen habe: «teneatur rex christianissimus». Dieser Formel gehen die modernen französischen Diplomaten aus dem Wege, "wie der Teufel dem Weihwasser". Haben doch die Gesandten in Frankfurt ganz offen erklärt, daß der Friede von Münster nicht ferner gelte und der Friede von Nimwegen eine Wohlthat sei, die der König von Frankreich den von ihm bekriegten Ländern erwiesen habe. Es stehe bei ihm, diese Wohlthat, wie er es gutfinde, zu erläutern. Der König von Frankreich handelt nicht mehr nach Staatsgründen, sondern nach seinem «bon plaisir». Die Rücksichten auf die Rechte ber Kirche und des Staates sind Skrupel, die für gewöhnliche Menschen, aber nicht für einen Mann, wie Ludwig XIV., passen, der zu den Auserwählten gehört und vom himmel in allen zeitlichen Dingen die größte Macht empfangen hat. "Ich will", sagt der Verfasser unserer Schrift, "den König von allen Skrupeln der Art mit Hülfe einer neuen Rechtslehre befreien. Freilich werde ich alle wirklichen Rechtslehrer gegen mich haben, die Legisten und Canonisten, aber die Casuisten sind auf meiner Seite und besonders die Jesuiten, die jetzt von dem fran= zösischen Königthum mehr zu hoffen haben, als von dem spanischen." 1

Die Grundlage dieser neuen, für Ludwig XIV. gemachten Rechts= theorie ist höchst einfach. Gott ist der Inhaber des größten Rechts,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mars christ. Werke (O. Rlopp). Bb. V. (S. 201-243), S. 212.

und der König von Frankreich ist der wahre und einzige Statthalter Gottes in allen zeitlichen Dingen, er besitzt jene göttliche Machtvoll= kommenheit, kraft beren Moses den Juden befahl, die goldenen und filbernen Gefäße der Aegypter zu fordern, kraft deren das Volk Ifrael die Güter Kanaans für sich in Anspruch nahm, kraft deren Papst Alexander VI. die Länder der neuen Welt zwischen Spanien und Portugal vertheilte. Als der Bevollmächtigte Gottes ift Ludwig XIV. noth= wendig ein gerechter Mann, und ber Gerechte ift sich selbst das Gesetz, wie Paulus fagt. Er ist zugleich unter allen Monarchen der mächtigste, und was dem mächtigsten nützlich ift, das ist gerecht, wie Plato den Thrasymachus sagen läßt. Der Cardinal Bellarmin hat die mittelbare Macht des Papftes in Rucficht der zeitlichen Dinge bewiesen; dieselben Gründe beweisen unvergleichlich besser die unmittelbare Macht des Königs von Frankreich in allen zeitlichen Dingen. Was von dem Reiche Jesu Chrifti auf Erben gesagt ift, muß man von dem Reiche des aller= driftlichsten Königs verstehen. Weshalb ware auch sonst das heilige Flaschchen mit dem Salböl vom Himmel gefallen? Weshalb hätte der König von Frankreich die Gabe empfangen, Wunder zu thun und Aranke zu heilen? Chriftus und die Propheten haben immer die Könige von Frankreich im Auge gehabt. Rein Königreich der Welt kann sein Grundgesetz so gut aus der Bibel beweisen als das neufränkische. Hat der Messias sein Recht aus den Propheten bewiesen, warum soll es nicht auch sein Statthalter thun? Warum soll dieser nicht im fleisch= lichen Sinne thun, was jener im geiftigen gethan hat? Wenn Chriftus fagt: "sehet die Lilien auf dem Felde, sie spinnen nicht", so liegt in diesem Ausspruch eine verborgene Weissagung. Die Lilien bedeuten die Könige von Frankreich, deren Wappenbild sie sind, das Spinnen ift eine weibische Arbeit; das biblische Wort will sagen, daß die Könige von Frankreich nicht weibisch entarten werden, daß der Herrscherstab dem kriegerischen Volke der Franzosen gebühre, daß Frankreich nie unter das Joch der Fremden oder der Weiber fallen dürfe, denn der Held der Bölker soll aus diesem Lande hervorgehen. 1 Jetzt soll das große und lette Weltreich gegründet werden, welches bestehen wird bis an das Ende der Tage. Was die Chiliasten von der Wiederkunft des Messias erwarten, wird durch Ludwig XIV. erfüllt werden: die Grün= dung des tausendjährigen Reichs!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mars christ. S. 217.

Und nicht bloß die Weissagungen der Schrift, auch die Wunder Gottes stehen ihm zur Seite. Ist es kein Wunder, daß dieser König sortwährend Kriege führt und doch immer Geld hat? Manche glauben, er besitze den Stein der Weisen; andere meinen gar, er habe einen Hauskobold in seinem Dienste. Wie lächerlich nicht bloß, sondern gotteloß ist eine solche Meinung, welche dem Teusel zuschreibt, was offenbar die Hand Gottes vollbringt! Als ob, wie die Juden sagten, Christus durch Beelzebub Wunder thäte! Und wie vollbringt der König seine Großthaten? Ohne alle Anstrengung, ohne allen Krastauswand; er ist eigentlich nur beschäftigt, sich zu amüsiren. Die großen Dinge geschehen, indem er sich amüsirt! Daran eben erkennt man den Liebling Gottes, denn, wie das Sprichwort sagt, Gott giebt es den Seinigen im Schlase. Der Himmel ist sichtlich mit diesem Könige. Wehe daher allen, die gegen ihn sind! Diese Verblendeten troßen dem Himmel und löken wider den Stachel.

Es sehlt nur, daß ein Prophet aufsteht, der das göttliche Strafgericht allen verkündet, die dem Könige widerstehen. Ludwig XIV. steht der christlichen Welt gegenüber, wie einst Nebukadnezar der jüdischen; damals wollten sich viele unter den Juden gegen den babylonischen König auf das schwache Rohr Aegypten stüzen, ebenso vergeblich und thöricht sezen heute einige Fürsten des deutschen Reichs gegen den französischen König ihre Hoffnungen auf Desterreich. Es sehlt nur der Jeremias, der ihnen den Untergang weissagt; und es hat sich ein kleiner Prophet dieser Art schon gesunden in der Person eines deutschen Dorspriesters, der aus der Apokalypse beweist, daß alle Feinde Ludwigs XIV. der Strase Gottes versallen; niemand sei, der sich dem Könige ungestrast widersetz; zur Strase, daß es dem Könige Trotzedenheit, Holland Ueberschwemmungen, Oesterzeich Ausstände und das bestsche Reich den Einbruch der Türken.

So ist durch Weissagungen und Wunder die göttliche Sendung Ludwigs bewiesen. Alle Könige und Fürsten müssen sich ihm beugen, ihn anerkennen als den Schiedsrichter ihrer Streitigkeiten, als den Lenker der gesammten christlichen Welt, und vor allem sollen die deutschen Katholiken ihm huldigen, als ihrem religiösen Befreier. Denn der König kämpst überall nur zum Ruhme Gottes für das Heil der Kirche; er hatte Holland nur im Interesse der Bischöse von Köln und Münster bekriegt, freilich sind auch die Bisthümer Köln und Lüttich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mars christ. S. 217.

von seinen Soldaten gemißhandelt und verheert worden, indessen es geschah gegen den Willen des Königs und zum allgemeinen Besten. Seine Gesandten in Nimwegen haben ausdrücklich die freie Religions= übung für die Katholiken in den Niederlanden gefordert; diesen Zweck hatten sie vor allem im Auge, sie trachten immer zuerst nach dem Reiche Gottes und wissen, daß ihnen dann die anderen Dinge von selbst zu= Freilich hat der König auch die Rebellen in Ungarn unterstütt, obgleich es Protestanten waren; er hat sie unterstützt im Interesse der Türken, obgleich die Türken Ungläubige find, aber er hat beides nur gethan, um Desterreich zu vernichten und nach dessen Vernichtung der alleinige Schirmherr der Kirche zu sein, die er dann erlösen wird von aller Rezerei. Man sieht, wie bei diesem Könige alles geschieht um der Kirche willen. Den deutschen Klerus hat er schon zum Theil auf seiner Seite und ebenso die italienischen Frauen, beide sehen in den Franzosen ihre Befreier: den deutschen Klerus befreien sie von den Protestanten und die italienischen Frauen von dem Joch ihrer Che= Wer aber die Weiber und Priester auf seiner Seite hat: wer will dem Widerstand leiften?1

#### 3. Die Gallo-Grecs.

In Deutschland zählt ber große König eine Menge Anhänger; der Pöbel nennt sie Verräther, aber bas thut der Pöbel aus Neid. Jene Leute sind klug und wissen, was dem deutschen Reiche Noth thut. Dieses Reich sei so monströs und verdorben, daß es einen Herrn brauche; die deutsche Freiheit sei wie die Zügellosigkeit der Frösche in der Fabel, die überall quaken und bald da, bald dorthin springen. Sie müssen einen Storch haben, da sie den Balken nicht mehr fürchten. Storch sei der König von Frankreich, dem man es Dank wissen musse, daß er das elende Reich der Frösche vernichte. Es giebt unter diesen "Gallo=Grecs" noch andere, die im Herzen den König von Frankreich haffen, aber noch mehr das französische Geld lieben, die ihre dreißig Silberlinge nehmen und dabei hoffen, Deutschland werde durch Gottes Barmherzigkeit gerettet werden: diese Leute sind die Judasse unter den Deutschen, sie meinen, daß sie den König von Frankreich werden prellen und eines Tages auslachen können; er werde nichts gewinnen und sie ihr Geld behalten. Aber sie werden sich täuschen. Das Sprichwort fagt: wer zuletzt lacht, lacht am besten, und das Lachen wird zuletzt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mars christ. S. 229.

bei dem Könige von Frankreich sein. Ganz ähnlich hatte Leibniz vierzehn Jahre früher in seinem "Bedenken" von der Sicherheit des deutschen Reichs diese Sorte der deutschen Franzosenfreunde geschildert. 1

Einige unter den "Gallo-Grecs" machen sich wohl im stillen Strupel und können die Vaterlandsliebe noch nicht ganz los werden, aber ihre Zahl ift gering und ihre Thorheit lächerlich. Es sind die Dummen unter den Klugen. Man muß sie damit beruhigen, daß sie ihr Vaterland zum Besten Gottes und der Kirche verrathen, und daß am Ende das Vaterland nichts ift als ein leerer Name, womit man dem dummen Gewissen Angst macht, eine Bogelscheuche der Idioten (épouvantail des idiotes). Freilich wird unter bem französischen Joch der Zustand Deutschlands der elendeste sein. Jetzt verachten sie uns wegen unserer Einfalt, dann werden sie uns auch noch wegen unserer Feigheit verachten, und wir werden die Schmach doppelt verdient haben. Aber die Zeit der Unterdrückung und des Unglücks ift eine Prüfung, und jede Prüfung ift gut, benn sie dient zur Läuterung. Wir werden elend sein vor der Welt und um so glücklicher vor Gott, wir werden in einem politischen Jammerthal leben: um so lieber werden wir es verlassen und zum Himmel eingehen!?

Was fehlt noch, um unser Elend zu vollenden, nach der gewaltsamen Wegnahme Lothringens, nach dem Ariege gegen Holland, der ohne einen Schein des Grundes begonnen wurde, nach so vielen Gewaltthaten gegen deutsche Städte, so vielen Feindseligkeiten in der Pfalz, nach der Berufung der Reunionskammern, endlich nach dem Raube Straßburgs, diesem Meisterstreich einer spizbübischen, türkischen Politik, seinem Raube mitten im Frieden, ohne jeden Borwand, wider alle gegebenen Bersicherungen? Nichts ist unverschämter und lächerlicher als die Bertheidigung der vermeintlichen Rechtsansprüche, welche der König von Frankreich auf deutsche Gebiete erhebt. Um Grund für jene Forberungen zu sinden, müssen die Advokaten der neufranzösischen Politik untertauchen bis auf die Zeiten Dagoberts und Karls des Großen. Ebenso gut könnte es den modernen Galliern einfallen, in Rom jenes Geld zu fordern, welches dort einst den alten Galliern unter Brennus versprochen wurde!

Wozu braucht auch der König von Frankreich Rechtsgründe für seine Ansprüche und Handlungen? Ist er doch der Generalvicar Gottes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben Cap. V. S. 82 flgb. — <sup>2</sup> Mars christ. Werke (D. Klopp). Bb. V. S. 227—228.

und als solcher an keine Gründe und Rechenschaften gebunden. Freilich ist diese kiefe Einsicht in die Mission des Königs nicht jedermanns Sache. Die zahllosen Opfer seines Ehrgeizes rusen den Himmel um Rache an für das frevelhaft vergossene Blut. Um dem Ruhmeskizel einer Nation zu schmeicheln, hat man so viele Felder mit Blut überschwemmt, so viele Tausende sind hingeopsert durch das Schwert, durch Hunger und Elend, bloß damit man auf die Thore von Paris mit goldenen Buchstaben den Namen "Ludwig der Große" schreiben könne.

Indessen alle diese Klagen, so wie alle Versuche, nach dem Maß=
stade des gemeinen Rechts den König von Frankreich zu verdammen
oder zu rechtsertigen, fallen machtlos zu Boden vor seiner göttlichen
Mission. Ist er doch zum Regenerator der christlichen Welt berusen!
Diese bedarf eines Oberhauptes, welches bisher der römische Kaiser
sein wollte. In der Erfüllung seiner Mission steht dem Könige das
Haus Oesterreich im Wege. Um sein Ziel zu erreichen, muß er Oesterreich stürzen: daher seine Kriege! daher fällt er im Augenblick, wo die
von ihm selbst herausbeschworene Türkengesahr dem Reiche am furchtbarsten droht, über Deutschland her, damit die Leute einsehen, wie sie
nur zu wählen haben zwischen Mahomet und ihm!

Man sollte meinen, daß der allerchristlichste König, in Zukunft das alleinige Oberhaupt der christlichen Welt, vor allen die Türken angreisen werde, diesen Erbseind der Christenheit. Im Gegentheil, er hält es mit den Türken und bekämpst zuerst die Hollander und die Deutschen. Der Grund ist klar: Deutschland und die Niederlande sind nah, und die Türkei ist weit; er wird die Türken besiegen, nachdem er die christlichen Völker, die ihm näher sind, besiegt hat. Die Methode seiner christlichen Welteroberung wetteisert mit der Methode der christlichen Weltbekehrung: erst die Juden, dann die Heiden!

## Zehntes Capitel.

# Leibnizens kirchenpolitische Wirksamkeit: Die Reunionsbestrebungen.

- I. Die Wiederherstellung der kirchlichen Einheit.
  - 1. Die kurmainzischen Plane.

Jene Idee der Weltharmonie, welche die Richtschnur der Denkart unseres Philosophen und das Grundthema seiner Lehre ausmacht, findet in seinen Beschäftigungen mit den großen Zeitsragen ein Feld der Answendung auf die vorhandenen Weltzustände, welche bedrohliche Gegenssätze in sich tragen, deren Ausgleichung sie bedürfen und suchen. Leibnig als der Philosoph, welcher er ist, als der welts und staatstundige Schriststeller, ist der berusenste und geistig bedeutendste Stimmsührer der reconciliatorischen Interessen des Zeitalters. Wir haben diese Art seiner Thätigkeit auf dem politischen Gebiet, wo es sich um die Erhaltung des Weltsriedens, die Sicherung des deutschen Reiches, die Besestigung des europäischen Gleichgewichts wider die französische Kriegslust handelte, schon kennen gelernt und wollen sie jest auf dem kirchlichen versolgen.

Der große Gegensat, der auf diesem Gebiet in der erften Balfte des jechszehnten Jahrhunderts entstanden und in den Beschlüssen des tribentinischen Concils gleichsam erstarrt war, hatte in der ersten Sälfte des siebzehnten den dreißigjährigen Krieg aus sich hervorgeben lassen. Run hatte der westfälische Friede zwar den kirchlichen Zwiespalt so weit beendet, daß den Protestanten die Duldung ihrer Lehre und Rirche gesichert war, aber es fehlte viel, daß dadurch der Kirchenfriede wirklich und auf die Dauer verbürgt schien. Die innere Glaubens= trennung blieb und damit die religiöse Zwietracht, welche leicht wieder auflobern und mit dem Frieden auch die Sicherheit des Reiches ge= fährden konnte. Wer daher für die Erhaltung des westfälischen Friedens und die Sicherheit des Reiches ernstlich besorgt war, mußte nothwendig darauf benken, auch den religiösen Frieden tiefer zu begründen und die Glaubenstrennung durch eine Verföhnung und Wiedervereinigung der beiden Kirchen aus dem Wege zu räumen. Darin liegt der politische Beweggrund, woraus in der Zeit nach dem westfälischen Frieden die Reunionsbestrebungen hervorgehen. Nun wissen wir, daß diese Friedens= und Sicherheitspolitik in Betreff des deutschen Reiches hauptsächlich in Mainz ihren Herd hatte, und es erklärt sich baraus, daß in dem Syftem und Zusammenhange ber mainzischen Politik, daß in Mannern, wie der Kurfürst Johann Philipp und Boineburg, auch die Idee der kirch= lichen Reunion ernsthaft gefaßt und gepflegt wurde. Boineburg, persönlich an beiden Kirchen betheiligt, durch Geburt Protestant, durch Bekehrung Katholik, war schon im Jahre 1660 für dieses Ziel in Rom thatig. So wurde Leibniz schon in seiner mainzischen Periode mit dieser Idee vertraut, und sie war ihm willkommen. Er schrieb hier nicht bloß politische, sondern auch "theologische Demonstrationen" (demonstrationes catholicae), nicht etwa aus speculativer Liebhaberei, sondern zu einem praktischen, kirchlich reconciliatorischen 3meck, er wollte darin die wichtigsten streitigen Glaubenspunkte in ein folches Licht setzen, daß die verschiedenen theologischen Parteien mit dieser Fassung übereinstimmen konnten. Er hatte schon damals die Reunion in das Auge gefaßt. Die Schrift will unparteiisch erscheinen, darum verbirgt der Verfasser geflissentlich sich und seinen kirchlichen Stand= punkt; sie ift lateinisch verfaßt, damit sie von Ausländern gelesen werden könne; sie will den verschiedenen kirchlichen Bekenntnissen und Richtungen ein Einigungsobject darbieten und gerade in dieser Rücksicht das praktische Urtheil der stimmführenden Theologen heraus= fordern. Sein Wort sollte einfach, gemeinfaßlich, erleuchtend sein, frei von allem "Spinngewebe" der Scholastik. "Ich hätte es lieber deutsch geschrieben", heißt es in einem noch in Mainz (1671) abgefaßten Briefe an den Herzog Johann Friedrich, — "allein es hätte dergestalt dem Ausländer nicht communicirt werden können. Meine Intention nun damit ist gewesen, zu versuchen, ob etwa mit guter Manier, ver= ftändiger Sanftmuth, von Theologen von allen Seiten, von katholischen, evangelischen, reformirten, remonstranten und sogenannten jansenisten, practicirte Judicia und dieses zum wenigsten erhalten werden könnte, daß, wo sie nicht alles billigten, dennoch bekennten, nichts darin, so verdammlich oder dem also Lebenden und Sterbenden an seiner Selig= keit schädlich, zu finden. Welches gewißlich ein schöner Grad zu einer mehreren Näherung und Einigkeit ware, wenn in einer so wichtigen und schweren Sache dergleichen Specimen zu bewirken wäre. Es müßten alle die, so judiciren sollen, weder den Autor und dessen Religion noch die Intention der Mitcensores wissen und jeder der Meinung sein, daß es von einem seiner Partei komme. Wie solches vielleicht am füglichsten zu thun, habe ich bem Herrn Baron von Boineburg aus= führlicher zugeschrieben." 1 Und im Rückblick auf die Verhandlungen, die man seitdem begonnen und jahrelang geführt hatte, sagt Leibniz in einem Briefe an Eyben, Assessor am Reichskammergericht (August 1692): "Was das negotium unitatis restituendae betrifft, so werden wenig privati in Europa jeto sein, die mehr Gelegenheit gefunden, darin eine rechte Einsicht zu haben als ich, seit ich des sel. Baron von Boineburg intimus gewesen". 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leibnizens Deutsche Schriften (Guhrauer). Bb. I. S. 275 figd. Bergl. S. 270 figb. (Brief v. 21. Mai 1671). Die Werke von Leibniz (O. Klopp). Bb. III. S. 251—253. — <sup>2</sup> Ebenbas. Bb. VII. Einl. S. XXXIX figb.

## 2. Die Reunionsintereffen.

Mächtige Beweggründe politischer Art arbeiten für und wider das Werk der kirchlichen Wiedervereinigung. Der religiöse Zwiespalt im deutschen Reiche befördert die Theilung und den politischen Zwiespalt der Staaten, welchen Frankreich begünftigt, weshalb es gern die Rolle der Schutzmacht für die beutschen Protestanten spielt. Die Glaubenstrennung öffnet das Reich dem Einflusse Frankreichs, die Reunion würde diesem Einflusse vorbeugen und das Reich nach innen stärken und sichern; schon beshalb liegt es im kaiserlich=österreichischen Interesse, das Werk der Wiebervereinigung aus allen Kräften zu fördern. Und ebenso kann es dem Machtinteresse und dem Machtbedürfniß der katholischen Kirche nur willkommen sein, die Protestanten wiederzugewinnen unter Bedingungen, welche bei gegenseitigen Einräumungen verschiedener Art die oberfte Geltung des Papftthums in der Kirche anerkennen und fest= halten. Diese einfache Betrachtung der politischen Zeitlage erklärt, warum wir Kaiser und Papst auf seiten der Reunion und für dieselbe wirksam, bagegen das französische Machtinteresse und den Gallikanismus auf der Gegenseite finden werden, bestrebt, die Sache zu hindern. So fällt die Angelegenheit der Reunion mit den politischen Interessen, die sie treiben und für und wider dieselbe thätig sind, zugleich unter die politischen Gegensätze ber Zeit: unter die Gegensätze der gallikanischen und römischen Kirche, der französischen und österreichischen Macht. Von den Päpften, welche die Sache der Reunion unterstützten und bei der längeren Dauer ihrer Regierungszeit auch am meisten bafür wirksam sein konnten, ist vor allem Innocenz XI. (Obescalchi) zu nennen, beffen Pontificat (1676—1689) mit den Jahren zusammenfällt, in denen bie Reunionsplane ihre beften Aussichten hatten.

Das nächste Interesse, innerhalb des deutschen Reiches den Frieden und die Sicherheit durch eine Ausgleichung der großen kirchlichen Gegenssätze zu befestigen und dauernd zu gründen, hatte der Kaiser. Es handelte sich für das erste darum, die protestantischen Staaten und deren Fürsten für die Idee zu gewinnen und Grundlagen für weitere Verhandlungen zu schaffen. Diese Angelegenheiten zu führen, wurde ein Mann beauftragt, der viele Jahre hindurch der kaiserliche Agent für die zu stistende Reunion und selbst aufs eifrigste für die Sache interessirt war: dieser in der Geschichte der Reunionspläne jener Zeit wichtige und außerordentlich thätige Mann war Christoph Rohas Spinola, aus einer spanisch=niederländischen Familie, begünstigt von

Philipp IV. von Spanien, Beichtvater der erften Gemahlin des Kaisers Leopold I., der ihm die Mission anvertraute und die Vollmachten gab, in Ungarn und im deutschen Reiche für die Wiedervereinigung der beiben Kirchen zu wirken. Spinola gehörte zum Orden der Franzis= kaner und wurde Bischof erft von Tina in Kroatien, dann (seit März 1685) von Wiener Neustadt, er wirkte zugleich als Diplomat und Missionar und betrieb die Sache ber Reunion nicht bloß als ein kaiserliches Geschäft, sondern als seine Lebensaufgabe, für welche er schon lange thätig gewesen war, bevor ihn kaiserliche und papstliche Vollmachten mit der Sache betrauten. Er selbst erklärt im Jahre 1671, daß er seit zwanzig Jahren an dieser Aufgabe arbeite. Im Jahre 1661 beginnt er seine bem Zweck ber Reunion gewibmeten Reisen, er ist zu diesem Zwecke sechsmal in Rom, fünfmal in Hannover gewesen, das erstemal 1677, das zweitemal 1683, wo ihm Leibniz näher trat. Sein Tob (den 12. Marz 1695) durfte mit Recht als ein Mißgeschick für die Sache der Reunion angesehen werden, welche Spinola fast ein halbes Jahrhundert hindurch mit so vielem Eifer und einige Zeit mit scheinbar glücklichem Erfolge betrieben hatte.

## 3. Der hof in hannover und bie Abtei von Maubuiffon.

Unter den protestantischen Ländern des deutschen Reiches boten für die Reunionsplane und die Aufgabe Spinolas diejenigen offenbar einen sehr günstigen und empfänglichen Schauplatz, deren Fürsten entweder ganz im katholischen oder ganz im kaiserlichen Interesse waren. Solche günftige Bedingungen fanden sich vornehmlich in Hannover. Das Land war lutherisch, der Herzog Johann Friedrich hatte sich zur römischen Rirche bekehren lassen, und die Reunionsidee fand deshalb bei ihm williges Gehör, obwohl er politisch nicht in kaiserlichem, sondern in französischem Interesse stand. Sein Bruder und Nachfolger Ernst August begehrte die Kurwürde und war, obwohl dem Namen nach lutherisch, vermöge seiner politischen Interessen kaiserlich gefinnt und von dieser Seite den Reunionsplanen offen. Daher kam es, daß namentlich unter Ernst August Hannover ein Centralpunkt für die kaiserlichen Reunions= plane und ein Anziehungspunkt für Spinola wurde, bis andere poli= tische und dynastische Interessen, namentlich die Aussicht auf die Thron= folge in England, den katholisirenden Reunionsbestrebungen für immer in ben Weg traten.

Die fürstlichen Frauen des hannoverischen Hofes nahmen an den Reunionsplänen und Bestrebungen ihren Antheil: die Herzogin=Wittwe

Henriette Benedicta aus firchlichem Glaubenseiser, die regierende Herzogin Sophie dagegen aus weltlichen Interessen, mit ihrer völlig unsbefangenen, klugen, allem Kirchenglauben im Grunde abgeneigten Denkart. Ihrer Nichte und Schwägerin Benedicta war der katholische Glaube angeerbt und anerzogen, diese hatte den Pfalzgrasen Sduard, einen bekehrten Calvinisten, zum Bater, die bekehrungssüchtige Anna Gonzaga zur Mutter und einen bekehrten Lutheraner, den Herzog Johann Friedzich, zum Gemahl. Sophie dagegen war gesinnt, wie ihr Bruder, der Kursürst Karl Ludwig von der Pfalz. Wir müssen etwas näher auf diesen weiblichen Antheil des hannoverischen Hoses eingehen, weil sich hier der Faden zeigt, der uns zu einem anderen in der Geschichte der damaligen Reunionspläne wichtigen Centralpunkte hinsührt.

Mit der Heirath und Bekehrung des Pfalzgrafen Chuard war in die Familie des unglücklichen Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz, einst des Oberhauptes der Union, des Führers der protestantischen Reichsinteressen, ein katholisches Ferment gekommen, das weiter um sich griff. Seine zweite Tochter, die Pfalzgräfin Louise Hollandine floh in abenteuerlich=romantischer Weise aus dem Haag nach Frankreich und folgte dem Beispiel ihres Bruders, sie wurde durch ihre Schwägerin Anna Gonzaga ebenfalls zur römischen Kirche bekehrt und erhielt die reiche Abtei Maubuiffon bei Paris. Dier empfing sie als eine 57jäh= rige Frau im Sommer 1679 den Besuch ihrer Schwester Sophie, die in ihren Briefen und Denkwürdigkeiten diesen Aufenthalt höchft ergöt= lich geschildert hat.\* Leben und Neigungen der Aebtissin waren sinnlich, weltlich, artistisch, sie beschäftigte sich mit Malerei und mochte lieber im Atelier als im Oratorium sein. Man erzählt von ihr, daß sie sich gerühmt, vierzehn Kinder geboren zu haben. Ihre Sitten schmeckten schon nach ber Zeit ber Regentschaft.

Anna Gonzaga dagegen nahm es mit der katholischen Sache ernst und wünschte nichts eifriger als auch ihre Schwägerin von Hannover zu bekehren. Darin wurde sie lebhaft unterstützt von einer anderen, streng katholisch gesinnten und ebenfalls bekehrungssüchtigen Frau, welche bald eine wichtige Person in der Abtei Maubuisson wurde. Frau von Brinon, die erste Oberin der Erziehungsanstalt von Saint=Chr, welche die Frau von Maintenon für 250 ablige Töchter gestistet hatte, wollte auch

<sup>1</sup> Meine Gesch, der neuern Philosophie. Bb. I. (Jubil.=Ausg.) 4. Ausl. S. 191. — 2 Publicationen aus den K. preuß. Staatsarchiven. Bb. IV. (1879.) S. 113—131. Bgl. ebendas. Bb. XXVI. (1885.) S. 371—380.

Kunft und Poesie in dem alleinigen und strengen Dienst der Religion sehen und forderte deshalb die religiöse Tragödie, worin die Geschlechts= liebe keinen Raum haben sollte, die biblische Tragödie ohne Liebe, deren Muster Racine in seiner «Athalie» gab (1691). Plöglich mußte sie das Stift von Saint-Cyr verlassen, weil sie durch ihre Herrschsucht die Frau von Maintenon verletzt hatte. Sie kam nach Maubuisson und wurde der weibliche Secretar der Aebtissin und bald die einflußreichste Person in der Abtei. Der weltlich leichte und bestimmbare Sinn der Pfalzgräfin Louise beugte sich unter den festen Willen der Brinon und war leichter zu beherrschen als die Schutherrin von Saint-Cyr, so entgegengesett auch im übrigen die Reigungen und Charaktere der Brinon und der Alebtissin waren, denn diese, wenn man nach ihrem Leben urtheilen darf, fand die Liebe ohne Tragodie angenehmer als die Tragodie ohne Liebe. Seitdem der Einfluß der Brinon zur Herrschaft gelangt mar, bildete die Abtei von Maubuisson einen Mittelpunkt katholischer Missions= bestrebungen, und man suchte von hier aus die deutschen Reunionsplane, welche in Hannover ihren Herb hatten, im Sinne der Bekehrer zu lenken. In dem mannichfaltig verschlungenen Gewebe der Reunionsversuche jener Zeit bildet der Verkehr zwischen Maubuisson und Hannover einen besonderen Faden, der sich durch jenes Gewebe hindurchzieht und welchen namentlich die Hand ber Brinon fortspinnt. Zwei Bekehrungen sind bereits in dem pfälzischen Hause burch den Eifer der Anna Gonzaga gelungen, jest soll die dritte versucht werden: die der Herzogin Sophie von Hannover, durch welche man, wenn sie zum Uebertritt bewogen wird, auch beren Gemahl Ernft August zu bekehren hofft. Man kennt den Einfluß, welchen Leibniz auf die Herzogin hat, er ift der geiftig bedeutenofte Mann am Hofe von Hannover und die Seele der gefelligen Areise, welche die Herzogin in Herrenhausen um sich versammelt. So wird Leibnig selbst ein Ziel jener Bekehrungsversuche, die von Maubuisson ausgehen, und denen die Brinon ihren ganzen Eifer widmet. Die Herzogin Benedicta hatte fie ber Aebtissin, ihrer Tante, empfohlen; die Marquise Caylus, die Nichte der Frau von Maintenon, schildert in ihren "Erinnerungen" den Charakter der Brinon als herrschsüchtig von Natur, und die Herzogin Sophie führt sie bei Leibniz brieflich mit den Worten ein: «C'est une religieuse, qui passe pour bel esprit. Son eloquence est extraordinaire, car elle parle toujours.» 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Bd. VII. Eins. S. XXXIX. Bergs. S. 97 sigb.: La duchesse Sophie à Leibniz 22. Sept. / 1. Octob. 1690.

Indessen würden diese weiblichen Missionsversuche bei weitem so benkwürdig nicht sein, wenn nicht zwei bedeutende, mit einander und mit den Klostersrauen von Maubuisson befreundete Männer dabei thätig gewesen wären, beide berühmt als Schriftsteller und bewährt im Dienste der katholischen Kirche: der eine ist Bossuet, der angesehenste Prälat am Hose Ludwigs XIV., der erste Theologe und kirchliche Redner des damaligen Frankreichs, seit 1668 Bischof von Condom, seit 1681 Bischof von Meaux; der andere ist Pellisson, von Geburt Hugenot, Convertit in seinem sechsundvierzigsten Jahre (1670), wirksam als Schriststeller in der Bekehrung der Calvinisten Frankreichs, Historiograph des Königs, Akademiker und Hosmann, modern in seiner Schreibart und frei von den scholastischen Formen.

Wer die Geschichte der Reunionsplane jener Zeit genau verfolgen will, muß diese beiden Kreise und deren gegenseitigen Verkehr wohl im Auge behalten, die Cirkel von Maubuisson und von Hannover: dort die Aebtissin, Anna Gonzaga und die Brinon im Bunde mit Bossuet und Pellisson; hier die Herzogin Sophie, Molanus und Leibniz. Die Brinon läßt es sich angelegen sein, die Beziehungen und den brieflichen Berkehr ihrer beiden gelehrten Freunde mit Leibniz zu vermitteln und, sobald ein Stillstand einzutreten broht, wieder von neuem zu fördern. Schon im Jahre 1679 hatte die Herzogin Sophie einige Monate in Maubuisson zugebracht, aber es war nicht gelungen, sie zu bekehren; Anna Gonzaga, die in dem pfälzischen Hause gern noch diese dritte Bekehrung bewirkt hatte, ftarb im Jahre 1684, und Bossuet feierte in seiner Trauerrede ihren frommen und erfolgreichen Bekehrungseifer; die Brinon setzte die Bekehrungsversuche mit der Herzogin fort und schrieb Briefe über Briefe, aber die Sache endete zulet mit einer entschiedenen Absage von seiten der Kurfürstin Sophie, die den Lockungen des Katholicismus die Gräuel der Bartholomäusnacht, die Pulverver= schwörung, die Ermordungen Heinrichs III. und IV. entgegenhielt.

Zwischen Maubuisson und Hannover wurde im Grunde weniger die Sache der Reunion als die der Mission im katholischen Interesse betrieben. Die Geister von Maubuisson wollten die Wiedervereinigung der beiden Kirchen durch die Bekehrung der Protestanten, und als später Bossuet selbst in die Reunionsgeschäfte und Fragen eingriff, war er es, welcher den llebertritt forderte und den dogmatischen Standpunkt so geltend machte, daß an dieser Bedingung die Sache der Reunion nothwendig scheitern mußte.

## II. Die Reunionsverhandlungen.

1. Spinola, Molanus und Leibnig.

Bunächst stand Bossuet persönlich den deutschen Reunionsplänen sern; diese wurden verhandelt zwischen Spinola, welchem kaiserliche und papstliche Vollmachten zur Seite standen, und den deutschen Hösen, namentlich den protestantischen, unter denen der hannoverische für seine Thätigkeit eine Art Operationsbasis bildete. Indessen war durch Spinola selbst der Name und das theologische Ansehen Bossuets in der Reunionsfrage bald zu einer großen Geltung gekommen. Man bedurfte zur Wiederherstellung der kirchlichen Einheit einer dogmatischen Grundlage, auf der man sich verständigen konnte, einer Auseinandersetzung des römisch-katholischen Glaubens, welche den Protestanten Vereinigungspunkte bot und dem irenischen Zwecke entsprach, und ein solches Werkschen dem Spinola Bossuets berühmte und vom Papst gebilligte «Exposition de la foi catholique» (1676) zu sein.

Wir wollen gleich an dieser Stelle einige ber hauptsächlichen Schriften hervorheben, die in den Reunionsverhandlungen eine Rolle gespielt und die stimmführenden Richtungen vertreten haben. mußte das Ausgleichungsgeschäft, welches die Wiedervereinigung vor= bereiten und ebnen sollte, zwischen sachkundigen und bevollmächtigten Mannern, zwischen Theologen beiber Kirchen geführt werden. katholischer Seite galt Spinola, selbst Orbensgeistlicher und Bischof, als kaiserlich=papftlicher Bevollmächtigter. Der Herzog Ernst August berief die ersten Theologen seines Landes zu einer der Reunionsfrage gewid= meten Conferenz nach Hannover: Gerhard Molanus, den Abt von Lottum, den Hofprediger Barchausen in Osnabruck, die helmstedter Theologen Calixtus den jüngeren und Mayer. Ueberhaupt war der tolerante Geift der helmstedter Universität einer Aussohnung mit der katholischen Kirche nicht abgeneigt, während die unduldsame Richtung Wittenbergs sich schroff und ausschließend dagegen verhielt. suchte deshalb die Universität Helmstedt vor Berufungen aus Witten= berg zu hüten und war geflissentlich barauf bedacht, bei neuen Be= rufungen, wie z. B. der Professoren Johann Fabricius aus Altorf und Schmidt aus Hannover, den toleranten Geift der Universität zu Er selbst war bei den Reunionsverhandlungen als Vermittler, Rathgeber, Diplomat thätig, nicht eigentlich als Geschäftsführer. der Spitze der hannoverischen Conferenz stand von protestantischer Seite der Abt Molanus. Die erfte Frage war, welcher Weg zur Wieder=

vereinigung der beiden Kirchen einzuschlagen, welche Methode zur Lösung dieser Aufgabe erforderlich sei? Spinola schrieb seine "Regeln zur kirchlichen Bereinigung aller Christen", Molanus die Grundzüge einer "Methode, nach welcher die kirchliche Einheit zwischen den römischen und protestantischen Christen wiederherzustellen sei" und Leibniz seine "Methoden der Reunion".<sup>1</sup>

## 2. Die Jahre ber Annäherung. Leibnigens Stanbpunkt.

Niemals haben die beiden kirchlichen, ihre Wiedervereinigung suchenben Parteien einander so nahe gestanden, als in diesem Zeitpunkte, wo die irenischen Entwürfe von beiden Seiten einander bereitwillig entgegenkamen und sich in den Hauptsachen berührten. Die hannoverischen Verhandlungen zwischen Spinola und Molanus zeigen die größte Annäherung, wogegen die späteren brieflichen Verhandlungen zwischen Vossuut und Leidniz die zunehmende Entsernung und zuletzt den größten Abstand wahrnehmen lassen. Die Geschichte der Annäherung fällt in das vorletzte Decennium des siedzehnten Jahrhunderts, die der zunehmenden Entsernung in das letzte; im Jahre 1700 wird der Sitz der Reunionsverhandlungen nach Wien versetzt, und die letzten Aussichten auf einen wirklichen Ersolg sind verschwunden.

Die helmstedter Theologen waren bereit, Bossuets Auseinandersetzung des Glaubens, auf welche Spinola sich stützte, als Grundlage anzuerkennen, selbst in Ansehung des päpstlichen Primats; Molanus hatte in seinen Grundzügen der Unionsmethode den päpstlichen Primat bejaht, selbst in Ansehung der Gerichtsbarkeit. Man wollte sich jeder gegenseitigen Verdammung enthalten und die Lösung der Glaubens-widersprüche einem allgemeinen Concil überlassen, an welchem die protestantischen Superintendenten als Bischöse theilnehmen sollten; Spinola ließ ebenfalls die Bedingungen, unter denen eine Versassungseinigung möglich erschien, in den Vordergrund treten und stellte die Ausegleichung der Glaubensdifferenzen zurück als Ausgabe eines späteren,

<sup>\*</sup>Regulae circa christianorum omnium ecclesiasticam reunionem. Diese Schrift, die von Spinola und nicht, wie Guhrauer meint, von Molanus herrührt, erschien erst 1691, obwohl sie weit früher versaßt war. Bgl. Oeuvres de Leibniz (Foucher de Careil) T. I. Présace, pg. XVIII. Des Molanus «Methodus reintroducendae unionis ecclesiasticae inter Romanenses et Protestantes» fällt in das Jahr 1683, Leibnizens «Méthodes de réunion» in die Zeit zwischen 1683 und 1685, wahrscheinlich also in das Jahr 1684. Werke (O. Rlopp). Bb. VII. Einl. S. XXXII. sigd.

allgemeinen Concils. Er machte sehr weit gehende Zugeständnisse, um zunächst der Versassungseinigung, der Gründung einer allgemeinen, wiedervereinigten Kirche den Boden zu ehnen. Die Priesterehe sollte gelten und das tridentinische Concil, das sich wie eine Mauer zwischen Katholicismus und Protestantismus aufgerichtet hatte, nicht unabänderslich sein, sondern durch ein künstiges Concil resormirt werden. So günstig standen die Reunionspräliminarien im Jahre 1683. Die ganze Sache war, wie man sieht, auf einen Compromiß angelegt.

Leibniz war im Stillen schon lange auf die Ausgleichung der Glaubensgegensätze bedacht, auf eine Fassung, in welcher die Glaubens= lehre durch die Scylla und Charybdis der schroff einander entgegen= gesetzten kirchlichen Lehrbegriffe glücklich hindurchgeführt werden könnte; er wollte in diesem Sinne, der seiner ganzen Denkweise gemäß war, reconciliatorisch wirken. Sein eigenes philosophisches System erschien ihm als das beste Instrument, um eine solche ausgleichende Glaubens= lehre zu verfassen und eine wahre Concordienformel zu bilden. lich ließ sich diese Aufgabe nur durch eine Glaubensauseinandersetzung lösen, mit welcher beide Parteien zufrieden sein konnten. Was Bossuet in seiner «Exposition de la foi» vom katholischen Standpunkt aus gethan hatte, wollte jetzt Leibniz vom protestantischen aus versuchen; er wollte genauer als Boffuet in die besonderen Glaubensbestimmungen eingehen und die Sache selbst so einfach und klar als möglich darstellen. Dieses sein System sollte nichts enthalten, das nicht als Lehre kirchlich geduldet werden könnte. Ob die Kirche eine solche Glaubenslehre ein= räumen dürfe, darüber sollte zunächst nicht der Papst, sondern die Bischöfe und zwar die gemäßigten unter ihnen entscheiden. Eine solche bischöfliche Billigung war darum das erste Ziel, welches Leibniz erreichen wollte. Die bischöfliche Prüfung sollte ganz in der Stille geschehen und durch einen Fürsten, der den Versuch der geeinigten Glaubenslehre den Bischöfen vorlegte, vermittelt werden; diese durften nicht wissen, von wem der Entwurf herrühre, damit nicht etwa ein protestantischer Name von vornherein ihr Urtheil dawider einnehme. In diesem Sinne schrieb Leibniz im Jahre 1686 an den Herzog Ernst August, den er sich zum fürstlichen Vermittler wünschte. Der Herzog ging zwar auf diesen Plan nicht ein, aber Leibniz führte ihn aus oder brachte ihn wenigstens zu Papier und entwarf jene Glaubenslehre, die man in seinem Nachlaß gefunden und unter dem Namen «Systema theologicum» heraus= gegeben hat (1819). Man wollte hier die Entdeckung gemacht haben,

daß Leibniz selbst die Absicht gehabt, katholisch zu werden. Indessen ist das Schriftstück nichts weiter, als in jener diplomatischen Absicht, die wir erklärt haben, ein dogmatischer Beitrag zu dem Reunionsgesichäft jener Jahre, in denen Spinola mit den hannoverischen Theologen verhandelte, und der Herzog Ernst August den kirchlichen Compromiß wünschte. Während man in den Conferenzen zu Hannover die Reunionseversassung berieth und die Vorfragen sestsellte, entwarf Leibniz in seinem «Systema theologicum» eine der Reunion gemäße Glaubenslehre.

In diese Jahre (1683—1685) fällt der rege Verkehr zwischen unserem Philosophen und dem Landgrafen Ernft von Heffen=Rheinfels: ein Briefwechsel, der unsere Aufmerksamkeit verdient, weil hier das persönliche Verhältniß, welches Leibniz zur katholischen Kirche einnimmt, offen zur Sprache kommt. Die Verhältnisse, worin Leibniz lebte, haben ihm von verschiedenen Seiten mehr als einmal den Uebertritt zur römischen Kirche nahe gelegt, und es hat auch nicht an Stimmen ge= fehlt, die ihn unmittelbar dazu aufforderten. Seine Freundschaft mit Boineburg, seine Dienstverhältnisse in Mainz unter Johann Philipp und in Hannover unter Johann Friedrich brachten ihn jahrelang unter die mächtigsten katholischen Einflüsse. Er hätte um den Preis der Bekehrung leicht eine ihm willkommene Stellung in Paris, Wien ober Rom finden können; endlich das Reunionsgeschäft selbst, welches er mit so vielem Eifer betrieb, dieser Wunsch nach einer Wiedervereinigung mit der römischen Kirche mußte sich doch auf eine innere und religiöse Anerkennung des Katholicismus gründen. Indessen widerstand Leibniz allen Bekehrungsversuchen, und selbst das ihm angebotene Custosamt der vatikanischen Bibliothek in Rom konnte ihn nicht zum Uebertritt bewegen. Er war in diesem Punkte spröder als Winckelmann.

Was ihn von der katholischen Kirche zurückhielt, war weniger eine dogmatische Glaubensformel, obwohl er sich gern mit dem augsburgischen Bekenntniß deckte, als der in seiner Geistesart tief begründete protestantische Grundzug und Trieb des unabhängigen Denkens. Der Landgraf von Hessenschließ gab sich die größte Mühe, den Philossophen, sür welchen er eine lebhafte Neigung und Hochschäuung empfand, der römischen Kirche zu gewinnen, in deren Schooß er selbst, ähnlich wie Boineburg und Johann Friedrich, aus dem Protestantismus zurückzgekehrt war; er hätte gern das Verdienst gehabt, einen solchen Proselyten zu machen, und verband sich zu diesem Zwecke mit dem Jansenisten Antoine Arnauld in Paris. Er schrieb selbst eine für Leibniz bestimmte

Bekehrungsschrift, die er unter dem (italienisch gefaßten) Titel "Wecker für meinen theuern Leibniz" diesem zuschickte. Die ersten Antworten, welche Leibniz gab, waren nicht abweisend; im Gegentheil, es schien, als ob er nicht hartnäckig sein werbe. Der Landgraf hatte ihm ge= schrieben, daß seine Bekehrung schon im Munde der Leute sei; Leibniz erwiderte, daß sich diese Leute zum Theil irrten, aber auch nur zum Theil. Also es schien, als ob er zur Hälfte schon katholisch ware. Der Landgraf forderte die andere Hälfte und bemerkte mit Recht, daß man in solchen Dingen nicht halb sein könne. Da erklärte ihm Leibniz, wie es mit der Hälfte gemeint sei. Er gehöre nicht zur außeren Ge= meinschaft der Kirche, aber zur inneren; die innere Communion sei unabhängig von der äußeren. Wer z. B. ungerecht excommunicirt worden, sei zwar von der äußeren Gemeinschaft ausgeschlossen, darum aber nicht der inneren verluftig. Schon aus dieser Unterscheidung sieht man, daß die katholische Kirche, welche Leibniz im Sinn hat, keines= wegs mit der römischen zusammenfällt, sondern in der Idee der wahr= haft allgemeinen Kirche befteht, die der Geift des Protestantismus wiedererweckt und zum Ziel hat. Weniger zweideutig und unverhohlen druckt er sich aus, indem er geradezu den Grund angiebt, der ihn von ber äußeren Gemeinschaft der römischen Kirche zurückhält: er will nicht gebunden sein in jenen wissenschaftlichen Ueberzeugungen, die sich auf die Natur der Dinge beziehen, und über welche im Namen der Kirche eine theologische Censur geübt wird. Er gedenkt dabei ausdrücklich ber Verdammung des kopernikanischen Syftems. Einer ahnlichen Ver= werfung fühlt er seine philosophischen Ansichten ausgesetzt; er will das Joch, welches die Kirche bem Philosophen auflegt, nicht tragen, um so weniger, da er als Protestant davon frei ist und sich erst aus freien Studen darunter beugen müßte. "Um auf mich zurückzukommen", schreibt er dem Landgrafen, "so giebt es einige philosophische Meinungen, beren Demonstration ich zu haben glaube, und welche zu ändern mir bei der Geiftesart, die ich habe, unmöglich ift, so lange ich kein Mittel sehe, meinen Gründen genug zu thun. Run werden aber diese Meinungen (obgleich sie, soviel ich weiß, weder der heiligen Schrift noch ber Tradition noch der Definition eines Conciliums entgegen sind), noch immer hie und da von den Theologen der Schule, welche sich ein= bilben, daß das Gegentheil davon zum Glauben gehöre, gemißbilligt und sogar mit der Censur belegt. Man wird mir sagen, daß ich, um die Cenfur zu vermeiden, sie verschweigen könnte. Aber dieses geht nicht

Denn diese Sate sind in der Philosophie von großer Wichtigkeit, an. und wenn ich einst über beträchtliche Entdeckungen, welche ich über die Untersuchung der Wahrheit und die Beförderung der menschlichen Kennt= nisse zu haben glaube, mich werbe aussprechen wollen, so muß ich sie als Fundamentalsätze aufstellen. Wahr ift es: ware ich in der römischen Rirche geboren, so wurde ich nur bann von ihr austreten, wenn man mich ausschlösse und mir auf die Weigerung, etwa gewisse herkommliche Meinungen zu unterschreiben, die Communion versagte. Jest aber, da ich außerhalb der Communion von Rom geboren und erzogen worden bin, wird es, glaube ich, weder aufrichtig noch sicher sein, sich zum Gin= tritt zu melben, wenn man weiß, daß man vielleicht nicht aufgenommen werden würde, sobald man sein Herz entdeckte. Man müßte sogar stets gebunden sein und seine Gedanken verbergen oder sich einem «turpius ejicitur, quam non admittitur hospes» aussetzen. Ich bekenne Ihnen sehr gern, daß ich um jeden möglichen Preis in der Communion der römischen Kirche sein möchte, wenn ich es nur mit wahrer Ruhe des Geistes und mit dem Frieden des Gewissens sein könnte, welchen ich gegenwärtig genieße."1

An diesem Grunde, der aus dem innersten Wesen und Lebens=
gefühle des Protestantismus geschöpft ist, mußten alle Bekehrungsversuche scheitern. Leibnizens große Denkweise hatte nichts gemein mit
dem Fanatismus irgend einer Art. Er konnte die katholische Kirche
anerkennen, ohne ihr gehorchen zu wollen. Eine solche Denkweise erscheint den Glaubenseiserern immer als Indisserentismus, und so wurde
auch Leibniz zuletzt von beiden Seiten beurtheilt. Der Landgraf von
Hessenschlichen machte ihm geradezu diesen Borwurf. Ein richtiges
Urtheil aber war es, wenn der Landgraf in seinem Sinn auf Leibniz
anwendete, was einst der heilige Hieronhmus von Rusinus gesagt hatte:
«Quisquis est, noster non est».2

Der Standpunkt, welchen Leibniz in unserer Frage einnimmt und in gedrängter Kürze in seinem Aufsatze «Des méthodes de réunion» (1684) aussührt, ist im wesentlichen mit Molanus und der Behandlungsart

Die französisch geschriebene Schrift des Landgrafen hatte den Titel: «Suegliarino al mio tanto carissimo quanto capacissimo Leidniz» (1683). Leidniz antwortete aus Osterode den 25. November 1683 und auf die Gegenbemerkungen des Landgrafen den 1. Januar 1684. S. Guhrauer: Gottfr. Wilh. Freiherr von Leidniz. Theil I. S. 342—348. — Die Stelle sindet sich in dem Aufsatz «De trifolio Lutherano», den der Landgraf in katholischen Kreisen circusliren ließ (1692). Ebendas. S. 356.

Spinolas einverstanden. Daß auf dem Wege der Religionsgespräche nichts auszurichten sei, habe die Erfahrung zur Genüge bewiesen; auch werbe nichts erreicht, wenn man die vorhandenen Grundlagen antaste, sei es durch Einräumungen oder durch eine Rückkehr zu der Einheit ber alten Kirche und den Glaubensfätzen der erften Jahrhunderte. Man muffe den Verhältnissen Rechnung tragen und dieselben nehmen, wie fie liegen: die Protestanten auf dem Standpunkt der augsburgischen Confession mit der Bereitwilligkeit, die auf dem Reichstage von 1530 bestanden habe, ein allgemeines Concil anzuerkennen und zu beschicken; die Katholiken auf dem Standpunkt des tridentinischen Concils mit der Voraussetzung, daß die Beschlüsse desselben nicht unabanderlich seien, sondern in gewissen Punkten, die jede Einigung unmöglich machten, durch ein neues, allgemeines und gesetzmäßiges Concil zum Zwecke ber Reunion geandert ober modificirt werden sollten. Warum könnte sich ein neues Concil in Ansehung des tridentinischen gegen die deutschen Protestanten nicht ähnlich verhalten, wie einst das baseler Concil in Unsehung des konstanzer gegen die böhmischen Ketzer? Es gewährte diesen den Kelch, und sie kehrten in den Schoof der Kirche zurück.

Das Princip des Protestantismus nach augsburgischem Bekenntniß sei mit dem Princip der Katholicität, d. h. der Anerkenn= ung der Einheit und Universalität der driftlichen Kirche vollkommen vereinhar. Und da die Einheit der sichtbaren Kirche eines Oberhauptes bedürfe, welches kein anderer als der römische Bischof sein könne, so folge aus der Anerkennung der katholischen auch die der römischen Kirche und ihres Bischofs, d. h. die Unterordnung unter den Papst als Oberhaupt der Gesammtkirche. Mit einer solchen wahrhaft katholischen Gesinnung bleibe man in der Einheit der Kirche, in ihrer inneren Gemeinschaft, selbst wenn man von der außeren ausgeschlossen sei; man könne bann noch aus Unkunde und Unvermögen irren, aber nicht aus boser Absicht, es gebe nur noch Glaubensirrthümer, nicht wirklichen böswilligen Unglauben oder Abfall, also weder formelle Häresie noch schismatisches Verhalten. Leibniz legt das nachdrücklichste Gewicht auf den Unterschied zwischen formeller und materieller Regerei: jene ist der absichtliche Unglaube, der gewollte Ungehorsam, die Nicht= anerkennung der Kirche, die Verleugnung ihrer rechtmäßigen Geltung, diese dagegen unabsichtlich, bloß irrthumlich, keineswegs eine Berleug= nung der Principien, sondern nur eine falsche Ansicht in gewissen That= sachen. So ift es eine formelle Reterei, wenn man ben ökumenischen

Concilen der Kirche die Anerkennung und den Gehorsam verweigert, dagegen eine materielle, wenn man bezweifelt, ob dieses oder jenes Concil ein allgemeines und gesetzmäßiges, d. h. ein ökumenisches war, wie es mit den Concilen von Constanz und Basel in Italien, mit dem tridentinischen in Deutschland, zum Theil auch in Frankreich geschehen.

Die Verdammung oder Excommunication eines Jrrthums ist un= gerecht und selbst ein Irrthum von seiten derjenigen sichtbaren Kirche, welche Anathemata solcher Art ausspricht. Irrthümer lassen sich berich= tigen und gut machen, unbeschadet der Principien (sauf les principes). Diesen Weg soll die Reunion suchen. In Absicht auf dieses Ziel mussen die Protestanten ihrerseits die Einheit und Universalität (Katholicität) ber Kirche, ben papstlichen Primat, die Geltung der ökumenischen Con= cile anerkennen, wogegen ihnen die Priesterehe, das Abendmahl in beiberlei Formen, der Gebrauch der Landessprache im Cultus zuge= standen werden muß. Es gebe innerhalb jeder der beiden Kirchen Streitpunkte, die bei der Reunionsfrage unberührt bleiben können, wie die Meinungsverschiedenheit über die Verdienftlichkeit guter Werke oder über die unbeflecte Empfangniß der Maria; andere zwischen beiden Rirchen, die sich durch Erörterungen ausgleichen lassen, wie die Fest= stellung der Zahl der Sacramente und des Opfers im Sacrament des Altars; endlich solche Controversen, die nur durch ein neues Concil zu entscheiden find, wie über das Bibellesen, die Verehrung der Heiligen, die Ohrenbeichte, die Schranken der päpstlichen Autorität, die Lehre vom Fegefeuer u. a. Auf diesem Concil sollen die Vorsteher der pro= testantischen Diöcesen als wirkliche Bischöfe des deutschen Ritus gelten, wie es wirkliche Bischöfe des lateinischen und des griechischen Ritus giebt. Die Katholiken werden wohl thun, auf diese Vorschläge einzugehen, die so beschaffen sind, daß sie nichts dabei wagen und viel gewinnen.1

3. Leibnizens Berhandlungen mit Pellisson und Bossuet.

Als Leibniz diese Abhandlung schrieb, hatte Spinola zu wieder= holten malen Ursache gefunden, über eine der Kircheneinigung übel= gesinnte französische Partei zu klagen, auf deren Widerstand er in Rom gestoßen war. Damals versuchte Spinola selbst den Bischof von Meaux, Benigne Bossuet, mit welchem Leibniz schon seit Jahren in brieflichem Verkehr stand, für die Sache der Reunion günstig zu stimmen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke (O. Klopp). Bb. VII. S. 19—36. — <sup>2</sup> Ebendas. Bb. VII. Einl. S. XXIV, XLI sigb.

und durch ihn den König. Vom Herbst 1687 bis in den Juni 1690 war unser Philosoph auf seiner (mehrsach erwähnten, später näher darzustellenden) Forschungsreise begriffen und von Hannover abwesend. Während seines Ausenthaltes in Wien hat er den Bischof von Neustadt besucht (Juni 1688) und bei ihm Schriftstücke eingesehen, woraus erhellte, daß der Papst, einige Cardinäle und Ordensgenerale, darunter der der Jesuiten, den Stand der Angelegenheit kannten und billigten. Als er im Herbst des nächsten Jahres in Kom war, konnte er in gelegentlichen Gesprächen sich davon überzeugen, daß der italienische Carbinal Spinola de Luca die Sache günstig ansah, während der französische Cardinal d'Estrées sich heftig dagegen erklärte.

Inzwischen war der zweite Reichskrieg ausgebrochen, der neun Jahre dauerte (September 1688 bis 30. Oktober 1697) und von Ludwig XIV. zugleich als ein Religionskrieg geführt wurde, der dem
beutschen Reiche wie dem deutschen Protestantismus Verderben drohte.
Gerade dadurch mußte auf deutscher Seite der Reunionseiser von neuem
angesacht werden, obwohl bei dem Stande der Zeiten an praktische Fortschritte oder Ersolge nicht zu denken war. Aber wenn Männer,
wie Pellisson-Fontanier und Bossuet, wenn der Historiograph Ludwigs XIV. und der erste Hostheologe Frankreichs für den Versuch
der Reunion gewonnen werden konnten, so durfte ein solches Einverständniß in diesem Augenblicke für ein vielversprechendes Ergebnis gelten.
Und Leibniz ergriff die Gelegenheit, da sie ihm geboten wurde, mit
beiden die religiösen und kirchlichen Fragen eingehend zu verhandeln.

Pellisson hatte in seinen Betrachtungen über die Religionsdisserenz (restexions sur les disserens de la religion), die zur Bekehrung der Hugenotten versaßt waren, den Unterschied zwischen Katholicismus und Protestantismus so dargestellt, daß jener als die Bejahung, dieser als die Berneinung des Glaubens erschien. Denn der wirkliche Glaube sordere die Vereinigung der Gläubigen, die Unterordnung unter eine seste Autorität, die keine andere sein könne als die Unsehlbarkeit der Kirche. Wer diese Autorität nicht anerkenne, zerreiße das Band, welches die Gläubigen verbinde, erschüttere den Glauben selbst und bewirke jene Indissernz, die der Tod des Glaubens sei. Katholicismus und Protestantismus verhalten sich, wie Glaube und Nichtglaube: Protestantismus sei Indisserentismus. Der Grund der protestantischen

<sup>1</sup> Cbenbas. Bb. VII. Ginl. XI.

Indifferenz und Glaubensleere sei die Nichtanerkennung der Unsehlsbarkeit der Kirche. Dies war den Frauen von Maubuisson, namentlich der Brinon aus der Seele gesprochen, sie übersetzte sich den Unterschied in das Politische und war nun der Meinung, daß Katholicismus und Protestantismus sich verhielten, wie Legitimität und Empörung, wie rechtmäßige Herrschaft und Usurpation.

Die Aebtissin von Maubuisson theilte die Schrift Pellissons ihrer Schwester von Hannover mit, welche Leibnizen zu einer Beurtheilung veranlaßte und dessen Bemerkungen (rémarques) nach Maubuisson schickte. So kamen sie durch Frau von Brinon an Pellisson. Was dieser den Indifferentismus der Protestanten genannt hatte, erklärte Leibniz für die erweiterte Denkweise der Toleranz, die sich aus jenem tief inner= lichen, unbegreiflichen Glaubensgrunde rechtfertige, der schlechterdings individuell sei, und an dem die kirchliche Autorität stets ihre Schranke gefunden habe. Er stellte der kirchlichen Unfehlbarkeit die göttliche Gnade als geheimnisvollen Glaubensgrund, dem kirchlichen Autoritäts= zwange die protestantische Gewissensfreiheit, dem Vorwurf des Indifferentismus die Nothwendigkeit und das Recht der Toleranz entgegen. So entspann sich in den Jahren 1690—1692 über die Duldung und die Unterschiede der Religion ein Briefwechsel zwischen beiden, worin Pellisson den deutschen Philosophen bekehren wollte, und dieser sich hinter das Bollwerk der augsburgischen Confession zurückzog. Mit dem Tode Pellissons (Januar 1693) endete dieser Berkehr, worin viele Höslich= keiten ausgetauscht worden, und Leibniz ungefragt mit der Beröffent= lichung seiner Briefe überrascht wurde. Die Verhandlungen mit Bossuet waren in vollem Gange, als Pellisson starb.

Die ersten brieflichen Berührungen stammten aus dem Spätjahre 1678. Bossuet, damals noch Bischof von Condom, schrieb an Leibniz als Bibliothekar und erkundigte sich nach einer Taldmudübersetzung (27. November); dieser gab einige sachliche Aufschlüsse und erwähnte beiläusig, daß der Bischof von Tina mit kaiserlichen Aufträgen in Hannover gewesen sei. Im solgenden Jahre versprach Bossuet drei Exemplare seiner vom Papst gebilligten Exposition de la soi catholique

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leibnizens Rémarques über Pellissons Réslexions sind in Form eines anonymen Briefes an einen Dritten gehalten (Sommer 1690). Oeuvres (Foucher) I. S. 55—56. Pellissons Antworten vom Septbr. und Novbr. 1690 (S. 66—100, 110—125). Die Briefe erschienen unter dem Titel: Lettres de Mr. Leibniz et de Mr. Pellisson de la tolérance et des dissérens de la religion.

nach Hannover zu senden, deren eines für den Herzog, die beiden anderen für Spinola und Leibniz bestimmt sein sollten, welcher letztere in seiner Antwort erklärte, daß von diesem Werke der günstigste Ein= fluß auf die Wiederherstellung des Kirchenfriedens zu erwarten sei. 1

Unterdessen wurde in Hannover das Geschäft der Reunion betrieben und die vorläufigen Bedingungen zwischen dem Bischof von Tina und dem Abt von Lokkum sestgestellt. Bossuet vernahm, daß gewisse Artikel unterzeichnet seien, deren erster die Anerkennung des römischen Primats enthalte. Jest wünschte er sie näher kennen zu lernen und erhielt des Molanus «Methodus reintroducendae unitatis ecclesiasticae».

Ob nun Bossuet die Artikel gelesen, die Sache aussichtslos bestunden, aus den Augen verloren und vergessen hat: genug, er ließ die hannoverische Sendung völlig unerwiedert, und es dauerte acht Jahre, bis er, durch die Verhandlungen zwischen Pellisson und Leibniz endlich daran erinnert, das Schriftstück vermißte, dessen Inhalt er jetzt näher einzusehen und zu prüsen begehrte. Es hatte sich unter seinen Papieren verschoben. «J'ai laissé échapper ces papiers de dessous mes yeux», schrieb er der Brinon (29. September 1691), die ihm eine neue Abschrift verschafsen sollte. In einem Briese vom 11. October 1691 beschwor sie Leibniz, ihr die Artikel des Bischoss von Neustadt so schnell als möglich zu senden.

Das neue Schriftstück, welches Molanus für den Bischof von Meaux ausarbeitete, enthielt zwar die mit Spinola verhandelten Punkte, war aber keineswegs eine Abschrift der «Methodus» vom Jahre 1683 und nannte sich, um allen officiellen Anschein zu vermeiden, «Cogitationes privatae». Die lateinisch versaßte und französisch übersetzte Antwort

Possible Brief ist vom 1. Mai 1679. — Der Erief an Leibniz ist aus Fontainebleau vom 22. August 1683. — 3 Oeuvres (Foucher). I. p. 173—177, p. 185. In dieser Ausgabe sindet sich viele Berwirrung in den chronologischen Bestimmungen der Briefe. Den 29. September 1691 schreibt Bossuet der Brinon, daß er die Artisel verloren habe und eine neue Abschrift wünsche. An demsselben Tage schreibt Leibniz der Brinon, durch die er erst zwölf Tage später den Wunsch des Bischofs erfährt, daß, um den Berlust zu ersehen, die neue Sendung schon in der Arbeit begriffen sei. — Auch hätte, beiläusig gesagt, der Heraussgeber unter den erstaunlichsten Beispielen der Besehrung deutscher Fürsten im 17. Jahrhundert nicht die des Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz ansühren sollen, der den calvinistischen Interessen bekanntlich alles geopfert hat!! S. T. I. Introd. p. XXXI.

de scripto, cui titulus cogitationes privatae» (Réflexions etc.) erst ben 26. und 28. August 1692 nach Hannover gesendet. Leibniz bezeugte den Empfang (27. October) und schien von dem Inhalt vorsläufig zufriedengestellt, erklärte aber in einem seiner letzten Briese an Pellisson (8. December 1692), daß er in der Schrift des Bischoss einige Stellen, die ihn persönlich betrasen, sehr übel empfunden habe. Molanus, zu einer Beantwortung der bischösslichen Einwürse gedrängt, schried seine «Explicatio ulterior», die im August 1693 vollendet wurde, aber erst im solgenden Jahre in Bossues Hände gelangte und unerwiedert blieb. Als dieser im Jahre 1694 das letztemal an Leibniz schrieb, bevor er auf fünf Jahre verstummte, hatte er die Antwort des Abtes von Lokstum noch nicht erhalten.

In den brieflichen Erörterungen zwischen Pellisson und Leibniz war dem Bischof von Meaux ein Punkt aufgestoßen, der ihn begierig machte, die Artikel der hannoverischen Conferenz näher zu prüsen und sich in die deutsche Reunionsfrage zu mischen. Leibniz hatte wiederholt gegen Pellisson die Geltung des tridentinischen Concils in Frankereich angezweiselt. In der Frage, welche die unbedingte Geltung des tridentinischen Concils auf dem Gebiete des Glaubens betrifft, liegt die Differenz zwischen Pellisson und Bossuet auf der einen Seite und Molanus und Leibniz auf der anderen.

In den Augen des französischen Bischofs ist die Kircheneinigung nur auf der Grundlage der Glaubenseinigung möglich, die von seiten der Protestanten die unbedingte Anerkennung des tridentinischen Concils in allen dogmatischen Punkten sordere. Anerkennung oder Nichtanerkennung dieses Concils: dies ist für Bossuet der Kern aller Reunionsfragen. Das Concil mit einer Mauer verglichen, so macht Leibnizens Standpunkt die kirchliche Wiedervereinigung davon abhängig, daß diese Mauer, wenn nicht niedergerissen werde, doch aushöre als Scheidewand sortzubestehen, wogegen der Standpunkt Bossuets diesen Fortbestand sordert und von den reunionslustigen Protestanten verlangt, daß sie nicht jenseits der Mauer stehen bleiben, sondern auf die andere Seite herüberkommen: er sordert den Uebertritt, die Glaubens = unterwerfung der Protestanten unter die Autorität der römischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Foucher ben 12. August (Oeuvres. II. p. 74—75), noch O. Klopp ben 12. April batirt (Werke. VII. S. 273).

Kirche. Ueber Fragen der Disciplin könne man sich durch Transaction einigen, nicht über Fragen des Glaubens.

Eine andere Stellung zur kirchlichen Reunion nimmt Spinola ein, eine andere Bossuet: jener behandelt die Sache als ein Geschäft, dieser als eine Glaubensfrage; Spinolas Standpunct ist der eines Geschäftssührers, eines Agenten, er kommt zu den Protestanten, um sie zu gewinnen, er transigirt und ebnet, so viel er kann, den Boden zur Reunion; Bossuets Standpunkt dagegen ist der des Prälaten, des kirchlichen Missionärs und Theologen, der in allem, das sich ändern läßt, ohne die Grundlagen der Kirche anzugreisen, nachgiedig erscheint, dagegen unerschütterlich sest und ausschließlich in allem, was diese Grundlagen berührt. Nicht er kommt zu den Protestanten, sondern läßt diese zu sich kommen, und wenn sie seinen Standpunkt nicht theilen wollen, so wirst er ihnen die Frage entgegen: "warum kommt ihr?" Für ihn verhalten sich Katholicismus und Protestantismus als unheilbare Gegensähe, als Kirche und Nichtkirche; jede Bereinigung, die aus der Abstumpfung dieser Gegensähe hervorgeht, ist erfolglos und nichtig.

In diesem Punkte erscheint Bossuets katholische Richtung sicherer, als Leibnizens harmonistische. Dieser begriff sehr wohl, daß Katholicis= mus und Protestantismus Gegensätze seien, aber solche Gegensätze, welche, wie er meinte, die Kirchengemeinschaft nicht ausschlössen: Gegen= fate innerhalb der Kirche. Der Protestantismus sei kein Abfall von der Kirche als solcher, er sei keine Häresie, sondern nur ein anderes, vom Katholicismus verschiedenes Glied der kirchlichen Ordnung; zwischen beiden könne eine gemeinschaftliche Ordnung stattfinden, wie die Welt= harmonie zwischen den verschiedenen Naturen der Dinge. Diese Einsicht fehle der katholischen Kirche; daher ihre Unduldsamkeit gegen die Protestanten und das Unrecht dieses Verhaltens. Wenn ein Kaiser Krieg führe mit einem anderen Raiser, so sei er darum kein Feind des Raiser= thums; wenn die protestantische Kirche Krieg führe mit Rom, so sei sie darum kein Feind der Kirche als solcher. Leibniz will die Reunion, aber nicht auf Kosten der Resormation; diese gilt ihm als eine feste, unumstößliche Thatsache, als ein innerhalb der driftlichen Kirche berech= tigter Gegensatz zum Katholicismus, als die Kirche des Nordens im Gegensate zur Kirche bes Sübens; er will die Vereinigung ber beiben Kirchen mit Erhaltung der kirchlichen Eigenthümlichkeit auf beiden Seiten: die Union «salvis principiis». So stehen, um es in der fürzesten Formel auszudrücken, Leibniz und Bossuet einander gegenüber:

der Wahlspruch des ersten in Ansehung der Reunion heißt: «salvis principiis», der des anderen: «principiis obsta!»<sup>1</sup>

Dem Geiste Bossuets ist das römisch=katholische Kirchen= und Glaubenssthftem gegenwärtig als ein fest gefügtes Gebäude, aus dem kein Stein herausgeriffen werden kann ohne den Umfturz des Ganzen. Das tribentinische Concil ift in diesem Gebäude mehr als ein Stein, es ist eine Mauer. Manches in den Formen der Kirche ist wandel= barer Natur und kann ausgebildet und verbessert werden nach dem Bedürfniß der Zeiten. Wie sich das menschliche Leben im geschichtlichen Gange der Dinge ändert, so darf sich mit einer weisen und zeitgemäßen Nachgiebigkeit auch die kirchliche Disciplin andern, die dem mensch= lichen Leben erziehend und bilbend zur Seite geht. Auf dem Gebiete der kirchlichen Disciplin sind daher Reformen möglich und können nothwendig sein, aber es giebt eines, das unwandelbarer Natur ift: der Kirchenglaube. Auf dem dogmatischen Gebiet giebt es keine Neuerungen. Man darf, wenn es die Zeitbedürfnisse fordern, in allem, was die Disciplin betrifft, nachgiebig sein, aber in nichts, was die Dogmen betrifft. Auf diesem Gebiete haben die Zeitbedürfnisse keine Geltung, die driftlichen Glaubenswahrheiten sind nicht zeitlich, sondern ewig, die Glaubensgeschichte der Kirche ist wandellos und constant. Die Glaubens= norm ift einfach; es muß heute geglaubt werden, was gestern geglaubt wurde, und weil es gestern geglaubt wurde. Die Kirche hat nie einen neuen Glauben gemacht oder decretirt, sie hat, wie ein einsichtsvoller, Gesetzgeber, immer nur geformt und autorisirt, was als wirklicher Glaube in der Kirche lebendig war. Dies sind die Grundsätze, welche Bossuet als die maßgebenden für seine Reunionsmethode Leibnizen gegenüber ausspricht. Auch das tridentinische Concil habe keinen neuen Glauben gegründet, sondern den tausendjährigen Glauben der Kirche befestigt und innerlich abgeschlossen; daher ist seine Geltung unumstößlich, und die Aufhebung desselben in Glaubenssachen wäre die Erschütterung und Preisgebung der Kirche von Grund aus.

Bossuet macht aus der Anerkennung des tridentinischen Concils die Frage, von der für die Möglichkeit einer kirchlichen Reunion alles weitere abhängt. Leibniz sucht im brieflichen Verkehr mit Vossuet dieser mit solchem Gewicht aufgeworfenen Frage die Spize zu nehmen. Es sei keineswegs ausgemacht, daß die tridentinische Kirchenversammlung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oeuvres (Foucher). I. Introd. p. XC—XCII, XCVII—XCVIII, CXI. �gl. Leibniz à Bossuet 8. / 18. janvier 1692. p. 227—236.)

eine vollgültige und allgemeine Repräsentation der Kirche gewesen, daß dieses Concil in der That ökumenische Geltung habe; zwei Drittel der Bischöfe seien allein auf Italien gekommen, Frankreich sei wenig, Deutschland so gut wie gar nicht vertreten worden. Woher also die ökumenische Geltung? Sie sei offenbar streitig und mit Recht. Und gesetzt selbst, daß dem Concil die ökumenische Geltung kirchenrechtlich zukomme, so sei man noch lange kein Reger, wenn man diese Geltung bestreite. Man bestreite nicht die Geltung eines ökumenischen Concils, sondern die ökumenische Geltung des tridentinischen. Irre man in diesem Punkte, so sei dies blos ein factischer Irrthum, nur eine in der Ansicht, nicht in der Absicht des Irrenden enthaltene Ketzerei, eine materielle Häresie, keine formelle, also keine kirchlich verdammungswürdige. Dies sei der Fall der Protestanten gegenüber der tridentinischen Kirchen= versammlung: die Nichtanerkennung derselben mache keineswegs den Abfall von der Kirche, die Anerkennung sei darum keineswegs das nothwendige und erste Erforderniß zur Reunion. So hätten auch die Italiener die Concile von Basel und Constanz bestritten.1

Indessen bleibt Bossuet unerschütterlich dabei stehen, daß die triden= tinische Kirchenversammlung in Ansehung aller auf den Glauben bezüglichen Punkte unbedingt allgemeine Geltung beanspruche und auch thatsächlich besitze. Wer diese Geltung bestreite, sei in der That schul= dig der absichtlichen, hartnäckigen Reperei, mit der die Kirche keine Art der Gemeinschaft haben und eingehen könne. Dieser Vorwurf gelte gegen jeden, auch gegen Leibniz. Dies war die Aeußerung, welche unser Philosoph in Bossuets Schrift so übel aufgenommen hatte.\* Damit war die Scheidewand gezogen. Bossuet hatte sich unumwunden erklärt, er hatte als Pralat gegen Leibniz als einen Ketzer gesprochen, und dieser verzweifelte nun, daß in Folge der herrschenden Leidenschaften die Reunion noch eine Aussicht auf Erfolg habe. So freundlich auf philosophischem Gebiet Leibniz und Bossuet noch ferner Ideen aus= tauschten, auf kirchlichem Gebiet waren sie einander entfremdet, und nach dem Tobe Pellissons suchte die Brinon vergebens, die beiden Männer einander wieder zu nähern. Daß Bossuet aus der Sache eine Principienfrage gemacht hatte, verdarb den ganzen bisherigen Text und die Fassung der Reunion, welche man in Deutschland als ein fried=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben S. 166 flgb. — <sup>2</sup> «Celui là n'est point catholique, il est hérétique et opiniatre.» Oeuvres (Foucher). I. Intr. CXV. — <sup>3</sup> «à cause des passions regnantes», wie Leibniz dem Landgrafen schrieb (1691).

liches Geschäft führen und abmachen wollte. Leibniz vermißte auch in der Sprache Bossuets den ruhigen und leidenschaftslosen Geschäftston, den «discours d'affaire»; er hätte gewünscht, wie er sich einmal brief-lich gegen die Brinon ausdrückt, daß Bossuet die Sache etwas weniger als Redner behandeln möchte und etwas mehr in der trockenen und bündigen Weise eines Buchhalters.

Auf den Wunsch des Herzogs Anton Ulrich knüpfte Leibniz den brieflichen Verkehr mit Bossuet wieder an, nachdem dieser zuerst an ihn geschrieben (11. Januar 1699) und sein jahrelanges Schweigen mit den herrschenden Kriegszuständen entschuldigt hatte. Es handelte sich in dem neuen Briesverkehr um das Ansehen der biblischen Bücher, unter denen das tridentinische Concil auch die Apokryphen sür kanonisch ersklärt hatte. Leibniz bekämpste diese Geltung mit den Wassen der biblischen Kritik, und Bossuet rücke in seinem letzten Briese vom 1. August 1701 zur Vertheidigung ihm zweiundsechzig Gründe entgegen, welche Leibniz in seinem letzten Briese vom 5. Februar 1702 zu entkräften suche. So endete der Brieswechsel ungefähr zwei Jahre vor dem Tode Bossuets. Leibniz war verstimmt und hat sich in späteren Briesen an Vurnet und Bauval über den hohen Ton und den "Doctorhochmuth", den sich Bossuet in seinen Briesen gegen ihn erlaubt habe, verletzt ausgesprochen.

## III. Die Reunionshindernisse. Rückblice.

Man muß zur richtigen Würdigung und Erklärung beider Standpunkte die politischen Motive und Interessen, die auf beiden Seiten mitwirkten, wohl in Anschlag bringen. Bossuet hatte die kirchliche Einheit im Auge und nur diese, Leibniz dagegen sah auf die deutsche Einheit als den Zweck, für welchen die kirchliche Reunion ein wichtiges Mittel sein sollte. Diese Absicht stimmte mit Spinola, mit dem Interesse des Kaisers und den politischen Motiven des Herzogs von Hannover zusammen, der als Candidat für die deutsche Kurwürde dem Kaiser gern gefällig sein wollte. Nachdem dieser Zweck erreicht war, hatte Ernst August ein Interesse weniger an der Reunion. Und seitdem sich dem hannoverischen Hause die Aussicht auf den englischen Königsthron eröffnet, hatte man in Hannover ein sehr wirksames Interesse mehr gegen die Reunion, als welche mit dem englischen Kirchensussenschlen nicht paste.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oeuvres (Foucher). T. II. p. 396-426, p. 428-450.

Und auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, daß hinter Bossuet Ludwig XIV. stand, der aus allen Gründen den Reunions= planen entgegen war. Er wollte nicht die Verföhnung und Vereinigung der beiden Kirchen, sondern das Gegentheil, die Unterdrückung der Protestanten, und hatte mit der Aufhebung des Edictes von Nantes eine Richtung ergriffen, die jeder Reunion abgeneigt sein mußte. konnte in Deutschland nicht pflegen wollen, was er in Frankreich aus= gerottet hatte, um so weniger, als die deutsche Reunion dem Zwecke ber beutschen Einigung diente, während es in dem Interesse des Königs lag, mit allen Mitteln die deutsche Theilung und Trennung zu befördern. Sein absolutistisch kirchlicher Standpunkt trieb ihn gegen die Reunion überhaupt, das französische Machtinteresse trieb ihn gegen die beutsche Reunion insbesondere. Zu dieser feindseligen Haltung Lud= wigs XIV. gegen Deutschland und gegen ben Protestantismus kam als brittes Motiv, welches ebenfalls gegen die kirchliche Wiedervereinigung schwer in die Wagschale fiel und namentlich Bossuets Richtung beftimmte, der Streit, in welchen durch die bekannte gallikanische Kirchen= erklärung vom Jahre 1682 der König von Frankreich mit dem papst= lichen Stuhle gerathen war. Daß der Papst im Interesse der römischen Kirchenherrschaft die Reunion wünschte und betrieb, war ein Grund mehr, daß Ludwig XIV. sie mit allen Mitteln zu hindern suchte. Die Aufhebung des Toleranzedicts war eine Kriegserklärung wider die Protestanten, das gallikanische Kirchenspstem war ein Damm gegen die Macht des Papstthums, und so erscheint Ludwig XIV. als der erklärte Gegner sowohl des Papstes als der Protestanten in einem Zeitpunkte, wo von beiden Versuche zu einer Aussöhnung gemacht werden. Wunder, daß der König von Frankreich diese Aussöhnung nicht wollte. Und der kirchliche Wortführer in der Erhebung und Vertheidigung der gallikanischen Rechte gegen Rom war Bossuet, der als ein Träger des in Frankreich unter Ludwig XIV. herrschenden Kirchenspftems die deutsche Reunionssache unmöglich begünftigen konnte. Sich gegen dieselbe durchaus ablehnend zu verhalten: dazu nöthigten ihn nicht blos seine hierarchischen und theologischen Grundsätze, sondern auch seine französische und firchlich=politische Stellung.

Ein Menschenalter hindurch hat Leibniz an allen Versuchen zur Wiederherstellung der Kircheneinheit den regsten Antheil genommen (1673—1702); er ist unermüdlich und stets von neuem bereit gewesen, durch Gespräche, Briese, Denkschriften, theologische Abhandlungen, welche

die Glaubenseinigung erzielten, einer Sache zu dienen, die er im Hinsblick auf die Gesittung der Welt und den Frieden Deutschlands zwar für die segensreichste, aber in der Gegenwart zuletzt selbst für unaussführbar halten mußte.

Als innerhalb der evangelischen Kirche die Versuche zur Einigung der Religionsparteien begannen, wurden drei Arten der Union zur Sprache gebracht: "die conservative", welche die Grundunterschiede der Consessionen bestehen läßt, "die temperirte", welche die bestehensden Gegensätze mäßigt und ausgleicht, "die absorbirende", welche die Einheit dadurch zu Stande bringt, daß sie die Gegensätze vernichtet und die eine der beiden Kirchen in die andere auflöst. Will man diese Ausdrücke auf die Reunionsversuche, welche wir kennen gelernt haben, anwenden, so betrieb Leibniz die conservative, Spinola die temperirte, Bossut die absorbirende Art der Einigung.

Es ift merkwürdig genug, daß zur Ausführung der Reunionsidee Leibniz zum zweiten male seine Hoffnung auf Ludwig XIV. sette. Wenn diese drei Mächte zusammenwirkten, der Papft, der Kaiser und Ludwig XIV., der gewaltigste Monarch des Zeitalters, so schien ihm die Sache gemacht. Er hat sich zum zweiten male in dem Charakter dieses Königs verrechnet, der eben so wenig zum Besten der euro= päischen Christenheit Aegypten erobern und die Türkei vernichten, als zum Beften der abendlandischen Kirche die Protestanten gewinnen und sich mit ihnen aussöhnen wollte. Nicht die Türkei wurde bekriegt, sondern Holland; nicht die Reunion wurde begünftigt, sondern das Edict von Nantes wurde aufgehoben, und als der Kaiser nach zwei großen Siegen über die Türken an eine gründliche Bernichtung der= selben denken konnte, so erklärte Ludwig XIV. ihm und dem Reiche den Krieg. Und doch konnte Leibniz zehn Jahre später, nach dem Frieden von Ryswijk, noch einen Schimmer von Hoffnung für die Sache der Reunion hegen, indem er auf Ludwig XIV. hinwies! Zwar hatte er eingesehen, daß die Politik der französischen Krone allen Versuchen zur Kircheneinigung von Grund aus widerstrebe, aber er hoffte noch etwas von der kirchlichen Gesinnung des Königs. Mit diesem letzten Hoffnungsschimmer begann er die letten Verhandlungen mit Bossuet. "Wenn die Devotion des Königs stärker ist als die Politik seiner Krone", schrieb Leibniz dem Herzog Anton Ulrich, "so läßt sich hieraus für die Sache der Reunion vielleicht Nuten ziehen."

Wir wollen nicht unerwähnt lassen, daß während des letzten Jahr= Fischer, Gesch. b. Philos. III. 4. Aust. N. A. zehnts Leibniz zu verschiedenen malen sich veranlaßt sah, den Berlauf und Stand der Reunionsgeschäfte in einem summarischen Rücklick darzustellen. Die jetzt veröffentlichten Auszeichnungen enthalten drei solcher Schriftstücke: 1. den schon erwähnten Brief an Eyden, Assessicht am Reichskammergericht zu Wetzlar (August 1692), 2. einen Bericht an den Herzog Anton Ulrich, der nach dem Frieden zu Ryswisk in nähere Beziehungen zu Ludwig XIV. trat und die Wiederaufnahme der Reunionsverhandlungen zwischen Leibniz und Bossuet wünschte (17. Rovenber 1698) und 3. das Schreiben an den Kurfürsten Georg Ludwig, um von ihm die Ermächtigung zu erhalten, auf die von Bossuet brieflich wieder begonnenen Verhandlungen von neuem einzugehen (28. Febzuar 1699).

In dem Briese an Eyden berührt er den Gang der Sache seit den mainzer Tagen, den französischen Widerstand, den dieselbe gefunden, und daß man gegenwärtig in Hannover die Erklärung Bossuets auf die Schrift des Molanus («cogitationes privatae») erwarte. Der Bericht an Anton Ulrich ist entmuthigt. Es wäre besser, daß wohlgesinnte Fürsten und Staatsmänner die Sache sührten, als Geistliche und Theologen; es wäre besser, sie zu vertagen, als durch eine unrichtige Art der Behandlung zu verderben. Auch dem Kursürsten gesteht, er, daß von der Gegenwart nichts zu hofsen sei, daß man die Wege zur Wiedersherstellung der Kircheneinheit für die Nachwelt vorbereiten und darum von der römischen Seite Erklärungen herbeisühren müsse, die für die Zukunst nützliche Grundlagen liesern können. «C'est ce qui a été mon dut dans toute cette affaire.»

# Elftes Capitel.

# Leibnizens kirchenpolitische Wirksamkeit: Die Unionsbestrebungen.

I. Die Herstellung ber evangelischen Rircheneinheit.

#### 1. Die Unionsintereffen.

Die Versuche zu einer Wiedervereinigung der katholischen und protestantischen Kirche waren schon in ihrem letzten Stadium, wo das Gelingen kaum noch einen Schimmer von Hoffnung für sich hatte, als

<sup>1</sup> Werke (O. Klopp). Bb. VII. Einl. S. XXXIX—XLI, XLXV—XLXVII. LXXV—LXXX. Der Brief an Eyben ist in beutscher, der Bericht an den Herzagen in französischer, das Schreiben an den Kurfürsten in beiden Sprachen abgefaßt.

gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts unter Leibnizens Antrieb und eifriger Mitwirkung innerhalb der protestantischen Kirche die ersten Bersuche zu einer Einigung der beiden religiösen Parteien gemacht Der Plan einer allgemeinen driftlichen Kirche, in der Katholiken und Protestanten friedlich beisammen sein könnten, scheiterte, wie wir gesehen haben, theils an der Macht der unversöhnlichen Gegensätze, theils an der Ungunft der Zeitverhältnisse. Jest follte auf dem Ge= biete bes Protestantismus das Berjöhnungswerk zur Herstellung einer allgemeinen evangelischen Kirche betrieben werden. Die hier vorhan= denen, durch das gemeinschaftliche Interesse des Protestantismus ver= wandten Gegenfate der Lutherischen und Reformirten schienen weniger schwer zu heilen, als der ungeheure Riß zwischen der katholischen und protestantischen Kirche. Freilich hatte der Eifer der Theologen von beiben Seiten, namentlich von der lutherischen alles mögliche gethan, um die beiden protestantischen Parteien gegen einander aufzubringen und die natürliche Verwandtschaft in gegenseitigen Haß und Religions= feindschaft umzuwandeln. Indessen schienen jetzt, in dem Wendepunkte des fiedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, Bedingungen verschiedener Art günstig für das protestantische Versöhnungswerk zusammenzutreffen: die gemeinschaftliche Noth der deutschen Protestanten, die milbere theologische Denkweise des Zeitalters, dazu politische Umstände, welche gewiffe fürstliche Machtinteressen jenem Versöhnungswerke geneigt machten.

Nach dem Frieden von Ryswijk mußte es den deutschen Pro= testanten angelegen sein, sich ber gemeinsamen Bedrängniß und Gefahr gegenüber zu befestigen, und es giebt zur Festigkeit in solchen Dingen kein besseres Mittel als die Eintracht. Der westfälische Friede hatte den Reunionsversuchen die Bahn gebrochen, der Friede von Ryswijk machte die Unionsbestrebungen zu einem Bedürfnisse der Zeit. war in der Lage des deutschen Protestantismus in Rūcksicht auf seine fürstlichen Schutherren eine wichtige Veränderung eingetreten. war der Kurfürst von Sachsen der erste lutherische Fürst Deutschlands, das Oberhaupt und der Führer der protestantischen Interessen gewesen; nun hatte soeben das kursächsische Haus der polnischen Königskrone zu Liebe den Protestantismus im Stich gelassen und sich zur katholischen Von jetzt an konnte die Führung der protestantischen Interessen in Deutschland nur bei bem Kurfürsten von Brandenburg Die Schutherrschaft des deutschen Protestantismus lag jetzt in ber Hand ber Hohenzollern, die schon im Begriffe standen, aus Kurfürsten Könige zu werden. Dieses Fürstengeschlecht war seit dem Ansfange des siebzehnten Jahrhunderts seinem Glaubensbekenntnisse nach reformirt und hatte darum den Haß der Lutherischen gegen sich aufsgeregt; keinem Fürstenhause in Deutschland mußte seinen eigenen Interessen zusolge mehr an der religiösen Duldung, an einer wirklichen Bersöhnung der beiden protestantischen Parteien gelegen sein, als den Kursürsten von Brandenburg. Hier war der Zwiespalt im Protestantismus am sühlbarsten und damit auch das Bedürsniß der Ausgleichung.

#### 2. Das Toleranzsystem in Branbenburg.

Seit Johann Sigismund (1608—1619), der zu den Reformirten übergetreten war, lag die religiöse Toleranz, die Abstumpfung und Ueberwindung der kirchlich=protestantischen Gegensätze in der politischen Richtung und den Interessen der Hohenzollern. Das Toleranzedict, welches Johann Sigismund zum Schutze der Reformirten im Jahre 1614 gegeben hatte, erneuerte und bekräftigte sein Enkel, der große Rur= fürst (1662), er untersagte seinen Landeskindern den Besuch der lutherisch undulbsamen Universität Wittenberg, und die fremden Glaubensgenossen, die nach der Aufhebung des Edicts von Nantes (1685) um ihres refor= mirten Bekenntnisses willen aus Frankreich auswanderten, fanden in Berlin eine bereitwillige Aufnahme. Eben jener Druck, den Ludwig XIV. auf die Protestanten seines Landes ausübte, und der diese zur Auswanderung trieb, mußte unter den Protestanten selbst das Bedürfniß nach Duldung und Einigung verftärken. Um diese Ausgleichung ins Werk zu setzen erschienen die brandenburgischen Staaten als der gün= ftigste und durch die Zeitverhältnisse bezeichnete Schauplatz. Von hier aus konnte das Einigungswerk, wenn es glücklich von statten ging, sich über Deutschland ausbreiten und nicht bloß den deutschen, sondern den europäischen Protestantismus in Betracht ziehen. Man konnte an eine allgemeine evangelische Kirche denken, welche die protestantischen Bölker in sich vereinigte; und hier kamen zunächst die Schweiz, Holland und England in Frage, namentlich England durch das Beispiel einer ge= ordneten und dem Königthum ergebenen Nationalkirche, die in ihrer Glaubensverfassung selbst eine ausgleichende Mitte hielt in dem Gegen= satze der protestantischen Parteien. Nach der Vertreibung der Stuarts lagen auch hier, unter der Regierung des Oraniers, die Verhältnisse günstiger als je für die Sache des durch Einigung zu stärkenden und zu einer allgemeinen Kirche zu geftaltenden Protestantismus. Der

Sohn des großen Aurfürsten, Friedrich III. von Brandenburg, der die Dinge nach dem Glanze schätzte, den sie auf ihn zurückwarsen, wünschte den Ruhm und Nutzen einer solchen Friedensstiftung zu ernten und betrieb das protestantische Versöhnungswerk nicht blos im Sinne gegenseitiger Duldung, sondern wirklicher Einigung. Er wollte die Union und gewann dafür auch die Theilnahme des ihm verwandten luthersischen Hoses von Hannover. So kam es zu Unionsverhandlungen zunächst zwischen Verlin und Hannover, bei denen Leibniz vermöge seiner Stellung und Einsicht rathgebend und vermittelnd wirksam war. Unter den Theologen, die in der Führung jener Unionsverhandlungen hervorstraten, sind auf der brandenburgischen Seite besonders der resormirte Hosprediger Jablonski, auf der hannoverischen der uns bekannte lutherische Abt Molanus und die helmstedter Prosessoren Fabricius und Schmidt bemerkenswerth, die im Gegensate zu den wittenbergern die lutherisch dulbsamen sind.

## 3. Jablonsti, Molanus und Leibnig.

Leibniz, der die Zeitverhältnisse der Unionsfrage nach allen Rich= tungen übersah und die Sache im Großen auffaßte, gab in einer brief= lichen Denkschrift, die an den brandenburgischen geheimen Cabinets= secretär Cuneau gerichtet und zugleich für den Minister Danckelmann bestimmt war, den ersten Anstoß zu einer praktischen Behandlung der Frage (Juni 1697). Er stedte vorsichtig das zu erreichende Ziel so nahe wie möglich. Es gebe zur Vereinigung der reformirten und lutherischen Partei drei Grade: der erste und unterste sei die bürger= liche Dulbung (tolerantia civilis), der zweite die kirchliche (tolerantia ecclesiastica), welcher gemäß beibe Parteien sich so weit vertragen, daß sie sich gegenseitig nicht mehr verdammen, der dritte und höchste Grad sei die wirkliche Glaubenseinigung (unio). In zwei Hauptpunkten bestehe die Glaubensdifferenz: in der Lehre von der Gnadenwahl (Prä= destination) und vom Abendmahl, die Differenz in dem zweiten Punkte sei die schwierigste, hier sei eine Einheit nicht möglich und dürfe nicht erzwungen werden. Darum rathe er, das Ausgleichungswerk in die Grenzen der Möglichkeit einzuschließen und auf die Erreichung des zweiten Grades zu richten, der die kirchliche Duldung zum Ziel habe.

Der Kurfürst von Brandenburg ging weiter, er wollte die wirkliche Glaubenseinigung und beauftragte seinen Hofprediger Jablonski<sup>1</sup>

Daniel Ernst Jablonski, geb. 1660 bei Danzig, wurde zuerst reformirter Prediger in Magdeburg, von 1686—1690 war er Rector des Gymnasiums in

mit dem Entwurfe vorläufiger Grundlagen für die Union der Pro-Jablonski schrieb seine "Aurze Borstellung der Einigkeit und des Unterschiedes im Glauben bei den Protestirenden, nämlich Evangelischen und Reformirten", worin gezeigt werden follte, daß beide in ben wichtigsten und wesentlichsten Glaubenspunkten einig seien. Diese Schrift brachte im Auftrage des Kurfürsten Czechiel Spanheim, der brandenburgische Gesandte in Paris, nach Hannover und hatte über die Angelegenheit mit dem Aurfürsten Ernst August eine Unterredung, in Folge deren Leibniz und Molanus ein Gutachten über den berliner Entwurf abgeben sollten. So kamen gegen Ende des Jahres 1697 die Unionsverhandlungen zwischen Berlin und Hannover in Gang. Leibniz und Molanus gaben im folgenden Jahre ihre gemeinschaftliche Erklärung in einer deutschen Schrift unter bem Titel «Via ad pacem», und Leibniz schrieb von sich aus ein «Tentamen irenicum», in dem er durch eine speculative Erörterung der beiden streitigen Glaubenspunkte der Prädestination und des Abendmahls die Gegensätze zu vermitteln Indessen erklärte bald der angesehenste lutherische Theologe in Berlin, Philipp Jacob Spener in seinen Betrachtungen über die leibnizische Schrift, daß er an dem Erfolge einer solchen Union zweifle.

Nun wurde, nachdem man sich schriftlich erklärt hatte, eine per= fönliche Zusammenkunft zwischen Jablonski, Leibniz und Molanus ver= abredet, die in Hannover 1698 stattfand. Man kam überein, daß die Union auf diesen drei Hauptbedingungen beruhen sollte: Toleranz in den Lehrsätzen, Gleichförmigkeit in den Kirchengebräuchen, Einheit im Für die weitere Geschichte der Unionsverhandlungen ist der zwischen Leibniz und Jablonski in den Jahren 1698—1704 geführte Briefwechsel ein belehrendes, aber wenig erquidliches Zeugniß.1 Ein Hauptthema desselben bilden die Erörterungen über das Abendmahl, die Frage nach der Gegenwart Christi im Sacrament, und wie mit Ausschließung (nicht Berbammung) ber Lehre Zwinglis diese Gegenwart als eine reale gefaßt werden könne, ohne deshalb für eine örtliche und förperliche zu gelten: sie sei als «indistantia», nicht als «praesentia localis» anzusehen, ähnlich wie die Gegenwart der Seele im Körper. Alle diese Auseinandersetzungen bringen die Sache nicht von der Stelle, auch die äußeren Bedingungen werden ungünstig, die ministeriellen

Lissa, 1690 tam er als Hofprediger nach Königsberg und von 1693-1741 war er Hofprediger in Berlin. Er war ber britte Präsident ber berliner Akademie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leibnizens deutsche Schriften (Guhrauer). Bb. 11. S. 59-241.

Neigungen erkalten, und bald stockt bas Werk von allen Seiten. Schon im October 1699 bemerkt Leibniz gegen Jablonski, daß er anfange die Unionspläne für unzeitig zu halten. "Die Ursache, warum ich an= gefangen gehabt zu glauben, daß beffer mit der fernerweiten Communi= cation zurückzuhalten, ift nicht, als ob ich die Hand sinken ließe und nicht mehr so wohl gefinnet, sondern vielmehr eben dieses, daß ich wohl gesinnet und daher gefürchtet, man werde, wie ich deutlich in meinem Vorigen zu erkennen gegeben, anjeto zur Unzeit kommen und damit nur, wie man sagt, Kraut und Loth in die Luft verschießen. bekannt, daß auch die besten Vorschläge von der Welt, wenn sie nicht zur rechten Zeit angebracht werden, nicht nur vor das mal vergebens sein, sondern auch, welches das ärgste, vors künftige unwerther geachtet werden." 1 Und dem helmstedter Theologen Fabricius schreibt Leibniz im Marz 1703: "Die irenische Angelegenheit stockt dem Ansehen nach aller Orten, während andere Sorgen, andere Entwürfe die Höfe in Bewegung seken."

#### 4. Das collegium irenicum in Berlin.

In demselben Jahre läßt der König von Preußen eine Art protestantischer Friedensconferenz in Berlin zusammentreten, ein «collegium irenicum» unter dem Vorsitze des resormirten Bischofs Ursinus von Bar, die beiden anderen reformirten Mitglieder sind Jablonsti und der frankfurter Professor Strimesius, die beiden lutherischen der Probst Lütke, der sich bald zurückzog, und der geistliche Inspector Winkler. Dieser lettere hatte im geheimen dem König einen Unionsplan vor= gelegt, der die Sache schnell zu Ende führen sollte: er rieth dem Könige, die Union kraft seines Rechts als oberster Bischof mit einem Macht= spruch durchzusetzen und die widerspenftigen Lutheraner der wittenber= gischen Schule zu unterdrücken. Dieser Plan wurde entbeckt und plotz= lich unter dem Titel «Arcanum regium» veröffentlicht. Die Lutherischen geriethen darüber in große Aufregung. Die evangelischen Landstände Magdeburgs baten die theologische Facultät von Helmstedt um ein Gutachten, wie sie in einem solchen Conflict zwischen Glaubens= und Unterthanenpflicht sich zu verhalten hätten; und Leibniz selbst empfahl den helmstedter Professoren, sich gegen die Methode, die das «Arcanum regium» vorgeschlagen hatte, zu erklären.

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 109-110.

## II. Die Unionshinderniffe.

Auch die Fürsten, auf deren Beihülfe der König von Preußen gerechnet, und die sich zuerst dem Verföhnungswerke günstig gezeigt hatten, wurden der Sache der Union untreu; insbesondere waren es zwei fürftliche Heirathen, welche die Unionspläne kreuzten, und in Folge deren auch Leibniz genöthigt wurde, sich von den weiteren Berhand= lungen fern zu halten. Der Kronprinz von Preußen vermählte sich im Jahre 1706 mit der Prinzessin Sophie Dorothea von Hannover, der Tochter des Kurfürsten Georg Ludwig. Unter den Heirathsbeding= ungen wurde ausgemacht, daß die Prinzessin in ihrem lutherischen Glaubensbekenntniß nicht follte beeinträchtigt werden; Leibniz erhielt von seiten des Kurfürsten den Befehl, sich an den weiteren Unions= verhandlungen nicht ferner zu betheiligen. Die zweite der Union un= günftige Heirath war die Vermählung der Prinzessin Elisabeth Chriftine von Braunschweig-Wolfenbüttel mit dem Könige von Spanien, Karl III. (1708); diese Heirath hatte den Uebertritt der lutherischen Fürstentochter zur Bedingung und den Uebertritt ihres Großvaters, des fieben und siebzigjährigen Herzogs Anton Ulrich, der bisher der evangelischen Union eifrig das Wort geredet hatte, zur Folge (1710).

Die Bekehrung der Prinzessin von Wolfenbüttel gab in Hannover den Anftoß zu einer antikatholischen Haltung, welche auch Leibniz befolgen mußte. Die Theologen der Landesuniversität Helmstedt waren, als es sich um den Uebertritt der Prinzessin handelte, zu einem Gut= achten aufgefordert worden und hatten nach der duldsamen Art, die seit G. Calixtus hier einheimisch war, sich dasür erklärt. Das Gut= achten kam durch Jesuiten in die Deffentlichkeit und galt für eine Ber= leugnung des Protestantismus, für ein Zeichen der Hinneigung zur papistischen Kirche. Nirgends murbe dieses Gutachten übler angesehen als in England. Es lage nahe, schlimme Rückschlüsse auf das Haus Hannover zu machen, unter dessen Mitregierung die Universität stand. Das Recht dieses Hauses auf die Thronfolge in England gründete sich bekanntlich auf die Ausschließung des Katholicismus. Um daher jedem Verdachte, als ob man in Hannover katholisire, vorzubeugen, wurden die helmstedter Theologen von hier aus aufgefordert, ihr Gutachten durch eine öffentliche Erklärung zu entkräften. Leibniz selbst rieth ihnen, indem er auf jene politischen Beweggründe hinwies, sich antikatholisch zu äußern, damit sie gegen die römische Kirche nicht zu lau erschienen und die Sache in England nicht boses Blut mache.

gaben diese Erklärung, die aber dem Erzbischof von Canterbury nicht genugthat, weil sie nicht offen und ausdrücklich ihren Abscheu vor der römischen Kirche ausgesprochen hatten.

# III. Leibnizens innerer Antheil an den kirchlichen Zeitfragen.

Man kann sich nicht wundern, weshalb alle diese kirchlichen Friedens= versuche, die in den letzten Decennien des siebzehnten Jahrhunderts gemacht werden, die reunionistischen so gut wie die unionistischen, in nichts ausgehen, wenn man bebenkt, wie es größtentheils frembe, ber Religion gleichgültige, fürstlich=egoistische Interessen sind, die jene Ber= handlungen in Bewegung setzen. Die Aussicht auf die Kurwürde stimmt den Herzog von Hannover für die Reunion, die auf die englische Thron= folge stimmt ihn dagegen. Die Heirath mit dem Habsburger macht die Prinzessin von Wolsenbüttel und den Herzog katholisch, die Furcht vor der öffentlichen Meinung in England bewegt den Hof von Hannover zu einer antikatholischen Haltung. Gine fürstliche Heirath begünstigt, eine andere hindert die Einigungsversuche der Protestanten. Und ein Mann wie Leibniz muß diese Bewegungen mitmachen und marionetten= artig von der Scene verschwinden, wie eben die Fäden durch die fürst= lichen Interessen jet in diefer, jett in der entgegengesetzten Richtung gezogen werden. Alle diese fruchtlosen Verhandlungen Ichren, daß sich in der Religion nur durch Religion etwas dauerndes ausrichten lasse. Leibniz erkannte, wie wir aus jenem Briefe an Jablonski gesehen haben, schon im Anfange der Unionsverhandlungen, daß sie den richtigen Zeit= punkt nicht getroffen hatten. Er schrieb im Januar 1708 an seinen helmstedter Freund Fabricius: Wie jett der Stand der Dinge ist, erwarte ich nichts mehr von dem Einigungsgeschäfte. Die Sache wird sich einmal selbst vollziehen." Nach einem Jahrhundert ist das Experi= ment in Preußen von neuem und glücklicher, wenigstens erfolgreicher gemacht worden, freilich nicht, ohne etwas von jenem «Arcanum regium» zu brauchen, welches damals ein Lutheraner empfohlen hatte und Leibniz nicht wollte angewendet sehen. Für diesen selbst waren die kirchlichen Fragen der Reunion wie der Union eine Sache tiefer persönlicher Interessen, die von zufälligen Zeitumftänden ganz unabhängig und in seiner eigenen Geistesart, in seiner Welt= und Gottes= anschauung begründet waren. Er hatte nie aufhören können, Protestant zu sein, aber er sühlte etwas in sich, das dem Katholicismus verwandt

war, die Idee einer Universalkirche: dies war der tiefste Grund seiner reunionistischen Gesinnung. Sein Glaubensbekenntniß blieb lutherisch, aber er fühlte sich in einem wesentlichen Punkte den Resormirten verwandt, in der Idee der Prädestination: dies war der tiefste Grund seiner unionistischen Gesinnung. Denn er sah die richtig verstandene Prädestination im Einklange mit den lutherischen und christlichen Glaubensbegriffen. Dieses richtige Verständnis zu geben und damit das protestantische Versöhnungswerk von innen heraus zu sördern, schrieb Leibniz seine Theodicee. "Die Sache wird sich einmal von selbst machen!" Mit diesem Vertrauen auf die Zukunst hat Leibniz von den mißlungenen Versuchen der Reunion in der katholischen und der Union in der protestantischen Kirche seiner Zeit Abschied genommen.

# 3wölftes Capitel.

# Bergbau, staatswirthschaftliche und geologische Interessen. Forschungsreise und historische Arbeiten.

I. Der Bergbau, das Münzwesen, die Geschichte der Erde.

## 1. Die Gruben im Oberharz.

Schon in den ersten Jahren seiner amtlichen Stellung in Hannover hatte Leibniz, der sich immer getrieben fühlte, erfinderisch und nüglich zu wirken, dem Herzog seine Dienste für den Bergbau des Landes an= geboten und versprochen, den "unerschöpflichen Schatz des Landes", die reichste Quelle der Staatseinkunfte, nämlich die Silbergruben im Ober= harz, von den Hemmungen und Schäden zu befreien, welche die wilden Wasser dort angerichtet hatten. Er wollte nach eigener Erfindung Mühlen= und Pumpwerke construiren und aufrichten lassen, um das Wasser aus den Gruben zu ziehen und dadurch den Betrieb der Berg= werke in Zellerfeld und Clausthal neu zu beleben. Der Herzog ertheilte ihm die Erlaubniß und dem Landdroften wie dem Berghauptmann den Befehl, ihn zu unterstützen (15. October 1679). 1 Auch verhieß er Leibnizen eine jährliche Pension von 2000 Thalern, wenn seine Maschinen die Probe beständen. Kurz nachher starb Johann Friedrich. Was dieser gewährt hatte, bestätigte der Nachfolger, und während einer Reihe von Jahren hat Leibniz sich jährlich monatelang in Zellerfeld

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben S. 123 figb. Werke (Rlopp). Bb. IV. S. 404 – 420.

aufgehalten, um den Betrieb seiner Maschinen zu leiten. Er war von ihrer Brauchbarkeit überzeugt und würde, wie er glaubte, alles geleistet haben, wenn ihm die Bergbeamten nicht zuwider gehandelt hätten. Der beständigen Sindernisse müde, die ihm von jener Seite in den Weg gelegt wurden, wünschte Leibniz zulet, die Geschäfte in Zellerseld für immer los zu sein. Der Herzog erfüllte die Bitte, er verlieh ihm seine Besoldung als lebenslängliche Pension und ernannte ihn zum Geschichtschreiber des Hauses Braunschweig (31. Juli 1685). Dieser Aufgabe sollte sich Leibniz von jetzt an ganz widmen.

#### 2. Das Münzwesen.

Der Bergbau bot unserem Philosophen ein dreisaches Interesse: 1. das technische, welches die mechanischen Bedingungen und Mittel der bergmännischen Production betraf, unter anderen auch die Maschinen zur Hebung des Grundwassers aus den Gruben, 2. das staatswirthsichaftliche und politische, das auf die Prägung des Silbers, die Fabristation des Geldes gerichtet war, 3. das mineralogische und physikalische, das die Erdarten als Naturproducte nahm und sich in seiner Tragweite dis auf den Ursprung und die Urzustände der Erde erstreckte. So verhielt sich Leibniz zu den Bergwerken als Mechaniker, als Staatsmann und als Natursorscher.

Lange bevor die Bergwerke im Harz seine Thätigkeit in Anspruch nahmen, hatten ihn aus politischen Gründen die Fragen des Münzwesens beschäftigt. "Ich war gestern", schreibt er einem Freunde (1680), "auf Besehl meines Fürsten nach den Gruben gereist. Du wirst wohl verwundert fragen: was ein Jurist, wie ich, mit den Bergwerken zu schaffen habe? Indessen habe ich schon längst die Ueberzeugung gewonnen, daß die Staatswirthschaft bei weitem der wichtigste Bweig der Staatslehre ist, und daß Deutschland aus Unkunde oder Vernachlässigung desselben zu Grunde gehe."\* Er wußte, wie genau die gedeihliche Bearbeitung der Bergwerke und die richtige Behandlung des Münzwesens mit der Wohlsahrt sowohl der einzelnen Staaten, welche Bergwerke besissen, wie die kaiserlichen Erblande, Kursachsen und Braunschweig, als auch des ganzen Reiches zusammenhängen. In diesem Sinne versaßte er im Sommer 1681 eine an Ernst August gerichtete

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaj. Bb. V. S. 40-42. — <sup>2</sup> Sed ego ita dudum statui, rem oeconomicam esse multo maximam civilis scientiae partem, cujus ignoratione aut neglectu Germaniam perire. Op. (Dutens). T. V. p. 214.

Denkschrift und während seines Aufenthaltes in Wien (1688) seine beiden "Bedenken über das Münzwesen". 1

Die Bergwerkstaaten sollten ihre Interessen gemeinsam berathen und wahren: dies rieth Leibniz in seiner Denkschrift dem Herzog von Hannover. Das Münzwesen im Reiche sollte durch Gesetze so geordnet und eingerichtet werden, daß künstig Münzverschlechterungen, die zu wiederholten malen Herabsetzungen der Nennwerthe (Devalvationen) zur Folge gehabt hätten, nicht mehr stattsinden könnten. Dies war das Ziel der "Bedenken".

Beide Schriftstücke sind gegen die falschen und verworrenen Vor= stellungen über die Werthe von Gold, Silber und Geld, gegen die falsche Auffassung des Münzwesens gerichtet, welche, wie Leibniz sah, noch das Zeitalter beherrschten. Und sie herrscht immer von neuem, bis eine gründliche Kritik sie berichtigt und aufklärt. Die gewöhnliche Meinung nimmt die öffentlich gültigen Werthe für natürliche Eigen= schaften, während aller Werth nur in der Vergleichung der Dinge besteht: sie bildet sich ein, daß Thaler und Gulden, Groschen, Kreuzer und Pfennige "von der Natur selbst gesetzte Dinge" seien, während sie boch aus Metallen bestehen, die auch Waaren sind von steigenden und fallenden Werthen. Man erkennt nicht die Veränderlichkeit der Werthe, noch weniger die Ursachen dieser Beränderung. Freilich erfährt man, daß der Werth des Silbers nicht immer derselbe bleibt, und streitet nun über den heutigen Zustand: gilt das Silber mehr oder weniger als früher? ift es theurer oder billiger geworden? Man muß mehr Gelb (mehr Münzen derselben Sorte) zahlen, um es zu kaufen, also ift es theurer geworden: so sagen die Leute und beneiden die Länder, welche Bergwerke besitzen. Da man aber heutzutage für ein Loth Silber weder so viel Lebensmittel noch so viel Arbeitskraft kaufen kann, als vor hundert Jahren, so ist einleuchtenderweise das Silber billiger, der Preis des Geldes geringer geworden, und es läßt sich voraussehen, daß der lettere immer mehr und mehr fallen wird. Vor Alters war ein Dreier mehr werth als jetzt ein Groschen. Die Sache steht dem= nach so, daß gegenwärtig das Silber theurer ist in Vergleichung mit der Münze und wohlfeiler in Vergleichung mit der Waare; die Ver= schlechterung der Münze hat das erste, die Vermehrung der Menge des Silbers durch die Ausbeutung spanisch=amerikanischer Bergwerke hat das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke (Klopp). Bb. V. S. 84-89, S. 446-454, S. 454-463.

zweite bewirkt. Da nun der wahre Werth des Silbers in der Verzgleichung (nicht mit der Münze, sondern nur) mit der Waare besteht, so liegt es in dem gemeinsamen Interesse der Bergwerkstaaten, diesen Werth auf gleicher Höhe, und im Interesse des Reiches, den Feingehalt oder das Korn der Münze in gleichem Gewicht zu erhalten.

#### 3. Die Protogaa.

Die wissenschaftliche Frucht, welche aus der Beschäftigung mit dem Bergbau hervorging, war sein Versuch einer Urgeschichte der Erde, den er Protogäa nannte und nach der Rückehr von seiner großen Reise, wo er keine Gelegenheit, Bergwerke zu sehen und seine Kennt-nisse derselben zu erweitern, versäumt hatte, im Jahre 1691 niederschrieb, mit der Absicht, diese Schrift seinem Geschichtswerke gleichsam zur Vorhälle dienen zu lassen. Die Absicht blieb unausgesührt wie das Geschichtswerk selbst unvollendet. Ein Abriß der Protogäa wurde in den leipziger «Acta eruditorum» veröffentlicht (1693) und das Werkselbst aus dem Nachlaß des Philosophen von Christian Ludwig Scheid herausgegeben (1749).

Die Gegenstände, welche Leibniz ergreift und durchforscht, werden nach seiner intellectuellen Gemüthkart unwillfürlich verallgemeinert und in weite Gesichtkkreise gebracht, wo sie als Glieder in der Reihe anderweitiger entlegener Betrachtungen eintreten. Er beginnt mit praktischen Versuchen zur Entwässerung der Silbergruben im Harz und schreitet zu staatswirthschaftlichen Betrachtungen sort, die sich bis auf das Münzewesen im Reiche erstrecken; die Betrachtung der Harzbergwerke sührt ihn zu Untersuchungen über die Entstehung dieses Stückes der Erdeobersläche, die sich bis zu einem Versuche über die Urgeschichte der Erdeerweitern. Wir werden sehen, welchen Umfang durch das Gewicht und den Ernst seiner Forschung die Ausgabe einer Geschichte des Hauses Braunschweig gewinnt. Die Geschichte des Harzes wird zur Geschichte der Erde, die Welfengeschichte wird zur Reichsgeschichte: Theile der Geschichte der Welt, des Universums!

Diese Stücke rücken zusammen. Leibniz kann die Geschichte ber Landesfürsten nicht schreiben ohne die Geschichte des Landes, des Bodens,

¹ Protogaea sive de prima facie telluris et antiquissimae historiae vestigiis in ipsis naturae monumentis dissertatio. Op. (Dutens). T. II. P. II. p. 200—240. Bgl. Zittel: Gesch. ber Geologie und Paläontologie (Gesch. b. Wissenschaften in Deutschland). (München u. Leipzig 1899.) Bb. XXIII. S. 36 flgb.

der ältesten urzeitlichen Beschaffenheit desselben, die auf die Urzeiten der gesammten Erdoberfläche, auf die Entstehung der Erde selbst zurück= weift und daraus erklärt sein will. Diesen Zusammenhang hatte er vor Augen, als er gleich im Eingang ber Protogäa sagte: "Von großen Dingen ift auch eine geringe Kenntniß werthvoll. Wir wollen mit den ältesten Zuständen unseres Landes beginnen und mussen des= halb etwas von seiner Urgestalt, von der Beschaffenheit und dem Inhalte feines Bobens sagen. Denn wir bewohnen die höchsten und metall= reichsten Orte von Niederbeutschland, die Natur dieser unserer Seimath gewährt uns über die Zustande der Bergangenheit vorzügliche Licht= blicke und Anhaltspunkte, von benen wir zu der Würdigung anderer Gegenden fortschreiten können. Erreichen wir auch nicht das Endziel, so werben wir wenigstens burch unser Beispiel förderlich wirken, denn wenn jeder über die merkwürdigen Landesbeschaffenheiten der eigenen Beimath seinen Beitrag liefert, so werben wir leichter zu einer gemein= famen Urgeschichte gelangen."

Den Ursprung der Erde wie ber anderen Planeten erklärt Leibniz aus der Sonne, als Auswürfe (Ejectionen) des Centralkörpers, auch bie Erbe war in ihrem ersten Zustande eine glühende, kugelförmige Masse, beren bewegende Kraft im Licht ober in der Warme bestand, die Ausstrahlung der letteren habe den Zustand allmähliger Abkühlung und Erstarrung, Berdichtung und Berdunkelung zur Folge gehabt, so daß zulett die Erde nicht mehr eigenes Licht ausstrahlen, sondern nur fremdes zurückwerfen konnte. So kam der Zeitpunkt, wo sich nach bem biblischen Wort das Licht von der Finsterniß schied. Die Erd= oberfläche wurde zur Rinde, unter welcher die nun verborgene unter= irdische Hitze fortbestand und als vulkanische Kraft wirkte. Während die Erde noch in glühendem Zustande war, verdichteten sich die empor= geftiegenen Dünfte zu feuchten Massen, deren Niederschläge die erstarrende Erdkruste bebeckten und veränderten. Auf den seuerflüssigen Urzustand der Erde folgte auf der Oberfläche der tropfbar flüssige, auf die plu= tonische Urbildung die neptunische; zuerst schied sich das Licht von der Finsterniß, dann das Trockene vom Feuchten. Es bildeten sich Meere und Lander, und die Unebenheiten der festen Oberflache, die Wölbungen und Senkungen der Erdkrufte gestalteten sich zu den ver= schiedenen Arten der Cbenen und der Gebirge. Die versteinerten Ueber= reste der Seethiere, welche auch im Harz gefunden werden, sind Denkmaler der neptunischen Urzeit, die uns lehren, daß einst Meer war, wo heute

Gebirge sind, daß es eine Zeit gab, wo Wasser die gesammte Erdoberssläche bedeckte, und alle Thiere nur Wasserthiere waren, aus denen sich vielleicht im Lause der Zeit und der Erdzustände erst die Amphibien und aus diesen die Landthiere entwickelt haben. Leibniz giebt diese Ansicht als eine fremde, welche geologisch wohl berechtigt, aber mit der Bibel unverträglich sei. Noch sind wir von einer Erkenntniß der Urgeschichte unseres Weltkörpers weit entsernt; die Protogäa selbst ist nicht der Ausbau, sondern nur der erste gewagte Versuch einer neuen Wissenschaft, welche Leibniz natürliche Geographie nennt und darunter die Naturbeschreibung und Naturgeschichte der Erde versteht.

# II. Die Forschungsreise.

### 1. Aufgabe und Zielpunkt ber Reise.

Schon in seinem «Caesarinus Furstenerius» hatte Leibniz, um die Ansprüche seines Fürsten auf die politischen Hoheitsrechte zu begründen, auch darauf hingewiesen, daß der Herzog von Hannover an Rang und Seltung nicht geringer sein könne, als die italienischen Herzoge, da ja vermöge der Herkunft von dem Markgrasen Azo das Haus Braunsschweig=Lüneburg das Stammhaus der Este sei.

Gleich nach dem Regierungsantritt von Ernst August hatte Leibniz in einer Denkschrift vom Januar 1680 dem Herzog vorgestellt, wie mangelhaft die Bibliothek im Fach der deutschen Geschichte und des öffentlichen Rechts bestellt wäre, und daß insbesondere eine kurze, aber gründliche und urkundliche Geschichte des Fürstenhauses zu den nothwendigen Aufgaben gehöre.

Es war wohl bedacht, daß er ein gründliches und urkundliches Werk forderte, denn in jener Zeit waren fürstliche Genealogien ein beliebtes Thema, worüber ins Blaue gefabelt wurde. Da man die deutschen Fürstengeschlechter nicht von den Göttern herleiten konnte, so versuchte man wenigstens ihnen altrömische Vorsahren von berühmten Namen anzudichten. Die Habsburger sollten von den Anicii, wenn nicht gar von den Fabiern oder Scipionen, die Welsen durch Azo von den Accii abstammen, und noch eben erst hatte ein holländischer Genealog sür den Herzog bei seinem Ausenthalt in Venedig (1685) einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaj. § VI. p. 205. — <sup>2</sup> Haec vero utcunque cum plausu dici possint de incunabulis nostri orbis seminaque contineant scientiae novae, quam geographiam naturalem appelles, tentare tamen potius quam astruere audemus. Protog. § V. p. 204. — <sup>3</sup> S. oben Cap. IX. S. 144 flgb. — <sup>4</sup> Werfe (Rlopp). Bb. V. S. 50 u. 56.

Stammbaum ausgekünstelt und illustrirt, der den Kaiser Augustus zu seinem Ahnherrn machte. 1

Als Historiograph, wozu das herzogliche Schreiben vom 31. Juli 1685 ihn ernannt hatte, sollte nun Leibniz selbst die Geschichte des Hauses schreiben und diese Aufgabe fortan als den wichtigsten Theil seiner Geschäfte betrachten. Um ein wissenschaftliches, d. h. quellen-mäßiges Geschichtswerk auszuführen, mußte er Bibliotheken, Archive und Denkmäler durchforschen und zu diesem Zwecke eine Forschungsreise antreten, da briefliche Erkundigungen und Nachrichten bei weitem nicht ausreichend und zuverlässig genug waren.

So begab er sich im Herbst 1687 auf ben Weg, um zunächst Mittel= und Süddeutschland zu bereisen, namentlich die Lander, wo einst die Welsen geherrscht hatten. Die Hauptziele seiner Reise waren die kurfürftliche Bibliothek in München, die kaiserliche in Wien und das herzogliche Archiv in Modena. Doch waren diese Ziele nicht von vornherein festgestellt. Auf der Reise nach München wußte er noch nicht sicher, ob er nach Wien gehen würde, und dort hatte er sich schon zur Heimkehr gerüftet, als günftige Nachrichten ihn nach Italien riefen. Um von dieser Reise, die ihn fast drei Jahre lang von Hannover ent= fernt hielt, sogleich einen richtigen Ueberblick zu gewinnen, unterscheiden wir ihren Zeitraum in vier Abschnitte: der erste von halbjähriger Dauer endet mit dem Aufenthalt in München im Frühjahr 1688, der zweite umfaßt den Aufenthalt in Wien, der neun Monate währt (Mai 1688 bis Januar 1689), der dritte enthält die Reise in Italien während des Jahres 1689, der vierte endet mit der Heimkehr nach Hannover im Juni 1690. An der Hand seiner Briefe, die freilich zu oft undatirt sind, und eigenhändiger Kalenderaufzeichnungen, die Leibniz selbst anführt, können wir den zeitlichen Gang der Reise jett besser unterscheiben, als noch Pert und Guhrauer namentlich in Rücksicht ber italienischen Orte vermocht haben.

# 2. Ludolf und das collegium historicum.

Die Reise nach München, um nur die Hauptpunkte hervorzuheben, führte über Hildesheim, Marburg, Kheinfels, wo er den Landgrafen besuchte, Franksurt a. M., Sulzbach und Nürnberg. In Franksurt machte er die Bekanntschaft eines der größten Sprachgelehrten der Zeit, des Orientalisten Hiob Ludolf (1624—1704), des Begründers der

<sup>1</sup> Buhrauer: Leibniz. Bb. II. S. 67 figb.

athiopischen Philologie, der dort als kursächfischer Resident lebte und unserem Philosophen einen Plan mitgetheilt hatte, welcher die Aufmerksamkeit und das Interesse des letzteren lebhaft in Anspruch nahm. Es handelte sich nämlich um die Stiftung einer historischen Gesellschaft (collegium historicum) zur Herausgabe und Berbreitung von Urkunden. Chroniken u. s. f., um dadurch die vaterländische Geschichtsforschung und Geschichtskunde in Ansehung des Reiches wie der Einzellander zu befördern ober vielmehr zu begründen. Denn es fehlte der gelehrten Zeitbildung noch zu sehr an einer methodischen Sammlung und Er= forschung der Quellen, wodurch man allein zu einer kritischen Geschicht= schreibung gelangen konnte. Gerade in diesem Zeitpunkte, wo Leibniz selbst mit historischen Fragen beschäftigt war, die er wissenschaftlich lösen wollte, mußte ihn der Plan und die Einrichtung eines solchen historischen Collegiums aufs höchste interessiren. Er dachte sogleich daran, wie dasselbe verzweigt, über das Reich ausgedehnt und zu einer kaiserlichen Anstalt entwickelt werden könne. Der Plan war auch seinem Inhalte nach erweiterungsfähig. Die Organisation einer Gesellschaft, welche den Forschungszwecken deutscher Geschichte gewidmet sein sollte, durfte als Beispiel oder Versuch einer Einrichtung gelten, die sich auf das ganze Reich der Wissenschaften ausdehnen und allen wissenschaft= lichen Forschungszwecken dienstbar machen ließ. Dann würde es sich nicht bloß um ein collegium historicum, sondern um eine "Societät der Wissenschaften" handeln, welche zu gründen und einzurichten, Leibniz den größten Eifer und den größten Beruf hatte.

# 3. Das Problem. Der Aufenthalt in München.

Die Erforschung welfischer Alterthümer war der Zweck, der ihn bewog, nach Bayern zu reisen. "Ich weiß", schrieb er von Nürnberg aus dem kaiserlichen Hofrath H. J. v. Blum, "daß man sich in der Mathematik auf die Kraft der Erfindung, in der Naturwissenschaft auf Experimente, in Sachen des göttlichen und menschlichen Rechts auf die Antorität, in der Geschichte auf Urkunden zu stützen hat." "Mein Thema ist die altbraunschweigische Geschichte."

Die gemeinsame Abstammung der Häuser Braunschweig und Este war der eigentliche Kern der genealogischen Frage, welcher urkundlich zu

<sup>&</sup>quot;«Didici in mathematicis ingenio, in natura experimentis, in legibus divinis humanisque autoritate, in historia testimoniis nitendum esse.» «Historiam antiquam rerum Brunsvicensium molior.» Werte (Klopp). Bb. V. S. 367 flgb.

erhärten war. Die Ueberzeugung, welche Leibniz im «Caesarinus» mit aller Sicherheit ausgesprochen hatte, stand nicht mehr so sest, als vor zehn Jahren. Zwar die Abstammung der Welsen von dem Markgrasen Azo blieb außer Zweisel, aber über den Zusammenhang zwischen Azo und Este waren Bedenken rege geworden, da der baherische Geschichtschreiber Aventinus in seinen Annalen die Vorsahren der Welsen «Astenses» genannt hatte. Es gab alte Markgrasen des Namens aus Astein die gemeinsame Abstammung der Hause und der Welsen, so erschien die gemeinsame Abstammung der Hause Vraunschweig und Este als eine verlorene Hypothese. Auch der Prosessor Heirich Meisbom in Helmstedt hegte ähnliche Zweisel.

Um der Sache auf den Grund zu kommen, ging Leibniz nach München und erhielt (burch die Vermittelung des Kapellmeisters Ago= ftino Stephani) alsbald die Erlaubniß des Aurfürsten zur Benutzung der Bibliothek, doch wurde dieselbe auf den Rath der ihm abgeneigten Rathe, «gens d'une habilité un peu sauvage», wie Leibniz sie nennt, sogleich widerrufen. Inbessen hatte er die Bande des Aventinus be= reits durchflogen und auch die Quelle gefunden, woraus die «Astenses» herstammten: es war eine Handschrift in dem uralten Aloster des h. Udalrich und der h. Afra zu Augsburg. Schnell reifte Leibniz in der Osterwoche nach Augsburg, machte die Handschrift ausfindig und entbeckte zu seiner großen Genugthuung, daß hier beutlich «Estenses» geschrieben stand, was Aventinus dem Azo und der Latinität zu Liebe in «Astenses» verwandelt oder verdorben hatte. Andere, wie der Pater Brunner, bayerischer Hiftoriograph unter dem Kurfürsten Maximilian I., haben es ihm nachgeschrieben. Und so ware durch diese «affectatio latinitatis» des Aventinus, woraus sich Leibniz die falsche Lesart erklärt, die ganze Genealogie des Welfenhauses fast in Verwirrung gerathen.

Mit dieser Entdeckung, wodurch das "Hauptdubium" glücklich gelöst war, kehrte Leibniz am Charfreitag 1688 nach München zurück und berichtete jetzt erst über den bisherigen Gang seiner Reise und diesen ersten Ertrag seiner Forschung nach Hannover. Auch der Herzogin Sophie erzählte er ohne gelehrte Erörterungen seinen Fund und außerdem mancherlei amüsante Erlebnisse, unter denen ich eines hervorheben will. "Es ist hier, wie ich mir sagen ließ, Sitte, daß am zweiten Ostertage der Prediger seinen Zuhörern eine kleine Geschichte zum Besten

<sup>1</sup> Joh. Thurmayr von Abensberg (1477—1534), seit 1517 bayerischer Historiograph.

giebt, die man "Oftermärle" nennt. Diesmal hatte der Jesuitenspater die seinige aus einem deutschen Buche genommen, das zur Volkssbelustigung dienen will. Es heißt "der Simplicissimus".¹ So wenig kannte selbst ein Leibniz die Dichtungen seines Volkes und Zeitsalters, daß er das Dasein des Simplicissimus erst zufällig aus einer münchener Jesuitenpredigt ersuhr, zwanzig Jahre, nachdem dieser volksthümlichste und lebensvollste der deutschen Romane des 17. Jahrhunderts erschienen war. Und er nahm das Buch wie eine Art Eulenspiegel.

Die Berichte aus München waren die erste Kunde, welche man von Leibniz, seit er auf Reisen war, in Hannover erhielt. "Ich bin wirklich sehr froh", schrieb die Herzogin in ihrer munteren Art, "daß Ihre Entdeckungsreise nach dem Ursprunge des Hauses Braunschweig Sie nicht in die andere Welt geführt hat, wie man hier von allen Seiten gefürchtet, da Sie seit Ihrer Abreise nichts haben von sich hören lassen."

#### 4. Der Aufenthalt in Wien.

Es war nicht bloß die ihm ohne alle Schwierigkeit gewährte und für seine Zwecke sehr ergiebige Benutzung der kaiserlichen Bibliothek, die den ersten Aufenthalt unseres Leibniz in der Hauptstadt des das maligen Reiches verlängert hat. Die außerordentlichen Begebenheiten des Jahres 1688 und Interessen mannichsacher Art, welche der Hof von Hannover in Wien betrieben zu sehen wünschte, boten ihm willkommenen Stoff zur Bethätigung seines diplomatischen Eisers. Die Gegenwart des Reiches und des hannoverischen Hauses haben ihn damals in Wien wohl noch mehr beschäftigt, als die Vergangenheit beider.

Da gab es zwischen Hannover und Brandenburg streitige Ansprüche auf Oftsriesland, und der sachkundige Leibniz wußte durch historische Nachweisungen die Rechtsansprüche der Welsen besser darzuslegen und zu vertreten, als der Geschäftsträger des Herzogs. Ernst August hatte mit Ludwig XIV. ein Bündniß geschlossen, welches gegen Dänemark gerichtet war und den Schutz Hamburgs, die Wiederherstellung des Herzogs von Holstein und die Erhaltung des Friedens im niedersächsischen Kreise zum Ziel hatte. Diese Verbindung mit Frankereich, obwohl ohne alle reichsseindliche Absicht, war in Wien übel aufgesaft worden und hatte den Kaiser selbst gegen Hannover verstimmt.

Leibniz au baron de Platen. Werke (Klopp). Bb. V. S. 371—381. Aus Leibnizens Tagebuch: "Einige curiose Anmerkungen, so auf meiner bisherigen Reise gemacht." Ebenbas. S. 381—401. Leibniz à la duchesse Sophie. Eben-bas. Bb. VII. S. 11—14. — \* Ebenbas. Bb. V. S. 407.

Nun mußte Leibniz bemüht sein, bei ben leitenben Staatsmannern, zulett noch in einer Audienz bei dem Grafen Windischgrät, die Stellung seines Fürsten zu Frankreich so unzweideutig und günstig auszulegen, wie sich dieselbe nach seiner Ansicht in Wahrheit verhielt. 3u diesen politischen Geschäften kamen mancherlei Familieninteressen, welche die Herzogin in ihren Briefen mit Leibniz besprach. Friedrich August, ber zweite Prinz des Hauses, ftand in kaiserlichen Diensten und mußte, wie es der Mutter schien, auf seine Beförderung zum General viel zu lange warten. Leibniz war auch in dieser Angelegenheit bei dem Hof= kanzler Grafen Stratemann thatig und konnte noch von Wien aus der Herzogin berichten, daß ihr Wunsch erfüllt sei. Das Schickfal der jüngeren Söhne machte ihr Sorgen. Auf Leibnizens Nachrichten über seinen Besuch bei Spinola und den Stand der Reunionsgeschäfte ant= wortete die Herzogin scherzend: "Wenn der Bischof von Neustadt einem meiner jüngeren Söhne ein gutes Bisthum verschaffen könnte, so würde dies ihrer Vereinigung mit der römischen Kirche zu einer soliden Be= gründung bienen".3

Es waren drei Weltbegebenheiten, welche Leibniz noch in Wien wähzend seines ersten Ausenthaltes erlebt hat: die türkische Friedensgesandtsschaft nach der Eroberung Belgrads (6. September 1688), die Ariegszerklärung Ludwigs XIV. an Kaiser und Reich (24. September 1688), und die Landung des Prinzen von Oranien in England (5. November 1688), womit die englische Revolution begann, die mit der Thronzentsehung des flüchtigen Königs und der Krönung Wilhelms III. endete. Die Folge war die Successionsacte vom Jahre 1701, welche den weibzlichen und protestantischen Nachkommen des Hauses Stuart die Thronzentschaften Nachkommen des Hauses Stuart die Thronzentschaften Nachkommen des Hauses Stuart die Thronzentschaften

<sup>1</sup> Leibniz au baron de Platen (Vienne 1688). V. S. 433—439. Der hannoversche Geschäftsträger hieß Weselow. — 2 Cbendas. Bb. VII. S. 56—62. Dieser Prinz hatte etwas von dem mütterlichen Intellect geerbt und war, wie es scheint, an Geistesart seiner Tante Elisabeth, seinem Oheim Karl Ludwig und seiner Schwester Sophie Charlotte ähnlich, ganz im Gegensatz zu seinem Bruder Georg Ludwig. So schildert die Herzogin dem Kurfürsten Karl Ludwig ihre beiden ältesten Söhne: von Georg Ludwig sagt sie: «à peine en peut on tirer une parole; cela s'appelle respect. Auguste n'est pas de même; vous ne croiriez pas, que celui-ci aime la lecture et les mathématiques; il sait Descartes et Spinoza quasi par coeur, mais tout cela n'est pas dien deguisé encore» (6. Juli 1679). Publ. aus den K. preuß. Staatsarchiven. Bb. XXVI. S. 367 sigd. — La duchesse Sophie à Leidniz, Herrenhausen le 17/27. juin 1688. Werte. Bb. VII. S. 42.

folge dergestalt sicherte, daß dieselbe nach dem Tode Wilhelms III. und seiner Schwägerin Anna auf die Kurfürstin Sophie und ihre Erben, d. h. auf das Haus Hannover übergehen sollte. 1

In Folge der beiden jüngsten, glänzenden Siege des Kaisers bei Mohacs und Belgrad schien der Zeitpunkt gekommen, um die Türken= gefahr gründlich zu beseitigen, vielleicht die orientalische Frage durch die Vertreibung der Türken aus Europa gänzlich zu lösen. Und Leibniz hoffte von neuem, diesen großen, stets von ihm ersehnten Triumph der europäischen Civilisation zu erleben, als wiederum der Sturm von Westen heranzog und ein zweiter Reichskrieg brohte, bessen furchtbare Gefahren und Folgen er voraussah. Die Eroberungssucht Frankreichs werde keine Grenzen kennen und uns den Rhein völlig entreißen, wenigstens das linke Ufer, ein Berluft, wodurch uns die Ariegsführung selbst bei gleichen, ja überlegenen Streitkräften außerordentlich werde erschwert werden. In diesem Sinne schrieb Leibniz an die Herzogin, als die französische Kriegserklärung schon auf dem Wege nach Wien war.2 Wir kennen die Denkschrift, welche er zur Beurtheilung der letteren in Wien verfaßt und noch kurz vor seiner Abreise den Mi= nistern überreicht hat (30. December 1689).

Unter den wissenschaftlichen Planen, die Leibniz in Wien betrieb, war ihm der wichtigste die Förderung der historischen Gesellschaft, welche durch die Bestätigung und den Namen des Kaisers ein erhöhtes und für das ganze Reich gültiges Ansehen gewinnen sollte. Leibniz hatte die Sache persönlich vor dem Kaiser zu vertreten. So war es zwischen ihm und Ludolf verabredet. Zu diesem Zwecke erbat er sich eine Audienz, welche Leopold I. ihm gewährt und zu welcher, gleich nachdem sie stattgesunden, der ihm wohlgesinnte und hülfreiche kaiser-liche Bibliothekar Nessel unseren Philosophen beglückwünscht hat. Die historische Gesellschaft erhielt den Namen collegium historicum imperiale, und Ludolf wurde ihr erster Präsident (1690).

<sup>1</sup> S. oben Cap. VIII. S. 124 figb. — 2 Bb. VII. S. 50—52. — 3 S. oben Cap. IX. S. 134—136. — 4 Werte. Bb. VI. Einl. S. XVIII figb. Propositio imperialis collegii historici, qua omnes sinceri et eruditi germani, quorum id talentum est, ad conscribendos patriae annales a primordio gentis inter collegas distribuendos officiose et amice rogantur et invitantur. S. 4—9. Ueber die damit zusammenhängenden, lateinisch versaßten Schriststücke (Leibnizens Brief an den Kaiser, Nessels Brief an Leibniz und die Dentschrift über den Ruten des colleg. hist. imp. an den Reichsvicekanzler Grasen Königseck) zu vogl. S. 9—16.

Der längere Aufenthalt in Wien hatte in Leibniz den Wunsch, hier eine amtliche Stellung zu gewinnen, von neuem geweckt, nachdem schon zehn und fünfzehn Jahre früher in vertraulichen Briefen davon die Rede gewesen war. Der kurtriersche Rath Lincker von Luzewyck, der ihn von Mainz her kannte und seine Geistesfülle bewunderte, wünschte ihm die Stelle eines kaiserlichen Historiographen zu verschaffen und hatte, wie er von Wien aus den 27. Juni 1673 Leibnizen, der damals in Paris war, schrieb, den Vicekanzler Hocher und durch diesen den Kaiser selbst auf ihn ausmerksam gemacht. Fünf Jahre später hat Leibniz selbst, der sich in Hannover nicht recht an seinem Platze sühlte, eine solche Berufung gewünscht; wenigstens scheint es so nach einer Antwort Linckers vom 27. Juli 1678. Und in einem Briefe aus dem Jahre 1680 spricht es Leibniz offen aus, daß er in einer seinem hannoverischen Amte ähnlichen Stellung, als Hofrath und Bib-liothekar gern nach Wien übersiedeln möchte.

Bei seiner Anwesenheit nun hat er durch die Größe seiner Ge= lehrsamkeit, durch seinen Eifer für die Wohlfahrt des Reiches, ins= besondere auch durch seine Denkschrift über die Politik und Kriegs= erklärung Ludwigs XIV. einen so günstigen Eindruck auf Raiser Leopold gemacht, daß dieser ihm durch den Hofkanzler anbieten ließ, in Wien zu bleiben und in kaiserliche Dienste zu treten. Doch fühlte sich Leibniz durch seine Aufgabe noch an den hannoverischen Dienst gebunden und zur Fortsetzung der Reise verpflichtet; er bat daher den Raiser, die Entscheidung bis zu seiner Rückfehr, die ihn wieder nach Wien führen würde, aufschieben zu dürfen. Damit aber war die günstige Gelegenheit verloren, und sie kam nicht wieder, als fünf und zwanzig Jahre später Leibniz, in Hannover und Berlin verlassen, mahrend eines fast zweijährigen Aufenthaltes in Wien alles aufbot, um bort festen Fuß zu gewinnen. Selbst die wohlwollenden Gesinnungen zweier Raiser und Kaiserinnen, der Söhne und Nachfolger Leopolds I., welche mit Prinzessinnen aus den Häusern Braunschweig — Lüneburg und Wolfen= büttel — vermählt waren, konnten ihm wohl mancherlei Gunft und Unnehmlichkeiten gewähren, aber in der Hauptsache nicht helfen.

Werke (Klopp). Bb. III. Einl. S. XXX flgb. S. 59. Bb. V. Einl. S. XI. S. 13. Der Brief ist, wie O. Klopp wohl mit Recht vermuthet, ebenfalls an Linder in Wien gerichtet. — <sup>2</sup> Die Gemahlin Josephs I. war die Tochter Johann Friedrichs, die Karls VI. die Enkelin Anton Ulrichs.

### 5. Der Aufenthalt in Italien und bie Rudreise.

Leibniz hatte sich schon zur Rückreise gerüstet, als er von Floramonti, dem hannoverischen Agenten in Benedig, auf seine Anfrage die Nachricht erhielt, daß der Herzog von Modena ihm die Benutzung seines Archivs gern gewähren wolle. Dieses Archiv war ein Hauptsobject seiner historischen Forschung und bestimmte den Beweggrund, nicht aber die Grenze seiner italienischen Reise, welche nach dem Umfang wissenschaftlicher Interessen, die ihn erfüllten, weiter ausgedehnt sein wollte und den interessantesten wie reichhaltigsten Abschnitt der ganzen Reise ausmacht. Er hatte von Wien aus die Goldbergwerke in Ungarn besucht, jetzt wollte er von Benedig aus die Quecksilbergruben in Istrien kennen lernen und von Kom nach Reapel reisen, um den Besudzu zu sehen.

Im Januar 1689 verließ er Wien und ging über Benedig, Ferrara und Modena, Bologna und Loreto nach Rom. Aus seinen Kalenderaufzeichnungen und brieflichen Mittheilungen läßt sich seststellen, daß er vom 4.—30. März in Benedig war, den 1. April nach Ferrara und den 14ten nach Rom kam; den 4. Mai war er in Neapel, den 5ten bestieg er den Besud, und kehrte dann zu längerem Aufenthalte nach Rom zurück.

Hier in Rom erlebte er ben Tob ber Königin Christine von Schweben, die den 19. April 1689 starb, die letzen Tage des Papstes Innocenz XI., der den 12. August zu Grabe getragen wurde, und das Conclave, woraus am 6. October Alexander VIII. (Ottoboni) hervorging. Beiden Päpsten hat Leibniz Gedichte gewidmet: in dem ersten (Juni 1689) ersteht er die Genesung des erkrankten Papstes, der zum Heile der Welt das große Werk der firchlichen Aussöhnung habe sördern wollen, in dem andern begrüßt er Alexander VIII., der die Christensheit zum Kriege wider die Türken aufrusen möge. Leibniz ist immer von seinen Ideen erfüllt. Innocenz XI. rühmt er, weil er die Lösung der abendländischen Kirchenfrage gewünscht habe, den Nachsolger ermahnt er zur Lösung der orientalischen Weltfrage. Dabei macht es

<sup>1</sup> Die an Floramonti gerichtete, in den Zweck und Gegenstand seiner Forschung eingehende Anfrage ist vom 5. September 1688. Ebendas. Bb. V. S. 413 bis 417. Leibniz würde die Rückreise angetreten haben, bevor die Antwort eintraf, wenn ihn nicht ein heftiger Katarrh genöthigt hätte, in Wien zu bleiben. S. Leibniz au baron de Platen (Vienne, Janvier 1689). Ebendas. Bb. V. S. 427—429, Leibniz au baron de Grote (Vienne, 20. Janv. 1689). S. 429—431.

einen wunderlichen Eindruck, wenn er beim Anblick des einen Papstes die unterirdischen Götter erzittern und die Gestirne willsährig die Gestete desselben erhören läßt, während er dem andern Papst zur Pflicht macht, eingedenk seines Namens das Borbild des heidnischen Weltseroberers zu beherzigen.<sup>1</sup>

Der römische Aufenthalt von halbjähriger Dauer war für Leibniz außerorbentlich reich an Studien, Bekanntschaften und Ehren. Untiquar und papftliche Secretar Fabretti zeigte ihm die Ratakomben, er durfte die barberinische und vatikanische Bibliothek benutzen und wurde Mitglied der von Ciampini gestifteten physikalisch=mathematischen Gesellschaft, welcher die ersten Gelehrten angehörten; er lernte den Aftronomen Bianchini, den Physiker Nazari, den Jesuitenpater Claudius Philipp Grimaldi kennen, der gerade damals im Begriff stand, auf den Ruf des Kaisers als Missionar, Mathematiker und Mandarin nach China zurückzukehren, und über die dortigen Zustande, namentlich die Persönlichkeit des Kaisers Cham-Hi Leibnizen die interessantesten Mittheilungen machte. Ein Raiser, dem das größte Reich der Erbe zu Füßen lag, und ber nach ben Schilderungen Grimaldis voller Wiß= begierde war, sich in mathematische Studien vertiefte und aftronomische Berechnungen machte, mußte unserem Leibniz, der im Stillen wohl seine Vergleichungen anstellte, als das Ideal eines Herrschers erscheinen. Er blieb mit Grimaldi in brieflichem Verkehr und zeigte in seiner Vorrede zu den «Novissima Sinica» (1697), wie tief die Erinnerung an jene Gespräche in Rom sich ihm eingeprägt und das Interesse für die dinesische Weisheit in ihm fortgewirkt hatte.

Wie eifrig das Interesse an den chinesischen Missionen in Leibniz rege war und blieb, erhellt aus seiner Correspondenz während der letzten Jahrzehnte seines Lebens, insbesondere aus seinem Brieswechsel mit dem Jesuiten Claud. Phil. Grimaldi, dem Präsidenten des mathematischen Tribunals des Kaisers von China, mit dem französischen Jesuiten Bouvet, der mit fünf anderen Missionaren nach China ging (1685), mit dem polnischen Jesuiten und Mathematiser A. A. Kochanski und vor allen mit A. Verjus, dem französischen Jesuiten und Bruder des französischen Gesandten, Grasen von Crecy; A. Verjus (1632 bis 1706) stand in großem Ansehen zu Berlin und Hannover, namentlich bei der Herzogin Sophie und wurde Procurator der Missionen in

<sup>1</sup> Ebenbas. Bb. VI. S. 43, S. 45-51.

der Levante. Bouvet hatte Leibnizen auf die Uebereinstimmung seiner Arithmétique binaire mit den chinesischen Zeichen des Fohi ausmerksam gemacht, worüber Leibniz dem Herzog Rudolph August berichtet (2. Januar 1697). Derselbe Jesuit hatte die Persönlichkeit des Kaisers von China in einem französischen Aussabe geschildert, dessen lateinische Uebersetzung in der zweiten Ausgabe der «Novissima Sinica» (1699) enthalten ist. 1

Ein Beweis, wie hoch man in Rom unseren Leibniz schätzte und wie gern man ihn gewinnen wollte, war die Anerbietung, die ihm durch den Cardinal Casanata gemacht wurde: Custos der vatikanischen Bibliothek zu werden, ein Amt, welches öfter die Vorstuse zur Cardinals-würde gewesen war. Leibniz lehnte es ab, weil er die Bedingung, die den Uebertritt zur römischen Kirche verlangte, nicht zu erfüllen geneigt war. So hat er selbst in einem Briese an den Abbé Le Thorel die Sache dargestellt (25. November 1698).

Hat man früher die Alöster durch die Einführung technischer und gelehrter Arbeiten reformirt, so hielt Leibniz den Zeitpunkt für gestommen, jetzt die naturwissenschaftlichen Studien in den italienischen Alöstern einheimisch zu machen und diese dadurch in zeitgemäße Bildungsanstalten zu verwandeln. Bis zu einer solchen kühnen Chimäre konnte das Streben nach friedlichen Ausgleichungen und die unbezwingliche Lust an der Verbreitung wissenschaftlicher Cultur diesen Mann mit sich fortreißen, daß er Zustände und Wege darüber vergaß.

Die Rückreise von Kom wurde wohl noch im October angetreten und ging über Florenz und Bologna nach Modena, wo Leibniz zwei Monate verweilte; dann reiste er über Padua und Benedig nach Wien, wo er diesmal nur kurze Zeit blieb. Der zweite Ausenthalt in Modena erstreckte sich vom November 1688 bis in den Januar 1689, der zweite Ausenthalt in Benedig siel in die Monate Februar und März 1690. In Florenz lernte er den Mathematiker Biviani und vor allen den gelehrten und dienstsfertigen Bibliothekar Magliabecchi kennen, mit dem er sich schon brieflich besreundet und über historische Fragen correspondirt hatte. In Bologna machte er die Bekanntschaft des Chemikers

<sup>1</sup> Ngl. Eb. Bobemann: Der Briefwechsel bes G. W. Leibniz in der K. öff. Bibl. zu Hannover. Nr. 105 (Bouvet). S. 24. Nr. 330 (Grimaldi). S. 72. Nr. 487 (Rochansti). S. 116. Nr. 954 (Verjus). S. 355—361. Vgl. Leibnizens deutsche Schriften, herausg. von G. E. Guhrauer. Bd. I. S. 401—407.

und Mathematikers Dominico Guglielmini<sup>1</sup> und durch ihn die des entdeckungsreichen Physiologen und Anatomen Malpighi, mit dem er viele Stunden der anmuthigsten Unterhaltungen zugebracht hat.

Der eigentliche Forschungszweck ber Reise war erreicht. In dem Archiv zu Modena hatte Leibniz die Urkunden, in einer alten Benedictiner(Camalbulenser)abtei an der Etsch (la Badia della Vangadizza) bei Rovigo die Grabmäler der alten Markgrafen von Este mit ihren Inschriften ausgesunden, auch das der Gräfin Kunigunde, der Gesmahlin Azos, der Erbin des alten, der Stammutter des neuen Belsengeschlechts. Zahllose Irrthümer von seiten der modenesischen Geschichtsschreiber, wie Faleti und Pigna, konnten berichtigt, und das Alter Azos, wie die Namen seiner italienischen Nachkommen sestgestellt werden. Der gemeinsame Ursprung der Este und der Welsen war nun bestätigt und völlig erwiesen.

## III. Die hiftorischen Arbeiten.

1. Die Sammlung völferrechtlicher Urfunden.

Um sein Geschichtswerk nicht auf Fabeln, sondern sichere Zeugnisse zu gründen, hatte Leibniz auf seiner Forschungsreise einen Schatz von

<sup>1</sup> Guglielmini veröffentlichte in den leipziger Act. Erud. (1691) seine Abhandlung über das neue Maß fließender Wasser (aquarum fluentium nova mensura), worüber zwischen ihm und bem erfinderischen französischen Mathematiker Denis Papin, der in den Jahren 1688—1695 Professor in Marburg war, ein Streit entstand, welchen Leibniz entscheiben sollte. Dieser hatte kurz vor bem Untritt seiner Reise mit Papin den Streit über das cartesianische Kräftemaß ge-S. Leibnizens und Sungens' Briefwechsel mit Papin, herausg. von E. Gerland (Berl. 1881), S. 77 figb. — \* Op. (Dut.). T. V. p. 84. Bgl. Werke (Rlopp). Bb. VII. S. 77 figb. Leibniz à Camillo Marchesini, chancelier du duc de Modene. — Die Herzogin Sophie wünschte die Verwandtschaft ber Häuser Braunschweig und Este nicht bloß erforscht, sondern burch eine Seirath zwischen einer Tochter Johann Friedrichs und bem Herzog von Modena auch erneuert zu sehen, wozu Leibniz schon von sich aus Schritte versucht hatte. Der frühere modenesische Unterhändler Graf Dragoni hatte burch sein Ungeschick die Sache verborben; er war, wie die Herzogin ergöhlich bemerkt, an der glandula des Gehirns, wo nach Descartes ber Geift seinen Sit habe, etwas incommobirt, wogegen es in Ansehung dieses Organs bei Leibniz vortrefflich beftellt sei. Werte (Rlopp). Bb. VII. S. 77, 80. (Leibniz à la duchesse Sophie. Modène 30. Dec. 1689. La duchesse Sophie à Leibniz 3. Févr. 1690.) Wirklich hatte Leibniz auch biefe Angelegenheit gludlich eingeleitet, wenn fie auch nicht gleich zu Stande tam; die Vermählung der Prinzessin Charlotte mit dem Herzog von Modena wurde in Herrenhausen im November 1695 gefeiert.

Actenstücken und Schriften gesammelt, die großentheils noch ungedruckt und unbekannt, theils im Besitze nur weniger Personen und selten, theils zwar gedruckt, aber noch zu wenig wissenschaftlich verwerthet waren. Nach seiner Rückehr veröffentlichte er zwei Sammlungen, die dem Hauptwerke selbst vorangingen, von denen die eine völkerrechtliche Urkunden, die andere mittelalterliche, für die alte Geschichte Braunschweigs wichtige Schriften enthielt.

Die erste Sammlung nannte er, da völkerrechtliche Verträge gleich internationalen Gesetzen seien, Gesetzbuch oder Codex; da aber dieser Codex nicht in Rechtslehren, sondern in Urkunden bestand, so sügte er auf den Nath seines Freundes Ludolf zur näheren Bestimmung noch das Beiwort "diplomatisch" hinzu. Der Titel des Werkes lautete demnach «Codex juris gentium diplomaticus». Die Sammlung hatte nicht den Charakter der Vollskändigkeit, sondern den einer sorgsältigen Auswahl, ihre Materien waren nicht sachlich, sondern chronologisch gevordnet; sie konnte weder "Pandekten" noch "Digesten" heißen.<sup>1</sup>

Das Ganze war auf brei Banbe berechnet, die fich in die Zeitfolge dergestalt theilen sollten, daß Urkunden aus dem Zeitraum von 1100 bis 1500 den Inhalt des ersten Bandes, solche aus dem sechzehnten Jahrhundert den des zweiten, endlich Urkunden aus dem siebzehnten bis zur Gegenwart den des letzten auszumachen hatten. Nur der erfte Band erschien 1693. Das Werk that seine Wirkung. Zu ben gesam= melten Urkunden erhielt Leibniz von deutschen und außerdeutschen Staaten, von Brandenburg, Schweden, Frankreich, England u. a. die Zusendung neuer, so daß er im Jahre 1700 unter dem Titel «Mantissa codicis juris gentium diplomatici noch einen Nachtrag geben und sich rühmen konnte, daß seit langer Zeit kein Werk erschienen sei, welches so viel authentische Urkunden zur Erhaltung und Feststellung der Rechte und Rechtsansprüche des deutschen Reiches enthalten habe. Um so befremblicher mußte es ihm sein, daß der kaiserliche Hof in Wien gar nichts zur Vermehrung eines für ihn selbst so nützlichen Werkes that. Auch sprach er barüber in Briefen an österreichische Staatsmanner, wie die Grafen Windischgrat und Kinsky, und an Greiffenkranz, den oftfriesischen Gesandten in Wien, seine Berwunder= ung offen aus. Er arbeite im Reich und hauptsächlich für das Reich ohne alle Unterstützung von bessen Seite, er veröffentlichte eine Reihe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Op. (Dutens). T. IV. Pars III. p. 285-286. T. VI. p. 113-114.

höchst wichtiger, unbekannter Urkunden, um die guten Rechte des Reiches vor der Vergessenheit zu bewahren und im Andenken der Nachwelt zu erhalten, aber der kaiserliche Hof thue nichts zur Unterstützung der Sache, während der französische auf das eifrigste bemüht sei, alle Rechtsansprüche, auch die allerentserntesten hervorsuchen und beurkunden zu lassen, wie die Reunionskammern nur zu sehr bewiesen hätten. <sup>1</sup>

Die Vorrebe, welche Leibniz diesem Sammelcoder vorausgeschickt hat, erleuchtet vollkommen die vielseitigen Absichten des Werkes, das nicht bloß den Interessen des Reiches und den politischen Zeitverhält=nissen, sondern auch den Aufgaben der Geschichtswissenschaft und der Philosophie zu dienen bestimmt ist. Die Urkunden, welche die Entstehung des Collegiums der Aurfürsten betressen, verknüpsen unser Werk mit Leibnizens früheren Abhandlungen über die Hoheitsrechte der Reichssfürsten und über die neunte Kurwürde Hannovers. Der Caosarinus Furstenerius erschien im ersten Reichskriege vor dem Frieden zu Nimmegen, der codex diplomaticus erscheint im zweiten Reichskriege schon im Hindlick auf den nächsten Friedensschluß, der nach dem großen Wechsel der Dinge in England den Zustand des Reiches entscheiden wird.

Um die Geschichte richtig zu schreiben und von Jabeln zu reinigen, damit von den öffentlichen Begebenheiten nichts Falsches berichtet, von ben geheimen nichts Wahres verschwiegen werde, musse man die sicher= ften Quellen kennen lernen und erforschen: vor allen die Münzen und Inschriften, die öffentlichen Urkunden und die Aufzeichnungen großer Männer; man musse die Berichterstatter kritisch zu würdigen und wohl zu unterscheiben wissen, ob sie schmeichlerisch und knechtisch ober satirisch und neibisch oder vorurtheilsvoll und parteiisch gesinnt seien, wie etwa französische Geschichtsschreiber gegen Carl V., die Ferdinande und Phi= lippe, oder deutsche und spanische gegen Ludwig XIII., Richelieu und Mazarin; man musse die Kenntniß der Thatsachen nicht aus Gerüchten (rumores), sondern aus Archiven schöpfen. So gewinne man auch richtige Vorstellungen von den Zeitpunkten der Begebenheiten, was oft schon genug sei, um gewisse Fabeln zu beseitigen, wie z. B. die von der Päpstin Johanna. Leibnig hatte bereits gesehen, daß dieses Sistör= chen eine dronologische Unmöglichkeit sei, da man keinen beglaubigten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke (Klopp). Bb. VI. S. 446—455. (Der Brief an Greiffenkranz ist vom 29. Januar, der an Kinsky vom 26. September 1697.) — <sup>2</sup> Op. (Dutens). IV. P. III. p. 287—329. Bgl. Werke (Klopp). VI. S. 457—492. — <sup>8</sup> Chendas. Einl. LXVII.

Zeitpunkt für sie aussindig machen könne. Alle unkritische Betrachtung der geschichtlichen Dinge führe zur «historia insida», die kritische zur «historia vera».

Die völkerrechtlichen Verhältnisse beruhen auf Verträgen, die will= kürlich gemacht (jura voluntaria) und von Interessen abhängig sind, verschieden, wie die Sittenzustände der Bölker, und veränderlich, wie die Gegenwärtig spielen die Gewalthaber in der großen Welt mit Bündnissen und Verträgen wie in ihren Palästen mit Karten; Friedens= schlüsse gelten kaum mehr so viel als Waffenstillstände, weshalb ber scharffinnige Hobbes nicht mit Unrecht erklart habe, daß die Bölker be= ständig im Kriegszustande leben. Die Erfahrungen des Zeitalters beftatigen seine Lehre. Die Friedenszustande seien gegenwärtig nur Pausen, wie die kämpfenden Gladiatoren einen Augenblick ausruhen, um Athem zu schöpfen. Der beständige Friede sei nur zwischen den Todten, wie bei Gelegenheit einer öffentlichen Feier in den Niederlanden jemand auf einer Tafel vor seinem Hause das Wort «pax perpetua» durch das Bild eines Kirchhofes veranschaulicht habe. In Frankreich rechne man es zu den Regierungskünsten, fortwährend Ariege zu führen und bei jedem siegreichen Schlage in großen Worten den Frieden zu preisen, um gleichzeitig zwei Vortheile zu ernten: ben Profit des Krieges und das Lob des Friedens.2 Leibniz hatte Ludwig XIV. und den schreck= lichsten der Reichstriege vor Augen, als er die Vorrede zu seinem Codex schrieb; dieser erschien in dem Jahre, wo Heidelberg zerstört und ver= brannt wurde.

Indessen unterscheibet unser Philosoph das willfürlich gemachte, auf Verträge und Urkunden gegründete Völkerrecht (jus gentium diplomaticum) von dem natürlichen (jus naturas et gentium), welches die ewigen Rechte der vernünftigen Natur in sich begreift und aus dem göttlichen Willen selbst, aus der Liebe Gottes als seinem Urquell abstammt. Hier ist die Stelle, wo die Vorrede des Codex den philossophischen Ideengang aufnimmt, welchen Leidniz schon in seiner Jugendschrift über die neue Methode, die Rechtswissenschaft zu lernen und zu lehren, dargethan und in der Sittens und Religionslehre seines Systems ausgeführt hat. Er selbst weist auf jene Jugendschrift zurück, die er 27 Jahre früher herausgab als den Codex. Wir wollen die Haupts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 459—464. Ueber die Päpstin Johanna vergl. Op. (Dutens). T. VI. P. I. p. 191. — <sup>2</sup> Werke (Klopp). VI. S. 458 figd. Bergl. S. 473 figd.

punkte hier nur berühren und ihre eingehende Behandlung unserer Dar= stellung der Lehre selbst vorbehalten.

Das Naturrecht, als welches aus der vernünftigen Natur nothwen= big folgt, umfaßt brei Gebiete, welche die Gerechtigkeit im engsten, wei= teren und weitesten Umfange darstellen. Das engste Gebiet ift bas ber wechselseitigen Gerechtigkeit, der justitia commutativa oder des jus strictum, das weitere ift das der austheilenden Gerechtigkeit, der justitia distributiva ober des jus aequum, das weiteste das der absoluten Gerechtigkeit, ber justitia universalis; im ersten herrscht nur das strenge Recht, im zweiten die Billigkeit und das Wohlwollen, aequitas und caritas, im dritten die Frömmigkeit und gerechte Gesinnung, pietas und probitas. Das jus strictum gebietet: "was du nicht willst, daß bir geschieht, thue keinem andern, thue kein Unrecht, neminem læde!" Das jus aequum gebietet: "was du willst, daß dir geschieht, thue dem anderen, gieb jedem das seinige, suum cuique tribue!" Wenn das erfte Gebot verlett wird, so entsteht baraus innerhalb des öffentlichen Rechtszustandes die Klage, außerhalb desselben der Krieg. Die Er= füllung des ersten Gebots verhindert nur Unrecht und Elend, die des zweiten befördert den Nugen und bezweckt das Wohlbefinden aller. Die Frömmigkeit gebietet: "bu sollst nicht bloß keinem Unrecht, nicht bloß jedem Recht thun, sondern das Wohl und Glück jedes andern wie bein eigenes wollen und fördern, lebe tugendhaft, honeste vive!" So nimmt Leibniz die drei Rechtsvorschriften Ulpians: «neminem laede, suum cuique tribue, honeste vive!» Er versteht unter der Tugend die uneigennützige Menschenliebe: "liebe deinen Nächsten wie dich selbst". Dies ift nur möglich, wenn du Gott über alles liebst. Daher gilt ihm ber amor divinus, die Liebe Gottes und zu Gott, als die Quelle des Naturrechts.

Unter diesem Gesichtspunkt erscheint die Welt als das Reich Gottes, die Menschenwelt als der Staat oder die Stadt Gottes, die Gesete dieses Staates als eine göttliche Rechtsordnung, deren Erkenntnis das Wesen und die Aufgabe der Theologie ausmacht. Das Naturrecht besaßt seinem ganzen Umfange nach die drei Grade oder Stusen des strengen Rechtes, der bürgerlichen Gesellschaft und der göttlichen Familie: es besaßt mit anderen Worten das juristische, politische und religiöse Gebiet. Die Rechtsphilosophie theilt sich demnach in Jurisprudenz, Politik und Theologie. In diesem Lichte erscheint die Theologie als ein Theil der Rechtsphilosophie, gleichsam als die göttliche Jurisprusen

denz. Nur wer dieses dreifache Rechtsgebiet wissenschaftlich bemeistert, das juristische, politische und religiöse, ist im wahren Sinne des Wortes sjuris philosophus».

#### 2. Die Sammlung mittelalterlicher Geschichtsquellen.

Das historische Werk ruht auf der Grundlage einer reichen Sammlung mittelalterlicher Schriften, die zur Erleuchtung der alten Geschichte Braunschweigs dienen und von Leibniz aus handschriftlichen Quellen theils zum ersten male, theils in vermehrter und verbesserter Form verössentlicht werden. Sie erscheinen in drei Folianten unter dem Titel «Scriptores rerum Brunsvicensium illustrationi inservientes» in den Jahren 1707—1711. Die Sammlung enthält 157 Schriften, die sämmtlich vor 1500 geschrieben, mit zwei Ausnahmen, einer italienischen und einer altsächsischen Handschrift, in lateinischer Sprache versaßt und von dem Herausgeber mit kritischen und biographischen Erörterungen eingesührt sind. Dazu kommen noch sünf Werke, namentlich chronikalischer Art, deren Sammlung Leibniz als «Accesisiones historicae» bezeichnet, den «Scriptores» vorausgeschickt und schon im Jahre 1700 in zwei Quartbänden veröffentlicht hat. Der zweite enthält das Chronikon des Mönchs Albericus.

Er schrieb zu ber Sammlung ber «Scriptores» eine in Ansehung der Bedeutung und Absicht des Werkes lehrreiche Einleitung und zu jedem Bande der «Accessiones» eine Vorrede. In der Einleitung wird gezeigt, daß in Deutschland nach der Erfindung der Thpographie und nach der Einführung der Renaissance und Resormation, diesen drei Epoche machenden Begebenheiten, welche einander gefolgt sind, die Zeit des historischen Quellenstudiums und einer auf die Prüsung und Nachweisung der Quellen gegründeten kritischen Geschichtsschreibung gekommen sei; Leibniz rühmt die Ansänge derselben und tadelt den Abt Johann von Tritheim, der in der Naturkunde lieber durch Zaubereien, in der Geschichtskunde lieber durch Fabeln habe glänzen wollen, als echte Geschichte schreiben, was er bei seiner außerordentlichen Kenntniß der Handschriften vermocht hätte.<sup>2</sup>

L'ébenbas. VI. S. 469—73. Bergl. Op. (Dutens). T. IV. P. III. p. 294—97. Bergl. Nova methodus P. II. § 71—76. ibid. p. 211—214. Ueber die Principien bes Naturrechts vgl. praes. cod. und ep. ad Bierlingium (Hann. 20. Oct. 1712). Op. T. V. p. 387—389. — Guhrauer: Leibniz. Th. I. S. 218 sigb. Th. II. S. 119—122. — Op. (Dutens), T. IV. P. II, Introductio p. 3—52, praesationes p. 53—63. Ueber die Herausgabe ber «Scriptores» vgl. Briese vom 12. August

#### 3. Das Beidichtswert.

Die genealogische Aufgabe, welche gunadift nur bie Feststellung bes Urfprungs und Stammbaums ber Belfen betraf, hatte im Fortgange ber ausgedehnteften Forschungen fich erweitert und bem Beifte Leibnigens gemäß, ber die Dinge ftets in ihren großen Busammenhangen fah, den Umfang nicht bloß einer braunschweigischen Canbes-, sondern einer beutschen Reichsgeschichte angenommen. Er hatte urtundlich nach= gewiesen, daß der Martgraf Ago im elften Jahrhundert ber gemein= fame Stammbater ber beutichen Belfen und ber italienischen Efte mar. baß aus feiner erften Che mit Runiqunde, ber Erbtochter ber alten welfischen Grafengeschlechter, die bergoglichen Welfen in Deutichland. aus feiner zweiten Che mit Garfendis, einer frangofischen Fürftentochter (aus dem Lande Maine), die bergvolichen Efte in Italien abftammten; er hatte entbedt, daß Azos Borfahren nicht, wie er felbft noch bei Abfassung ber Personalien des Herzogs Johann Friedrich (1679) geglaubt hatte, durch Raifer Lothar von Karl bem Großen, fondern von dem Grafen Bonifacius herkommen. Der Sohn Kunigundens war ber erfte welfische Bergog, beffen Cohn Welf II. mit ber Markgrafin Dathilbe von Tuscien, ihrer Beit ber mächtigften Fürftin in Italien, der Freundin und Parteigängerin Gregors VII, vermählt wurde. Der Bruder diejes Welf mar heinrich ber Schwarze und beffen Entel Beinrich ber Lowe, der Stammvater ber braunfchweigischen Canbesfürsten, ber Bater des welfischen Kaisers Otto IV. (1198-1218).

Die altwelfischen Grafen, Die Vorfahren Runigundens, find mit ben farolingischen Ronigsgeschlechtern genau verfnupit, benn Judith, die Tochter des Grafen Belf I., murde die zweite Gemahlin Ludwigs des Frommen (819) und als jolche die Stammmutter der frangofischen Rarolinger, mahrend die Belfentochter Emma (hemma) als die Gemablin Lubwigs des Deutschen die Stammmutter der beutschen Rarolinger wurde. Bon Ronrad, bem Bruder Judiths, ftammen Die burgundischen Konige Co verzweigt fich bie Bausgeschichte ber Belfen und die Landesgeschichte Braunschweigs mit ber Geschichte des abendlandischen Raiferreichs feit Kart bem Großen. Daber verfnupit Leib= nig bie Einzelgeschichte mit ber Reichsgeschichte, er beginnt mit bem Anfange ber Megierung Rarls bes Großen und nimmt zu feiner Richt: 1704 T. V p. 138 und 10 3uti 1705 T VI. P. II p 219. XII.). 3n biefem Briefe an Dr Wotton in Canterbury findet fich Die fehr bemertenswerthe Stelle, worin Leibnig ben Darten Opig als ben Begrunber ber neueren beutichen Poefie und inebefonbere ale ben Berausgeber bes Annoliedes ruhmt p. 218. IV ).

schnur die Folge der Jahre, da die «accurata temporum series», wie er den 2ten März 1702 an Jablonski schreibt, den Weg des historisters am besten erleuchte; er will sein Werk nach der Art einrichten, wie die magdeburger Centurien von lutherischer und die annales ecclesiasticae des Baronius von katholischer Seite die Kirchengeschichte behandelt haben: er schreibt «Annales imperii occidentis Brunsvicenses».

Diese Annalen sollten nach dem ersten und weitesten Plane sich bis auf Ernst August erstrecken, also einen Zeitraum von 930 Jahren umsassen, wenn sie bis zum Tode des ersten Kursürsten von Hannover sortgesuhrt wurden (768—1698); dann wurde der Umsang auf sunstehalb Jahrhunderte eingeschränkt: von Karl dem Großen bis zum Tode des welsischen Karsers Otto IV. (768—1218); auch dieses Ziel war zu weit gesteckt, das Werk sollte mit dem Aussterben der Karser aus dem alten Hause Braunschweig, also mit dem Ende der sächsischen Kaiser, mit dem Tode heinrichs II. schließen (768—1024). Doch hat Leibniz auch dieses Ziel nicht ganz erreicht, er hatte sein Werk bis 1005 gesührt, als er starb.

Die Ausarbeitung, obwohl feit 1692 geplant, wo Leibnig noch einen Zeitraum von 24 Lebensjahren vor fich hatte, schob sich hinaus und erlitt durch die Gerausgabe ber historischen Sammelmerte, burch Arbeiten und Intereffen anderer Art, wie bie Stiftung der berliner Atabemie, burch Reifen und langere Aufenthalte in Berlin und Bien jo viele Unterbrechungen, daß sie unausgesett nur in den beiden letten Bebensjahren gefordert wurde. Der Aurfurft Georg Ludwig nannte das Wert, mit dem Leibnig fortmahrend beschäftigt zu fein vorgab, und von bem man nie etwas zu sehen bekam, "das unsichtbare Buch" und wurde gulett fehr ungehalten barüber, daß Leibnig fo oft auf Reifen ging und die Geschichte Braunschweigs im Stich ließ. Wie aus feinen Briefen vom November 1715 und Januar 1716 an Muratori, den berühmten Bebliothefar und Archivar in Mobena, erhellt, hatte Leibnig mahrend feines letten Lebensjahres noch ben Zeitraum ber drei letten fachfiichen Kaifer zu beschreiben. Im Jahre 1705 erreichten Die Unnalen erft bas Jahr 788, das fünfzehnte ber Regierung Rarls des Broken. Wir ertennen es aus einer ruhrenden Stelle. Leibnig ergahlt ben Tob Gilbegards, ber dritten Gemahlin Karls, und ermahnt bie Grabichrift, worin fie als bie schonfte Frau bes Abendlandes gepriefen wird, boch habe die Schonheit ihres Geiftes noch die bes Korpers über ftrablt Da vergegenwärtigt fich ihm bas Bild feiner toniglichen Freundin Sophie Charlotte: "Bei diesen Worten muß ich unwillkürlich der uns jüngst entrissenen Königin von Preußen gedenken, denn es giebt in unserem Zeitalter keine Frau, auf welche diese Worte besser paßten".¹ Die Königin Sophie Charlotte starb den 1. Februar 1705.

Der erste Band war gegen Ende des Jahres 1715 druckfertig, boch wollte Leibniz mit der Herausgabe bis zur Vollendung des zweizten warten. Nun sollte man meinen, daß die hannoverische Regierung für die Veröffentlichung des nachgelassenen Werkes sogleich gesorgt haben werde, da sie den Verfasser zur Ausarbeitung gedrängt und wiederholt ermahnt hatte, diese Arbeit ja nicht zu verabsäumen. Indessen geschah nichts, das Werk gerieth in Vergessenheit, und es sind seit dem Tode des Verfassers fast 130 Jahre vergangen, bevor es an das Licht trat.

Schon Leibniz hatte das hiftorische und genealogische Werk, die «Annales Brunsvicenses» und die «Origines guelsicae» von einander getrennt: er wollte jene, Echart, sein Gehülse und Nachsolger als Bisbliothekar und Historiograph, sollte diese herausgeben. Wollte man in den Annalen die Beweisstellen nicht bloß nach Echarts Absicht anzeigen, sondern, wie sein Nachsolger Hahn im Sinn hatte, abdrucken, so würde das Werk einen Umfang von vierzig Folianten erreicht haben. Die Landesherren interessirten sich mehr für die Origines guelsicae als für die Annalen, und so wurde auf den Wunsch Georgs II. die Herausgabe jener in Angriff genommen und von Scheidt in vier Folianten ausgeführt (1750—1753), denen Jung noch einen fünsten hinzusügte (1780). Für das leibnizische Geschichtswerk that er nichts, und nach seinem Tode blieb dreißig Jahre (1802—1832) lang die Stelle eines Historiographen in Hannover unbesetzt.

Endlich fanden auch die Annalen in Georg Heinrich Perz, dem Leiter der «Monumenta Germaniae» und Historiographen des Gesammthauses Braunschweig-Lüneburg, den vorzüglichsten Herausgeber; sie erschienen in drei Bänden (1843—1845) und bedurften nicht mehr der Beweisstellen, da diese in den «Monumenta» enthalten und leicht zu sinden waren.

¹ Haec verba scribens reginae Borussorum nuper amissae meminisse cogor, neque enim in aliam nostro aevo dici felicius possent. — ² Godofr. Wilh. Leibnitii Annales imperii occidentis Brunsvicenses ex codicibus bibliothecae rigiae hannoveranae ed. Georgius Henricus Pertz. Hannoverae, impensis bibliopolii aulici Hahniani. (Tom. I. annales ann. 768—876. T. II. 877—955. T. III. 956—1005.) Bgl. die Borrebe. T. I. S. V—XXXV.

# Dreizehntes Capitel.

Grandung gelehrter Gesellschaften. Die Stiftung der Societät der Wisseuschaften in Berlin. Plane für Dresden, Petersburg und Wien.

# I. Das Zeitalter Friedrichs III. (I).

#### 1. Das neue Ronigreich.

Der große Kurfürst hatte aus seinen markischen, preußischen und rheinischen Landen den Staat geschaffen, woraus unter dem ersten seiner Nachfolger ein Königreich, unter dem zweiten ein wohlgeordneter und Friegsbereiter Militärstaat, unter dem dritten die deutsche und euro= paische Großmacht hervorgehen sollte, welche berufen war, in unseren Tagen das deutsche Raiserreich in der Kraft einer gebietenden Weltmacht neu zu begründen. In demselben Jahre, wo ihm sein Erbe geboren wurde, hatte Kurfürst Friedrich Wilhelm aufgehört, in seinen preußischen Landen der Bafall Polens zu sein und war souveraner Herzog von Preußen geworden, wodurch er sich und seinem Hause den Anspruch auf die Königskrone erwarb (1657). Diesen gerechten und zeitgemäßen Un= spruch erfüllte der Sohn, als er den 18. Januar 1701 in Königs= berg die Arone auf sein Haupt sette. Es geschah, nachdem der Aurfürft von Sachsen durch seinen Uebertritt zur römischen Kirche die Krone Polens erlangt (1698) und nachdem sich bem kurfürstlichen Hause von Hannover die Aussicht auf die Krone Englands eröffnet hatte. Kurfürft Friedrich von Brandenburg war nach dem Kaiser der mächtigfte unter den deutschen Reichsfürsten und nach der Convertirung Augusts II. von Sachsen der eigentliche Schutherr der evangelischen Kirche in Deutschland. Die Arönung in Königsberg fällt in die Mitte seiner fünfundzwanzig= jährigen Regierung (29. April 1688 bis 25. Februar 1713): die erste Salfte gehört noch Friedrich III., dem letten Rurfürsten von Branden= burg, die zweite Friedrich I., dem ersten Könige von Preußen.

Man darf in diesem Fürsten nicht bloß die Prachtliebe sehen, es war ein Zug, der auch seinem Bater keineswegs gesehlt hat, seinem Sohne dagegen völlig abging und in ihm selbst mit einem gewissen Uebermaße hervortrat; man würde diesen Zug falsch beurtheilen, wenn man darin nur eine persönliche Schwäche erblicken wollte, denn derselbe erklärt sich aus dem Zeitalter, welches Ludwig XIV. in der Fülle seines Ruhmes und Glanzes sah, und rechtsertigt sich durch Werke, die Friedzich in seiner Hauptstadt entstehen ließ, und welche ihr zu unvergäng=

licher Zierde gereichen. Unter seiner Regierung sind eine Reihe frucht= barer und fortwirkender Schöpfungen in das Leben getreten, an denen seine Prachtliebe keinen, sein fürstlicher Chrgeiz einen dankenswerthen Antheil hat.

### 2. Die religiose Bewegung. Die neue Universität.

Ueberall sehen wir fortschreitende Arafte in Bewegung. Die französischen Calvinisten, die Ludwig XIV. durch die Aushebung des Tolezanzedictes (1685) aus ihrem Vaterlande vertrieben und der große Kurfürst noch gegen Ende seiner Regierung gastlich in seinen Staaten und in seiner Hauptstadt ausgenommen hatte, sinden unter dem Sohne in vermehrter Menge eine gedeihliche Jussucht und dienen dem Lande zur Verbesserung der industriellen Arbeit. Die französische Colonie in Berlin wird ein Herd der resormirten Consession und Theologie, die in Männern, wie Jacob Lenfant und Isaak Beausobre, Prediger und Gelehrte von großem Ansehen zu ihrer Vertheidigung in das Feldsührt: jener verfaßt ein Werk über das kostniger Concil, dieser über die Manichäer.

Im Schoße des deutschen Lutherthums selbst hat sich eine neue religiöse Bewegung erzeugt, welche der unfruchtbar gewordenen, in dog= matischen Streitereien veröbeten Theologie entgegenwirkt und die Sache des Christenthums wieder lebendig und praktisch zu machen, in wirkliche Frömmigkeit und thatkräftigen Glauben zu verwandeln strebt: der spener-frande'sche Pietismus, dessen Vertreter das sächsische Luther= thum in Wittenberg, Leipzig und Dresden bekampft, von Leipzig und Dresden verdrängt, Kurfürst Friedrich dagegen bei sich aufnimmt. Der Prediger Philipp Jakob Spener verläßt Dresden und folgt als Propst bem Rufe nach Berlin (1691), die Professoren H. A. Francke und Christian Thomasius werden aus Leipzig vertrieben und gehen nach Halle, wo sie ihre Wirksamkeit ungestört ausüben dürfen. Hier grun= bet ber Aurfürst eine neue, von der religiösen Bewegung ber Gegen= wart ergriffene und deren Erhaltung und Ausbildung gewidmete Uni= versität (1694). Er zählt jett vier Universitäten in seinen Staaten: Franksurt an der Oder, Königsberg in Preußen, Duisburg in Cleve und Halle an ber Saale.

Die Geltung des reformirten Bekenntnisses im kurfürstlichen Hause, die Aufnahme einer französischen Gemeinde in Berlin, die Wirksamkeit der Pietisten in Halle, die Gründung der neuen Universität, daneben

die fortbeständige Herschaft des überlieserten Lutherthums in Land und Bolk haben in den öffentlichen Glaubenszuständen Gegensätze hervorgerusen, welche die Einführung einer evangelischen Union wünschens= werth und die Ausübung der religiösen Toleranz nothwendig machen. Da die Union zur Zeit nicht zu erreichen war, so blieb, um den religiösen Ueberzeugungen Raum zu lassen, nur der Weg der Toleranz übrig, wie Leibniz, als er die Unionsfrage zu erörtern hatte, auch sogleich erkannte und aussprach. Diese Unionsverhandlungen waren die erste, von dem Kurfürsten Friedrich betriebene Angelegenheit, woran Leibniz einen sehr regen geschäftlichen, aber nach der Lage der Dinge und seiner eigenen Boraussicht erfolglosen Antheil nahm.

### 3. Die philosophische Bewegung. Pufenborf, Thomasius, Wolff.

Zwischen der religiösen Toleranz und den Bestrebungen der Wissen= schaft und Philosophie besteht eine naturgemäße und günstige Wechsel= wirkung; sie erhalten und fördern sich gegenseitig. Während einiger Jahre wirkten gleichzeitig Samuel Pufendorf in Berlin (1686 bis 1694), wohin noch Kurfürst Friedrich Wilhelm denselben als Historio= graphen berufen hatte, und Christian Thomasius in Halle. Pufen= dorf war in der Begründung des Natur= und Völkerrechts der Nach= folger von Hugo Grotius und der erste akademische Vertreter dieser neuen Disciplin, als Kurfürst Karl Ludwig an seiner Universität Heidelberg den erften Lehrstuhl für Natur= und Völkerrecht gegründet hatte (1661). Während er hier seinen Lehrberuf ausübte, veröffent= lichte Pufendorf unter dem Namen "Monzambano von Verona" jene berühmte Schrift, worin er die damaligen Verfassungszustände des deutschen Reiches kritisch beleuchtete, die Mängel und llebel des Kaiserthums darlegte und auf die Nothwendigkeit einer politischen Um= gestaltung in einem neu organisirten Staatenbunde hinwies (1667).

Als der Caesarinus Furstenerius erschienen war, hielten einige ihn zuerst für den Versasser dieses Werkes, dessen Aussührungen keinese wegs nach seinem Sinn waren. Seine Elemente der allgemeinen Rechtselehre (Elementa jurisprudentiae universalis 1660) und seine Funsdamente des Nature und Völkerrechts (Fundamenta juris naturae et gentium 1672) haben den Weg gebahnt, auf dem Chr. Thomasius ihm nachsolgte, der zuerst mit der Bewegung zusammenging, welche Spener und Francke hervorgerusen hatten.

<sup>1</sup> S. oben Cap. XI. S. 181-186 figb.

Was Thomasius, diesen jüngeren Landsmann unseres Leibniz und den Sohn seines uns bekannten Lehrers, der Sache des Pietismus geneigt machte, war der natürliche, gesunde, praktische Kern der Religion und des Chriftenthums, dessen Pflege in dem verengten, dogmatischen Lutherthum fast verloren gegangen. Er war einer der ersten und wirksamsten Wortführer der Ansprüche und Interessen des natürlichen und gesunden Menschenverstandes. In einer Zeit, wo in Deutschland die Nachahmung der Franzosen in Tracht, Sitte und Sprache alles galt, hielt Thomasius über die richtige Art dieser Nachahmung in Leipzig eine akademische Vorlesung, die den Nagel auf den Kopf traf. Franzosen reben auch in wissenschaftlichen Dingen ihre Muttersprache: machen wir es wie sie; reden, lehren und schreiben wir deutsch statt lateinisch! Er bekräftigte seine Worte gleich durch die That, er gab die Ankündigung seiner Vorlesung, wie diese selbst, in deutscher Sprache, was man noch nie mit einer öffentlichen Vorlesung gewagt hatte; es war an deutschen Universitäten ein bisher unerhörter, für die Nach= welt benkwürdiger Borgang, welcher in dem letten Regierungsjahre bes großen Kurfürsten stattfand (1687). Schon im nächsten Jahre ließ Thomasius auch eine gelehrte Zeitschrift in deutscher Sprache folgen, welche ebenfalls die erfte ihrer Art war.

Der eigentliche Schwerpunkt seiner Erfolge und Bedeutung fiel in seine langjährige juriftische Lehrthätigkeit an der neuen Universität in Halle (1694—1728), welche Thomasius entstehen sah und mitbegründen half; er wurde, als die Universität ins Leben trat, der zweite, im Jahre 1710 der erfte Lehrer der Juristenfacultät und schuf die dortige rationalistische Rechtsschule, die der pietistischen Theologenschule, ihrer Nachbarin, bald genug ein Dorn im Auge wurde. Thomasius vertheidigte im Pietismus ben religiösen Sinn, aber er verwarf die "Kopshängerei", wie in der Schulgelehrsamkeit den Pedantismus; er gab der Philosophie, indem er sie grundsätzlich von der Theologie trennte, den Charakter und Ausdruck der "Weltweisheit" und der Kirche, indem er sie grundsätlich vom Staate trennte, die Geltung einer reli= giösen Corporation, die, wenn sie nicht den Gesetzen und dem burger= lichen Wohl widerstreite, den Rechtsanspruch auf Duldung habe. **50** erschien nach den Grundsätzen des Thomasius die Ausübung der reli= giösen Toleranz nicht bloß als ein rathsamer, durch die Berhältnisse gebotener modus vivendi, sondern als eine vernunftgemäße Pflicht. Bei der Wirksamkeit und Bedeutung, die dem Thomasius zukam, würde schon diese seine öffentliche Lehre hinreichen, um uns erkennen zu lassen, daß in dem Zeitalter Friedrichs I. die Aufklärung des Jahrhunderts, insbesondere die deutsche Ausklärung zu tagen beginnt, die in dem Zeitzalter Friedrichs II. ihre Mittagshöhe erreicht.

Wir wollen nicht übersehen, daß die Zeitschriften, welche Thomasius in Halle herausgab, unter ihren Mitarbeitern auch Leibniz zählten, und daß Christian Wolff, der berusen war, Leibnizens Lehre zu systematisiren, zu verdeutschen und auszubreiten, unter dem ersten Könige von Preußen nach Halle berusen, unter dem zweiten von Halle vertrieben, unter dem dritten dahin zurückberusen wurde. Die Philosophen haben wie die Könige ihre Zeitalter: dem Zeitalter Friedrichs des Großen sollte Kant entsprechen, dem Friedrichs I. entsprach Leibniz, und beide Philosophen waren sich dieser Zusammengehörigkeit bewußt. Ich rede von den Zeitaltern dieser Herrscher, nicht von ihren Personen.

### 4. Die litterarische Bewegung. Die berliner Dichterschule.

Auch in der Entwicklung unserer Litteratur bezeichnet die Aera des ersten Königs von Preußen einen Wendepunkt, den wir in dem Fortgange vom 17. zum 18. Jahrhundert, von der schlesischen zur sächsischen Schule, von Opit zu Gottsched als einen bemerkenswerthen Factor betrachten müssen. Hatte Opit auf die Dichter der altfranzösischen Renaissance, insbesondere Ronsard hingewiesen und sie in Deutschland zur Nachahmung empsohlen, und hatten im Gegensatze dazu die Führer der sogenannten zweiten schlesischen Schule die spätitalienische Renaissance, namentlich Marino zu ihrem Borbilde gewählt, so war jetzt der Beitpunkt gekommen, um die neufranzösische Litteratur und Dichtung, die das Zeitalter Ludwigs XIV. zum goldenen gemacht hat, in Deutschsland leuchten zu lassen und die Geschmacksrichtung zu ergreisen, in welcher Boileau Borbild und Führer war.

Wenn die Natur doch immer für das Ziel galt, dem die Dichtung zustreben müsse, so war die Wendung, die uns von den jüngeren Schlesiern zu den Franzosen, von Marino zu Boileau geführt hat, ein Fortschritt, größer zu achten, als die Dichter, die ihn darstellen. An ihrer Spize steht Ludwig von Canit aus Berlin, dem Johann von Besser aus Kurland und der Schlesier Benjamin Neukirch gesolgt sind. Die Bewunderung und Nachahmung Boileaus paßte an den Hof eines Fürsten, der von der Bewunderung und Nachahmung Ludwigs XIV. erfüllt war. Canit (1654—1700) vollendete seine noch unter dem

großen Kurfürsten begonnene, hösische und diplomatische Lausbahn unter Friedrich III. als einer der ersten Manner des kurfürstlichen Hoses; Besser (1654—1729) wurde der erste Oberceremonienmeister des neuen königlichen Hoses, und Neukirch, der litterarisch betriebsamste dieser Dichterschule, sührte als Lehrer an der berliner Ritterakademie ein kümmerliches Dasein (1703—1718), welches er in einer seiner Satiren geschildert und durch die Festgedichte, wodurch er den Tod der Königin Sophie Charlotte, die dritte Vermählung des Königs, die Erössnung der Akademie der Wissenschaften seierte, nicht zu verbessern vermocht hat. Ein erotisches Gedicht von Besser, das noch im Geschmack und Stil der jüngeren Schlesier versaßt war, hatte bei Sophie Charlotte wie bei Leibniz großes Gefallen gesunden.

Trot den damaligen Hofsitten und seiner Bewunderung für Ludwig XIV. war der Kurfürst in gewissem Sinne deutsch gesinnt und seiner Muttersprache zugethan. Als er in Berlin die Societät der Wissenschaften stiftete, war es sein ausdrücklicher Wille, daß in der Urkunde als eine der Hauptaufgaben der neuen Akademie die Erhaltung der deutschen Sprache in ihrer Reinheit und das wissenschaftliche Studium derselben sestgestellt wurde. Wohl im Hindlick auf diese Stiftung hatte Leibniz, der jene Neigung des Kurfürsten kannte und theilte, schon einige Jahre vorher seine "Unvorgreisliche Gedanken, betressend die Ausübung und Verbesserung der deutschen Sprache" geschrieben (1697).

### 5. Die Atabemie ber Künfte. Schlüter.

Ein Jahr nach Entstehung der neuen Universität in Halle trat zu Berlin die Akademie für die bildenden Künste ins Leben unter der Leitung des Andreas Schlüter, des größten Bildhauers und eines der größten Baumeister seiner Zeit, der sast zwanzig Jahre lang dis zum Tode Friedrichs I. in Berlin wirkte (1694—1713) und der neuen Königsstadt ihre schönsten Kunstwerke schuf: das königliche Schloß und die Reiterstatue des großen Kursürsten. In dem benachbarten Dorse Liehow baute er das Schloß Lühenburg (1696), welches nach dem Tode der Königin Sophie Charlotte den Namen Charlottenburg erhielt. Hier haben zwischen Leibniz und seiner königlichen Freundin jene philosophischen Unterredungen stattgefunden, woraus im Jahre 1710 die Theodicee hervorging.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guhrauer: Leibnizens deutsche Schriften. Bb. I. S. 440-486. S. oben Cap. IV. S. 65-69.

# II. Die Societät ber Wissenschaften in Berlin.

1. Leibnigens Aussichten und Bunfche.

Es gab in Deutschland keinen Schauplatz, der für unseren Philosophen mehr vorbereitet und geeignet schien, als Berlin unter seinem letzten Aurfürsten und ersten Könige. Als Leibniz von seiner Forschsungsreise zurückgekehrt war, hatten sich schon die Verhältnisse so gestaltet, daß er dort auf einen erweiterten und neuen Wirkungskreis hossen konnte. Während seiner Abwesenheit war der große Aurfürst gestorben, und Sophie Charlotte, die einzige Tochter des in Hannover regierenden Hauses, war, noch bevor sie ihr zwanzigstes Jahr vollendet hatte, Aurfürstin von Brandenburg und Mutter des Prinzen Friedrich Wilhelm geworden, der als der zweite in der Reihe der Könige von Preußen seinem Vater solgen sollte.

Das innige Einverständniß der Herzogin Sophie und ihrer Tochter, zweier durch die Aehnlichkeit der Gemüths= und Vorstellungsart so geistesverwandter, durch Alugheit und Verstand so ausgezeichneter Für= stinnen, konnte nach aller Voraussicht nicht ohne Einwirkung auf das Berhältniß der beiden, durch mancherlei Mighelligkeiten und Interessen= ftreit in häufiger Spannung befindlichen Sofe bleiben. Wenn Leibniz, der sich das Vertrauen und die Zuneigung der Herzogin (seit 1692 Aurfürstin) Sophie in hohem Maße erworben hatte, die gleichen Beziehungen zu Sophie Charlotten gewann, so durfte er sich wohl als die geeignete Person ansehen, um den Absichten der beiden Kurfürstinnen zu bienen und ein gutes Einvernehmen zwischen den Sojen von San= nover und Berlin zu vermitteln. Dazu mußte freilich die erfte aller Bedingungen erfüllt und Sophie Charlotte selbst in den Stand gesetzt sein, einen bestimmenden Einfluß auf ihren Gemahl auszuüben, was sie erst nach dem Sturze des Ministeriums Danckelmann im Jahre 1697 vermochte.

Als balb barauf ber Kurfürst Ernst August starb (28. Januar 1698), so gestaltete sich die Lage unseres Philosophen in Hannover weniger günstig als vorher. Der Nachsolger war nicht dazu angethan, die Bedeutung eines Leibniz richtig zu würdigen, er hatte sür seine Geistesgröße keinen Sinn, sür seine Person keine Rücksicht und sah in ihm einen Hofgelehrten, welcher gelegentlich den Dienst eines Wörtersbuchs zu verrichten und im übrigen die Geschichte des Hauses Braunschweig zu schreiben habe. Um so lebhafter wünschte sich Leibniz einen zweiten Wirkungskreis in Berlin; seine Hoffnungen besestigten sich, da

sie von beiden Aurfürstinnen unterstützt wurden, und Sophie Charlotte selbst den Philosophen in ihrer Nähe zu haben wünschte.

#### 2. Dentichriften und Plane.

Das Jahr 1697 brachte den Frieden von Ryswijk und den Sturz Danckelmanns, wodurch die beiden größten Hindernisse fortgeraumt wurden, welche Leibnizens Aussichten und Wünschen im Wege standen. So lange Danckelmann regierte und in Berlin der allesvermögende Mann war, hatte Sophie Charlotte keinen Einfluß und ihre Empfehlzungen nicht den mindesten Werth; sie lebte für ihren Sohn, den sie zärtlich liebte, und für die Musik, ohne alle Betheiligung an den Fragen der Politik und des Landes, ohne alle Einwirkung auf die Geschäfte. Leibniz war überrascht und freudig verwundert, als er vernahm, daß die Kurfürstin sich auch für die Wissenschaften interessire.

In Denkschriften, die noch vor dem Frieden von Ryswijk ge= schrieben und nicht an bestimmte Personen gerichtet sind, hat Leibniz seine Ideen über die Forderungen der Zeit aufgezeichnet und in der Art, welche an seine erfte Denkichrift über die polnische Königswahl erinnert, nach einer Richtschnur geordnet, die von den allgemeinsten Zielen der Menschheit zu den speciellsten Aufgaben der Gegenwart fort= schreitet. Die Verbesserung der elenden Culturzustände Deutschlands, das in den Gebieten der Landwirthschaft, der Industrie und des Handels so tief gegen Frankreich und die Niederlande zurückstehe, sei die zeit= gemäßefte aller Aufgaben; die Beförderung der nütlichen Runfte und Wissenschaften sei dazu der beste Weg und in Deutschland zur Ausführung solcher Werke kein Staat und Fürst geeigneter und fähiger als Brandenburg unter dem Sohne des Kurfürsten Friedrich Wilhelm, der diese großen Absichten selbst gehegt, auch zu verwirklichen begonnen habe, aber durch die Nothstände der Zeit nur zu sehr gehemmt worden sei. Jest vollende der Sohn die Werke des Vaters, wie Salomo die Werke Davids. Friedrich III. sei ein Friedensfürst, während der Vater ein Ariegsfürst war und sein mußte. Leibniz hat diese etwas gezierte Vergleichung gern wiederholt, und als Sophie Charlotte auf seine Plane einging, so war zu dem Salomo in Berlin auch die Königin von Saba gefunden.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Leibniz: Sur la cour de Berlin. Werke (Klopp). Bb. X. S. 36—40. Zu vgl. Leibniz an die Kurfürstin von Brandenburg, November 1699. Ebendas. Bb. VIII. S. 47—70. — <sup>2</sup> Mémoire pour des personnes éclairées et de bonne intention. 1—4. Werke (Klopp). Bb. X. S. 7—33. Bgl. Brief an Sophie Charlotte vom 14. Dec. 1697. Ebendas. S. 40.

Es waren besonders zwei Werke, deren Herstellung Leibniz in jenen Denkschriften ins Auge gefaßt hatte und in der fünsten, welche deutsch geschrieben war, dringend empfahl: die Einrichtung wohlgeordeneter Archive als Quellensammlung zur Landese und Zeitgeschichte, die ein dazu berusener Historiograph in Jahrbüchern (Annalen) auszeichnen solle, und die Gründung einer wissenschaftlichen Sesellschaft nach dem Borbilde der königlichen Societät in London und der königlichen Akademie in Paris. "Wie, wann nun sud auspiciis Friderici eine societas electoralis Brandenburgica exemplo regiarum Londinensis et Parisiensis eingerichtet würde? Da gelehrte Leute in omni studiorum genere, sonderlich aber in physicis et mathematicis nützliche Gedanken, inventa et experimenta zusammentrügen, daß ich zur guten Einrichtung eines solchen Vorhabens etwas beitragen könnte?"

Die Stelle des Hiftoriographen war durch den Tod Pufendorfs, der diesen Beruf durch die Regesten des großen Kurfürsten und Friedrichs III. in ausgezeichneter Weise erfüllt hatte, erledigt, und Leibniz wünschte, wie er zugleich Bibliothekar in Hannover und Wolsenbüttel war, nun auch zugleich braunschweigischer und brandenburgischer Historiograph zu werden, was er aber nicht erreichte. Sein Hauptziel, das der beispiellosen Universalität seiner wissenschaftlichen Natur und seinen gehegtesten Plänen auch am meisten entsprach, blieb die Gründung einer Societät der Wissenschaften in Berlin, wenn es gelang, Sophie Charlotten und mit ihrer Hüsse den Kurfürsten dasür zu gewinnen.

Sobald dieser nach dem Sturze Dankelmanns ihrem Einsluß zusgänglicher wurde, und die Aursürftin nun der Pflege der Aunst und Wissenschaft ihr Interesse zuwendete, begannen auch Leibnizens Plane zu reisen. Kaum hatte er gehört, daß die Fürstin in einem Gespräche mit dem Hofprediger Jablonski über den guten Fortgang der Atademie der Künste ihre Freude geäußert und bei dieser Gelegenheit zugleich den Wunsch ausgesprochen habe, nach dem Borbilde von Paris auch in Berlin eine Sternwarte gegründet zu sehen, so richtete er an sie ein hocherfreutes Schreiben, worin er es nicht genug preisen konnte, daß Sophie Charlotte gleich ihrer Mutter den Wissenschaften, die er in der Welt über alles schäße, günstig gesinnt sei. Aber um nützlich und ins Große zu wirken, bedürsen sie einer wohl organisirten Bereinigung ihrer Kräfte. Im Zusammenhange mit der Sternwarte und der aftros

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mém. 5. Cbenbas. X. S. 33-36.

nomischen Stelle müsse man zum Ruhme des Kurfürsten und zur Ehre Deutschlands eine Societät der Wissenschaften in Berlin gründen, die es mit denen zu London und Paris wohl werde ausnehmen können. Dieser Brief aus dem November 1697 ist als der eigentliche Beginn der Annäherung an Sophie Charlotte und als der sortwirkende Ansfang einer Reihe von Briefen zu betrachten, die uns nur zum Theil erhalten sind, und deren letzten Leibniz den 31. Januar 1704 schrieb, am Tage vor dem Tode der Königin. Sie schenkte ihm, wie Friedrich der Große gesagt hat, ihre Freundschaft, deren Gewicht weniger in dem brieflichen Austausch, als in dem unmittelbar persönlichen Verkehr lag, der Leibnizen während seines jährlich wiederkehrenden Ausenthaltes zu Berlin in den Jahren von 1700—1704 vergönnt war. Es waren die glücklichsten und hellsten seines Lebens.

Unser Philosoph wußte seine Plane zu ordnen: in erster Reihe stand die diplomatische Aufgabe im Dienste der beiden kurfürstlichen Höfe, die seinen zeitweiligen Aufenthalt in Berlin wünschenswerth machte, in zweiter die wissenschaftliche Stellung, die einen solchen Aufenthalt forderte und dessen politische Absichten verdecte. verständniß der beiden Aurfürstinnen solle das der beiden Aurfürsten vermitteln, deren Lander ihrer Lage nach wie aus einem Stuck seien, und die in allen großen Angelegenheiten, wie die Erhaltung des euro= päischen Gleichgewichts, der Sicherheit des deutschen Reiches und der protestantischen (durch den Frieden von Ryswijk schwer beschädigten) Religion, völlig gemeinsame Interessen hatten. Ein Schreiben vom 4. December 1697, welches Leibniz der Kurfürstin Sophie überreicht hatte, um es der Tochter zu senden, war nur von dieser Idee erfüllt und auf die Sinnesart Sophie Charlottens berechnet, selbst auf ihren Runftsinn. Reine Musik sei rührender als die Harmonie zufriedener Bölker, kein Gemalbe anmuthiger als die Landschaft blühender Staaten; fie selbst wirke wie die Göttin der Eintracht und des Glücks, indem sie ihren Gemahl mit ihrem Vater und Bruder in schönster Ueberein= stimmung erhalte.2

In der nächsten, nach dem Tode Ernst Augusts versaßten und für beide Kurfürstinnen bestimmten Denkschrift führte Leibniz seinen diplomatischen Plan näher aus und kam auf die Verwendung der eigenen Person zu sprechen. Man müsse vorsichtig alles vermeiden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaj. Bb. VIII. S. 47-50. - <sup>2</sup> Ebendaj. VIII. S. 50-53.

was den Kurfürsten argwöhnisch machen könne, und beshalb die wechselsseitigen Unterweisungen nicht dem schriftlichen Verkehr, der nur zu leicht Irrungen herbeisühre, sondern einer Person anvertrauen, die wohlsgesinnt und einsichtsvoll, der Verhältnisse völlig kundig, in diplomatischen Seschäften erprobt und an beiden Hösen angesehen und einheimisch sei. Um die Aufgabe einer solchen Vertrauensperson zu erfüllen, sei niemand geeigneter als er selbst; die Kurfürstin möge ihn nach Verlin rusen und ihren Gemahl bewegen, ihm bei der Anerkennung, welche er bereits in Frankreich, England und Italien gefunden habe, eine Stellung zu übertragen, worin er der Wissenschaft dienen könne. Seit mehr als zwanzig Jahren sei er Mitglied der königlichen Societät der Wissenschaften in London und sollte längst auch Mitglied der königlichen Akademie der Wissenschaften in Paris sein.

Mitglied der Societät in London war Leibniz seit dem April 1673, Mitglied der Akademie in Paris wurde er auf den Besehl Ludwigs XIV., was vielleicht nicht ohne Auregung von seiten des Aursfürsten von Brandenburg geschah, im Januar 1700 (das Diplom ist den 13. März 1700 ausgesertigt). Da Kurfürst Friedrich das Borbild von Paris und Ludwigs XIV. vor Augen hatte, so mochte er bei der Stellung, welche Leibniz in Berlin erhalten sollte, darauf Gewicht legen, daß derselbe Mitglied der pariser Akademie war.

### 3. Die Stiftung der Societät.

Die Anwesenheit Sophie Charlottens in Hannover während des Sommers 1698 hatte die Annäherung Leibnizens gefördert, wie aus der Stimmung seines Briefes vom 11. August hervorgeht, und auch in der Fürstin, die sich oft und gern mit ihm unterredet hatte, den Wunsch rege gemacht, den Philosophen für einige Zeit in ihrer Nähe zu sehen, aber Georg Ludwig nahm seine Bitte um Urlaub ungünstig auf und schlug sie ab.

Indessen gediehen Leibnizens Plane und erreichten schnell ihr Ziel. Den 18. März 1700 unterzeichnete Kurfürst Friedrich III. zu Oraniensburg das Decret, wodurch die Gründung eines Observatoriums und einer Societät der Wissenschaften in Berlin genehmigt wurde. Schon zwei Tage nachher erhielt Leibniz durch den Hosprediger Jablonski diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. VIII. S. 53—55. S. oben Cap. VII. S. 107. — <sup>2</sup> Leibniz à l'Électrice Sophie-Charlotte, le 11. août 1698. Leibniz à l'Électeur Georges Louis, le 19. janvier 1699. Werke (Rlopp). Bb. X. S. 50–53.

Nachricht und zugleich die officielle Ginladung, nach Berlin zu kommen, um die neue Stistung zu organisiren. Er kam den 21. Mai 1700 und blieb bis in den August. Es war sein erster längerer Aufenthalt in Berlin. Die ersten Wochen vergingen in glänzenden Festen, die der Vermählung der einzigen Tochter (erfter Che) des Kurfürsten mit bem Erbprinzen von Heffen-Raffel galten. Nach Ablauf seines Aufenthaltes wurde Leibniz eingelaben, beibe Kurfürstinnen nach Aachen zu begleiten und an einer Reise theilzunehmen, die nicht bloß den Zweck einer Babekur, sondern zugleich die diplomatische Aufgabe hatte, in den Nieder= landen und Bagern für die Erhebung des Rurfürsten von Branden= burg zum Könige von Preußen zu wirken. Wie gern wurde Leibnig auch bei dieser Gelegenheit zu diesem Zwecke mitgewirkt haben! Denn es war seine in den erwähnten Denkschriften wiederholt ausgesprochene Meinung, daß dem Kurfürsten von Brandenburg, diesem machtigsten Potentaten bes Reiches nach dem Raiser, zur Königskrone nichts fehle als der Name, der ihm nicht länger fehlen sollte, da derselbe zur Erfüllung der Sache nöthig sei. Leiber mußte er auf die Begleitung der beiden Fürstinnen Verzicht leiften, weil er schon vor seiner Abreise verpflichtet und auf den Wunsch des Kaisers von Georg Ludwig beurlaubt war, nach Wien zu gehen, um dort (von Ende September bis Ende December 1700) an den erfolglosen kirchlichen Reunionsconferenzen theil= zunehmen. Das Jahr 1700 war im Leben unseres Leibniz eines ber bewegtesten. 1

Mitten in einer Fülle von Festen, welche Leibniz der Kurfürstin Sophie sehr anmuthig beschrieben hat, erfolgte die Stiftung der neuen

Leibniz sah in der Gründung des neuen preußischen Königreichs eine der größten Begebenheiten der Zeit, die er nicht allein in Denkschriften vor der Krönung, sondern auch in öffentlichen Druckschriften nach derselben zu würdigen gewußt hat. Der "monatliche Auszug aus allerhand neu herausgegebenen, nütlichen und artigen Büchern" enthielt in den Monaten Juli und August 1701 Auszüge "verschiedener, die neue preußische Krone angehender Schriften", deren besondere Herausgabe Leibniz mit einer Borrede begleitet und denen er seine eigenen Gebanken in einem Anhange beigefügt hat, "dassenige betreffend, was nach heutigem Bölkerrecht zu einem König erfordert wird". Hier heißt es: "Bei der hohen Würde eines Königs hat es einigermaßen auch diese Bewandtniß, daß der Titel der Sache ihr complementum essentiae mitgiebt, und keiner ein König ist, der nicht König heißt, ob man gleich wegen Macht und andern Umständen von ihm sagen könne, wie ehemalen von jetziger Königlicher Majestät in Preußen: habet omnia regis". Guhrauer: Leibnizens deutsche Schriften. Bb. II. S. 300—812. Bgl. Mémoires. Werke (Klopp). X. S. 22 sigd. S. 28.

Akademie. Vier Wochen nach seiner Ankunft schrieb Leibniz dem Abt Molanus: "Zwei Dinge haben mich nach Berlin gerusen: der Wille der Kurfürstin und der Entschluß des Kurfürsten, eine Societät der Wissenschaften zu gründen, worüber ich meine Ansicht aussprechen soll. Und ich hoffe auf guten Fortgang, da man die Sache nicht einmal in dem gegenwärtigen Festestrubel vergessen hat. Man wird ein Observatorium bauen, gelehrte Männer zusammenberusen, Hülssmittel hersbeischaffen. Ich bin beauftragt, die Stiftungsurkunde abzusassen. Wenn das Werk bloß mit Schreiben gethan ist, so haben wir alles."

Am 11. Juli als dem Geburtstage des Kurfürsten wurde die Stiftungsurkunde vollzogen und am nächsten Tage Leibniz zum Präsi= denten der neuen Societät und zum kurfürstlich brandenburgischen Ge= heimen Justigrath ernannt, mit bem Wunsche, daß er sich zeitweilig in Berlin aufhalten möge. Während seiner Abwesenheit solle in seinem Auftrage ihn ein anderer vertreten. Eine Besoldung und anderweitige Vortheile wurden ihm in Aussicht gestellt und unter dem 11. August zur Entschädigung für die Reise= und Correspondenzkosten, die er im Dienste der Societat aufgewendet und aufzuwenden habe, eine jährliche Summe von 600 Thalern zugesichert, die aus der Kasse der Gesell= schaft zu zahlen sei." Als später unter Zerwürfnissen, die zwischen der Gesellschaft und ihrem Präsidenten entstanden waren, dem letteren diese Zahlung verweigert wurde, so kam es zu leidigen Erörterungen, zu Beschwerben von der einen und Beschuldigungen von der andern Seite, die unserem Philosophen noch in seiner letten Lebenszeit zu vielem Verdruffe gereicht haben.

Er war der intellectuelle Gründer dieser Societät, der ersten ihrer Art im deutschen Reiche. Die Feststellung ihres Namens, ihrer Aufzaben, Einrichtungen und Einkünste war wesentlich sein Werk; auch an der ersten und einzigen Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten, die während seines Präsidiums die Gesellschaft unter dem Titel: «Miscellanea Berolinensia ad incrementum scientiarum» herausgab (1710), hatte er durch seine Beiträge den wichtigsten und vielseitigsten Antheil.

Im Unterschiede von den deutschen Universitäten, die auch Aka= demien heißen, nannte er sie nach dem Vorbilde in London "Societät

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leibnitius Molano (Berolini 22. Junii 1700): «Jussus sum diploma fundationis concipere». Werke. VIII. S. 172. — <sup>2</sup> Ebendas. Bb. X. S. 325 bis 331. In diesen Urkunden heißt die officielle Bezeichnung "Der kursurstlich brandenburgische Geheime Justizrath Gottfried Wilhelm von Leibniz".

ber Wissenschaften (societas scientiarum)". Erst von Friedrich dem Großen erhielt sie den Namen einer «Académie des sciences et des belles lettres». Ihr Gebiet, von dem die Theologie und Jurisprudenz ausgeschlossen waren, sollte drei Hauptausgaben umfassen: die Beförderung der deutschen Sprache und Geschichte, die der nüplichen Wissenschaften und Künste und die des evangelischen Glaubens durch auseländische Missionen. An der ersten Aufgabe hatte, wie schon gesagt, der Kurfürst seinen persönlichen Antheil, während die dritte mit gewissen civilizatorischen Lieblingsplänen unseres Philosophen zusammenshing, die seit seiner Bekanntschaft mit Grimaldi besonders aus China gerichtet waren. Man darf seine "Unvorgreislichen Gedanken" und seine «Novissima Sinica», die beide in demselben Jahre erschienen (1697), als Schriften ansehen, die auch im Hindlick auf die neu zu gründende Societät und zwei ihrer Hauptausgaben versaßt waren.

Die Miffionsthätigkeit sollte Hand in Hand mit Wissenschaft und Handel gehen und als «propagatio fidei per scientias», wie Leib= niz ihre Tendenz bezeichnete, mit der neuen societas scientiarum ver= knüpft sein. Er dachte an ein von der Societät abhängiges Seminar als eine Bildungsschule junger Missionare, die das Licht des Glaubens verbreiten und zugleich als Mathematiker, Aftronomen, Physiker, Aerzte und Chirurgen belehrend und wohlthätig wirken sollten. Die Lage ber Dinge passe für ein solches Unternehmen auf das beste. Mostau sei das Thor, welches von Europa nach "Antieuropa" führe, nach Persien, der großen Tatarei und China, und die beiden gegenwärtigen Herrscher des russischen und dinesischen Reiches seien der Civilisation und ihrer Verbreitung außerordentlich günstig gesinnt. Der Czar stehe in gutem Einvernehmen mit Brandenburg und Preußen, und die preußischen Missionen seien mit zwei einheimischen Gütern geistig und materiell ausgerüftet: ihr Vaterland habe der Wiffenschaft das kopernikanische System und dem Handel den Bernstein geliefert, welcher lettere in China zu den gesuchtesten Waaren gehöre.2 Auch fehle es bei den religiösen Zeitbewegungen, welche in den brandenburgischen Staaten Schutz ge= funden haben, nicht an Personen, die fich für die religiöse Aufgabe dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ju vgl. Leibnizens zwei Dentschriften über die Gründung der Societät und die Stiftungsurtunde. Werke. Bd. X. S. 299-310. S. 325-328. — <sup>2</sup> Dentschr. I. Ebendas. X. C. S. 300. Bgl. Bedenken, wie bei der neuen Agl. Societät der Wissenschaften propagatio sidei per scientias förderlichst zu veranskalten (November 1701). Ebendas. S. 353-366.

Mission vorzüglich eignen. "Wer weiß, ob nicht Gott eben deswegen die pietistischen, sonst fast ärgerlichen Streitigkeiten unter den Evangelischen zugelassen, auf daß recht fromme und wohlgesinnte Geistliche, die unter kurfürstl. Durchlaucht Schutz gefunden, bei Handen sein möchten, dieses capitale Werk siehe purioris propagandae besser zu besördern und die Aufnahme des wahren Christenthums bei uns und außerhalb mit dem Wachsthum realer Wissenschaften und Vermehrung gemeinen Nutzens als suniculo triplici indissolubili zu verknüpsen."

Die Gesellschaft sollte, wie der Ausdruck in der Stiftungsurkunde besagte, für alles, "was zur Erhaltung der deutschen Sprache in ihrer anständigen Reinigkeit, auch zur Ehre und Zierbe ber beutschen Nation gereichet", Sorge tragen und also eine beutsch gesinnte Societat ber Wiffenschaften sein. In dieser Rücksicht erscheint fie als das lette Glied in jener Reihe beutscher Sprachgesellschaften, die das siebzehnte Jahr= hundert entstehen sah, um dem Elende unserer damaligen sprachlichen und litterarischen Zuftande abzuhelfen. Leibniz felbst hat in seinen «Mémoires» auf die erste dieser Sprachgesellschaften, die sogenannte "frucht bringende", zurückgewiesen, die im Jahre 1617 aus fürst= lichen Areisen hervorging.2 In demselben Jahre, als Leibniz seine "Un= vorgreifliche Gedanken" schrieb, ftiftete sein Freund Otto Mencke (der Begründer ber Acta Eruditorum, unserer ersten Gelehrtenzeitschrift) die deutsche Gesellschaft in Leipzig, deren einflußreicher und um die Beför= derung der deutschen Sprache verdienter Senior dreißig Jahre später Gottsched wurde. Aber die eigentliche Begründung der deutschen Sprach= wissenschaft durch die Erforschung ihres Ursprungs und ihrer Geschichte blieb unserem Jahrhundert vorbehalten und ift das unsterbliche Ber= dienst zweier Manner, welche Mitglieder der berliner Akademie waren: der beiden Brüder Grimm, Jakob und Wilhelm, vor allem des alteren, der die Grundlagen der deutschen Grammatik geschaffen und die Geschichte der deutschen Sprache erleuchtet hat. Das deutsche Wörterbuch in seinen Anfängen ift ihr gemeinsames Werk.

Während die beiden französischen Akademien die Wissenschaften und die Sprache, die beiden englischen die Wissenschaften und die Glaubensscheförderung in sich begreifen, soll die berliner Societät für sich allein diese drei Interessen vereinigen. Während, wie Leibniz zu rügen fand, die pariser Akademie unter Ludwig XIV. sich zu viel mit «curiosa»,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Denkschrift II. (25. Mai 1700). Ebendas. S. 308—310. — <sup>2</sup> Ebendas. X. S. 19 figd. (Mém. I. § 26). — <sup>3</sup> Ebendas. X. S. 354 (Bedenken vom 1. Nov. 1701). Fischer, Gesch. d. Philos. III. 4. Aust. N. A.

und die londoner unter Karl II. sich zu viel mit "Bagatellen" besichäftige, sollen die Bestrebungen der berliner hauptsächlich den «utilia», der Beförderung vaterländischer und gemeinnütziger Zwecke gewidmet sein.<sup>1</sup>

Daher wurden die historischen Wissenschaften auf die deutsche und insbesondere auf die brandenburgische Geschichte, die weltliche wie kirchliche, hingewiesen, während "die realen Wissenschaften", die mathematisch=physikalischen auf nützliche Erfindungen und Entdeckungen zur Verbesserung des Ackerbaues und der Nahrungsmittel, der Industrie und des Handels bedacht sein sollten.

Die Societät soll einen engeren und weiteren Kreis bilden und demgemäß in eigentliche Mitglieder und Genossen (membra und associati) zerfallen, die abwesenden Genossen heißen "correspondirende". Zunächst unterschied man drei Classen, welche Leibniz gelegentlich in einer Ansprache als die mathematische, physikalische und litterarische bezeichnete." Die förmliche Eintheilung in vier Classen geschah ohne seinen Einfluß erst ein Jahrzehnt nach der Stiftung.

### 4. Die Fundirung ber Societät.

Die nächste und schwierigste Aufgabe lag in der Fundirung der Societät, die ohne Staatsmittel bestehen und zu ihrer Erhaltung wie zu der ergiebigen Aussührung ihrer Zwecke über große Geldmittel verssügen sollte. Es war schon von Zahlungen aus der "Kasse der Societät" die Rede, bevor eine solche vorhanden war. Es mußten also allerhand Monopole und Bortheile aussindig gemacht und ersonnen werben, um die neue Stistung auszurüsten, ohne die Staatseinkunste zu belasten. Dies war sast ein genußreiches Geschäft sur unseren Leibniz, der nun in seiner gewandten und ersinderischen Art sich nach allen Richtungen umthun mußte, um verborgene und gewinnreiche Geldquellen «pro sundo societatis» auszuspähen. Er hatte etwas vom Gründer, ich meine den genialen, ehrlichen, nicht immer glücklichen Gründer, der den Kops voll kluger, weitblickender und schneller Ideen hat, aber darzüber den Umständen nicht genug Rechnung trägt, so daß die Ersolge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. X. S. 308 (Dentschr. 25. Mai 1700). Die beiden französischen Atademien sind die von Richelieu gegründete académie française (1635) und die von Colbert gegründete académie des sciences (1663). Bgl. Guhrauer: Leibenizens deutsche Schriften. Bd. II. S. 273. — <sup>2</sup> Vortrag auf der Conferenzstube von Berlin den 27. December 1706 an die anwesenden associatos, welche sich der rei mathematicae annehmen. Ebendas. Bd. II. S. 293 sigd. Werke (Klopp). X. S. 405 sigd.

oft hinter den Entwürfen zurückbleiben. Mit vielen seiner Finanzplane für die wissenschaftliche Societät in Berlin ist es ihm ergangen, wie mit den Bergwerken im Harz.

Das Jahr der Stiftung der neuen Societät war zugleich das der Ralenderreform im evangelischen Deutschland, welches den alten Stil der Jahresrechnung beibehalten und so lange gezögert hatte, den neuen, welchen die römische Kirche eingeführt hatte, anzunehmen. Seit 1698, nach dem Uebertritte des Kurfürsten von Sachsen, stand das corpus evangelicorum in Regensburg unter der gemeinsamen Leitung der Kursürsten von Brandendurg und Hannover, und den 23. Sept. 1699 wurde die Einführung des gregorianischen Kalenders in den Gebieten der evanzgelischen Reichsstände beschlossen. Der Kalender selbst bedurfte mannichsacher Verbesserungen. In dieser astronomischen Arbeit bestand die erste Ausgabe, welche die Societät schon dei ihrer Entstehung vorsand, da die Kalenderfrage mit der Gründung des Observatoriums zusammenhing, die gleichzeitig mit der unserer Societät sestgestellt wurde und diese Stifztung gewissermaßen nach sich zog.

Auf Leibnizens Vorschlag wurde nun der Kalenderverkauf der Sozietät als ein Privilegium ertheilt. Es war das erste und einzige, woraus sie Gewinn zog, gleichsam die Mitgift, die sie erhielt. Die Finanzpläne, welche unser Philosoph für seine Schöpfung ersann und in Vorschlag brachte, betrasen theils gewisse Privilegien und Monopole, wie den Verkauf der Kalender und Feuersprizen, die Pslanzungen der Maulzbeerbäume zum Zwecke der Seidencultur, die Leitung und Centralisation des Buchhandels (Vüchercommissariat) zur Verbreitung guter Vücher, die Ansertigung und den Verkauf sowohl der Schulz und Lehrbücher als auch der gemeinnützigen und belehrenden Schriften überhaupt; theils betrasen sie gewisse Besteuerungen, wie die der Reisepässe, der Lotzterien und der Branntweinfabrication.

Juhrauer: Leibnizens deutsche Schriften. Bb. II. Einige Borschläge pro fundo societatis scientiarum, S. 278—297. Bgl. Werke (Rlopp). Bb. X. S. 311 bis 325, S. 371—378, S. 388—392, S. 407—409, S. 442—446. (Der Entwurf eines Privilegiums für die Societät der Wiffenschaften auf Feuersprisen ist vom 25. Juni 1700, die Bollmacht zu dem Privilegium der Seidencultur ertheilte die Rönigin den 8. Januar 1702, der Borschlag in Betreff der Lehrbücher ist vom September 1704, der Entwurf eines Privilegiums in Betreff des Unterrichtswesens ist vom 10. Februar 1705, der Antrag auf die Besteuerung des Branntweinbrennens zu Gunsten der berliner Societät ist vom 3. April 1711.)

Einige biefer Vorschläge gründeten sich auf die Voraussetzung, daß die Societät der Wissenschaften berechtigt sei, die Wohlthaten, die man ihr verdanke, durch entsprechende Privilegien und Abgaben zu verwer= then. Wenn sie den Kalender verbessert, so soll sie ihn auch verkaufen dürsen; wenn sie die deutsche Gefinnung zu pflegen hat, so barf fie von den Gegenbestrebungen der Ausländerei, wozu auch die ausländischen Reisen und Aufenthalte gehören, etwas fordern; wenn sie die nützlichen mechanischen Erfindungen macht und befördert, so soll sie auch von ihrer Anwendung gegen Feuer= und Wasserschäden Gewinn haben; wenn sie das Licht der Wissenschaften nach allen Richtungen ausbreitet, so soll sie auch die öffentliche und pädagogische Litteratur leiten und ihren Ruten bavon ernten. Der Grundgedanke mar: bie Societät der Wissenschaften ist, soweit ihre Tragweite sich erstreckt, das Centrum, von dem so viele intellectuelle Wohlthaten ausströmen; sie empfange dafür in Form ber Privilegien ober Abgaben den verdienten und schuldigen Tribut. Frei= lich hatte die Societät der Wissenschaften mit den Lotterien und Brannt= weinbrennereien nichts gemein. Bon ben vorgeschlagenen Besteuerungen kam keine zur Ausführung, von den vorgeschlagenen Privilegien nur bas des Kalenderverkaufs und der Seidencultur. Einträglich war zu= nächst nur das Ralenderprivilegium.

# 5. Der Fortgang ber Societät und Leibnizens Dighelligkeiten.

In den ersten Jahren führte die Societät ein kummerliches Dasein. Es sehlte an Räumen, Mitgliedern, Leistungen und Erfolgen. Im Lause des ersten Decenniums stieg die Zahl der Mitglieder auf achtzig; nach Vollendung des Observatoriums wurde die Societät in vier Classen eingetheilt und den 19. Januar 1711 unter dem Directorium des Staats ministers von Prinzen seierlich eröffnet.

Inzwischen hatten sich nach dem Tode der Königin Sophie Charlotte Leibnizens Verhältnisse in Berlin immer ungünstiger gestaltet und am Ende einen Grad der Widerwärtigkeit erreicht, welcher ihm den serneren Ausenthalt unmöglich machte. Die Societät selbst ließ alle ihrem Prässidenten gebührende Schuldigkeit und Nücksicht außer Augen. Es wurden neue Mitglieder gewählt, ohne ihn zu fragen, auch nur zu benachrichtigen, und Druckschriften veröffentlicht, ohne sie ihm mitzutheilen; es wurde ohne sein Mitwissen ein Vicepräsident neben, ein Director über ihm ernannt, und zuletzt wurde die Societät ohne seine Mitwirkung neu organisirt und ohne seine Gegenwart sestlich eröffnet, selbst ohne

jede an ihn ergangene Ankündigung und Einladung. Nach der Thron= besteigung Friedrich Wilhelms I. rückte die Societät der Wissenschaften tief in den Schatten. Der König rechnete sie zu den unnützen Dingen und würde die Anstalt am liebsten ganz aufgehoben haben, wenn sie nicht versprochen hatte, mit Hulfe ihres anatomischen Theaters gute Wundarzte zu bilden. Im Jahre 1715 wurde die Zahlung des Leib= nizen zugesicherten jährlichen Gehalts von 600 Thalern unterlassen und verweigert. Nach dem Berichte Jablonskis, des Secretars der Societat, habe der König diesen Posten zur Salfte, nach dem des Hofpre= digers Jablonski habe er ihn ganz gestrichen, wogegen der Minister von Pringen dem Philosophen schrieb, daß es vielmehr der Vorstand der Societät selbst gewesen sei, der diese nicht mehr zur Zahlung für verpflichtet erachtet habe, weil Leibniz seit den letzten drei oder vier Jahren sich nicht mehr um die Societät gekümmert. Dieser berief sich auf seine Mitwirkung an den «Miscellanea berolinensia», deren Heraus= gabe er beforgt, zu denen er wichtige und mannichfache Beitrage gelie= fert, und die, wie er in seiner Antwort sagte, in der gelehrten Welt die günstigste Aufnahme gefunden habe.1

Es ift wahr, daß nach dem Decret vom 11. August 1700 ihm jene jährliche Zahlung als Entschädigung für seine Reise= und Corre= spondenzkosten zugesichert worden war, und daß Leibniz nach seinem letten Aufenthalte im Frühjahr 1711 fich von Berlin fern gehalten hatte. Doch ift dagegen zu erinnern, daß nach dem Patent vom 12. Juli 1700, worin der Kurfürst ihn zum lebenslänglichen Präsidenten der neuen Societat ernannt hatte, der zeitweilige Aufenthalt in Berlin nur als eine facultative, nicht obligatorische Pflicht gelten konnte, daß auch in der nachfolgenden Gehaltszusicherung die Zahlung weder von einem berliner Aufenthalte noch von einer Koftenrechnung abhängig ge= macht, und daß endlich, wenn es auf eine solche ankommen sollte, die= selbe nach Leibnizens Anschlag noch keineswegs ausgeglichen war. Man hatte schon im Jahre 1704 von ihm verlangt, daß er seine Leiftungen im Dienste des Königs von Preußen aufführen und seine damit ver= knüpften Ausgaben berechnen sollte. Er hatte unter den Diensten seinen Vorschlag des Ralenderprivilegiums, seine Mitwirkung an den Unions= verhandlungen, seine Schrift zur Bertheibigung ber Rechtsansprüche bes Ronigs in der oranischen Erbfolge und ein diplomatisches Geschäft ge=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Leibniz à M. de Printzen, Hann. 15. Oct. 1715, Printzen à Leibniz, Berlin le 5. Nov. 1715, Leibniz à Printzen (sans date). 33. 35. X. S. 458—464.

nannt, um den Prinzen und Prinzessinnen aus dem Sause Zollern die Anerkennung altfürstlichen Shrenranges zu verschaffen. Er hatte seine berliner Reisen und Ausenthalte, seine Dienstreisen nach Sachsen, Wolfenbüttel und Helmstädt in Anschlag gebracht und darauf hingewiesen, daß man ihm bisher, d. h. fünf Jahre lang, von den zugessicherten 600 Thalern jährlich nur die Hälfte gezahlt habe, also 1500 Thaler schuldig geblieben sei. Um seine Ausgaben zu ersehen und diese Schuld zu tilgen, sorderte er die Summe von 2000 Thalern, ungerechnet die Zeit, die bei ihm von unschätzbarem Werthe sei. Der König gab ihm die Hälfte, die in der ersten Februarwoche 1705 gezahlt werden sollte. Dankbar und ersreut meldete Leibniz dieses "Geschenk" der Königin, die in Hannover krank darnieder lag. Es war der letzte Brief, den er an sie schrieb, ahnungslos, daß die Königin am nächsten Tage sterben sollte.

Während des ersten Decenniums der Societät (1700—1709) war Leibniz jedes Jahr nach Berlin gekommen, um sich hier monatelang auszuhalten, und er würde auch im Winter 1710 zurückgekehrt sein, wenn nicht kurz vorher die Societät diesen ihren Gründer und Prässidenten wie einen todten Mann behandelt und in einer vollzähligen Bersammlung ihrer Mitglieder den Minister von Prinzen einstimmig zu ihrem Vorstande gewählt hätte. Tief verletzt durch diese schnöde, unverdiente und seiner unwürdige Behandlung, ergoß sich Leibniz briefslich an die Kronprinzessin Sophie Dorothee in Klagen, die in der Sache nichts vermochte und auch kein inneres Interesse dasür hatte.

Ein anderer Grund, der ihn von einer Reise nach Berlin im Jahre 1710 zurückhielt, lag in Hannover. Der Kurfürst hatte von Anfang an die berliner Reisen und Ausenthalte ungern gesehen und war übershaupt gegen Leibniz wegen seiner häufigen Abwesenheiten ohne Urlaub unwillig und verstimmt. Als dieser im Dezember 1708 unbeurlaubt von Karlsbad nach Wien gegangen war und auf der Rückreise im Jasnuar 1709 wieder einige Zeit in Berlin verweilte, ohne daß man in Hannover wußte, wo er war, wurde der Kurfürst ungeduldig und äußerte gegen seine Mutter: er wolle durch die Zeitungen eine Belohnung dempienigen aussehen, welcher Leibniz wieder aufsinde. Nach dessen Kückehr ließ ihn der Kurfürst in Gegenwart der Kurfürstin Sophie sein Mißsfallen so unverhohlen merken, daß Leibniz zu seiner Entschuldigung ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 394—398. S. 262.

Schreiben versaßte, worin er seine Verdienste um das Haus Braunsschweig hervorhob und auf das Geschichtswerk hinwies, welches Georg Ludwig "das unsichtbare Buch" zu nennen pflegte.<sup>1</sup>

Dazu kamen die beständigen Eisersüchteleien und streitigen Interessen der beiden benachbarten Höse, die bald durch Händel über mein und dein, bald durch Streit über die Ausübung gewisser Rechte in den Reichsstädten des niedersächsischen Areises immer wieder entzweit wurden." Selbst die neue Verschwägerung der Häuser Brandenburg und Braunschweig durch die Vermählung des Aronprinzen von Preußen mit der Aurprinzessin von Hannover im November 1706 hatte keine dauerhafte Besserung zur Folge. Wie zwischen Wolfenbüttel und Hannover, herrschte Zwietracht zwischen Hannover und Berlin, wobei Leibniz sich in der traurigen Lage sah, die selbstgewählte Rolle des Mittlers zwar mit aller Weisheit und Treue, aber ganz erfolglos zu spielen. Er erntete, wie zu erwarten stand, von beiden Seiten Undank und Nißtrauen.

Die jüngsten Erfahrungen hatten ihm den Aufenthalt in Berlin für immer verleiden sollen. Sagte er doch selbst in dem Briefe an die Aronprinzessin: daß man ihm von seiten der Societat die übelsten Streiche gespielt habe, um ihn zu verhindern, ehrenhafter Weise so bald wieder nach Berlin zu kommen (d'y pouvoir revenir honorablement si tôt).3 Tropdem kehrte er im März 1711 noch einmal zurück und mußte, burch Krankheit gefesselt, mehrere Monate in Berlin bleiben. Die Gicht, woran er litt, hatte sich durch einen Fall und eine offene Wunde verschlimmert. Der Kurfürst Georg Ludwig erzürnte über diesen Aufenthalt von neuem und machte sich über den Unfall lustig, den Leibniz sich lieber in Berlin als in Hannover habe zuziehen wollen, benn was man an ihm schätze, seien nicht die Beine, sondern der Kopf.4 Den König aber hatte man so argwöhnisch gemacht, daß er einen seiner Aerzte zu Leibniz schickte, um sich zu überzeugen, ob er wirklich krank fei (ben 19. Marz 1711). Er galt, wie ihm die Kurfürstin Sophie schrieb, in Berlin für einen "hannoverischen Spion"5, der aus polit=

riginal and the second

L'Électeur George Louis. Ebendas. S. 297-300. — 2 Bgl. Leibniz à l'Électeur George Louis sur les différens de la cour d'Haunover avec la cour de Berlin». B. Bd. IX. S. 127-142. Diese Darlegung fällt in daß Jahr 1706. — 3 B. X. S. 418. — 4 L'Électrice Sophie à Leibniz, Hann. le 11. Mars 1711. B. IX. S. 324 u. 325. — 5 Leibniz à l'Électrice Sophie, Berlin le 21. Mars 1711. B. IX. S. 326-328. L'Électrice Sophie à Leibniz, Hannover le 25. Mars 1711. Ebendas. S. 328.

ischen Absichten gesenbet sei, um ben preußischen Gof auszuspähen, und in Hannover war man mit seiner Anwesenheit unzufrieden und machte ihm den Borwurf einer zu berlinischen Gesinnung. Um den Berdacht zu entkräften, erbat sich Leibniz eine Audienz bei dem König, die ihm gewährt wurde, und welcher von seiner Seite ein Schreiben vorausging, worin er dem König darlegte, was er ihm mündlich aussprechen wollte. Zum Spioniren sich gebrauchen zu lassen, sei nicht sein Genius, und was er thue, dessen dürfe er sich nicht scheuen. Was er in den Wissenschaften entdeckt habe, sei allen Gelehrten in Europa bekannt, und auf diesen Ruhm gestützt, habe er dem Könige von Preußen seine Dienste zur Besörderung der Wissenschaften gewidmet. Nur dieser Absicht gemäß habe er gehandelt. Er sage es, damit der König besser in das Innere seines treuen Gemüthes sehen könne.

Diese Audienz war die letzte, wenn sie wirklich stattgefunden hat. Leibnizens Wirkungskreis in Berlin war beschlossen und seine Rolle daselbst ausgespielt. Die Societät der Wissenschaften hat das Andenken ihres Gründers und ersten Präsidenten nicht in würdiger und gerechter Urt gepflegt. Aus ihrem Winterschlafe unter Friedrich Wilhelm I. wurde sie durch den Nachfolger geweckt und als königliche Akademie der Wissen= schaften im Jahre 1744 erneuert. Maupertuis wurde ihr Prafibent, und Formey aus der französischen Colonie in Berlin im Jahre 1748 ihr beständiger Secretär und Historiograph. Beide suchten das An= denken Leibnizens zu verkleinern. Formen hat in seiner Geschichte ber Akademie ihr Verfahren gegen Leibniz vertheidigt und bessen Ernennung jum Prasidenten in einem Aktenstücke zum Borschein gebracht, bas in einigen Punkten, die sich auf die Einkunfte und Vortheile seiner Stellung beziehen, von der officiellen Urkunde abweicht; die Gehaltszusicher= ung vom 11. August 1700 hat er gar nicht erwähnt. Dies sind ohne Zweifel Fehler und Nachlässigkeiten, welche dem Geschichtschreiber der Akademie zum schlimmen Vorwurfe gereichen. Doch möchte ich nicht mit dem jüngsten Herausgeber der Werke den Verdacht einer geflissent= lichen Fälschung unter der Mitschuld der damaligen Akademie hegen und die heutige auffordern, entweder jenes Vergehen der Fälschung zu constatiren ober diesen Verdacht zu entkräften. Denn die Abweichungen find nicht der Art, um mit ihrer Hülfe das Verfahren der Societät wiber Leibniz zu rechtfertigen.

<sup>1</sup> Leibniz an den König Friedrich I. von Preußen. W. X. S. 446—452.
— 3 In der officiellen Urkunde wird ihm "ein anständiges Tractament" zugesichert

#### 6. Leibnizens Schulb unb 3mifchenftellung.

Niemand, ber für Leibnizens Bebeutung und Geiftesgröße einigen Sinn hat, wird die neidischen Kabalen, das kleinliche und ungerechte Berfahren billigen, womit man seine Ansprüche bestritten und seine Stellung in Berlin untergraben hat. Da wir aber nicht die Lobrede, sondern die Geschichte des Mannes und seiner Lehre schreiben, so können wir nicht verhehlen, daß er auch durch eigene Schuld in die Lage gerathen ist, worin wir ihn sehen. Die Urschuld ist sein Trieb zu einer ungemessenen Ausbreitung der Thätigkeit, zu einer Bervielfältigung nicht bloß seiner Aufgaben und Arbeiten bis zu einem Grade, dem kein Sterblicher gewachsen ist, sondern auch seiner Wirkungskreise und Stellungen, wodurch er Pflichten über Pflichten auf sich häufte, die bas Maß der Erfüllbarkeit weit überschritten. Er war zugleich Bibliothekar in Hannover und Wolfenbüttel, er wollte zugleich der Hiftoriograph Braun= schweigs und Brandenburgs sein und die Geschichte ber Hohenzollern schreiben, während die der Welfen noch nicht begonnen, obwohl seit länger als einem Jahrzehnt übernommen und ihm aufgetragen war. Raum hatte er dieselbe angefangen, als er schon sehnsüchtig nach London blickte und die Stellung eines englischen Hiftoriographen begehrte.

Ich rede nicht von der vielumsassenden gelehrten Thätigkeit unseres Philosophen, die zu bewundern, in mancher Rücksicht auch zu beklagen, aber nicht zu tadeln ift, sondern von seiner Sucht nach neuen, von einander unabhängigen Aemtern, wobei nicht bloß der Eifer für die Wissenschaft ihn beseelte und trieb, sondern auch der Drang nach Einsluß, Ehren und Einkünsten einen unverkennbaren und beträchtlichen Antheil hatte. Zwar standen diese Bortheile nicht in erster Linie und galten nach seiner Versicherung ihm nur nebensächlich, aber er hatte und behielt sie stets im Auge. Vielleicht lagen die Einkünste ihm noch mehr am Herzen als die Ehren. Der Verlust dieser 600 Thaler bekümmerte ihn hestiger als die Kränkungen, die man ihm zugesügt hatte, um, wie er selbst sagte, seine ehrenhaste Rücksehr nach Berlin zu verhindern.

Unter den großen Philosophen der Welt war wohl keiner dem Serrendienste so geneigt und darin so gefügig, wie Leibniz, der trotz und überdies "andere Gnaden und Emolumente nach Gelegenheit der von ihm verhoffentlich leistenden nützlichen Dienste" in Aussicht gestellt; bei Formen sind "die anderen Gnaden und Emolumente" weggelassen und "das anständige zulängliche Tractament" soll "ex fundo societatis, sobald derselbe einigermaßen eingerichtet sein wird", gezahlt werden. Werke. Bd. X. Einl. LVI. mit S. 330. Bgl. X. Einl. LVI. LXX—LXXII. und XI. Einl. IX—XII.

seiner Weltklugheit und Bibelkunde das gute Wort der Schrift fast ver= gaß: "niemand tann zweien herren dienen". Daß er biefe Bahr= heit unbeherzigt ließ, war die Wurzel aller der Uebel, die ihm seine letzten Jahre verbittert haben. Unmöglich konnte er Bibliothekar und Historiograph in Hannover und zugleich Präsident der Societät ber Wiffenschaften in Berlin sein, unmöglich zugleich seinen bleibenden Aufenthalt in Sannover und einen vorübergehenden in Berlin haben, wo er ein höheres Amt zu bekleiden hatte. Solche Zustände waren auf die Dauer unvereinbar. Es ging, so lange es ging, b. h. so lange Sophie Charlotte lebte. Wenn man nicht den vollen Maßstab für Leibnizens Geistesgröße besaß, so mußte man den hannoverischen Bibliothekar, ber tam und ging, in Berlin als einen Eindringling betrachten. Beriethen noch dazu beide Höfe nach ihrer Gewohnheit in Spannung und Handel, so war es nicht zu verwundern, daß Leibniz in den Augen des Kurfürsten von Hannover als ein Ueberläufer nach Berlin und in den Augen des Königs von Preußen als ein Agent aus Hannover erschien, ber fich in Berlin aufhalte «pour espionner». Leibnizens Stellung in Berlin war nur haltbar, wenn er die in Hannover zu rechter Zeit aufgab und ganz in preußische Dienste übertrat. Aus der Doppelstellung, die er vorgezogen hatte, mar, wie sich vorhersehen ließ, eine 3wischen stellung geworden: er saß, um mit dem Sprichwort zu reden, zwischen zwei Stühlen. Dies war die peinliche, seiner unwürdige, aber von ihm selbst nicht unverschuldete Lage.1

# III. Gründungsplane zu gelehrten Gesellschaften.

## 1. Die Gelehrtenrepublit.

Der Gedanke, den Leibniz mit der Gründung einer gelehrten Geschlichaft verknüpfte, war mit der Stiftung der berliner Societät keinese wegs erschöpft. Es war die Form, um die gegenwärtigen Kräfte der Wissenschaft zu vereinigen und zu organisiren. Nun sollte diese Form vervielfältigt, Societäten dieser Art sollten durch die Welt verbreitet, in den Hauptstädten, soweit das Reich der Cultur und ihre Aufgaben sich erstreckten, errichtet, in wechselseitigen Verkehr gesetzt, mit einander vers

<sup>1</sup> Ueber die Stiftung der berliner Gesellschaft der Wissenschaften vgl. "Gesichichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin", im Auftrage der Akademie bearbeitet von Abolf Harnack. (Berlin 1900.) Bb. I. Einl. S. 1–69. Erstes Buch. Cap. I—III. S. 71—215. Bd. II. Urkunden und Actenstücke zur Gesch. d. K. Pr. A. d. W. S. 3—232.

bunden und gewissermaßen centralisirt werden, damit die Gelehrten= republikanshöre, ein bloßes Wort zu sein, und eine große, wohlgeord= nete, segensreiche Macht werde, ein Föderativstaat gelehrter Ge= sellschaften, um die Civilisation der Menschheit durch die Wissenschaft zu leiten und zu befördern.

In diesem Gedanken waren eigentlich die Grundideen aller Reform= plane enthalten, welche Leibniz seit einem halben Jahrhundert verfolgt hatte. Er hatte schon in Mainz an die Gründung einer wissenschaft= lichen Societat unter bem Kurfürften Johann Philipp gedacht, welche die Hebung der deutschen Sprache und Litteratur zum Ziel haben sollte; er hatte zwanzig Jahre später gemeinsam mit Ludolf den Plan zur Gründung einer hiftorischen Gesellschaft gefaßt und den Raiser Leopold für die Ausführung desselben gewonnen. In Paris hatte er die jüngst gestistete Akademie der realen Wissenschaften (académie des sciences) vor Augen gehabt und seitdem den Wunsch genährt, eine solche der Beförderung und Anwendung der Naturwissenschaften gewidmete Societät auch in Deutschland in das Leben zu rufen. Endlich war es ihm ge= lungen, in Berlin eine deutschgesinnte Societat zu begründen, die nach der ursprünglichen Dreitheilung in ihrer litterarischen (historischen), ma= thematischen und physikalischen Classe alle diese Zwecke vereinigte. lag feit lange in der Richtung seiner Wünsche und Bestrebungen, eine kaiserliche Societät der Wissenschaften in Wien zu gründen, die eine centrale Bedeutung für das ganze Reich haben sollte. Mit freudigen Hoffnungen sah er von fern den Schöpfer der ruffischen Civilisation seine gewaltige Laufbahn beginnen, seine neue Hauptstadt gründen und der Weltcultur die Wege nach Asien öffnen, welche den Absichten unse= res Philosophen gemäß die evangelische Glaubenspropaganda, mit der Leuchte der Wissenschaft ausgerüftet, zu nehmen hatte, um in China zu wirken. Wir kennen die Plane zur Einrichtung wissenschaftlicher Missionsschulen und die Aufgaben sur die berliner Societat, welche Leib= nig an die Epoche Peters des Großen geknüpft hat.

# 2. Der Entwurf für Dresben. Auguft II.

Die nächste Gründung einer gelehrten Gesellschaft sollte in Dressben geschehen. Aurjürst August II., der erste König Polens aus dem sachsen=albertinischen Hause, war für die Einflüsse von Kunst und Wissen=schaft empfänglich und liebte ihren Glanz. Er hatte eine Schrift, welche

<sup>1</sup> S. oben Cap. XII. S. 192 u. 193, S. 197.

Leibniz vor zehn Jahren für den Lehrer eines beutschen Prinzen über Fürstenerziehung verfaßt hatte, mit großem Gefallen gelesen und wollte gern sein verlorenes Landeskind, aus dem ein weltberühmter Mann geworden war, sich jett wiedergewinnen. Und Leibniz seinerseits wünschte nichts lebhafter, als in der Hauptstadt seines Heimathlandes eine So= cietät der Wissenschaften zu gründen. Der kursächsische General Graf Flemming, den er in Berlin kennen gelernt hatte, und ber Beicht= vater des Königs, Morit Vota, der an den Hösen von Berlin und Hannover verkehrte, ein bekehrungslustiger, reunionistisch gesinnter, gesell= schaftlich gewandter, in den exacten Wissenschaften bewanderter und Leib= nizen befreundeter Jesuit, waren die Fürsprecher seiner Bunsche in Dres= Der Kurfürst ging bereitwillig darauf ein und ließ dem Philo= sophen anbieten, in seine Dienste zu treten (23. Januar 1703). Entwurf zur Stiftung der Societat, mit besonderer Beziehung auf die Erziehung auch in Ansehung des Kurprinzen, wurde im nächsten Jahre ausgearbeitet und lag bereit, als die Stürme des nordischen Krieges über Sachsen hereinbrachen und die Ausführung hemmten.\* Ich zweifle, ob Leibniz bei Lebzeiten der Kurfürstin Sophie seine Stellung in Han= nover und bei Lebzeiten der Königin Sophie Charlotte seine Stellung in Berlin gegen Dresden vertauscht haben würde, aber ich zweifle kaum, daß ihm die drei= oder vierfache Stellung in Hannover, Wolfenbuttel, Berlin und Dresden willfommen gewesen ware.

Damals war R. Patkul, welchen König August nach dem Frieden von Altranstädt den Schweden ausliesern mußte, russischer Gesandter in Dresden und interessirte sich sür Leibnizens Plan. Im Juni 1707 hatte sich Leibniz eine Woche im schwedischen Lager zu Altranstädt aufgehalten und den König, der abwesend war, erwartet. Nach seiner Rücksehr sah er ihn essen, es dauerte eine halbe Stunde, der König sprachtein Wort. Leibniz konnte nicht länger bleiben und hat selbst nicht mit Karl XII. gesprochen. "Ich hatte ihm nichts zu sagen", heißt es in einem Briese an Lord Raby, den englischen Gesandten in Berlin, dem

Die Schrift «Projet de l'éducation d'un prince» hatte Leibniz eines Morgens (26. Januar 1693) eilig niedergeschrieben und am nächsten Tage Herrn de la Bodinière, für den sie bestimmt war, zugeschickt. Sie erschien lange nach seinem Tode in Böhmers Magazin für das Kirchenrecht, Bd. II. S. 170–196. Suhrauer: Leibniz. Th. II. S. 205–210. Anmerkungen. S. 17 sigd. — \* Chendai. II. S. 202–205.

er die Scene in Altranstädt schildert. Man wird daher kaum annehmen dürfen, daß er mit politischen Aufträgen gekommen war. 1

#### 3. Der Entwurf für Petersburg. Beter ber Große.

Wir haben schon früher, als von der Geschichte und den Schickssalen des Welsenreiches die Rede war, erwähnt, daß die Prinzessin Sophie Christine von Braunschweig-Wolsenbüttel, die jüngere Enkelin Anton Ulrichs, mit dem Großsürsten Alexei von Rußland, dem Sohne Peters des Großen, vermählt wurde, womit sie eine exemplarisch unsglückliche und elende She einging. Am Hose von Hannover sah man die Sache anders. Die Aurfürstin Sophie schrieb in einem Briefe an Leibniz den 1. April 1711: "Der Czarewicz und seine Prinzessin hegen eine gewaltige Liebe für einander und erwarten mit Ungeduld, daß der Czar den Zeitpunkt ihrer Heirath anordne".

Die She wurde im October 1711 zu Torgau geschlossen. Anton Ulrich hatte Leibnizen mit sich genommen, den er besser als sein Better in Hannover zu schähen wußte, und der auch ihm persönlich näher stand als dem Kurfürsten Georg Ludwig, zu welchem er gar kein inneres Berhältniß hatte. Leibniz schrieb der Kurfürstin Sophie von Torgau den 20. October 1711: "Als ich nach Wolfenbüttel kam, wünschte der Herzog mit aller Gewalt, daß ich nach Torgau ginge, und ich habe mich nicht lange bitten lassen, da ich recht neugierig war, einen Moenarchen wie den Czaren in der Nähe zu sehen".

Er hatte ihn zum ersten male im Jahre 1697 auf dem Schlosse Koppenbrücke bei Hannover gesehen, als der damals sünfundzwanzigsjährige Alleinherrscher incognito auf seiner europäischen Bildungsreise begriffen war und nach Holland ging, um dort die Schiffsbaukunst zu erlernen. Zehn Jahre später sah Leibniz im Lager von Altranstädt den Sieger von Narwa, der mit ihm kein Wort sprach. Jest erschien der Czar, der Gründer von Petersburg, der Sieger von Poltawa, der Ersoberer Lieslands, der nach dem jüngsten Türkenkriege, welcher ihm Asow gekostet, neuen Eroberungen im Kriege mit Karl XII. entgegenging, und erfreute sich an den Unterredungen mit dem deutschen Philosophen, dessen und Vorschlägen er das offenste Ohr lieh. Auf seinen Wunsch ließ er Beobachtungen über die magnetische Declination im rus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. II. S. 267—269, Anmerkungen. S. 27 flgb. S. oben Cap. IX. S. 130. Werke. Bb. IX. S. 286. — <sup>2</sup> Ebendas. IX. S. 331. Bgl. S. 383, 385. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 349 flgb.

sischen Reiche anstellen, forderte seine Rathschläge zur Verbesserung der Gesetze, endlich den Entwurf zur Errichtung einer kaiserlichen Aka= demie der Wissenschaften in Petersburg, die erst nach dem Tode des Czaren ins Leben trat. Leibniz schrieb der Kurfürstin Sophie: "Ich soll in der Ferne der Solon Rußlands sein".

Die Zusammenkunft in Torgau war von kurzer Dauer. Czar kam mit seinem Sohne den 21. October und reifte gleich nach der Vermählung den 28. oder 29. October wieder ab, um Berath= schlagungen mit seinen Verbündeten, den beiden Königen von Danemark und Polen, zu pflegen. Im Herbste bes nächsten Jahres verkehrte er in Karlsbad längere Zeit mit Leibniz und ließ sich von ihm nach Teplitz und Dresden begleiten. Diese Zusammenkunft mar die wichtigste und hatte den Plan und Entwurf der petersburger Akademie zur Folge. Leibniz trat gleichsam in die Dienste des Czaren, der ihm den Titel eines Geheimen Juftizrathes und eine Penfion von 2000 Gulben ertheilte. Die Denkschriften, Entwürfe und Briefe, welche er im Dienste des Czaren verfaßt hat, sind im kaiserlichen Archive zu Moskau auf= bewahrt und durch Guerrier der Welt näher bekannt gemacht worden. Nach den Erlebnissen in Torgau schrieb Leibniz an den General Leszczinski: "Die Beförderung der Wissenschaften ift allezeit mein Hauptzweck gewesen, nur hat es mir an einem großen Herrn gefehlt, der sich eben dieser Sache genugsam annehmen wollte". Diesen großen Herrn erblickte er in Peter bem Großen.2

Leibniz sah in Peter dem Großen den Herrscher, welcher, wie kein anderer, berusen war, die Civilisation der Welt im weitesten Sinne zu fördern; deshalb wünschte er auf das lebhasteste die persönliche Ansnäherung und Audienz, welche ihm der Czar auf die Empsehlung Anton Ulrichs in den Tagen kurz vor seiner Abreise gewährt hat. Es handelte sich nicht bloß um höchst wichtige geographische Entdeckungen, wie die zu beobachtenden Abweichungen der Magnetnadel und die Durchsahrt aus dem arktischen Meere in den stillen Ocean, nicht bloß um die Aus-

¹ Ebendas. S. 373 sigd. S. oben Cap. VIII. S. 129. — ² Guhrauer: Leibniz. Th. II. S. 272—276. Leibniz hat Peter ben Großen fünfmal gesehen: auf Schloß Roppenbrück 1697, in Torgau October 1711, in Karlsbad Herbst 1712, in Herrenshausen, wo der Czar zwei Tage verweilte, um die Ankunft des Königs von England zu erwarten, und in Pyrmont im Juli 1716. (S. Leibnizens Briefe an Thomas Burnet vom 24. August 1697, an Fabricius vom 8. December 1711, an den General Leszczinski vom 16. Januar 1712 und an Seb. Kortholt vom 3. Juli 1716.)

breitung der driftlichen Civilisation durch die Missionen in China, sondern um die Bereinigung der lateinischen und griechischen Kirche, in welcher Absicht der Czar die Berufung eines ökumenischen Concils beim Papste beantragen sollte auf Grund eines Entwurfs, den Leibnizens in den kirchlichen Reunionsfragen sehr geübte Feder fest= Auch politische Plane knüpften sich an den Aufgang stellen werde. des russischen Reichs unter und durch Peter den Großen: der Krieg gegen die Türkei zu Gunsten der europäischen Civilisation und der Eintritt des Czaren in die europäische Coalition gegen Frankreich im spanischen Erbsolgekrieg zu Gunsten Deutschlands. Es schien, als ob Leibniz die Erfüllung aller seiner von jeher gehegtesten Lieblingsplane von diesem Herrscher erhoffen könne. Es war der innerste Kern seiner Ueberzeugung, daß die Glückseligkeit der Welt und Menschheit nur mit der Civilisation und diese nur mit den Wissenschaften fortschreite. Bon dieser kosmopolitischen Denkart ift sein erster Brief an den Czaren vom Januar 1712 ganz durchdrungen und erfüllt. "Ich bin nicht von benen", sagt er am Schluß, "die auf ihr Vaterland ober sonft auf eine Nation erpicht seyn, sondern ich gehe auf den Nugen des ganzen menschlichen Geschlechts; benn ich halte den Himmel für das Vaterland und 'alle wohlgesinnte Menschen für dessen Mitbürger und ist mir lieber, bei den Russen viel Gutes auszurichten als bei den Teutschen ober andern Europäern wenig, wenn ich gleich bei diesen in noch so großer Ehre, Reichthum und Ehre sitze, aber babei andern nicht viel nützen sollte, benn meine Neigung und Luft geht aufs gemeine Beste."1

4. Die Sendung nach Wien. Raiser Karl VI.

Als er nach Karlsbad zum Czaren reiste, kam er von seiten Anton Ulrichs mit einer Sendung und politischen Aufträgen, die mit der großen

.;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W. Guerrier (orb. Prof. an der Universität Moskau): "Leibniz in seinen Beziehungen zu Rußland und Peter dem Großen. Eine geschichtliche Darstellung dieses Verhältnisses nebst den darauf bezüglichen Briefen und Denkschriften. Petersburg und Leipzig 1873. Gedruckt auf Verfügung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften." Vgl. S. 12, 23, S. 101, S. 126—128 u. s. f. f.

Bgl. Bobemann: Der Briefwechsel von G. W. Leibniz. Br. an Joh. Christoph von Urbich, seit 1707 russischer Gesandter in Wien, welcher die Heirathen der wolfenbüttler Prinzessinnen mit dem Erzherzog Karl und dem Zarewitsch Alexei diplomatisch betrieben hat. Nr. 947. S. 351-357.

Br. an Jac. Dan. Grafen von Bruce, russ. Generalfeldzeugmeister (1670 bis 1735). Nr. 120. S. 28.

Br. an henr. van huhffen, taif. ruff. Kriegsrath. Nr. 438. S. 100.

europäischen Ariegs= und Friedensfrage zusammenhingen. Er sollte Peter den Großen durch seine Borstellungen bewegen, daß er die Ariegspolitik wider Ludwig XIV. unterstüßen und namentlich seinen Einsluß in Amsterdam ausbieten möge, um Holland zur Fortsührung des Arieges zu bestimmen. Und daß Leibniz, nachdem er sich in Dresden vom Czaren verabschiedet hatte, im Austrage Anton Ulrichs nach Wien reiste, stand, wie urkundlich dargethan ist, mit der karlsbader Sendung in unmittelsbarem Zusammenhang.<sup>1</sup>

Während seines ersten Aufenthaltes in Wien hatte Leibniz die Kriegs= erklärung Ludwigs XIV., womit der zweite Reichskrieg begann, und die englische Revolution erlebt, die dem Hause Stuart in England ein Ende machte und den Weg bahnte, der das Saus Sannover auf den Thron Großbritanniens geführt hat. Während seines dritten Aufent= haltes in Wien starb den 1. November 1700 König Karl II. von Spanien und hinterließ jenes Teftament, worin er im Widerspruche mit ben geschlossenen Theilungsverträgen den Enkel Ludwigs XIV. zum Gesammt= erben seiner Reiche ernannte und badurch ben Weltkrieg über die spa= nische Erbfolge hervorrief, welcher ben Erdtheil dreizehn Jahre lang er= schüttern sollte (1701—1714). Um das europäische Gleichgewicht, deffen Hort jest der Oranier König Wilhelm III. von England war, auf= rechtzuhalten, durfte die Arone Spaniens weder mit der Arone Frankreichs noch mit ber römischen Kaiserkrone vereinigt werben. sollte nach dem englischen, von Ludwig XIV. unterzeichneten Theilungs= vertrag Erzherzog Karl, der jüngere Sohn des Kaisers Leopold, die Arone Spaniens erben. Als nun die Coalition gegen Ludwig XIV. so angewachsen war, daß nicht bloß die beiden Seemächte Holland und England, Dänemark und das deutsche Reich, ausgenommen Köln und Bayern, sondern auch Savoyen und Portugal auf der Seite des Raisers standen, so ging der Erzherzog nach Lissabon, um sein Reich zu erobern und als König Karl III. in Besitz zu nehmen (1704).2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. O. Klopp: Leibnizens Plan der Gründung einer Societät der Wissensschaften in Wien. Aus dem handschr. Nachl. von Leibniz in der R. Bibl. zu Hann nover. Archiv für österr. Geschichte. Bb. XL. S. 182 sigd. S. 212—214. — Wenn O. Klopp berichtet, daß Anton Ulrich auf der Kücktehr von der Kaiserkrönung Karls VI. in Frankfurt a. M. nach Torgau gekommen sei und dort dem Czaren empsohlen habe, Leibnizen zu sich zu bescheiden (S. 182), so ist zu erinnern, daß jene Kaiserkrönung drei Monate später stattsand als die Vermählung in Torgau, und Leibniz laut seines Brieses an die Kurfürstin Sophie, den Klopp selbst herausegegeben (IX. S. 349), den Herzog von Wolsenbüttel nach Torgau begleitet hat. — <sup>2</sup> S. oben Cap. IX. S. 136—139.

Nun war Leibniz wieder in vollem Eifer für die Sache der Habsburger gegen die Bourbonen. In einem früheren Abschnitte dieses Buches, wo Leibnizens publicistische Wirksamkeit, die aus den europäischen Kriegszuständen hervorging und Ludwig XIV. bekämpste, überssichtlich und im Zusammenhange darzustellen war, haben wir schon die Schriften erwähnt, welche der spanische Erbsolgekrieg hervorries, und ihrer Beweggründe gedacht. Wir erinnern hier an jenes gewichtige Manisest, welches Leibniz, ohne sich zu nennen, zur Vertheidigung "der Rechte König Karls III. von Spanien und der Beweggründe seiner Expedition" in französischer Sprache erscheinen und die Abmiralität von Lissabon in spanischer verbreiten ließ.

Nach den Siegen, welche der Prinz Eugen von Savopen und der Herzog von Marlborough in den Schlachten von Höchstädt, Ramillies, Oubenarde und Malplaquet über Frankreich bavongetragen waren die Kräfte des letteren erschöpft, und Ludwig XIV. mußte den Frieden um jeden Preis suchen. Deutschland würde Lothringen, Elfaß und Straßburg zurückerhalten haben, wenn nach dem Rathe Eugens der Friede im Juli 1710 zu Stande gekommen wäre, was unkluger= weise nicht geschah. Der Sturz des whigistischen Ministeriums in Eng= land im September 1710, der ungünstige Feldzug Karls III. in Spa= nien, der sich gegen Ende des Jahres auf Barcelona beschränkt sah, und der Tod des noch jugendlichen Kaisers Joseph I., der nach einer sechs= jährigen Regierung von den Blattern weggerafft wurde (den 17. April 1711), änderten plötzlich die Lage der Dinge. Der Erbe des Kaisers, sein Bruder Karl, der lette Habsburger der mannlichen Linie, eilte nun aus Barcelona herbei und empfing als Rarl VI. die Raiserkrone zu Frankfurt a. M. ben 22. December 1711. Da nicht ein Mann über die öfterreichischen Kronlander und Ungarn, das deutsche Reich und Belgien, Mailand und Neapel, Spanien und Indien herrschen durfte, so wurden neue Theilungsverträge nothwendig; die beiden Seemächte traten vom Ariege zurud und schlossen zu Utrecht ihren Frieden mit Frant= Nach dem erfolglosen Feldzuge am Rhein, womit Eugen den Arieg fortgeführt hatte, mußte der Kaiser in den Frieden von Rastatt willigen (6. März 1714), und ein halbes Jahr später schloß das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 136 – 142. Ich berichtige einen Jrrthum, ber sich in die angeführte Stelle eingeschlichen hat. Nicht "im Anfange des Krieges (1702)", wie S. 139 zu lesen steht, sondern während desselben im December 1708 ist Leibniz zum vierten male in Wien gewesen.

Reich ben seinigen zu Baden in der Schweiz mit dem größten Nachtheil (7. September 1714). In Utrecht hätte es noch Straßburg und Landau haben können, in Baden erhielt es keines von beiden.

Als Leibniz gegen Ende des Jahres 1712 in Wien eintraf, tagte der Congreß in Utrecht; als er nach zwanzig Monaten in die Heimath zurückehrte, schloß man den Frieden in Baden. Er hatte während seines letten und längsten Aufenthaltes in Wien das neue Gesetz, welches Karl IV. unter bem Namen der pragmatischen Sanction den 19. April 1713 erließ, und das Ende des spanischen Erbfolgekrieges erlebt, woraus Frankreich mit dem Verluste seines bisherigen Uebergewichtes, Spanien für die Zukunft ohne Einfluß in Mitteleuropa, Desterreich in einer neuen Weltstellung, und das Reich ohne die gebührende Wieder= herstellung durch die Rückgabe der ihm von Frankreich entrissenen Ge= biete hervorging. Ein solches Ergebniß war nicht nach bem Sinn un= seres Leibniz, der sich mit Recht einen "getreuen und wohlgesinnten Patrioten" nannte. Auch daß in Spanien fortan ftatt der Habsburger die Bourbonen herrschen sollten, widersprach seinen politischen Grund= anschauungen. Er hatte von Anton Ulrich die ihm sympathische Weis= ung mitgebracht, dem Frieden entgegenzuwirken und wo möglich ein auf diesen Zweck gerichtetes Einverständniß zwischen dem ruffischen und römischen Raiser zu erzielen, damit die nordische Allianz in Berbindung mit Preußen eine der Fortsetzung des Reichstrieges wider Frankreich günftige Politik einschlage. In dieser Absicht schrieb er in Wien eine Reihe Auffate und Denkschriften, für welche wir ebenfalls auf jenen früheren Abschnitt zuruchweisen.

## 5. Die Raiserinnen. Pring Gugen von Savoyen.

Für Leibniz persönlich lagen die Verhältnisse in Wien günstiger als je. Der Kaiser, noch in jugendlichstem Mannesalter, von Eiser sür seinen Namen, die Macht und Zukunst seines Hauses erfüllt, trotz seiner Vorliebe für die spanischen Sitten doch so deutsch gesinnt, daß er den Gebrauch der deutschen Sprache in Wort und Schrist gern sah, wußte in Leibniz den staatskundigen, der Sache des Kaisers und des Reichs stets treuen Anhänger, den großen Gelehrten, den klugen und vielseitigen Rathgeber wohl zu schätzen und unterhielt sich oft und gern mit ihm. Nicht bloß über die großen europäischen Fragen, sondern auch über die heimischen Angelegenheiten, wie die Finanznoth in Oesterreich, die pest-

<sup>1</sup> S. oben Cap. IX. S. 137 flab.

artige Krankheit, welche im Mai 1713 in Wien herrschte, die Armuths= zustände und die Regulirung der Donau, ließ er sich von ihm Denkschriften aufsetzen.

Die drei kaiserlichen Frauen des wiener Hoses waren ihm schon von Hause her wohlgesinnt: die Kaiserin Mutter Eleonore, die dritte Gemahlin Leopolds I., die Tochter jenes Pfalzgrasen Philipp Wilhelm (des ersten Kursürsten der Pfalz aus dem Hause Neuburg), für dessen Wahl zum Könige Polens Leidniz einst seine erste politische Denkschrift versaßt hatte, die Kaiserin Wittwe Amalie, die Gemahlin Josephs I., die Tochter des Herzogs Johann Friedrich, der ihn nach Hannover derusen, und die regierende Kaiserin Elisabeth, die Enkelin Anton Ulerichs, der bei seiner verwandtschaftlichen Stellung zu Karl VI. und Peter dem Großen die Beziehungen unseres Philosophen zu beiden Herzschern veranlaßt und gefördert hat. Im Ansange des Krieges hatte er mit den Kurfürsten von Köln und Bahern auf seiten Ludwigs XIV. gestanden, jeht konnte er die Fortsehung des Krieges gegen Frankreich nicht eiseig genug betreiben.

Die Kaiserin Elisabeth war noch in Barcelona, als Leibniz nach Wien kam. Erst im Juni 1713 erschien hier, nach einer fünfjährigen noch kinderlosen She, die einundzwanzigjährige Kaiserin, die künstige Mutter der Maria Theresia. Welche Begrüßungen wegen des noch seh-lenden Kindersegens sie auf der Reise in Linz auszustehen hatte, welche Spässe in Wien gemacht wurden, schildert Leibniz recht ergöslich der Kursürstin Sophie.

Aber die interessanteste Persönlichkeit, welche Leibniz in Wien anstraf, und deren Freundschaft er gewann, war der Prinz Eugen von Savoyen, der größte Ariegsheld des Zeitalters, ein Meister der Ariegsstunst wie der Staatstunst, ein Freund und Liebhaber der Künste des Friedens, nicht der Hoftünste, einsach und anspruchslos auch in der Fülle seines wohlerwordenen Ruhmes, ein Mann von hoher, uneigennütziger Gesinnung, unverblendetem Urtheil, aufrichtiger Rede. Er war, wie er im Munde des späteren Volksliedes nach dem Siege von Belgrad unsterblich sortlebt: "Prinz Eugen, der edle Ritter". Leibniz machte seine Bekanntschaft im März 1713, als der Friede von Utrecht bevorstand, dem beide abgeneigt waren, aber erst im solgenden Jahre,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. V. S. 71, Cap. VIII. S. 121 figb. — <sup>2</sup> Werke (Klopp), Bb. IX. S. 318 (31. Dec. 1712), S. 408 (Juli 1713). — <sup>3</sup> Vergl. H. v. Sybel: Kleine hist. Schriften. Bb. I. S. 47—147.

nach der Rückfehr des Prinzen von dem erfolglosen Feldzuge am Rhein und dem Friedensschluß in Rastatt entspann sich zwischen ihnen ein näherer freundschaftlicher Verkehr, der dahin führte, daß Leibniz für Eugen und auf dessen Wunsch die Grundlehren seiner Philosophie in französischer Sprache niederschrieb. So entstand "die Monadologie", wie man diesen Abriß seiner Lehre genannt hat, den Eugen als einen kostdaren Schatz ausbewahrte, stets in seiner Rähe behielt und nur Freunden, die er ehren wollte, zeigte. 1

#### 6. Die Ernennung jum Reichshofrath. Ginfünfte. Abel.

Da sich nun die Verhältnisse in Wien für Leibniz so günstig ansließen, während sich die in Hannover immer unliebsamer, die in Verlin immer widerwärtiger gestaltet hatten, so war es natürlich, daß er lebhaft wünschte, nach Wien überzusiedeln und in kaiserliche Dienste zu treten. Schon seit Jahren war ihm vom Raiser Leopold die Ernennung zum Reichshofrath versprochen (5. September 1705), diese Zussicherung war von Karl VI. gleich nach der Arönung erneuert worden (2. Januar 1712), jest endlich geschah sie (den 3. Juli 1713): Leibniz wurde zum Mitglied des höchsten kaiserlichen Gerichtshoses "auf der gesehrten Bank" ernannt und erhielt, da keine besoldete Stelle frei war, eine Pension von 2000 Gulden. Aber diese Summe war bei weitem nicht ausreichend, um die Einkünste auszuwiegen, die seine Uemter ihm brachten. Er bat den Kaiser, ihn zum Kanzler für Siebenbürgen zu ernennen, doch dieses Gesuch vom 26. September 1713 blieb ohne Erfolg.

Wir haben den Punkt der Einkünfte wiederholt berühren müssen, und da derselbe in der Lebensgeschichte unseres Leibniz eine größere Rolle spielt, als gewöhnlich zu Tage tritt, so ist es nöthig, ihn klar zu stellen. Seine hannoverischen Einkünfte betrugen jährlich 1800 Thaler, darunter waren 300, die er als braunschweig=lüneburgischer Historiograph von Celle und nach dem Tode des Herzogs Georg Wilhelm (28. August 1705) von Hannover erhielt; er hatte als Bibliothekar in Wolfenbüttel 400, als Präsident der berliner Societät 600 Thaler oder sollte sie

Der Titel «La Monadologie» stammt nicht vom Verfasser, der diesen Abriß seiner Lehre ohne Ueberschrift gelassen hat, sondern von dem ersten Herausgeber einer Gesammtausgabe der philosophischen Werke von Leibniz, Joh. Ed. Erdmann, der in der Vorrede der Ausgabe (praes. p. XXVII) selbst sagt: «Hoc titulo suscripsi librum Leibnitii omnium gravissimum».

haben. Er selbst hat in Wien, als es sich um die dortigen Stellungen handelte, dem Kaiser gegenüber seine Einkünste so veranschlagt, daß sich dieselben auf 2800 Thaler (4200 Gulden) beliesen, wozu noch die russische Pension von 2000 Gulden kam. Man sieht aus diesen Zahlen, daß unter den damaligen Verhältnissen und Finanznöthen es keinesswegs leicht war, Leibnizens Stellung in Hannover mit pecuniären Mitteln auszuwiegen oder zu überbieten, und daß er selbst auch um des Geldes willen sich an diese Stellung gebunden sah, da er nichts verlieren und seine Einkünste lieber vermehren, als vermindern wollte. Er stellte seine Rechnung in Wien so, daß er 8000 Gulden jährlich in Anspruch nahm.

Da wir seine Ernennung zum Reichshofrath berichtet haben, so liegt es hier nahe, auch mit einigen Worten seiner Erhebung in den Abels= stand zu gedenken. Ueber das wie, wo und wann dieser Begebenheit sind wir im Dunkeln. Es ist seltsam genug, daß sein verdienstvoller Biograph Guhrauer aus den Titel seines Werkes die Worte: "Gottstied Wilhelm Freiherr von Leibniz" gesetzt und am Ende desselben gestanden hat, daß ihm weder das Abelsdiplom noch auch eine sichere Nachricht darüber bekannt sei; vermuthlich habe Kaiser Leopold bei Gelegenheit der Krönung seines Sohnes Joseph zum römischen König (den 12. Juli 1690) Leibnizen den Abel verliehen. Daß dieser seinen gewichtigen Brief an Bossuet vom 8. Januar 1692 mit der Bezeich= nung "von" unterschrieben habe, ist nicht richtig; unter dem Briefe steht "G. G. Leibniz".\*

Ich kenne kein Document, worin Leibniz selbst sich die Bezeich= nung des Adels beilegt. Daß Graf Kaunitz einen Brief an ihn, sei derselbe auch im Austrage des Kaisers geschrieben, «baron de Leibniz» adressirt hat (5. September 1701), ist kein Document, so wenig wie briefliche Titulaturen überhaupt. Guhrauers oben erwähnte Vermuthung halte ich für falsch, da in jenem Zeitpunkt kaum ein genügender Anlaß für eine solche kaiserliche Gunstbezeugung vorhanden war, und in den gleichzeitigen Briefen Leibnizens sich keine Spur davon sindet. Wenn man erwägt, wie viel Mühe und Fleiß im Dienste des Hauses Hannover Leibniz aufgewendet hat, um durch eine Reihe von Schriften die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv für österreichische Geschichte. Bb. XL. S. 226 (O. Klopp: Leibnizens Plan ber Gründung u. f. f. Anlage X: Leibniz an den Kaiser Karl VI.). — <sup>2</sup> Guhrauer: Leibniz. Theil II. S. 285. Bgl. Oeuvres de Leibniz (Foucher de Careil). T. I. p. 236.

Einführung der Primogenitur und die Erhebung zur Aurwürde zu begründen<sup>1</sup>, so könnte man vermuthen, daß Ernst August ihn zum Danke bei Gelegenheit seiner Erhebung zum Aurfürsten (1692) geadelt ober ihm den Adel verschafft habe. In der Urkunde vom 12. Juli 1700, worin Aurfürst Friedrich III. ihn zum Präsidenten der berliner Societät der Wissenschaften ernennt, heißt sein Name "G. W. von Leibniz", wosgegen in der dreizehn Jahre späteren Urkunde, worin Kaiser Karl VI. ihn zum Reichshofrath ernennt, nur der bürgerliche Name steht. So viel ist nach allem gewiß, daß er den Adelstitel erhalten, aber so gut wie keinen Gebrauch davon gemacht hat.

7. Stiftungsplan ber taiferlichen Societät ber Wiffenschaften in Bien.

Leibnizens Wunsch nach einer festen Niederlaffung und Stellung in Wien hing mit der Idee der Gründung einer kaiserlichen Akademie der Wiffenschaften so genau zusammen, daß seine Erfüllung die Ausführung dieses Planes zur Voraussetzung hatte. Es ist nicht richtig, daß er einen solchen Plan erst mährend seines letten Aufenthaltes in Wien oder, wie Guhrauer meint, erft im Verkehr mit bem Prinzen Eugen gefaßt habe, sondern er hegte ihn seit einem Vierteljahrhundert. In demselben Jahre, wo er ben Entwurf für Dresden ausarbeitete, that er Schritte, um den Kaiser Leopold zu einer ähnlichen Gründung in Wien zu bewegen. Er schrieb den 2. October 1704 an den Kur= fürsten Johann Wilhelm von der Pfalz (den Sohn des Philipp Wil= helm) und bat ihn, seinen perfonlichen Ginfluß aufzuwenden, um seinen kaiserlichen Schwager zur Stiftung einer Societät der Wissenschaften in Wien zu bestimmen.2 Aber der Krieg war in vollem Gange, und die Tage Leopolds waren gezählt. Gleichzeitig traten den Planen unseres Philosophen in Dresden der nordische und in Wien der spanische Erb= folgekrieg hindernd in den Weg.

In den ersten Tagen nach seiner Ankunft in Wien entwarf er (den 2. Januar 1713) in lateinischer Sprache den Plan zur Stiftung einer kaiserlich deutschen Akademie unter dem Vorsitze des Erzbischofs von Mainz: «Societatis imperialis germanicae designatae schema. Caesar fundator et caput.» Dieser Plan hatte keine Aussicht auf Ersolg, er war und blieb in jedem Sinn ein Schema. Nachdem er dem Kaiser selbst die Sache vorgetragen hatte, willigte dieser ein, dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke (Klopp). Bd. V. C. Die Feststellung der Primogenitur im Welfenshause. S. 203—248. Bd. VI. D. Die neunte Kurwürde. S. 243—437. — <sup>2</sup> Archiv für österreichische Geschichte. Bd. XL. S. 176. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 222 sigd.

Entwurse gemäß, welchen Leibniz in deutscher Sprace ihm vorgelegt, eine kaiserliche und königliche Societät der Wissenschaften in Wien zu gründen; sie sollte die Gebiete der Natur- und Geschichtswissenschaften umfassen, in drei Hauptclassen, die physikalische, mathematische und litterarische, getheilt und mit allen Hülfsmitteln in großartiger Weise außegerüstet sein: mit physikalischen Laboratorien, mineralogischen Sammungen, botanischen und zoologischen Gärten, mit Observatorien und allen zur mathematischephysikalischen Forschung nöttigen Instrumenten, ebenso mit allen zur historischen Forschung gehörigen Sammlungen von Monumenten, Inschristen, Münzen, Medaillen, mit Kunste und Antikenzabineten, endlich mit einer Bibliothek, einer wohlgeordneten Sammlung werthvoller Druck- und Handschristen, auch orientalischer. Leibniz sollte der Director dieser zu errichtenden Akademie mit einer jährlichen Besoldung von 4000 Gulden werden. Dies wurde ihm durch Hospecret vom 14. August 1713 zugesichert.

Nun schien Leibnig am Ziele seiner Bunfche zu sein, aber noch war er ein Johann ohne Land. Diese zu errichtende Akademie war ein Luft= schloß, ober vielmehr sie stand bloß auf dem Papier und hat nie einen anderen Boden gefunden. Es handelte sich jetzt um die Fundirung, die Herbeischaffung großer Geldmittel, ohne die kaiserlichen Einkunfte zu schmälern. Leibniz hatte zuerft eine Stempelsteuer, bann Beiträge von seiten der öfterreichischen Kronlander in Vorschlag gebracht, beides ohne Erfolg. Er wollte schon im Marz 1713 die Rückreise antreten, er hatte gewartet und in das Decret vom 14. August die Worte einfügen lassen, daß es "wegen der Kürze der Zeit vor seiner nöthigen Abreise" erlassen werde; er verzögerte die Abreise und blieb noch über ein Jahr, um das Fundationsdiplom zu Stande zu bringen. Es war umsonft, die Sache rückte nicht vorwärts, obwohl der Raiser, die drei Raiserin= nen, der Prinz Eugen, der Hoftanzler u. a. günstig für dieselbe gestimmt waren. Es ging mit der kaiserlichen Akademie, wie vor fünfundzwanzig Jahren mit den kaiserlichen Truppen im zweiten Reichskriege, von denen Feuquières sagte: «Les impériaux marchent toujours, mais ils n'arrivent jamais».2

ز.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Anl. XII. S. 231—236. Anl. XIII: Entwurf von Leibniz zu einem kaiserlichen Diplom der Stiftung einer Societät der Wissenschaften zu Wien. S. 236—240. Anl. XV: Kaiserliche Zusicherung u. s. f. S. 241 sigd. — <sup>2</sup> Le baron de Bothmar à Leibniz, Hannover le 16. janv. 1687. Werke. Bd. V. S. 432.

#### 8. Die hinberniffe ber Ausführung.

Endlich konnte er die Abreise nicht länger aufschieben und verließ Wien, nachdem er kurz vorher seinen Stiftungsplan in französischer Sprache dem Prinzen Eugen mitgetheilt hatte (den 17. August 1714). Noch war er nicht hoffnungslos und zur Rückehr nach Wien entschlossen, sobald die Fundation sertig sei. In Wien wünschten die Freunde der zu errichtenden Societät, daß Leibniz kommen möge, um die Sache in Ordnung zu bringen; er aber wollte sehr weislich erst zurückehren, nachdem sie in Ordnung gebracht wäre. Dieser unauflösliche Cirkel hielt ihn in Hannover sest.

Da ihm zu Ohren gekommen war, daß gewisse kirchliche Gegner sich seindselig in die Sache gemischt hätten, um die Gründung einer Societät in Desterreich zu verhindern, bei der ein Protestant im Spiel sei, so schrieb er wiederholt an einen Freund in Wien und bat denselben um Aufklärung. Nach seiner ersten Anfrage waren es "einige religiöse Eiserer", welche die Sache hintertreiben wollten, in der zweiten war von "Jesuiten" die Rede.<sup>1</sup> Wie dem nun sein mochte, das Hauptschinderniß lag in der Finanznoth, was auch Prinz Eugen, der dieses Grundübel der österreichischen Verwaltungszustände sehr genau kannte, dem Philosophen kurzweg erklärte.<sup>2</sup>

Der Hoftanzler Graf Sinzendorf schrieb noch den 18. Januar 1716 an Leibniz und drängte ihn zur Rückehr, weil ohne seine Gegenwart die Sache nicht zu ordnen wäre; er möge sich nicht den niederländischen Feldherrn Coehoorn zum Vorbilde nehmen, der immer nur bei völliger Bereitschaft seine Truppen in Bewegung gesetzt habe, sondern die kaiserslichen Generale, die oft genug ohne diese Bedingung ihre Dispositionen getroffen und gesiegt hätten. Leibniz antwortete ablehnend mit scherzhaften Vergleichungen ähnlicher Art. Er wisse wohl, daß man Schwiesrigkeiten besiege, indem man denselben Trotz biete, wie im "Amadis von Gallien" jener irrende Ritter, der sich mitten unter seuerspeienden Drachen auf eine schmale Brücke gewagt und gleich mit den ersten Schritten die Ungeheuer verscheucht und die Gesahren in die schönste Gegend verwandelt habe; aber eines sei zu jeder Unternehmung nothswendig, und darin wolle er es mit dem holländischen Admiral Rupter halten, der niemals unter Segel gegangen sei ohne den gehörigen Pros

Briefe vom 27. Februar und 24. December 1715 an Hofrath Schmidt in Wien. Archiv für österr. Geschichte. Bd. XL. S. 200 figd. — \* Ebendas. S. 203.

viant von Schiffszwieback und frischem Wasser. Diesen Brief schrieb Leibniz den 14. März 1716, acht Monate vor seinem Tode.

Er hatte recht gethan, ber wohlgemeinten Einladung nicht zu folgen. Die sinanziellen Verlegenheiten waren so groß, daß der Kaiser im Sommer 1716 die Gehalte der Titularhostäthe einzog, worunter auch die Pension gerechnet wurde, die Leibniz durch daß kaiserliche Patent vom 3. Juli 1713 erhalten hatte. Dieser Verlust erregte ihm den letzten schweren Verdruß, und die Wiederherstellung, welche, wie es scheint, ihm zu Theil werden sollte, hat er nicht mehr erlebt. Es war namentslich die Kaiserin Amalie, die sich Leibnizens mit besonderem Eiser annahm und seine Angelegenheiten stets zu fördern gesucht hat.

Auch die Hoffnung, die Akademie noch gegründet zu sehen, hatte er aufgegeben. Er schrieb den 4. Juni 1716 an Heräus in Wien: "Was die Societät der Wissenschaften betrifft, so muß man sich in Geduld fassen. Ich werde sie nicht mehr erleben, aber ich freue mich, etwas im voraus dazu beigetragen zu haben, daß andere sie erleben werden." Bei diesen Worten hat er sich die Zeitserne wohl nicht so weit vorgestellt, als sie war. Es hat nach seinem Tode noch 130 Jahre gedauert, dis eine Akademie der Wissenschaften in Wien zu Stande kam; ebenso viele Jahre mußten vergehen, dis sein Geschichtswerk versöfsentlicht wurde.

In dem Besitze einer geistigen Welt von unermeßlicher Weite hatte Leibniz ein starkes und sicheres Gesühl der Zukunst, eine Zuversicht, die ihn die verdrießlichen Affecte der Gegenwart und deren peinliche Schranken wieder vergessen und mit erhabenem Gleichmuth auf sie herabsehen ließ. In der ersten jener Denkschriften, die der Gründung wissenschaftlicher Societäten gewidmet waren, sagt er am Schluß: "Ich bestenne, daß wir für die Nachwelt arbeiten müssen. Man baut oft Häuser, die man nicht bewohnen wird, man pflanzt Bäume, deren Früchte man nicht genießen soll."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 251—254. — <sup>2</sup> Heraeus à Leibniz, le 18. nov. 1716. Werte (Rlopp). Bd. XI. S. 233 sigb. — <sup>3</sup> Archiv. XL. S. 255. — <sup>4</sup> Mémoire I § 27. Werte X. S. 21.

# Vierzehntes Capitel.

# Leibnizens Verkehr mit fürstlichen Frauen. Seine letten Jahre und die Charakteristik seiner Person.

# I. Die fürstlichen Frauen.

#### 1. Die Rurfürstin Sophie.

Unter den fürstlichen Frauen, die unseren Philosophen zu würdigen vermocht, an seinem Umgang und seiner Geistessülle sich erquickt und demselben ihre Freundschaft geschenkt haben, gebührt der Kursürstin Sophie die erste Stelle, nicht blos wegen der Zeitsolge und Zeitdauer ihrer Beziehungen zu Leibniz, sondern wegen der Bedeutung ihrer Persönlichkeit und der wichtigen Interessen mannichsaltigster Art, die ihren Berkehr mit ihm ersüllt haben. Vierunddreißig Jahre hindurch hat Leibniz beständig in ihrem Dienste und in ihrer Nähe gelebt, welche letztere nur durch seine Reisen und auswärtigen Ausenthalte unterbrochen wurde. Um so lebhafter war während dieser Abwesenheit der briefliche Berkehr, der sich durch dreißig Jahre (1684—1714) erstreckte und, obwohl nicht vollständig erhalten, doch in der verdienstlichen und lehrreichen Gesammtausgabe, welche Onno Klopp davon besorgt hat, über dreihundert Briese umfaßt.

Wir sind mit der Persönlichkeit der Fürstin schon aus den früheren Abschnitten dieses Buches vertraut und kennen die Seschichte ihrer Jugend, ihrer Ehe, wie den Gang ihrer Geschicke in Schloß Iburg, Osnabrück und Hannover. Aeine Epoche ihres Lebens war ohne schwere Schicksalsschläge und trübe Ersahrungen. Sie stammte von zwei der ältesten und vornehmsten Geschlechter, dem kursürstlichen Hause der Pfalz und dem königlichen der Stuarts, sie war im Exil geboren und hatte den Schiffbruch ihrer Familie vor Augen, sie sah ihren Bruder Karl Ludwig, an dem ihre Seele mit kindlicher Verehrung hing, in einer

Werke, Bb. VII—IX. (Hannover 1873): Correspondenz von Leibniz mit der Prinzesin Sophie u. s. f. (Bb. I. 1684—1695. Bb. II. 1695—1702, Bb. III. 1702—1714). Der Herausgeber hat alle diesenigen Briefe und Aufzeichnungen, welche er als zu der genannten Correspondenz gehörig oder auf dieselbe bezüglich angesehen hat, mitausgenommen. Die Jahl sämmtlicher hier von ihm veröffentlichten Schriftsücke beträgt 463, wozu im letzten Bande noch ein Anhang von 19 Schriftstücken kommt. Von der Correspondenz selbst hat Sophie 148, Leibniz 160 Briefe geschrieben. — 2 S. oben Cap. VIII. S. 118—122.

zerstörten Che, in einem verheerten Lande, vergeblich mit der Uebergewalt seindlicher Mächte ringen, zuletzt erliegen und bald nachher seinen Stamm erlöschen. Ihre eigene She war ein fürstliches Geschäft, an dem von seiten ihres Gemahls weder die Liebe noch weniger die Treue einen Antheil gehabt hat; sie erlebte den Verlust dreier Söhne, die ihren Tod in kaiserlichen Diensten sanden; der älteste, wie der jüngste, der ihm glich, hatten nichts von der mütterlichen Art, der zweite Sohn Maximilian hatte sich mit dem väterlichen Hause verseindet, in Wien zur römischen Kirche bekehrt, in Schulden gestürzt und zuletzt auch der Mutter entsremdet, und ihre einzige Tochter, mit der sie in einer wirklichen Geistesverwandtschaft lebte, wurde vor ihren Augen plötzlich bahingerasst.

Mitten in einer solchen Fülle von tragischen und dunklen Erfahr= ungen behielt die Fürstin einen ungedrückten Lebensmuth, einen un= verwüstlichen Schatz geiftiger und körperlicher Gesundheit, woraus, wie sie selbst einmal sagt, der Humor hervorging, der sie nie verließ und aus so vielen Aeußerungen ihrer Briefe uns entgegenleuchtet und lacht. Ihre Schicksale sind hochtragisch, sie selbst ist es gar nicht; sie ist eigentlich immer guter Laune, immer mit einem scherzhaften Wort, einem glücklichen Einfall, einer witigen Wendung bei ber Sand, auch zu einem berben Spaß aufgelegt, den sie eben so gern hört als macht, und in der natürlichen, unverhohlenen Rede wie in ihrem Elemente. Man erkennt ihre Gemüthsart aus der heiteren und zur satirischen Auffassung geneigten Lebhaftigkeit, womit fie ihre Eindrücke empfängt und schildert, wie z. B. in ihren Denkwürdigkeiten ben Hof und die Erscheinung Ludwigs XIV., welchen letzteren sie in dem Zauber seiner Würde und Liebenswürdigkeit so beschreibt, daß man ihn vor sich sieht, während sie die Königin in ihrem geistesleeren, angewöhnten Dünkel zum Sprechen malt. Alle Scenen, die sie auf ihren Reisen in Italien und Frankreich erlebt hat und in ihren Denkwürdigkeiten erzählt, pragen sich dem Leser bis zur Unvergeßlichkeit ein.

Ihr Verstand war weltoffen und weltklug, nicht zum Grübeln und einsamen Nachdenken, sondern zum leichten und schnellen Erfassen der Gegenstände geeignet, weniger in die Tiese als in die Fülle der Dinge gerichtet und darum gerade für die Belehrungen empfänglich, wie sie Leibniz zu geben wußte. Der Tochter waren diese Belehrungen oft zu oberstächlich, der Mutter waren sie bisweilen zu verborgen, sie hat nie recht verstehen können, was Leibniz mit dem Begriffe der Einheit oder

Monade eigentlich gewollt hat. 1 Ihr Geift war nicht so philosophisch eingerichtet, wie der ihrer Schwester Elisabeth und ihrer Tochter Sophie Charlotte, aber wenn man von den metaphysischen Problemen absieht, so konnte sich die Weltweisheit für die Kurfürstin Sophie in keinem Philosophen so anmuthig und so einleuchtend verkörpern, wie in Leibniz. Die volle Natürlichkeit und Heiterkeit ihres Wesens hat keinerlei Stolz und Dünkel in ihrem Gemüthe auskommen lassen, aber, so viel ich sehe, auch dem erhabenen Gesühle ihrer Geburt und Stellung niemals Abbruch gethan. Sie wußte, was sie sich und ihrem Hause schuldig war, sie that alles, um die Größe und Macht des letzteren zu fördern, und konnte durch Hindernisse, wie z. B. die Heirath ihres Schwagers mit der d'Olbreuse, seindlich gestimmt werden.

In dieser Bereinigung einer ganz natürlichen, selbst derben und einer fürstlichen Gemüthsart ist sie das ungesuchte Vorbild Nichte Elisabeth Charlotte geworden, die einige Jahre der Kindheit unter ihren Augen zugebracht und durch ihr langes Leben dieser Tante eine schwärmerische Liebe und Verehrung bewahrt hat. Wenn fie sagt ema tante», so meint sie ihre Tante Sophie; sie blieb mit der letteren in regstem Verkehr und erhielt von ihr, so lange dieselbe lebte, wochentlich zweimal Briefe. Auch in religiöser Hinsicht hat neben dem Vorbilde des Vaters das ihrer Tante Sophie unverkennbar auf sie eingewirkt. Die Kurfürstin war im Grunde deistisch gefinnt, die Mysterien der Religion blieben ihrem hellen, praktischen Verstande dunkel und ungenießbar, die Cultusreligion war ihr gleichgültig oder zuwider, nicht selten ein Gegenstand ihres Spottes. Zu den kirchlichen Bekenntnissen verhielt sie sich kühl und eigentlich indifferent; die Bekehrungen, die an ihr versucht wurden, wies sie zurück, die Bekehrungen, welche im Rreise ihrer Geschwifter und selbst ihrer Söhne stattfanden, ließ sie geschehen, ohne aufgebracht oder in ihren Familienverhältnissen dadurch gestört zu werden. An den Fragen und Verhandlungen der Reunion nahm sie, wie ihr Brieswechsel mit Leibniz barthut, einen sehr regen Antheil, aber mehr aus dem Standpunkte der praktischen und politischen, als aus dem der dogmatischen Interessen. Eines ihrer Lieblingsworte, das sie gern wiederholte, war der biblische Ausspruch: "Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? Der das Ohr bereitet hat, sollte der nicht hören?" Und diese Gottesanschauung fand sie in Leibnizens Theodicee bestätigt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werte (Klopp). Bb. VIII. S. 313 figb. — <sup>2</sup> S. oben Cap. VIII. S. 118—121.

Daß sie die erste Aurfürstin von Hannover, ihre Tochter die erste Königin von Preußen wurde, und ihr Sohn der erste König Englands aus dem Hause der Welsen werden sollte, daß sie sich als die Stammsmutter der fünstigen Könige von Preußen und von England betrachten durste, wie sie es auch in Wahrheit geworden ist, gereichte ihr, der jüngsten Tochter eines großen, vom Schicksal zerschmetterten Geschlechtes, zu hoher Genugthuung. Und wo es sich immer um die Zunahme der Macht und Größe ihres Hauses handelte, war Leibniz in Wort und Schrift von unermüdlichem Eiser: in den Fragen der Primogenitur, der Kurwürde, der englischen Thronsolge. Auf diese letzte, schon oft berührte Frage müssen wir näher eingehen, um darzuthun, wie sich dieselbe gestaltet, welches Verhältniß die Fürstin zu ihr eingenommen und in welcher Weise sie unseren Leibniz beschäftigt hat.

Das englische Bolk hatte sich die versassungswidrige Regierung des zur römischen Kirche übergetretenen Jacobs II. gesallen lassen, die im Juni 1688 ersolgte, völlig unerwartete Geburt eines Sohnes eine männliche Erbsolge und eine katholische Dynastie befürchten ließ. Das Kind galt in der öffentlichen Meinung für unecht und untergeschoben. Die Revolution, welche ausbrach, vertried den König und rief zum Schuze der Bersassung seinen Schwiegersohn herbei, den Prinzen von Oranien und Statthalter der Niederlande Wilhelm II. Im Januar 1689 beschloß das Parlament durch den «act of settlement» die Entthronung Jacobs II. und die Ausschließung des römisch=katholischen Bekenntnisses von der Thronsolge, die von König Wilhelm III. auf seine Schwägerin Anna übergehen sollte. Weiter wurde zunächst nichts sestgesetzt. König Wilhelm war verwittwet und kinderlos, Annas letzter Sohn, der elsichrige Herzog von Glocester, starb den 7. August 1700.

Nach dem Geburtsrecht standen in der ersten Reihe der englischen Thronerben die Nachkommen Jacobs II., in der zweiten die Nachkommen der Tochter Tochter Karls I., in der dritten die Nachkommen der Tochter Jacobs I., unter denen Sophie die jüngste war; nur als die Enkelin Jacobs I. hatte sie von seiten der Geburt einen Anspruch auf die Thronsfolge in England. Zwischen ihr und dem englischen Throne standen im Wege der legitimen Erbsolge mehr als fünfzig Personen; zwischen ihr und dem englischen Throne, den Wilhelm III. einnahm, stand nach der neuen Ordnung der Dinge nur die Prinzessin Anna. So lag die Sache nach dem 7. August 1700. Damals war Sophie siedzig, Wilshelm III. fünfzig, Anna sechsunddreißig Jahre, aber jene war gesund, während diese krank und hinsällig waren.

Der König hatte schon vor elf Jahren gewünscht, daß in dem act of settlement der Name der Prinzessin Sophie als Thronerbin genannt würde; der Bischof Gilbert Burnet von Salisbury hatte diesem Wunsche gemäß auch einen Antrag im Oberhause gestellt, aber das Unterhaus hatte denselben abgelehnt. Nach dem Frieden von Apswift hielt es der König für geboten, die englische Thronfolge zu ordnen und die Succession des Hauses Hannover festzustellen. Dazu bedurfte er die Zustimmung der Kurfürstin Sophie. Sie hat ihm in personlichen Zusammenkunften dieselbe zweimal versagt, erst in Celle im Herbst 1698, dann zwei Jahre später auf dem Schlosse Loo und im Haag. kurz bevor sie zu dieser zweiten Begegnung reifte, hat sie von Aachen aus an den ihrer Person und Sache damals völlig ergebenen Stepney in London einen Brief geschrieben, den man «the jacobite letter of the princess Sophia» genannt hat, worin sie für sich und ihren Sohn Georg sehr schwierige Bedenken gegen die Annahme der englischen Thronfolge ausspricht: sie sei zu alt, ihr Sohn zu sehr an das absolute Herrschen gewöhnt und darum weniger geeignet, sich in die englischen Zustande zu fügen, als "ber noch so junge arme Prinz von Wales"; auch fürchte sie das englische Parteigetriebe, das keinerlei Sicherheit gewähre. Doch hatte sie hinzugefügt: "ich bin nicht so philosophisch ober benommen, daß ich nicht gern von einer Krone reden höre".1

Es war natürlich, daß Sophie von streitenden Gefühlen bewegt war und schwankte. Sie besiegelte durch ihre Erhebung zugleich den Sturz des königlichen Hauses, dem ihre Mutter angehörte. Ihre Schwester Louise, die Aedtissin von Maubuisson, ihre Nichte Elisabeth Charlotte, die Herzogin von Orléans, waren in Ansehung der englischen Thronsolge ganz legitimistisch gesinnt, sie hielten die Echtheit des Prätendenten für unantastbar, seine Ausschließung von der Thronsolge für ein schreiendes Unrecht und wünschließung von der Thronsolge für ein schreiendes Unrecht und wünschlen seiner Unternehmung im Jahre 1708, als er nach England segelte, um sein Recht zu erobern, aus vollem Herzen den Sieg. Und Sophie ließ sich nicht bloß den Ausdruck solscher Gesinnungen in Briefen an sich gesallen, sondern theilte dieselben und gab sie gelegentlich selbst in ihren Briefen kund. Aber sie blickte weiter, als die guten Damen in der Abtei, sie sah die verbrecherischen, unverzeihlichen Fehler Jacobs II. und hatte eine richtige Borstellung von der Weltlage. Es stand nicht bei ihr, die Stuarts wiederherzustellen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke. Bb. VIII. S. 214 flgb. — <sup>2</sup> Ebendas. Bb. IX. Einl. S. XLVIII bis LI.

aber es konnte von ihr abhängen, England und Europa vor dem größten Mißgeschick zu bewahren.

Am 28. October 1700 hatte sie nach den letzten Unterredungen im haag von Wilhelm III. Abschied genommen. Raum war der König nach England zurückgekehrt, als aus Spanien die Nachrichten vom Tode Rarls II. und seinem Testamente einliefen, welches die geschlossenen Theilungsvertrage umgestoßen hatte. "Wir find an der Nase geführt", rief der König aus, wie er die Sache erfuhr. "Wenn dieses Testament ausgeführt wird, so sind nach meiner festen Ueberzeugung England und die Niederlande verloren." Die vertriebene Königsfamilie lebte in St. Ger= main unter dem Schutze und der Anerkennung Ludwigs XIV., der ihre Wiederherstellung plante und nach dem Tode Jacobs II. im September 1701 den Sohn als König von England begrüßte. Wenn es in der Macht des Königs von Frankreich stand, die Geschicke Europas zu bestimmen, so war es um die englische Verfassung und das europäische Gleichgewicht geschehen. So urtheilte Wilhelm III., so urtheilte auch Leibniz, der die Annahme des spanischen Testaments von seiten Lud= wigs XIV. (15. November 1700) die Revolution Europas nannte. Gelang dieser ungeheure Staatsstreich, so herrschte in Frankreich Lud= wig XIV. und in Spanien und Großbritannien seine Basallen, womit die französische Weltherrschaft in Scene gesetzt war. Gegen diese Gefahr wurde den 7. September 1701 die große Allianz im Haag geschlossen, und ber Weltfrieg begann.

Bon jetzt an waren die beiden Successionsfragen, die spanische und die englische, solidarisch mit einander verknüpst: die Wiedersherstellung der Stuarts bildete ein Stück im Plane der französischen Weltherrschaft, die Succession des Hauses Hannover gehörte zur Sicherung des europäischen Gleichgewichts, dessen Hort Wilhelm III. war. Darum sollte die englische Thronsolge so schnell als möglich dieser Absicht gemäß geordnet werden.

Als gegen Ende des Jahres 1700 die Kurfürstin und Leibniz von ihren Reisen nach Hannover zurückkehrten, jene aus den Niederlanden, dieser von Wien, hatte sich inzwischen die Weltlage völlig verändert. Nun erst begann Sophie die Angelegenheit mit Leibniz zu berathen, sie ließ sich von ihm nach Celle zu einer Conferenz mit ihrem Schwager Georg Wilhelm begleiten, der als Großvater des Kurprinzen Georg August bei der Sache lebhaft interessirt war, denn es handelte sich um die Frage, ob sein Enkel einmal König von England werden solle oder

nicht? Er war stets für die Annahme der Borschläge Wilhelms III. gewesen, während der Kurfürst Georg Ludwig eine strenge und kluge Zurückhaltung beobachtete.

Die Aurfürstin Sophie zeigte sich noch immer unschlüssig, obwohl sie es innerlich nicht mehr war, und wählte auch zum Ausdrucke ihrer Entscheidung eine Form, die den Schein der Unentschlossenheit noch an sich trug: sie schrieb an den König von England und bat um seinen Rath, den sie ja kannte und also zu befolgen völlig entschlossen sein mußte. Sie schrieb diesen Brief, womit sie thatsächlich die englische Thronsolge für sich und ihre Nachkommen in Anspruch nahm, an demselben Tage, an dem ihre Tochter die preußische Königskrone empfing. Es war der 18. Januar 1701.

Wilhelm III. nahm den Brief, wie er zu nehmen war, nicht als eine Anfrage, sondern als eine Zusage und eröffnete das neugewählte, "wegen einer Sache von höchster Wichtigkeit" berufene Parlament mit einer Thronrede (den 21. Februar 1701), worin er die gesetzliche Regelung der Thronsolge in der protestantischen Linie empfahl. Das Parlament beschloß die Thronsolge der Prinzessin Sophie, und nach der königlichen Sanction wurde die Successionsacte durch eine Krondotschaft nach Hannover gesendet, wo sie den 14: August 1701 seierlich überreicht wurde.

Damit war die Sache nicht erledigt. Jest mußte die Thronerbin mit einem Jahrgeld ausgestattet und nach England eingeladen werden, damit sie ober in ihrem Namen ein Prinz des kurfürstlichen Hauses in London residire. Wilhelm III. starb den 19. März 1702, die Königin Anna aber, seine Nachfolgerin, war im Herzen jacobitisch gefinnt und gegen die hannoverische Thronfolge, obwohl diese nicht weniger gesetz= lich begründet war, als ihre eigene. Sie ließ die Naturalisirung aller Blieder des kurfürstlichen Hauses und die Feststellung der Regentschaft während der Abwesenheit des Thronerben nach ihrem Tode geschehen, aber diesen selbst, den sie ihren Sarg nannte, wollte sie um keinen Preis vor Augen haben. Die Naturalisirungsacte und die Regent= schaftsbill wurde im Sommer 1706 durch eine neue Kronbotschaft nach Hannover gebracht, die ber Kurfürstin wiederum fast die Halfte ihrer Jahreseinkunfte kostete, so daß sie zulett kein Geld mehr hatte, um die Gesandten des englischen Hofes zu bezahlen, während ihre Succession ohne Jahrgeld und Einladung nach England ihr wie ihrem Sohne keineswegs gesichert erschien.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'Électrice à Leibniz. Hannover le 20 nov. 1706. IX. **5. 245.** 

Schon hatten sich die Parteien in England dieser Frage bemächtigt, die Tories hatten den Antrag auf die Einladung der Thronerbin gestellt, welchen die Whigs, der Königin zu gefallen, ablehnten, wogegen die Naturalisirungsacte und die Regentschaftsbill ihr Werk war. Die Zeiten gestalteten sich für die Sicherheit der hannoverischen Succession sehr ungünftig. Nach dem Wechsel der Dinge im September 1710 kam ein Ministerium ans Ruber, welches französisch gesinnt und, wie die Königin selbst, jacobitisch geneigt war. Der Friede von Utrecht bedrohte in seinen Folgen die hannoverische Thronfolge und begünstigte die Wieder= herstellung der Stuarts, welche Bolingbroke betrieb, indem er zugleich den Bruch der Königin mit Hannover herbeizuführen suchte. Dazu bot sich eine scheinbare Veranlassung. Das Einberufungsschreiben zu dem neuen Parlament (writ of parliament) war dem Kurprinzen Georg August, ben die Königin schon bei der Naturalisirung zum Herzoge von Cam= bridge ernannt hatte, nicht zugesendet worden. Nun beauftragte die Aurfürstin Sophie den hannoverischen Gesandten in London, sich nach bem Grunde dieser Unterlassung zu erkundigen. Der Großkanzler antwortete, daß die Einberufungsschreiben gewöhnlich nur denjenigen Pairs zugesendet würden, welche in England anwesend wären. glaubte sich der hannoverische Gefandte berechtigt, die Zustellung an den Kurprinzen zu fordern. Er that es ohne Auftrag und Befugniß. 1 Die Königin aber wurde darüber höchst erbittert und verbot nicht bloß dem Gefandten ihren Hof, sondern schrieb an die Thronerben in Han= nover, die Kurfürstin Sophie, ihren Sohn und Enkel, drei heftige Briefe, so beleidigt und beleidigend, daß die fast vierundachtzigjährige Kurfürstin, von der Aufregung erschüttert, wenige Tage nachher bei einem Abendspaziergang in den Garten von herrenhausen, plöglich vom Schlage getroffen, niedersank und starb (den 8. Juni 1714). 3mei Monate später folgte ihr die Königin Anna (ben 10. August). Den 31. October wurde Georg Ludwig als König Georg I. von Groß= britannien gekrönt.

Seit der englischen Revolution, die durch den act of settlement Sophiens Anspruch auf die Thronfolge plötzlich in die dritte Stelle hatte rücken lassen, ohne sie namhaft zu machen, hatte Leibniz die

L'Électrice à Leibniz, Hann. le 20 mai 1714. Werte. IX. S 446 sigb. Bgl. Einl. LXXVI—LXXXII. — La reine Anne à l'Électrice Sophie, le 19/30 mai 1714. Ebenbas. S. 454 sigb. Ueber den Tod ber Aursürstin vgl. la comtesse de Buckebourg à Louise raugrave palatine. Herrenh. le 12 juillet 1714.

englische Successionsfrage stets im Auge behalten und ihren Stand genau verfolgt, ohne mit der Fürstin selbst die Sache zu berathen. Sie war ober schien ihrer Thronfolge in England abgeneigt, während Leibniz aus allen sachlichen und perfönlichen Gründen dieselbe als eine Fügung der Dinge nahm, die nicht günftiger und wünschenswerther sein konnte; sie hielt den Sohn Jacobs II. für echt und seine Ausschließung von der Thronfolge für ungerecht, während Leibniz über die Echtheit seine Bebenken hatte und die Ausschließung für zweckmäßig und richtig ansah; sie verabscheute das Treiben der Parteien in England, während Leibniz ein Anhänger und Bertheibiger ber verfassungsmäßigen Freiheit war ober vielmehr jetzt erst recht wurde, nachdem die englische Revo= lution zum Schutze der Verfassung und Freiheit des Landes einen Herrscher wie Wilhelm III. auf den Thron gebracht und die Aussicht auf die Succession des Hauses Hannover begründet hatte. Uebrigens ist wohl zu bemerken, daß auch Sophie Wilhelm III. auf bem Throne Englands als Retter begrüßte, als "ben Protector des Protestantismus gegen das brüllende Ungeheuer in der Nähe, das ihn zu verschlingen drohe". Der König hatte ihr im Juni 1689 geschrieben, daß fie allen Grund habe, sich für das Wohl Englands zu interessiren, da einer ihrer Söhne offenbar einmal Thronfolger sein werde. Ihre Antworten sind von den Gefühlen der Huldigung und Dankbarkeit durchdrungen. Nicht als Kurfürstin von Hannover, sondern als die Enkelin Jacobs I., als die Tochter der Kurfürstin Elisabeth von der Pfalz hatte sie den Anspruch auf die Thronfolge in England. Und sie unterzeichnete die Briefe an Wilhelm III. nicht als Herzogin Sophie, auch nicht einfach, wie sie sonst pslegt, mit ihrem Namen, sondern als «Sophie princesse palatine». 1

In Leibnizens Briefen und Denkschriften, welche die englische Successionsfrage betreffen, erkennt man gleichsam die Etappen, welche die letztere durchläuft. Der act of settlement hatte die Thronfolge Sophiens ungenannt und darum fraglich gelassen. In einem Briefe an den englischen Gesandtschaftssecretär Stepnen in Berlin, den er von Hannover her kannte, wünschte Leibniz zu wissen, wie weit die Ausschließung reiche (19. März 1695). Nach dem Tode des Herzogs von Glocester schrieb er der Kurfürstin, jest nahe der Zeitpunkt, wo sie ihre Ansprüche auf die Thronfolge sicher zu stellen habe (21. August 1700).

lleber die Mittel, diese Rechte geltend zu machen, hatte der Eng= länder Fraiser eine Schrift veröffentlicht, welche Leibniz im Auftrage des

<sup>1</sup> Werke. Bb. VII. S. 73-75. — 2 Ebenbas. Bb. VIII. S. 208.

hannoverischen Ministeriums übersetzte und daran über die gegenwärtige Lage und die nächsten Schritte, welche für die Rechte der Aurfürstin geschehen müßten, eigene Betrachtungen anknüpste (2. Januar 1701). Unmittelbar nachher versaßte er auf Grund der jüngsten Conserenzen in Celle eine Denkschrift; an demselben Tage, an dem Sophie die entscheidenden Zeilen an den König von England richtete, schrieb er (unter dem Mitwissen der Aursürstin) noch von Celle an Stepnen in London, um ihn von dem Stande der Dinge zu unterrichten und seine Rathschläge einzuholen. Der jacobitische Brief Sophiens war jeht annullirt. Die drei zuleht genannten Schriftstüde Leibnizens fallen in den Januar 1701, also nach der Bekanntmachung des spanischen Testaments im Rovember 1700 und vor die Eröffnung des neuen Parlaments im Februar 1701.

Alle von ihm angerathenen Mittel waren nach der Thronrede des Königs überflüssig und unnöthig, denn die Folge der letteren war die hannoverische Successionsacte. Unter den Mitteln, die er empfohlen hatte, ift uns eines besonders charakteristisch, da es ihm besonders rath= jam erschien. Man solle das offene Auftreten in Schriften und Reden vermeiden, um die Gefühle des Königs oder der Prinzessin Anna nicht zu verleten, sondern lieber im Geheimen wirken, die Stimmungen erforschen und günftige machen, namentlich in den Mitgliedern des Unter= hauses, weshalb man einen vertrauten, unterrichteten, des englischen Volkes und seiner Sprache kundigen, diplomatisch erfahrenen Mann nach London senden möge, als welchen er in dem Briefe an Stepney sich selbst bezeichnete, damit dieser der Kurfürstin rathen möge, ihm einen solchen Auftrag zu ertheilen. So würde Leibniz, wenn es nach seinem Wunsche gegangen wäre, der diplomatische Agent nicht bloß zwischen Hannover und Wolfenbüttel, zwischen Hannover und Berlin, sondern auch zwischen Hannover und London geworden sein, überall in der Absicht, die Stimmungen zu sondiren und günftige zu erhalten oder zu machen.2

<sup>1.</sup> Réflexions sur un écrit anglais, qui contient les moyens, dont Mad. l'Électrice de Brunsvic se doit servir pour assurer le droit effectif de la succession d'Angleterre pour elle ou pour sa postérité. (Werfe. VIII. S. 218—225.) 2. Considérations sur le droit de la maison de Brunsvic-L. à l'égard de la succession d'Angleterre. (Ebenbaf. S. 227-381.) Leibniz à Stepney. (Ebenbaf. S. 239-244.) — Réflexions N. 12. Considérations N. 18—20. Leibniz à Stepney. 3. Werfe. VIII. S. 222 figb., S. 236—238, S. 243 figb.

Man hatte erwarten sollen, daß die Partei der Whigs, die ja die Förderung der nationalen Interessen auf ihre Fahne geschrieben, zur Sicherung der hannoverischen Succession beantragen werde, die Prin= zessin Sophie als nunmehr gesetzliche und nächste Thronerbin im Ramen ber Nation mit einem Jahrgeld auszustatten und nach England einzu= Aber das Gegentheil geschah. Der Antrag wurde von seiten der Tories gestellt, und die Whigs waren es, die ihn verwarfen, womit fie ihre Parteizwecke wie die Sache Englands im Stich ließen, um der Königin angenehm zu sein. Es hieß, daß Sophie es mit den Jacobiten halte, und der whigistisch gesinnte Lord Stamford ging so weit, seinem Landsmann Rowland Gwynne, der sich in Hannover aufhielt, zu schreiben, er möge es ber Kurfürstin widerrathen, sich von den Jacobiten Rathschläge ertheilen zu lassen. Gwynne sprach darüber mit Leibniz, und dieser verfaßte für ihn die Antwort an Stamford in Form eines offenen Sendschreibens, worin ben Whigs ber Widerspruch zwischen ihrem Treiben und ihren Grundsätzen vorgehalten wurde. Diese Schrift machte in England so viel Aufsehen und der betroffenen Partei so viel Berdruß, daß sie dieselbe durch einen Parlamentsbeschluß fur eine Schmähschrift erklärte (8. März 1707). Man ahnte nicht, daß Leibniz ihr Autor war. 1 Seine Unzufriedenheit mit den Whigs hatte zur Folge, daß er den Wechsel des Ministeriums im September 1710 gern sah, doch murde er bald durch die Politik, welche Bolingbroke einschlug, bitter enttäuscht, benn ihr Ziel war der Friede mit Frankreich, welcher in Utrecht geschlossen wurde und die Wiederherstellung der Stuarts in England befürchten ließ. Daher schrieb Leibnig während seines Aufenthaltes in Wien jene schon erwähnte Schrift: «La paix d'Utrecht inexcusable».2

Die Hoffnungen auf die glückliche Fortsührung des Krieges von seiten des Kaisers gingen in Rastatt zu Ende. Noch wurde der geheime Plan genährt, die französische Dynastie in Spanien durch einen Ansgriff auf die spanischen Besitzungen in Amerika zu bekriegen. Es gab in England unter den Parteigängern für den Krieg und die protestantische Thronsolge reiche Leute, welche den Kaiser zu dieser Expedition bewegen und ihm die Mittel der Ausrüstung andieten wollten. In dieser Angelegenheit kam im Ansange des Jahres 1714 ein schottischer Edelmann Ker of Kersland nach Wien, um mit dem Kaiser selbst zu verhandeln, und von hier nach Hannover zu gehen. Er hatte gleich in

<sup>1</sup> Werte. Bb. IX. S. 188. — 2 S. oben S. 136—140.

den ersten Tagen Leibnizens Bekanntschaft gesucht und dann in fortzesetztem Berkehr ihn von seinen Gesinnungen und Absichten genau unterrichtet, worüber Leibniz der Kurfürstin ausführliche Mittheilungen machte, voller Interesse für diesen vertrauenswürdigen und ihrer Sache eifrig ergebenen Mann. Sophie schrieb noch in ihrem letzten Briefe an Leibniz, daß sie die Ankunft des Schotten mit Vergnügen erwarte, aber sie sollte dieselbe nicht mehr erleben.

Bu Anfang des Jahres hatte Leibniz die Kurfürstin beglückwünscht und gesagt, er hosse noch, sie als Königin von England zu sehen. Sie erwiderte in heiterer Stimmung: "Mein Tod wäre recht schön, wenn nach ihrem Wunsche meine Gebeine in Westminster beerdigt würden, aber noch beherrscht mein Geist den Körper und läßt solche traurige Gedanken nicht in mir aufkommen. Das Gerede von der Thronsolge ist mir zuwider, und es werden so viele Bücher sür und wider gesschrieben, daß ich mir nicht mehr die Mühe nehme, sie zu lesen." "Ich bin über dreiundachtzig Jahre", heißt es in ihrem letzten Briese, "und besinde mich vortresslich. Ich wünsche sehr, Sie hier zu haben, denn ich würde so gern mündlich mit Ihnen sprechen, während ich brieslich weniger gern rede."

Als Leibniz endlich im September 1714 nach Hannover zurücktehrte, fand er das Haus leer. Sophie war nicht mehr, der Kurfürst war bereits zur Krönung nach England aufgebrochen und wünschte nicht, daß Leibniz nachkommen sollte. Nur die Kurprinzessin Karoline verweilte noch einige Zeit in Herrenhausen, wo Leibniz früher so oft Sophiens gastlichen Sommeraufenthalt getheilt hatte. Auch sein wohlzgesinnter Freund, der Herzog Anton Ulrich, war den 27. März 1714 im einundachtzigsten Jahre gestorben. Und die glücklichen Tage von Lützenburg (Lietzenburg), das jetz Charlottenburg hieß, waren längst vorüber.

## 2. Die Königin Sophie Charlotte.

"Sie ist die Tochter ihrer Mutter", hatte Leibniz von Sophie Charlotte gesagt und hinzugefügt: "dies sagt alles". Doch waren Mutter und Tochter sehr verschieden und ebenso die Beziehungen un= seres Philosophen zu beiden. Als dieser in die Dienste Ernst Augusts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leibniz à l'Électrice Sophie (9 mai 1714). Leibniz à la raugrave palatine (9 mai 1714). L'Électrice Sophie à Leibniz, Hann. le 20 mai 1714. Electrice Sophie à C. 438—448. — <sup>2</sup> IX. S. 428, S. 430 figb., S. 448. — <sup>3</sup> L'Électrice Sophie à Leibniz. Hann. le 2 avril 1714. W. IX. S. 433 figb.

überging, der im Jahre 1680 die Regierung des Herzogthums antrat, war Sophie fünfzig alt und ihre Tochter ein Kind von zwölf Jahren. Acht Jahre später wurde sie Kurfürstin von Brandenburg, und nachdem fie ein Jahrzehnt ohne Einfluß auf ihren Gemahl nur für ihre mütterlichen Pflichten und ihre ftillen Geiftesfreuden gelebt hatte, kam die Zeit, wo sie nicht bloß dem Namen nach eine regierende Fürstin sein sollte. Leibniz näherte sich ihr mit den uns bekannten Planen.1 Jett erft lernte Sophie Charlotte ihn kennen, und die Unterhaltungen mit ihm gewährten ihr balb ein jo großes intellectuelles Bergnügen, daß sie ihn womöglich stets in ihrer Nähe zu haben wünschte. empfing seine Belehrungen mit einem noch jugendlichen, hochst empfang= lichen, von mahrem Erkenntnigdurft bewegten Gemuth, welches nicht, wie das ihrer Mutter, von so vielen Sorgen beschwert war, wie sie in dem Hause Hannover die dynastischen Bestrebungen, die zahlreiche Familie und die schlimmen Zwistigkeiten verschiedener Art innerhalb der letteren mit sich brachten. Sophie Charlotte hatte nur ein Kind, einen Sohn, der ihr wohl nie einen Kummer verursacht hat, denn er war der Ge= horsam selbst. Ihr Verhältniß zu Leibniz glich dem ihrer Tante Eli= sabeth zu Descartes. Merkwürdigerweise sind in beiden Berhältnissen auch die Altersunterschiede der Zeit und Personen vollkommen die Ein halbes Jahrhundert lag zwischen Leibniz und Descartes, wie zwischen Sophie Charlotte und der Pfalzgräfin Elisabeth; diese war zweiundzwanzig Jahre jünger als Descartes, und eben so viele Jahre war Sophie Charlotte jünger als Leibniz, der nicht bloß ihr philo= sophischer Lehrer und Freund, sondern auch in persönlichen und politischen Angelegenheiten der Mann ihres Vertrauens wurde.

Wir kennen nicht alle Briefe, die während des siebenjährigen Berkehrs (November 1697 bis 21. Januar 1705) zwischen beiden gewechselt worden sind, denn sämmtliche Briefe der Königin wurden nach ihrem Tode, wie Leibniz in einem Briefe an Fabricius in Hamburg klagt (7. Juli 1707), auf Besehl des Königs vernichtet. So weit die Correspondenz erhalten ist, hat sie O. Klopp sorgfältig herausgegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. XIII. S. 218-20.- Werte. Bb. X. (Hannover 1877: "Corresspondenz von Leibniz mit Sophie Charlotte, geb. Prinzessin von Braunschweige Lüneburg, verm. Aurfürstin von Brandenburg, vom 18. Januar 1701 bis 1. Februar 1705 Königin von Preußen". Mit allem, was der Herausgeber zu der genannten Correspondenz gerechnet hat, zählt der Band 164 Schriftstücke; die Correspondenz selbst enthält 67 Briefe, von denen Leibniz 40, Sophie Charlotte 27 geschrieben.

Der geiftig regfte und lebendigfte Berkehr, von dem die Briefe nur ein schwaches Abbild gewähren, war der perfönliche in den Zeiten, wo sich Leibniz in Berlin oder in Lützenburg aufhielt; hier war er oft Monate lang der Gaft der Königin, wie in Herrenhausen der ihrer Mutter. So lange Sophie Charlotte lebte, kam er jedes Jahr für längere Zeit nach Berlin, oft zu verschiedenen malen, er pflegte die Königin zu begleiten, wenn diese nach der Feier des Krönungstages in Berlin die Carnevalszeit in Hannover zubringen wollte. Im Januar 1705 mußte er in Berlin zurückbleiben, da er selbst krank war; die Königin reifte allein und ftarb den 1. Februar 1705 in Herrenhausen. Man erkennt aus ihren Briefen und bem Ausbrucke ihrer Einladungen, wie fehr fie seine Gegenwart liebte. "Ich sende Ihnen diese Zeilen", schrieb sie den 15. März 1702, "und hoffe, daß Sie schon auf dem Sprunge zur Ab= reise sind. Ich erwarte Sie mit Ungeduld in Lützenburg, wohin ich zu Oftern gehe." Gleich in dem nächsten Briefe heißt es: "Sie werden aus diesem Billet ersehen, wie ungeduldig ich Sie hier zu sehen wünsche, wie sehr ich Ihre Unterhaltung schätze, denn ich suche fie mit allem erdenklichen Eiser (avec tout l'empressement imaginable)". Da er noch immer nicht hat kommen können, so schreibt sie den 12. April: "Ich hoffte, Sie hier zu sehen; statt dessen habe ich mich mit einem Briefe begnügen müssen, aber er hat mir Freude gemacht, denn alles, was von Ihnen kommt, ift voll schöner Gedanken". Einige Wochen später (den 2. Mai 1702) erhält Leibniz von Fräulein von Pöllnitz, der ersten Ehrendame und Freundin der Königin, ein paar Zeilen, die ihn von neuem zur Abreise drängen. "Alles, was ich erbitte, ist Ihre baldige Ankunft. Ganz von mir abgesehen, der Ihre Gegenwart das angenehmste Vergnügen gewährt, bitte ich als eifrige Dienerin Ihrer Majestät. Ich versichere Sie, es ist ein Liebeswerk herzukommen, denn die Königin hat hier keine lebende Seele, mit der sie sprechen kann." Ein Brief Sophie Charlottens vom 11. Juli 1703 schließt mit den Worten: "Lassen Sie meinen Brief nicht sehen, denn ich schreibe an Sie, wie an einen Freund, ohne Rückhalt". 1 Fast alle Briefe der Königin athmen den Wunsch nach seiner Unterhaltung oft mit dem Ausdrucke der Ungeduld und einer förmlichen Sehnsucht. Sogar der Aurfürst Georg Ludwig sagt in einem Briese vom Jagdschloß Linsburg an seine Mutter (den 27. October 1703): "Herr von Leibniz, nach

<sup>1</sup> Werte. X. S. 136 figb., S. 140, 146, 212.

dem die Königin so sehr schmachtet, ist nicht hier, obgleich ich ihm eine Wohnung habe einrichten lassen." "Fragt man ihn, woher es kommt, daß man ihn nicht sieht, so hat er stets zur Entschuldigung, daß er an seinem unsichtbaren Buche arbeitet." 1

Außer den Fragen, welche die Gründung und Erhaltung der Societat der Wissenschaften in Berlin betrafen und bas erste, uns schon bekannte Thema bildeten, wofür Leibniz das Interesse und den Einfluß Sophie Charlottens gewann", waren es auch politische Angelegenheiten und Zeitfragen, worin er sich das Bertrauen ber Ronigin und eine darauf gegründete Stellung erwarb. Es galt nicht bloß, zwischen den beiben kurfürstlichen Häusern Braunschweig-Luneburg und Brandenburg das gute Einvernehmen zu pflegen, das sogenannte «foedus perpetuum», welches seit bem Januar 1693 gelten sollte, zu erneuern und gegen gewisse Störungen zu schützen, welche der nordische Krieg hervorgerufen hatte<sup>8</sup>, sondern es handelte fich um die Beseitigung einer ganz nahen und drohenden Gefahr, die mit dem Ausbruche des spanischen Erbsolgekrieges entstanden war. Der König von Preußen und der Aurfürst von Braunschweig-Lüneburg, der Gemahl und der Bruder Sophie Charlottens, gingen mit Kaiser und Reich, während die Herzoge von Wolfenbüttel, wie die Aurfürsten von Köln und Baiern, es mit Ludwig XIV. hielten und mit französischen Subfidien schon ein beträchtliches Heer geworben hatten, welches die Nachbarlander über= fallen und den König von Preußen hindern konnte, seine Truppen dem Raiser zu Hülfe zu schicken. Hier mußte einmüthig und schnell gehandelt werden, um durch die rechtzeitige Entwaffnung der beiden Nachbarfürsten bie Gefahr aus dem Wege zu räumen. Um in dieser Sache das volle Einverständniß zwischen Preußen und Braunschweig-Lüneburg zu bewirken, war Leibniz von der Königin selbst mit einer Bollmacht aus= gerüstet und nach Hannover gesendet worden (2. December 1701). Diese wolfenbüttler Frage, die bald und glücklich gelöft wurde, bildet ein zweites, ziemlich ausgebehntes Thema in der Correspondenz der Königin mit Leibnig. 4

Die Königin hatte keinen Sinn für die glänzenden Hoffeste und prachtvollen Feierlichkeiten, welche der König liebte, und sie war überhaupt

Leibnizens Gesammelte Werke (Pert). I. Folge. Geschichte, Bb. I. Borrebe. S. XIV. Wgl. Werke (Klopp). Bb. X. S. 218 figb. — 2 S. oben Cap. XIII. S. 217—223. — 2 Leibniz à L'Électrice Sophie Charlotte, Lutzenbourg le 31 juillet 1700. Werke. X. S. 70—79. — 4 Ebendaselbst X. S. 86—130, 140—144.

allem Scheinwesen, wo es ihr immer begegnete, abgeneigt, da sie es völlig durchschaute, auch dem Stolz, der Verstellung und Heuchelei. Sie liebte die ländliche Sitte, eine Spazierfahrt in der freien Natur an sonnen= hellen Tagen, das Lustwandeln in ihrem Garten zu Lützenburg, Musik und Gefang, die ihre Seele erquickten, die Lecture ausgezeichneter, namentlich philosophischer Schriften, die sie durchbrang, und gesellige Abende, wo fie einen kleinen, gewählten Kreis um sich versammelte, der durch bedeutende, wie heitere Gespräche belebt wurde. Landluft und Einsamkeit thaten ihr wohl, denn sie war von zarter Gesundheit und fühlte sich oft angegriffen und leidend. Zu ihrem mütterlichen Erbtheil gehörte die Gabe des Scherzes, der leichte Humor, die muntere Geistes= jrische, welche die Kurfürstin Sophie bis in ihr Greisenalter begleitet und vor aller Verdüsterung bewahrt haben. Die prachtvollen Krönungs= feierlichkeiten in Königsberg seien ihr läftig gewesen, und sie habe später einmal zu Leibniz gefagt, daß die philosophischen Gespräche in ihrem Landhause zu Lütenburg mehr nach ihrem Geschmacke wären. auf ihrem Sterbebette, wie ihr Enkel Friedrich der Große erzählt, habe sie gescherzt, daß sie ihrem Gemahl die Gelegenheit zu einem pracht= vollen Leichenbegängniß verschaffe. Solche Empfindungen sehen ihr ganz ähnlich, sie vermochte nicht sich zu verstellen und sagte offen, was sie Sie war, wie Ranke sich ausdrückt, stolz, unverstellt und empfand. voll Anmuth. 1

Wenn wir uns diese Züge, die Sophie Charlotte in sich vereinigte, vorstellen, so haben wir den Eindruck einer dichterischen Erscheinung, einzig in ihrer Art und unvergleichlich auf einem Throne. Wenn wir in den Schöpsungen der Dichter uns nach einem Charakter umsehen, der ihr gleicht, so erinnern uns einige ihrer Grundzüge an die Prinzessin im Tasso, nur daß ihrem Hose der Dichter gesehlt und Goethe nicht an die erste Königin von Preußen gedacht hat.

Die Conversation war ihre Stärke; sie verstand ebenso gut zu hören, wie zu sprechen, ebenso treffend Einwürse zu machen, wie Fragen zu stellen. Besonders interessirte sie das religiöse Gespräch, die theologische Controverse, weshalb sie zu ihren Abendunterhaltungen bisweilen den Pater Bota und die französischen Prediger Jaquelot, Lenfant und Beausobre zusammen einlud und ihre Streitsragen erörtern ließ. Eines Abends im März 1703 wurde der Streit sehr heftig. Jaquelot äußerte, daß die

<sup>1</sup> Reun Bucher preußischer Geschichte. Bb. I. S. 123.

Anwesenheit des Petrus in Rom wohl ebenso fabelhaft sei, wie die Exi= ftenz der Papstin Johanna; dann bestritt Lenfant die Autorität der Concile und meinte, daß selbst das von Nicaa aus unwissenden Leuten bestanden habe. Da aber brach Bota los und wurde in seiner Er= widerung so heftig, daß er nachher für nöthig fand, bei der Königin, die ihn gern sah und sprechen hörte, sich brieflich zu entschuldigen. Sie hat die Scene Leibnizen, welcher nicht zugegen war, erzählt, und dieser spricht davon in einem Briefe an die Aurfürstin. 1 Aber das Interesse, welches Sophie Charlotte an den religiösen Fragen und Gesprächen nahm, betraf in der Hauptsache nicht die kirchlichen und theologischen Streitfragen, sondern war tiefer gegründet, es stammte aus ihrem nach Wahrheit suchenden Geift, der in den höchsten Fragen klar sein, den verborgenen Gang der Weltordnung enthüllt, den Ursprung und Endzweck der Dinge erkannt sehen wollte. Als sie mit zwanzig Jahren Aurfürstin von Brandenburg wurde, erfolgte noch in demselben Jahre die englische Revolution, aus welcher die Epoche Wilhelms III. und der religiösen Toleranz, in der englischen Philosophie die Epoche Lockes und der Deiften hervorging, während gleichzeitig in der französischen Philosophie Pierre Bayle erschien. Dort murde das Zeitalter ber englischen, hier das der französischen Aufklärung begründet. Es war die Epoche, in der Voltaire geboren wurde, und aus welcher nach einem Menschenalter die seinige, welche Locke und Bayle in sich vereinigte, hervorging.

Locke hatte im Jahre 1695 seine Schrift über die Vernunftmäßigkeit des Christenthums veröffentlicht, worin er die Uebereinstimmung des biblischen Christenthums mit der Vernunft dargethan haben wollte. Schon im nächsten Jahre folgte John Toland mit seinem Buche "Das Christenthum ohne Geheimnisse", womit er die Reihe der sogenannten Freidenker und Deisten eröffnete, die den Offenbarungsglauben Stück sür Stück auflösten und das Christenthum nach Abzug der Winsterien, der Weissagungen und Wunder zuletzt der natürlichen Religion gleich setzen, welche so alt sei, wie die Schöpfung selbst. 2

Gleichzeitig mit jenem Buche Tolands, welches das irische Parlament vom Henker verbrennen ließ (1697) und die Hochkirchlichen verdammten, erschien zur Ausklärung der Welt und zur Berichtigung ihrer Irrthümer Bahles kritisches und historisches Wörterbuch, das an Gelehrsamkeit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke. IX. S. 17. — <sup>2</sup> Wgl. mein Werk: Francis Bacon und seine Nachfolger. 2. Aufl. (Leipzig 1875.) Buch III. Cap. X. S. 668-674.

Scharffinn und Kenntnißreichthum die gesammte Zeitlitteratur überragte und trot seinen zwei Folianten so viel verbreitet, so eifrig gelesen wurde, daß schon nach fünf Jahren eine neue, sehr vermehrte Ausgabe Bayles Absicht und Werk war eine kritische Beleuchtung des durchgängigen Widerstreits zwischen der menschlichen Vernunft und der göttlichen Offenbarung, wie sie greller nie zuvor stattgefunden hat. Die Erlösung setze die Schuld von seiten des Menschen und die Herrschaft der Sünde in der Welt voraus, da sie ja in der Schuldtilgung bestehe. Wenn nun Gott das Bose in der Welt vorhergesehen und gewollt habe: wo bleibe seine Güte? Wenn er es nicht vorhergesehen: wo bleibe seine Allwissenheit? Wenn er es zwar vorhergesehen, aber nicht gewollt, sondern nur nicht gehindert, und bloß zugelassen habe, so muß man fragen: ob er es zu hindern nicht gewillt oder nicht mächtig genug war? Im ersten Fall wo bleibt seine Güte? Im zweiten wo bleibt seine Allmacht? Hat aber Gott das Bose in der Welt gewollt, so hat es der Mensch nicht verschuldet, und wird er dennoch dafür gestraft: wo bleibt die Gerechtigkeit Gottes? Aus der Vernunftwidrigkeit der Glaubenssätze folgerte Baple aber nicht, daß dieselben zu verwerfen, sondern vielmehr daß sie blind zu bejahen und zu glauben seien. Er wollte aus dem einleuchtenden Widerstreit zwischen Vernunft und Glauben die Unmög= lichkeit nicht des Glaubens, sondern der Glaubenserkenntniß, das Un= vermögen der menschlichen Vernunft zur Auflösung der religiösen Fragen und zur Erklärung der göttlichen Dinge überhaupt bewiesen haben. Er endete mit dem credo quia absurdum, freilich nicht aus gläubiger Ueber= Er war der größte steptische Denker des Zeitalters, der zeugung. die dogmatischen Philosophen, insbesondere die Metaphysiker bekampfte, unter diesen auch Leibniz.

Noch bevor Sophie Charlotte mit dem letzteren zu verkehreen besann, hatte sie, wie ihre Mutter, schon die Schriften Bahles mit dem größten Interesse gelesen. Beide Fürstinnen hatten auf ihrer niedersländischen Reise im October 1700 Bahles persönliche Bekanntschaft in Rotterdam zu machen gewünscht und sie im Haag, wohin er ihnen nachgereist war, auch gemacht und sich stundenlang mit ihm unterhalten. Die neue Ausgabe des Dictionnaire siel in die Zeit, wo Leibniz der willkommenste Sast der Königin in Lützenburg war. Hier wurden nun die Schristen Bahles gemeinschaftlich gelesen und die große Frage der Uebereinstimmung zwischen Bernunft und Slauben, welche Bahle widerlegt haben, Leibniz dagegen beweisen wollte, immer von neuem

erörtert. Der Kern der Frage betraf die Existenz des Uebels und der Sünde in der Welt, die mit Gottes Güte und Weisheit (Gerechtigkeit) nach Bahle völlig unverträglich, nach Leibniz dagegen völlig vereindar sein sollte. Dieser trug sich schon seit Jahren mit dem Gebanken der Theodicee, welche auch die Frage der Prädestination in sich schloß und in ihrer Ausführung zur Begründung der Union zwischen den Lutheranern und Calvinisten beitragen sollte, wie einst das «Systema theologicum» zur Begründung der Reunion zwischen der römischestathoe lischen und protestantischen Kirche.

Oft wünschte die Königin, was ihr Leibniz gesprächsweise auseinandergeseth hatte, lesen zu können, um es genauer zu durchdenken. Aus den Unterredungen gingen Aufsätze hervor, welche die Hauptpunkte der Frage, die Haupteinwürse Bayles betrasen und daher von dem Willen Gottes, der Freiheit des Menschen und dem Ursprunge des Uebels handelten. Fünf Jahre nach dem Tode der Königin hat Leibniz diese Aufsätze, die er Versuche nannte, gesammelt, zu einem Ganzen verbunden und unter dem Namen der Theodicee in französischer Sprache veröffentlicht (1710). Das berühmte Werk, welches ein Lesebuch der ganzen gebildeten Welt wurde, ist stückweise entstanden, «par lambeaux», wie sich der Versasser selbst in einem Brief an Thomas Burnet ausdrückte.

Auch Lockes Hauptwerk, den Versuch über den menschlichen Verstand, hatte Leibniz der Königin mitgetheilt und sich im Stillen mit der Widerlegung desselben beschäftigt. In einem Briefe vom 25. April 1704 heißt es am Schluß: "Ich habe meine Bemerkungen über das Werk Lockes, die ich in verlorenen Stunden zu Herrenhausen oder unterwegs auf der Reise gemacht, fast vollendet, doch muß ich sie noch ins Reine schreiben. Vieles von dem, was er nur oberslächlich behandelt, glaube ich erläutert zu haben. Möchten Ihre Majestät diese Bemerkungen eines Tages Ihrer Beurtheilung würdigen." So sind Charlottenburg und Herrenhausen auch in der Geschichte der deutschen Philosophie ersinnerungsreiche Orte, jenes durch Leibnizens Theodicee, dieses durch seine Neuen Versuche.

Unter den freiwilligen Begleitern des englischen Kronbotschafters (Lord Macclesfield), der im August 1701 die Successionsacte nach Hannover brachte, befand sich John Toland, der Schüler Lockes und durch sein Buch "Das Christenthum ohne Geheimnisse" der Chorführer des englischen Deismus, aus politischen Gründen ein abgesagter Feind

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. XI. S. 185 figb. — <sup>2</sup> Werke. X. S. 230.

der Stuarts und ein eifriger Anhänger der hannoverischen Thronfolge, die er in Wort und Schrift vertheibigte. Schon deshalb wurde er von der Aurfürstin Sophie, die sich auch wegen seiner religiösen Ansichten für ihn interessirte, gut aufgenommen und noch günftiger von der Königin Sophie Charlotte, an deren Hof er sich von Hannover begab, nachdem er hier bereits Leibnizens Bekanntschaft gemacht hatte. Sein Aufenthalt am Hofe zu Hannover hatte bei den Hochkirchlichen in England so viel Aufsehen und Aerger erregt, daß er dadurch auch der Kurfürstin, die mit den Stimmungen in England rechnen mußte, verleidet wurde. ist viel davon in ihrem Briefwechsel mit Leibniz die Rede. Als er im Sommer des nächsten Jahres wiederkommen wollte, ließ die Kurfürstin, die auch von seinem Geist und Charatter keine hohe Meinung gefaßt hatte, ihn wiffen, daß sein Besuch in Hannover aus politischen Rück= sichten unterbleiben möge. Er ging nach Berlin, wo die Königin trop allen Gegenvorstellungen, die man ihr machte, es sich nicht nehmen ließ, ihn wie das erste mal gastlich in Lüzenburg zu empfangen und nach ihrem Gefallen mit dem englischen Freidenker zu verkehren. Hier traf er auch die Kurfürstin Sophie. 2 Bon dem Bilde der Königin erfüllt, hat Toland nach der Rückehr seinen Aufenthalt in Hannover und Berlin geschildert und seine "Briefe an Serena" geschrieben, unter welchem Namen Sophie Charlotte gemeint war. Die beiden letzten dieser fünf Briefe richten sich an einen hollandischen Anhänger Spinozas und sind nicht mehr deiftisch gesinnt, sondern nach Tolands eigener, von ihm selbst erfundener Bezeichnung "pantheistisch" und zwar in der material= istischen Fassung, nach welcher die Welt in nichts anderem besteht, als in einem unaufhörlichen Stoffwechsel.2

Während seines zweiten Ausenthaltes in Berlin hatte ihm die Königin eine Rolle zugetheilt, die in ihren philosophischen Brieswechsel mit Leibniz eingriff. Toland war der Schüler, Leibniz der Gegner Lockes. Nun gesiel es der Königin, beide Standpunkte gleichsam zu confrontiren. Es handelte sich um die Beantwortung zweier Fragen, die bei ihrer jüngsten Anwesenheit in Hannover gesprächsweise angeregt worden waren: ob in unseren Ideen etwas enthalten sei, das nicht von den Sinnen herrühre, und ob es in den Körpern etwas Immaterielles

Werke. Bb. VIII. S. 356—359. — Leibniz schreibt der Königin den 25. April 1704: "Ein Engländer sagt mir, daß Toland Briefe gegen die Lehre Spinozas veröffentliche. Der junge Mann hat einen oder zwei mitgebracht, denen andere folgen sollen." Werke. X. S. 229.

gebe? Es handelte sich mit anderen Worten um das Verhältniß zwischen unserer denkenden und sinnlichen Natur, zwischen Geist und Körper, zwischen den immateriellen und materiellen Wesen. Die Frage betraf den Angelpunkt der Philosophie, insbesondere den der neuen Vehre, die von Leibniz ausging. Dieser hatte für die Königin eine Abhandlung geschrieben und ihr in Berlin überreicht, worin seine Ansicht von dem Ursprung der Ideen und der Krast der Körper ausgesprochen war. Die Königin ließ nun von Toland eine Entgegnung, von Leibniz eine Erwiderung aussesen und veranlaßte einen philosophischen Schriftwechsel beider, der durch ihre Hand ging und unmittelbar an sie gerichtet war. Indessen ist hier nicht der Ort, auf diese Controverse näher einzugehen, da wir unserer eigenen Darstellung der leibnizischen Lehre nicht vorgreisen und einzelne Theile derselben außerhalb ihres Zusammenhanges behandeln dürsen.

Bald nachher wurde Leibniz von einer englischen Dame veranlaßt, ihr die Grundzüge seiner Lehre darzuthun und zu erläutern, was in zwei gelungenen und wohlgelaunten Briefen geschah, welche er ber Konigin mittheilte. Lady Masham, die Tochter des Philosophen Cudworth, der vor fünfundzwanzig Jahren sein Buch über das mahre intellectuelle Weltspftem veröffentlicht hatte, die Freundin Lockes, der jeine letten Jahre in ihrem Hause zubrachte, hatte ihm das Werk ihres Baters gesendet und zugleich von ihm selbst Aufschlüsse über feine eigene Lehre gewünscht, von der sie einiges in P. Bayle und im journal des savants gelesen hatte. Es handelte sich namentlich um "die Hppothese der vorherbestimmten Harmonie". Leibniz charakterisirte ihr kurz und treffend die Grundanschauung seiner Lehre und ihre beiden Principien der Einheit und Verschiedenheit, wonach alle Dinge im Grunde ihres Wesens eines (uniform), in den Graden ihrer Perfection dagegen unendlich verschieden seien: eben darin bestehe ihre völlige Uebereinstimmung, welche er präsormirte oder vorher bestimmte Harmonie nenne, wodurch er auch das Verhältniß zwischen Seele und Körper erkläre. Die Lady machte den Einwand, daß diese Ansicht nach seiner eigenen Bezeichnung nur eine Hypothese sei, nur eine mögliche. Leibniz erwiderte: allerdings! aber da die anderen weniger möglich waren, so sei die seinige wahr= scheinlich, und da die anderen, wie die der Wechselwirkung und der Gelegenheitsursachen, sich auf fortwährende Wunder stützten, während

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaselbst X. S. 147—167, S. 167—177, S. 178—188.

die seinige auf einer natürlichen Welteinrichtung beruhe, so sei die letztere gewiß und beweisbar. 1

Er schreibt der Königin scherzend, indem er ihr diese Erörterungen mittheilt, daß seine Philosophie, wie das italienische Theater, zwei Sprich= worte zu ihrer Richtschnur habe, denn er sage mit dem Harletin als Kaiser des Mondes: «tout comme chez nous» und mit Tasso: «che per variare natura è bella».

Die Königin hatte für alle philosophischen Ideen und deren Begründung ein sehr unbefangenes, leichtes und feines Berständniß, wo= durch sie auch schnell und sicher die Stelle erkannte, wo die Erklärungen der Philosophen ins Stocken geriethen, und, wie sich Leibniz in einem seiner Briefe einmal über Lucrez ausdrückte, ihr Latein zu Ende ging. Mit einer unwillkürlichen Sympathie und Billigung ergriff sie jede scharfe, auf die Erfahrung und den natürlichen Verstand gestützte Wider= legung angesehener und autorisirter Lehrmeinungen, wie es die Gründe waren, welche Bayle wider die Uebereinstimmung zwischen Glauben und Bernunft, Loce wider Descartes und die Lehre von den angeborenen Ideen ins Feld führte. Aber sie ließ sich nicht verblenden. Je ein= leuchtender ihr diese Gründe erschienen, um so begieriger war sie jetzt, Leibnizens Gegengründe zu hören. Doch vermochte auch er nicht immer ihren ernsten und eifrigen Fragen Genüge zu leisten. Die leichte und spielende Art seiner Belehrung, womit er oft die Schwierigkeiten der Sache mehr verbarg als darlegte und durchdrang, konnte wohl ihren Mißmuth erregen, so daß sie einmal ihrer Freundin schrieb: "Hier ift ein Brief von Leibniz! Ich liebe diesen Mann, aber ich bin ge= neigt, mich darüber zu ärgern, daß er meinen Fähigkeiten mißtraut und Gegenstände, die mich so ernsthaft beschäftigen, so oberflächlich mit mir treibt." Leibniz hatte in seinem Briefe auch von dem Unendlich= kleinen gesprochen. Daran knüpft die Königin die scherzende Bemerkung, indem sie den Größen die Menschen, insbesondere die Geschöpfe des Hoses substituirt: "Wer, meine Theure, ift besser als ich in diesen Wesen bewandert, den unendlich kleinen!" Daß Leibniz die menschlichen Leidenschaften und Affecte, wie Hochmuth und Stolz, als confuse Bor= stellungen nahm und beurtheilte, fand die Königin in einem anderen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leibniz à Mylady Masham, mars 1704. Copie de la seconde réponse à Mylady Masham, le 30 juin 1704. Ebendas. S. 232-237, S. 249-257. — <sup>2</sup> Leibniz à la reine Sophie Charlotte. Hann. le 8 mai 1704. Ebendas. S. 237-245. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 178.

Briefe an die Pöllnit vortrefflich und rief halb schwermüthig aus: "Großer Leibniz! was sagst du darüber für herrliche Wahrheiten! Du gefällst, du überzeugst, aber du besserst nicht."

Wenn es sich aber um die letzten Fragen handelte, um den Ursprung der Welt aus Gott, die Entstehung des Seins aus dem Nichts, der Raumwelt aus der Ideenwelt, reichte die Wißbegierde der Königin viel weiter als die Antworten des Philosophen, welcher, wie Friedrich der Große erzählt, ihr bekennen mußte: "Es ist nicht möglich, Sie zufrieden zu stellen; Sie wollen das Warum des Warum wissen". Sterbend gedachte sie noch dieser Unterredungen und ihrer Fragen: "Ich gehe jetzt, meine Neugierde zu befriedigen über die Urgründe der Dinge, die mir Leibniz nie hat erklären können, über den Raum, das Unendliche, das Sein und das Nichts".

Mit dem Gedanken des Todes war sie vertraut, und er hatte für sie nichts düsteres. "Ich bin darüber ruhig", schrieb sie in einem ihrer anmuthigsten Briefe an Leibniz, "benn ich bin gewiß, daß ich die Zu= kunft weniger zu fürchten brauche als die Gegenwart. Mit meinem Körper bin ich den Leiden unterworfen, wie ich aus Erfahrung weiß, und ich kann mir den künftigen Seelenzustand nicht so traurig vorstellen, wie uns gewisse Leute glauben machen wollen. Auch hat die Angst vor dem Teufel mir noch keine Furcht vor dem Tode eingestößt. Sie wissen längst, was an dieser Vorstellung wahres ift, und wir wollen uns heiter über einen Gegenstand unterreden, welchen nur ein Mann, wie Sie, der die Dinge zu ergründen weiß, nicht ernsthaft nimmt. Genug des Galimatisirens! Was aber nicht zum Galimatisiren gehört, ist meine Hochschätzung Ihrer Verdienste. Beschleunigen Sie Ihre Ankunft aus Barmherzigkeit mit der Pöllnig, die jest Mathematik studirt und den Ropf darüber verlieren wird, wenn Sie ihr nicht zu Hülfe kommen. Was mich betrifft, so begnüge ich mich mit dem Anblick der Figuren und Zahlen, die ich nicht zu lesen verstehe, benn alle diese Dinge sind für mich griechisch. Nur von der Einheit habe ich — Dank Ihrer Sorg= falt — eine kleine Idee." Mutter und Tochter verhielten sich in diesem Punkte gerade entgegengesetzt, denn die Kurfürstin Sophie fand die Vielheit einleuchtender als die Einheit.8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guhrauer: Leibniz, Th. II. S. 248 flgd. — <sup>2</sup> Ebendaselbst II. S. 258. Bgl. oben Cap. VIII. S. 128. — <sup>3</sup> Werke, X. S. 137 (der Brief ist undatirt und stammt aus den ersten Monaten des Jahres 1700). Bgl. oben S. 251.

Die Trauer, welche der frühe und unerwartete Tod der Königin hervorrief, war tief und allgemein. Aber niemand hatte in ihr einen solchen Schatz persönlicher Freundschaft, verständnißvoller Zuneigung, herzlichen Vertrauens verloren, wie Leibniz, der nicht bloß mit der Welt den Verluft einer so seltenen, durch ihre Seelengröße erhabenen Fürstin betrauerte, sondern allen Grund hatte, sich persönlich verlassen und wie verwaist zu fühlen. Die ihn kannten, fühlten es mit ihm. Am Tage nach dem Tode der Königin schrieb er dem Baron Goert: "Alle Welt bekennt, daß unter den Privatpersonen ich zu denen gehöre, die am meisten verlieren. Dies bezeugen mir selbst die fremden Ge= sandten." Sein erster Brief an die Pöllnitz, die bei dem Tode der Königin zugegen war, beginnt mit den Worten: "Ich beurtheile Ihre Gefühle nach ben meinigen. Ich weine nicht, ich beklage mich nicht, ich kann mich selbst nicht finden. Der Verlust der Königin erscheint mir wie ein Traum, aber wenn ich aus meiner Betäubung erwache, finde ich ihn nur zu wahr." "Nicht durch finsteren Gram werden Sie das Andenken einer ber vollkommensten Fürstinnen dieser Welt in Ehren halten; wir werben es können, indem wir ihrem Vorbilde nach= streben, und die vernünftige Welt wird darin mit uns sein." denselben Empfindungen sind die wenigen Zeilen erfüllt, die er den 4. März 1705 dem General von der Schulenburg sendet: "Obgleich meine Vernunft mir sagt, daß alles Jammern umsonst ist, und man das Andenken der Königin ehren soll, statt sie zu beklagen, so führt mir meine Einbildungskraft immer wieder diese Fürstin mit ihren Voll= kommenheiten vor Augen und sagt mir, daß sie uns entrissen sind, und daß ich eine der größten Glückseligkeiten verloren habe, die ich mir nach menschlicher Berechnung für mein ganzes Leben versprechen burfte." 1

Einige Monate später schrieb er (in lateinischer Sprache) dem Theologen Wilhelm Wotton in Cambridge: "Wein gewohnter Brieswechsel mit Ihnen und anderen Freunden hat durch den Tod der Königin von Preußen eine gewaltige Störung erlitten. Sie war mir über alles Hoffen und Erwarten zugethan und wünschte oft meine Gesellschaft; so hatte ich häusig den Genuß, mich mit dieser großen Fürstin zu unterreden, der talentvollsten und leutseligsten, die es jemals gegeben. Gewöhnt an dieses köstliche Glück, wie ich war, habe ich nicht bloß das Gesühl der allgemeinen Trauer getheilt, sondern aus persönlicher Ur-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. X. S. 263, 264, 270.

sache den bittersten Schmerz empfunden. Als sie in Hannover state war ich in Berlin, wo niemand eine so traurige Nachricht erwarte Um so schmerzlicher wurden wir erschüttert. Ich bin einer gefährlich Krantheit nahe gewesen und habe mich kaum erholt. Unglaublich win der Königin sowohl der Besitz höherer Einsichten, als der Drang zu erweitern, und sie berieth mit mir die Wege, wie sie ihre Wegierde immer mehr befriedigen könnte."

In den "Personalien" der Königin, welche Leibniz abzusassellente, schilbert er uns in schlichten, rührenden Worten ihre Gemütlart. Sie hat niemand verächtlich gehalten, niemand hart angelasse auch nicht wohl leiden können, wenn es von andern in ihrer Gegewart geschehen; hingegen in Reden und Bezeigung sich so freundlerwiesen, daß man nicht anders als von Verwunderung entzückt vihr gegangen." "Die junge Prinzessin hat von Jorn wenig, von Ragier nichts gewußt, ist nicht leicht zu erzürnen und doch leicht zu vschnen gewesen, also daß man von ihr gesagt, sie habe der Tauk Art, so ohne Galle und Bitterkeit gesunden werden." "Unwahrhe Falscheit und Verleumdung war ihr schon in der Kindheit zuwich jedermann zu erfreuen und glücklich zu seezen."

Auch in einem Gedicht, welches die Grundgebanken seiner Leh insbesondere der Theodicee enthielt, worüber Leibniz so oft mit sein königlichen Freundin gesprochen hatte, suchte er ihr Andenken zu v herrlichen und sich mit der Vorstellung zu trösten, daß sie in ein höheren Geisterwelt sortlebe, ihres irdischen Daseins eingedenk:

Der Preußen Königin verläßt den Kreis der Erden, Und diese Sonne wird nicht mehr gesehen werden; Des hohen Sinnes Licht, der wahren Tugend Schein, Der Schönheit heller Glanz soll nun erloschen sein. Ein jeder Geist stellt vor den ganzen Bau der Dinge, Als ob die Formung sich in einen Spiegel bringe, Nach jedes Augenpuntt, verdunkelt oder klar. Er ist ein Bild, wie er ein Zweck der Schöpfung war. Soviel Weltbilde nun als Geister sind zu sinden, Die machen Sottes Reich, das seine Sätze binden, Wo Weisheit mit der Macht im höchsten Grade steht, Das giebt ein Regiment, da nichts verloren geht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaselbst X. Der Brief ist vom 10. Juli 1705. — <sup>2</sup> Ebendaselbst S. 273—284.

Die Seelen, die mit Gott in Einung können treten, Die fähig ihr Verstand gemacht ihn anzubeten, Die kleine Götter sind und ordnen was wie er, Die bleiben seines Staats Mitglieder immer mehr.

Was ist die wahre Lieb', als daß man sein Ergößen In des Volltommenheit, so man geliebt, muß setzen? Weil Liebe dann in Gott die stärkste Probe thut, Entsteht die größte Freud' auch aus dem höchsten Gut. 1

Leibnizens Ideen sind im Laufe des 18. Jahrhunderts öfter versissicirt und poetisch behandelt worden. Den ersten Versuch dieser Art, in Ausdruck und Versbildung noch unbeholsen genug, aber charakteristisch für den Zeitpunkt, hat Leibniz selbst in seinem Gedicht auf den Tod der Königin von Preußen gemacht. Wir haben deshalb von den zweiundzwanzig Strophen, woraus dieses dreisach merkwürdige Gedicht besteht, die obigen sünf ausgenommen.

In unseren Tagen sind die Gesetze ber Bererbung erforscht worden, und man hat gefunden, daß die Forterbung großelterlicher Art und mütterlicher Geifteseigenschaften eine besondere Beachtung verdienen. Sophie Charlotte war die Großmutter Friedrichs II. Wenn wir uns vergegenwärtigen, mit welcher leidenschaftlichen Lust sich Friedrich dem Genuß wie der Ausübung der Musik, der Dichtung und Philosophie hingegeben und selbst Zeiten gehabt hat, wo er die Krone und Herrschergröße geringer schätzte als diese Befriedigungen der Phantasie und des Verstandes, so sind wir unwillkürlich an die Geistesart seiner Großmutter erinnert. Sie starb sieben Jahre vor der Geburt dieses Enkels, der ihrer öfter gedacht hat, als einer Fürstin, die mit allen Gaben ber Natur eine vorzügliche Erziehung vereinigt und dem großen Leibniz ihre Freundschaft geschenkt habe. Wenn sie auch nur annähernd das Alter ihrer Mutter erreicht hätte, so würde sie noch seine ersten siegreichen Kriege erlebt und als ein guter Genius, zwischen Sohn und Enkel gestellt, die Jugend Friedrichs beschützt haben.

## 3. Die Rurprinzessin Raroline, Prinzessin von Bales.

Als Leibniz gegen Ende August 1704 nach Lützenburg kam, wo er einige Monate als Gast der Königin verweilte, lernte er hier die junge Prinzessin Karoline von Ansbach kennen, deren Vater Markgraf Christian Ernst von Brandenburg-Ansbach das Jahr vorher im Fekd-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendaj. X. S. 291—295. — <sup>2</sup> Oeuvres de Frédéric le grand. T. XXI. (Corresp. T. VI.) p. 77 (Fr. à Voltaire. Ruppin le 6. juillet 1737).

juge gegen Baiern gefallen war (27. März 1703) und seine siebzehnjährige Tochter unter dem Schutz und der Bormundschaft des Königs
von Preußen zurückgelassen hatte. Sie kam den 29. August 1704 nach
Lützenburg und blieb bis in den December. Bald hatte sich die liebenswürdige und kluge Prinzessin das Herz der Königin, zu der sie voll
Bewunderung emporsah, das Wohlgefallen der Kursürstin Sophie, wie
Leibnizens dienstfertige und belehrende Freundschaft gewonnen. <sup>1</sup>

Der Rurfürft Johann Wilhelm von der Pfalz wünschte für seinen kaiserlichen Neffen, den Erzherzog Karl, der als König von Spanien Karl III. hieß, die Hand der Prinzessin von Ansbach und hatte zu ihrer Bekehrung seinen Beichtvater, den Jesuiten Orban gesendet. Karoline schwankte eine Zeit lang, bis zulett ihr lutherischer Glaube den Sieg davontrug; fie richtete an den Kurfürsten Johann Wilhelm eine ablehnende Danksagung, welche ihr Leibniz aufgesetzt hatte. Herzog Anton Ulrich pries bamals in einem Briefe an den letteren diese Ablehnung als eine lutherische Glaubensthat, die Prinzesfin Karoline scherzte darüber nud sah sich schon in einem neuen Romane Anton Ulrichs als Heroine figuriren.2 Als aber einige Zeit nachher die Hand seiner Enkelin Elisabeth für den König von Spanien begehrt wurde, fand der Herzog diese Heirath weit besser als die lutherische Glaubenstreue und ließ nicht bloß seine Enkelin katholisch werden, sondern wurde es bekanntlich selbst aus lauter Vergnügen über bie schöne Heirath.8

Die Kurfürstin Sophie wünschte die Hand der "lieben Prinzessin von Ansbach" für ihren Enkelsohn Georg August und schried schon den 21. October 1704 an ihre Nichte, die Raugräfin Luise: "Besser werden wir zu Hannover nichts bekommen." Wahrscheinlich hing mit dieser Absicht ihr Ausenthalt in Lügenburg und auch die Ablehnung der österreichischen Heirath von seiten Karolinens zusammen. Da nun Sohn und Enkel den Wunsch der Kurfürstin theilten, und die Prinzessin von Ansbach demselben geneigt war, so kam die hannoverische Heirath zu Stande, Karoline wurde schon im nächsten Jahre Kurprinzessin von Braunschweig-Lüneburg und neun Jahre später nach der Thronbesteigung Georgs I. Prinzessin von Wales.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke. IX. S. 92 flgb. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 108 flgb. S. 113 flgb. **Bgl.** Bb. IX. Einl. S. XXI. S. 107 flgb. — <sup>3</sup> Diese beutsch geschriebenen Briefchen ber Aurfürstin enthalten zugleich eine sehr ergötzliche Schilderung der Bekehrungs- verhandlungen zwischen dem Pater Orban und der Prinzessin Karoline.

Von Anfang an hat Karoline die englische Thronfolge des Hauses Hannover gewünscht und, soviel sie vermochte, die Uebersiedlung ihres Gemahls nach England und seinen Eintritt in das Oberhaus betrieben. Als dann unter Bolinkbroke die Aussichten immer trüber wurden, und das Gewitter sich zuletzt in den Blitzen entlud, welche die Königin Anna nach Hannover schleuderte, schrieb sie den 7. Juni 1714 einen sehr niedergeschlagenen Brief an Leibniz, welcher in der Behandlung der eng= lischen Successionsfrage stets mit ihr einverstanden war und es auch vollkommen billigte, daß die Aurfürstin und der Aurprinz die an sie gerichteten Briefe der Königin Anna nach England senden wollten, um sie der Deffentlichkeit zu überliefern. Einige Worte der Prinzessin in ihrem Briefe an Leibniz find für die trübe und gedrückte Stimmung, welche damals in Hannover herrschte, sehr bezeichnend. "Mein einziger Trost ist der seste Glaube, daß Gott alles zu unserem Besten lenkt, und darin unterstützt mich Ihre Vorrede zur Theodicee. Niemals habe ich einen so heftigen, so unerträglichen Kummer gehabt. für die Gesundheit des Kurprinzen, vielleicht für sein Leben."1 Furcht war umsonft, der Prinz blieb gesund, aber die Kurfürstin Sophie starb am folgenden Tage.

Alle Schwierigkeiten, welche die hannoverische Thronfolge zu bebrohen schienen, waren nach wenigen Wochen durch den Tod der Königin Anna aus dem Wege geräumt. Als Leibniz in den ersten Wochen des September 1714 nach Hannover zurückgekehrt war, konnte er der Prinzessin Karoline noch für kurze Zeit in Herrenhausen Gesellschaft leisten und mit ihr die Theodicee lesen. Vergeblich wünschte er dem neuen Könige von Großbritannien auf dem Fuße zu folgen, vergeblich die Prinzessin, die im November nach England ging, zu begleiten; sie durste ihn nicht mitnehmen, da sie den Unwillen des Königs zu fürchten hatte. Sie that, was sie vermochte, um den König günstig zu stimmen, was aber nicht so weit gelang, daß Leibnizens Wünsche erfüllt wurden. Doch dies hängt mit dem Ungemach und den Kümmernissen seiner letzten Jahre in Hannover zusammen, wovon der nächste Abschnitt handeln soll.

Es gab etwas, das Leibnizens Berufung nach England und seiner Ernennung zum englischen Historiographen, die er leidenschaftlich wünschte, im Wege stand und den König auch bei dem besten Willen,

<sup>1</sup> Bb. XI. S. 417—419, S. 452 flgb., S. 455—457. Bgl. oben S. 257.

den dieser nicht hatte, hindern konnte, darauf einzugehen: dies war Newtons außerordentliches und wohlbegründetes Ansehen in England, der langjährige Streit zwischen Leibniz und ihm, dessen Ansänge schon ein Menschenalter zurücklagen, der sich immer mehr erbittert und zuletzt dahin gesührt hatte, daß die königliche Societät der Wissenschaften in London die Sache untersuchte und im April 1712 wider Leibniz entschied. Die Parteinahme für Newton gegen Leibniz galt in England sür eine Pflicht nationaler Gerechtigkeit, und bei dieser herrschenden Stimmung ließ sich für Leibniz schwer eine angesehene Stellung in England außsindig machen; Georg I. mochte sich mit dem Ruhme schwickeln, zwei Länder zu beherrschen, in deren einem ein Rewton, in dem anderen ein Leibniz sein Unterthan war, aber die gleichzeitige Gegenwart beider in England würde ihm wahrscheinlich weniger zum Ruhme als zu großen Berlegenheiten gereicht haben. 1

Leibniz selbst bagegen war weit entfernt, in bem Antagonismus Newtons gegen ihn ein hinderniß seiner Berufung nach England zu erblicken; vielmehr machte er daraus gerade ein Hauptmotiv zur Begründung seiner Buniche. Er ichrieb der Prinzessin von Bales, bag er die Erfüllung dieser Wünsche für sich als eine persönliche Chrensache, von seiten des Königs als eine nationale Ehrenpflicht gegen Hannover und Deutschland in Anspruch nehme. Das Berdienst einer mathematischen Erfindung, welche man ihm seit dreißig Jahren zuschreibe, sei ihm neuerdings in England unter dem Druck eines der hannoverischen Thronfolge feindseligen Ministeriums streitig gemacht worden, und er dürfe jett vom Könige wohl eine Ehrenrettung und Belohnung erwarten die seinen Werth dem Newtons wenigstens gleichstelle. fassung seines Streites mit Newton, wonach die ihm ungunftige Stimmung und Entscheidung in England als eine politische Berfolgung erschien, die er als Hannoveraner zu erleiden habe, war nicht ganz zu= treffend. Ware sie es gewesen, so hätte Leibniz die Gleichstellung seiner Verdienste mit denen Newtons durch ein Gleichgewicht seiner Stellung und Belohnung in England doch nur als Engländer, ber er nicht war, in Anspruch nehmen können.

Die Prinzessin Karoline sah wohl, daß auf diesem Wege nur die leidige Rivalität gefördert werde und nichts für Leibniz zu gewinnen sei; sie wünschte ihm zu nützen, den König günstig zu stimmen, seinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben Cap. VII. S. 107—111. — <sup>2</sup> Leibniz à la princesse de Galles. Hann. le 10 mai 1715. Werte, XI. S. 37 flgb.

Berdiensten Anerkennung, seiner Denkart Freunde in England zu erwerben, auch das Berhältniß zwischen ihm und Newton zu bessern und eine Aussöhnung anzubahnen. Sie war von einer dankbaren und auserichtigen Bewunderung für die Theodicee erfüllt, die sie in ihrem Glauben bestärkt und ihre völlige Beistimmung gewonnen hatte, während die Lehren Lockes und Bayles sie abstießen. Der Bischof von Lincoln, in kurzem Erzbischof von Canterbury und als solcher der erste Geistliche Englands, theilte ihre Bewunderung und fand die Theodicee, je öster er sie las, um so unvergleichlicher. Beide wünschten eisrig, das Werk in englischer Sprache verbreitet zu sehen und zu diesem Zweck eine vorzügliche Uebersetzung zu veranstalten, die nur ein Mann leisten konnte, der sich als theologischer Denker und philosophischer Schriftsteller bewährt hatte. <sup>1</sup>

Als der einzige, dazu berufene Mann erschien Samuel Clarke, der Vertheidiger der natürlichen Religion und der Uebereinstimmung der Vernunft und des Glaubens, seit 1709 Vorstand der Hofpsarre von St. James; er war zugleich ein vertrauter Freund Newtons, ein eifriger Anhänger seiner Lehre und der Uebersetzer seiner Optik in das Latei= nische (1706). Es schien der Prinzessin von Wales angemessen und wünschenswerth, diese beiden Männer, Leibniz und Clarke, die ja mesentliche Berührungspunkte hatten, einander zu nähern und über ihre Meinungsverschiedenheiten einen philosophischen Schriftwechsel herbei= zuführen, der durch ihre Hande ging, wie einft der Schriftwechsel zwischen Leibnig und Toland durch die der Königin von Preußen. Dieser denkwürdige Ideenaustausch fällt in Leibnizens lettes Lebensjahr (November 1715 bis November 1716). Wenn Clarke das lette Wort behielt, burfte ein solcher Schluß nicht für ein Zeichen des Sieges gelten, denn seine fünfte Replik zu erwidern, wurde Leibniz durch den Tod ver= hindert. 2

Er hatte die Verhandlungen mit einer kleinen Schrift eingeleitet, worin er die englische Zeitphilosophie in ihren beiden Hauptvertretern, Locke und Newton, angriff und ihnen den Vorwurf machte, daß sie die Grundlehren der natürlichen Religion zerstörten: jener durch seine sensualistische Erkenntnißlehre und die Ansichten von der Seele, dieser durch seine mathematische Naturphilosophie und die Ansichten von Gott.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La princesse de Galles à Leibniz, St. James le 26 novembre 1715, le 10 janvier 1716. Werke. XI. S. 52 flgb., S. 71 flgb. — <sup>2</sup> R. Zimmermann: Samuel Clarkes Leben und Lehre (Wien 1870). Cap. II. VI.

Nach Locke sei die Seele "vielleicht materiell", nach Newton sei der Raum "gleichsam das Sensorium Gottes", welches sich zu Gott verhalte, wie das Gehirn zur Seele. Wie diese im Gehirn die Bilder der Dinge wahrnehme, so Gott im Raume die Dinge selbst. Aus Lockes Lehre solge die Körperlichkeit der Seele, aus Newtons Lehre die Gottes: aus beiden eine materialistisch gesinnte oder gerichtete Philosophie, welche die Grundbegriffe der natürlichen Religion von dem Wesen der Seele und der Gottheit untergrabe.

Da nun Clarke die Ansichten Lockes über die Scele ebenfalls ver= warf und für Jrrthümer erklarte, dagegen Newtons Grundsate durch= gängig festhielt und wider Leibniz und deffen Auffassung und Folge= rungen vertheidigte, jo wurden Newtons Lehren von Gott und Welt, von Raum und Zeit, von der Materie und dem Leeren die eigentlichen Themata der streitigen Fragen. Leibniz hatte besonders diejenigen Punkte ins Auge gefaßt, welche seiner Theodicee zuwiderliefen, deren Lehre theologische Autoritäten in England und die Meinung der Prin= zessin selbst für sich hatte; sie erwähnte das Buch fast nie ohne das Beiwort «incomparable». Nach Leibniz bestand die Weltordnung in einer vorherbestimmten Harmonie, d. h. einer gesetzmäßigen Einrichtung, welche die Eingriffe und Einmischungen Gottes in den Naturlauf der Dinge unnöthig machte und barum von sich ausschloß, während nach Newton Gott zur Welt sich verhalten sollte, wie der Uhrmacher zu seinem Werke, bas er von Zeit zu Zeit aufziehen, reinigen, ausbeffern Nach Leibniz waren Raum und Zeit Ordnungen ober Berhält= nisse der Dinge, woraus von selbst folgte, daß fie nie unerfüllt ober leer sein konnten; nach Newton dagegen sollten Raum und Zeit reale, für sich bestehende Wesenheiten sein, die den Charakter der ursprünglichen unermeßlichen Leere hatten und durch die Körper nur zum kleinsten Theile ausgefüllt wurden. Mit der Leere beftritt Leibniz auch das Grundgesetz der mechanischen Weltordnung, welches Newton entdeckt hatte: die wechselseitige Anziehung der Körper, die allgemeine Attraction, die ja den leeren Raum zu ihrer Voraussetzung hatte.

Hier genügt diese kurze Charakteristik der Streitpunkte, da die nahere Begründung der Ansichten unseres Philosophen in die Darstellung seiner Lehre gehört. Ein versöhnlicher Abschluß der Verhandlungen zwischen Leibniz und Clarke oder gar eine Einigung, wie die Prinzessin sie gewünscht hatte, war nicht zu erwarten; vielmehr läßt sich in ihrem Schristwechsel ein zunehmender Grad polemischer Erregung und Vitter=

keit wahrnehmen. Newton stand hinter Clarke und kannte seine Entzegnungen, die wohl kein Wort enthielten, das nicht der Meister gebilligt hatte. Leibniz wußte, daß er unter den Augen der Prinzessin von Wales mit Newton kampste, dem größten, gefährlichsten und stolzesten seiner Gegner, und nun wurden auch seine Erwiderungen leidenschaftlicher gestimmt, so daß er über die Lehre von der absoluten Realität des Raums und der Zeit und vom Leeren zu wiederholten malen ausries: "lauter Idole im baconischen Sinne des Wortes, lauter Chimaren, nichts als oberstächliche Einbildungen!"

Selbst in die Zuschriften, womit er der Prinzessin seine Erwider= ungen überreichte, mischte sich zulett ber Ton einer eifersüchtigen und schmerzlichen Erregung, als ob sie nichts mehr von ihm und seiner Sache missen wolle, da sie offen ihre Bewunderung für Newton, den sie bei sich empfing, ihre Freude über seine Farbenexperimente ausge= sprochen und gelegentlich bemerkt hatte, daß sie fast für die Annahme des Leeren gewonnen worden sei. Die gute Prinzessin mußte gestehen, daß es unmöglich sei, auf dem Wege der Annäherung ihrer Ansichten eine Aussöhnung zwischen Newton und Leibniz herbeizuführen. den eigentlichen Fragen selbst war sie viel zu wenig vertraut, um die Erbitterungen, welche der Prioritäts= und Plagiatsstreit auf beiden Seiten mit sich gebracht hatte, richtig schätzen und die Weite des wissenschaftlichen Abstandes zwischen den Grundanschauungen beider Männer ermessen zu können. Um Ende meinte sie, daß große Gelehrte sich zu ihren Ansichten verhielten, wie Frauen zu ihren Liebhabern: sie werden bose, wenn man sie nothigen will, dieselben aufzugeben. Sie machte zu dem verlorenen Spiele eine scherzende Miene und schrieb an Leibnig: "Ich sehe mit wirklicher Niedergeschlagenheit, daß Männer von einer solchen wissenschaftlichen Größe, wie Sie und Newton, sich nicht versöhnen laffen. Die Welt würde unendlich viel gewinnen, wenn man es vermöchte, aber die großen Männer gleichen barin den Frauen, die auch heftig erzürnt werden, wenn sie ihre Liebhaber aufgeben sollen. So placire ich Sie, meine Herren, mit Ihrem Meinungsftreit!" Sie nahm die Gegenstände des Streites, da sie ihr Gewicht nicht empfand, sehr leicht und redete mit sanftem Dilettantismus zur Bersöhnung. es möglich," schrieb sie in ihrem nächsten Brief, "daß ein Mann von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werte. XI. Troisième écrit de Leibniz ou réponse à la seconde réplique de Clarke (le 25 février 1716). Nr. 2. — Quatrième écrit de Leibniz etc. Nr. 14. Werte. XI. S. 79. S. 106.

Ihrer missenschaftlichen Bedeutung und hobe nich durch solche Dinge aus der Rube bringen läßt? Wenn Sie ober der Ritter Rewton nun auch dieselbe Ernndung zu gleicher Zeit oder der eine früher, der andere später gemacht haben, massen Sie nich denn deshalb gegenseitig zerreißen? Sie nind beide die größten Männer unserer Zeit: lassen Sie Ihre ernnhasten Streitigkeiten sallen, beweisen Sie uns das Bolle, der Ritter und Clarke mögen uns das Leere deweisen. Wir, die Gräsin Büdeburg, die Pöllnist und ich, wollen Ihrem Streite beiwohnen und im Orginal vorstellen, mas unsere Nachbaren durch Molière nur in der Copie kennen."

Vielleicht rechnete die Prinzeinn noch auf den beneren Erfolg einer persönlichen Annäherung: nie homte, daß Leibniz den König, der im Juli 1716 nach Teutichland ging, um seine kurfürftlichen Lande zu besiuchen, in Promont seine Gesundheit herzustellen und in der Göhrde nach alter Gewohnheit zu jugen, auf seiner Rücksehr nach England begleiten werde. Auch diese Homnung blieb unerfüllt. Der König dachte nicht daran, Leibniz mit sich zu nehmen. Den 29. Cetober schickte ihm Karoline noch die fünste Schrift Clarkes, die unerwidert blieb, denn vierzehn Tage nach ihrem Empfange starb Leibniz.

### 4. Glifabeth Charlotte, Bergogin ton Erleans.

In seinem Brieswechsel mit der Aursürstin Sophie wie mit der Prinzessin Karoline wird öster von Madame geredet, worunter stets die Schwägerin Ludwigs XIV., die Gemahlin seines Bruders, Philipps I. Berzogs von Orleans zu verstehen ist: Elisabeth Charlotte, die Richte

Die Frinzessin meint die semmes savantes. Bgl. ihre Briefe vom 24. April, 15. Mai und 26. Juni 1716. Berke. XI. E. 91. 93 und 115. — \* Brief vom 26. September 1716. XI. E. 197. — \* Tie Correspondenz zwischen "Leibniz und Karoline, geb. Prinzessin von Ansbach, verm. Kurprinzessin von Braunschweig-Lüneburg, von Ende 1714 zugleich Prinzessin von Bales" hat O. Klopp im elsten und letzten Bande seiner Gesammtausgabe veröffentlicht Hannover 1884). Der Band enthält 70 Schriftstude, von denen 32 Briefe die eigentliche Correspondenz ausmachen, zur Hälfte von Leibniz, zur Hälfte von der Prinzessin geschrieben; sie stammen aus den Jahren 1706—1716. Zehn weitere Briefe aus den Jahren 1704 dis 1714 von denen Leibniz sechs geschrieben hat sinden sich im neunten Bande der Klopp'schen Ausgabe. Es ist wirklich nicht einzusehen, warum ein Theil der Briefe zwischen Leibniz und der Prinzessin Karoline eher zu der Correspondenz zwischen Leibniz und der Kurfürstin Sophie gerechnet worden ist, als zu der zwischen Leibniz und der Prinzessin Karoline, da doch ein Band für sich diesen Specialittel führt!

der Aurfürstin Sophie, die Cousine der Königin Sophie Charlotte, die Tante der Prinzessin Karoline als der Gemahlin des Enkels der Aurfürstin. Unter dem Namen "Lise Lotte" ift diese Tochter des vor= trefflichen Karl Ludwig von der Pfalz nicht bloß in der Geschichte ihres Heimathlandes, sondern in allen deutschen Kreisen, wo historische und vaterlandische Erinnerungen gepflegt werden, in volksthümlichster Weise bekannt und beliebt. Ihre Abstammung hat dem Könige Lud= wig XIV. zum Vorwande des sogenannten Orléans'schen Krieges ge= bient, eines der schrecklichsten, der unsere Länder eingeäschert hat. selbst hatte diesen Krieg nicht verschuldet, sondern verwünscht und bejammert. Als sie neunzehnjährig Glauben und Heimath aufgab und die französische Heirath schloß (1671), um ihrem Vater und Vaterlande zu nüten, war sie "ein politisches Opferlamm" und wußte auch, daß sie es war. Ueber fünfzig Jahre hatte sie am französischen Hofe gelebt und ihre Beimath nicht wiedergesehen, ohne ihrer angeborenen deutschen, pfälzischen und fürstlichen Art in Gesinnung und Glaube, Sitte und Sprache abtrünnig zu werden. Ihre sittenlosen Umgebungen hat sie ver= achtet und durch ihre weiblichen Tugenden, ihre häusliche Beschränkung und ihre unnahbar fürstliche Haltung sich fernzuhalten gewußt. war, wie Saint=Simon sie schildert, grundbeutsch in allen ihren Sitten und aufrichtig (fort allemande dans toutes ses moeurs et franche), wie denn auch ihr Briefwechsel mit Leibniz deutsch geführt wurde, wäh= rend dieser mit den anderen Fürstinnen nur französisch correspondirte. Selbst dem Könige hat sie ein Gefühl von Hochachtung und Zuneigung eingeflößt. Sie ift die Stammmutter zweier Fürstengeschlechter geworden: der d'Orléans und der Habsburg-Lothringer. Ihre Urenkelin war die Kaiserin Maria Theresia, ihr Sohn seit dem Todestage Ludwigs XIV. (1. September 1715) bis zu der Mündigkeit seines Nachfolgers der Regent Frankreichs.

Mit ihren beutschen Berwandten, namentlich ihren Geschwistern aus der morganatischen She des Baters (Raugräfin Degenseld), vor allem aber mit ihrer Tante Sophie von Hannover blieb sie im regsten brieflichen Berkehr; die Correspondenz beider füllt zweiundzwanzig Folianten. Die Prinzessin von Wales schrieb ihr alle Posttage die aussährlichsten Briefe, oft von acht bis neun Bogen. Nichts in der Welt ging ihr über «ma tante», die einst in den Tagen ihrer verlassenen Kindheit ihre Mutter und ihr Vorbild geworden war, und für welche sie lebenslänglich die zärtlichste Verehrung und Liebe bewahrt hat. Nach

dem Tode der Kurfürstin schrieb sie der Raugräfin Luise: "Was ich seitdem alle Tage leide, ist nicht auszusprechen. Es ist wohl das größte Unglück, so mir in dieser Welt hätte begegnen können. In dieser Welt ist Ihrer Liebden selig nichts zu vergleichen. Ich kann mich von diesem Unglück nicht wieder erholen. Ma tante war mein einziger Trost in allen Widerwärtigkeiten hier, sie machte mir mit ihren lustigen Briesen alles leicht, sie hat mir badurch bisher das Leben erhalten."

Sie wußte, wie sehr die Aurfürstin unseren Leibniz geschätt hatte, und dies war für sie genug, ihn zu ehren. Sie kannte auch seine Denkart aus Briesen, welche Sophie ihr mitgetheilt hatte. "Aus allem, was ich vom Herrn Leibniz höre und sehe", schrieb sie der Aurfürstin (30. Juli 1705), "muß er gar großen Verstand haben und dadurch angenehm sein. Es ist rar, daß gelehrte Leute sauber sein und nicht stinken und raillerie verstehen."

Ihr früherer erster Almosenier, der Abbé St. Pierre, trug sich mit bem Plane eines ewigen Weltfriedens, ber auf einer neuen Staaten= ordnung Europas und einem barauf gegründeten Amphikthonengericht beruhen sollte. Darüber correspondirte er mit Leibniz und verfaßte ein Werf unter dem Titel: «Projet de la paix universelle», welches zu Utrecht in drei Banden erschien (1713). Die Briefe zwischen ihm und Leibniz ließ die Herzogin von Orleans durch ihre Hand gehen, um sie richtig zu besorgen, nicht um sich mit ihrem Inhalte zu beschäftigen. "Solche Texte find meinem schwachen Hirn zu hoch." Sie wußte recht gut, daß der Plan des Abbe eine Chimare sei. "Man hat ihn schon mit ausgelacht", schrieb sie ben 28. Juni 1711 an ihre Tante. Als sie hörte, daß Leibniz nach England reisen wolle, ließ sie ihm durch den Abbe schreiben (9. Juli 1715,) daß sein Besuch ihr Freude machen würde, zwar werde sie ihn nicht sehen können, ohne bei dem Gedanken an die selige Kurfürstin zu weinen, aber sie möchte doch über sie sehr gern mit ihm reden."

Nach dem Tode Ludwigs XIV. schrieb Leibniz zum ersten mal an die Herzogin, um ihr seine Condolenz und zu der Regentschaft ihres Sohnes seine Slückwünsche darzubringen. Die kurze, aber intersessante Correspondenz, die nur aus els Briesen besteht, von denen Leibniz die größere Hälste geschrieben hat, reicht bis zum 5. November 1716, von welchem Tage die letzten Zeilen der Herzogin datirt sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agl. oben Cap. XIV. S. 252. — <sup>2</sup> Briefwechsel zwischen Leibniz und ber Herzogin Elisabeth Charlotte von Orléans, herausg. von Ed. Bobemann. Zeitschrift bes historischen Vereins für Niedersachsen. Jahrg. 1884. S. 1—66.

Es waren nicht philosophische und wissenschaftliche Dinge, die hier zur Sprache kamen, denn Elisabeth Charlotte wollte die «femmes savantes» nur belachen, aber selbst weder eine sein noch spielen. "Man kann nicht ungelehrter noch ingnoranter sein als ich bin, ob ich zwar täglich in mir selber suche mein Gemüth zu beruhigen." Auch die Erörterungen politischer Angelegenheiten und Fragen wieß sie zurück. "Jagdsachen verstehe ich besser als die Politik, denn es ist lang mein Handwerk gewesen."

Offenbar hatte Leibniz, als er nach bem Tode Ludwigs XIV. sich der Herzogin, der Mutter des Regenten, näherte, gewisse Absichten und Wünsche, die in den Zusammenhang seiner politischen und wissenschaftslichen Pläne paßten. Jetzt sei die Zeit des goldenen Friedens gekommen, dessen Erhaltung von dem Einverständniß zwischen dem deutschen Reiche, Frankreich und Großbritannien abhänge; er besitze das Vertrauen des Kaisers wie des Königs von England und sei, wie er der Herzogin zu erkennen gab, zu diplomatischen Aufträgen im Interesse des Friedens gern bereit. "Wenn ich noch so glücklich sein könnte, ein Zeuge von Dero und Dero Herrn Sohnes R. Hoheit Vergnügung zu sein und zwischen Dero und denen obgedachten Monarchen angenehme Botschaften auszurichten, würde ich darnach des Simeons Lied anstimmen."

Eine zweite Absicht galt den Wissenschaften, die der König aus Chrliebe gefördert habe, der Regent dagegen aus eigenem Verständniß und deshalb um so erfolgreicher zu fördern vermöge. Auch dafür ftellte Leibniz seine Dienste zur Berfügung. Die Herzogin rieth ihm, sich mit seinen Plänen und Rathschlägen an ihren Sohn selbst zu wenden, der ihn sehr wohl kenne und schätze, da sein Ruhm in Frankreich bereits hoch gestiegen sei. Daß aber ihr Sohn, obwohl er gelehrter sei als der König, der es gar nicht gewesen, Größeres als dieser für die Wissenschaften leiften werde, bezweifelte die kluge Frau und gab unserem Philosophen eine sehr ergötliche, echt pfälzische Antwort: "Ich fürchte auch, es wird meinem Sohn gehen, ohne Vergleichung, wie es mit den großen Fässern zu Heidelberg gangen: alle Kurfürsten, so nicht ge= trunken, haben sie gebauet, und die, so viel getrunken, haben keine gemacht. Der König war nicht gelehrt, hat doch alle Studien und Gelehrten floriren machen; mein Sohn aber, ob er zwar nicht ignorant ift, auch die Gelehrten liebt, wird Ihnen, wie ich fürchte, nicht favo=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 28, S. 53. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 19.

rabel sein können, weil alles in so großer Unordnung hier ift." Leibnig mußte über den treffenden Einfall lachen und schrieb der Herzogin, er bedaure nur, daß die Kurfürstin diese geiftreiche Bergleichung nicht mehr lesen könne. Elijabeth Charlotte wies das Lob zurud. "Ich muß es gemacht haben, wie Monfieur Jourdain in der Romodie (der sehr verwundert war, Prosa gesprochen zu haben, ohne es zu wissen), benn ich erinnere mich nicht etwas geschrieben zu haben, so bes gering= sten Lobes würdig ist, oder ich müßte selber nicht wiffen, was darin zu Was ich vom großen Faß gesagt, ist ein heidelbergischer loben war. Einfall.1" Leider mußte die Herzogin trot aller mutterlichen Liebe be= fürchten, daß nicht bloß der Staat, sondern auch der Regent in Un= ordnung war, und sie schrieb darüber in ihrer aufrichtigen und drolligen Art an Leibnig: "Wenn er sein délassement d'esprit in Künsten suchen wollte und lieber der Gelehrten Mäntel als der Damen Nachtrode sehen wollte, glaube ich, daß alles besser gehen sollte.2

In einem dritten Punkte, welchen Leibniz hervorhob und ber Fürsorge der Herzogin empfahl, bedurfte es keiner Worte, um Elisabeth Charlotte zu rühren. Er bat für die französischen Protestanten, die um ihres Glaubens willen zu den Galeren verdammt waren. Wir wiffen aus anderen gleichzeitigen Briefen der Herzogin, daß sie voller Mitge= fühl und Eiser bestrebt war, jenen Unglücklichen zu helsen, noch ehe Leibniz seine Bitte aussprach. Auch fand sie bei ihrem Sohne williges Gehör, der aber selbst mit großen Schwierigkeiten zu kampfen hatte. Es heißt, daß es ihrem Eifer gelungen sei, achtundsechzig Protestanten von den Galeren zu befreien. In Sachen des Glaubens bachte fie wie ihr Vater und ihre Tante Sophie. Die Gesinnung und Ausübung der christlichen Liebe galt ihr für die mahre Religion, die Ceremonien bagegen, der Cultus und die bogmatischen Bekenntnisse hielt sie für unwesentliche Dinge ober Schein. "So lange ich hier sehe, baß die Devoten zornig, ehrgeizig und habsüchtig sind, werde ich fie vor lauter Heuchler und Hypokriten halten und kann nicht glauben, daß fie Gott angenehmer sein mögen, als ich, die nicht jo viel betet, aber meinen Nächsten kein Unrecht thue." So schrieb sie den 22. Dezember 1692 ihrer Tante, nachdem diese ihr eine Antwort von Leibniz in seinen damaligen Verhandlungen mit Pellisson mitgetheilt hatte.

¹ Ebendas. S. 21—23, S. 27 sigb. — ² Ebendas. S. 41.

# II. Leibnizens lette Jahre in Sannover.

#### 1. Georg I. und Bernftorff.

Wenn in dem Leben unseres Leibniz die fünf ersten Jahre seiner Stellung in Berlin, so lange Sophie Charlotte lebte, die glücklichsten gewesen sind, so sollten die beiden letzten Jahre in Hannover nach dem Tode der Aurfürstin und seiner Rücksehr von Wien die traurigsten sein. Abgesehen von der Prinzessin Karoline, die nach wenigen Wochen Hannover für immer verließ, gab es niemand in seiner Nähe, der seine Geistesgröße zu schätzen wußte und ihm wohlgesinnt war, am wenigsten die Personen, von denen er abhing. Leider war es Georg I. selbst, der jetzt, wo Leibniz die mächtige Freundin und Fürsprecherin verloren hatte, seine längst genährte Unzufriedenheit ihn mit aller Härte fühlen und eine Behandlung erfahren ließ, welche des Königs, von dem sie ausging, noch unwürdiger war, als des Mannes, der sie erlitt.

Es fehlte diesem Fürften von Natur die Fähigkeit, sich eines Geistes, wie Leibniz war, zu erfreuen; er wußte wohl, daß sein Ruhm und seine Dienste ihm zum Vortheil gereichten, und wünschte beide zu nützen, aber er hatte dafür keine sympathische Anerkennung, wie sie selbst sein Vater im gewissen Sinne, seine Mutter in vollstem Maße und auch Anton Mrich in seiner Art gehabt hatte. König Georg kannte zwischen sich und Leibniz kein anderes Berhältniß, als daß er der Herr, dieser der Diener und Hofgelehrte war: "unser geheimer Justizrath und Historiograph", der die Geschichte des Hauses Braun= schweig zu schreiben seit vielen Jahren beauftragt und zu diesem Zwecke auf weite, langwierige und kostspielige Reisen gegangen war; er hatte nach seiner Rückehr versprochen, binnen wenigen Jahren das Werk auszuführen, und nun waren über zwanzig Jahre vergangen, und noch hatte niemand etwas davon gesehen. Es war und blieb "das unsicht= bare Buch". Inzwischen hatte Leibniz noch die Stellung in Berlin übernommen, woraus Jahre hindurch langwierige Abwesenheiten von Hannover gefolgt waren, er hatte öfter Reisen ohne Urlaub gemacht, wie im Dezember 1708 und 1712 nach Wien, er war von der letten Reise noch nicht zurückgekehrt, als der König im September 1714 nach England ging; er hatte sich vom Kaiser zum Reichshofrath ernennen lassen und ware am liebsten ganz in Wien geblieben; nach seiner end= lichen Rückfehr reiste er noch im Spätherbst 1714 nach Sachsen, ohne die Bitte um Urlaub, ohne ein Wort der Anzeige, und während er vom Könige die Pension und den Titel eines englischen Historiographen zu erhalten wünschte, stand er in Hannover fortwährend auf dem Sprunge nach Wien.

Man kann es dem Könige nicht verdenken, wenn er in allen biesen Beziehungen mit Leibniz unzufrieden war und sein Berhalten tabelnswerth fand, auch wenn er nicht bloß seinen hannoverischen Diener und Hofgelehrten in ihm gesehen hatte. Er glaubte nicht mehr, daß dieser sein Versprechen erfüllen und das Geschichtswerk ausführen werbe, er hielt ihn für unzuverlässig, seine Bersprechungen für leer, seine Bersicherungen für falsch und war von Mißtrauen gegen Leibniz erfüllt, bem es mehr um Pensionen und Einfluß, als um Diensttreue und Pflicht= erfüllung zu thun sei. Während Leibniz trot ben nachdrucklichsten Mahnungen zur Rückehr seinen letzten Aufenthalt in Wien von Monat zu Monat verlängerte, hatte Georg Ludwig eines Tages gesagt: "Er wird nicht eher wiederkommen, als bis ich König geworden bin." Leibniz erfuhr dieses aus dem Munde der Prinzessin Karoline und bemertte, als er ihrem Gemahl seine Rückehr meldete: "Hoffentlich hat Seine Majestät es lachend gesagt." Aber das Wort hatte doch einen zu scharfen Stachel, um spaßhaft gemeint zu sein.1

Schon im Juni 1705, nach bem Tobe ber Königin, erließ Kursfürst Georg Ludwig ein Schreiben an Leibniz, worin er ihn an die endliche Aussührung des historischen Werkes dringend mahnte und die Besürchtung aussprach, daß er unverrichteter Sache sterben könne. Dasselbe that gleichzeitig sein Oheim Georg Wilhelm von Celle. Als Leibniz im Herbste 1708 sich Urlaub nach Karlsbad für seine Gesundheit und nach München zu weiteren bibliothekarischen Forschungen für das Geschichtswerk erbat, wurde ihm zwar der Urlaub bewilligt, aber auch zugleich erklärt, daß er die Reise auf eigene Kosten zu machen habe; auch besahl der Kursürst, daß ihm die Regierung den Termin seiner Rücktehr sestiges. Nun unterblieb die Reise nach München. Leibnizschrieb dem Geheimen Rath von Goertz: "Ich din nicht in der Lage des Herzogs de la Feuillade, der dem Ruhme des Königs von Frankereich ein Denkmal auf eigene Kosten errichtet hat."

<sup>1</sup> Leibniz au prince électoral George-Auguste, Hann. le 17 sept. 1714. Werke. XI. S. 10. — Bgl. oben Cap. XIII. S. 231—235. — 2 R. Doebner: Leibnizens Briefwechsel mit dem Minister v. Bernstorss u. s. f. (Hann. 1882). S. 24 flgd., S. 40 flgd. Derselbe: Nachträge zu Leibnizens Briefwechsel u. s. f. (Zeitschrift des historischen Bereins für Niedersachsen, Jahrg. 1884), S. 206—213.

Statt nach München ging er auf eigene Koften und ohne Urlaub nach Wien, wodurch er den Kurfürsten wiederum erzürnte. Vier Jahre später erfolgte jene lette Reise nach Wien und jener lange Aufenthalt daselbst, von dem er ungeachtet aller Besehle, die der Minister von Bernstorff im Auftrage seines Herrn ihm sendete, erft zurückkehrte, nach= dem der Aurfürst von Hannover Rönig von Großbritannien geworden: wir meinen post hoc, nicht propter hoc, wie der Kurfürst vorausge= fagt hatte, der übrigens zur Berlängerung jenes Aufenthaltes das seinige beigetragen, denn er hatte Leibniz im April 1713 beauftragt, für die kaiserliche Anerkennung seiner Erbansprüche auf das Herzog= thum Lauenburg thätig zu sein. Diesen Auftrag hatte Leibniz mit allem Eifer erfüllt. Spater wurde er an der Rückfehr erft durch die in Wien ausgebrochene Epidemie, dann durch seine eigenen gichtischen Zu= stände gehindert. Allerdings war der Hauptgrund, der ihn so lange festhielt, sein Wunsch nach einer Stellung in Wien und seine uns bekannten bortigen Aussichten. Man wußte in Hannover durch den Bericht des Gesandten von Hulbenberg, daß der Kaiser entschlossen sei, Leibniz in seine Dienste zu nehmen, und gesagt habe: "Wir beide find schon ganz bekannt mit einander und gar gute Freunde geworden."2

Um ihn zur Rückehr zu nöthigen und für die, lange Abwesenheit zu strasen, wurde sein Sehalt in Hannover vom Herbst. 1713 bis Ende 1714 sistirt, die Rückzahlung wurde ihm zwar später bewilligt, aber verzögert, und es hat dis in den Juni 1716 gedauert, bevor die Rückstände getilgt waren. Auch mit dem Honorar für die «Scriptores» machte man ihm Schwierigkeiten, es betrug zwei Thaler für den Bogen, und er mußte wiederholt bitten und mahnen, um endlich die Summe von 564 Thalern zu erhalten.

Die eigentlichen Demüthigungen begannen nach seiner Rückschr von Wien. Wir wissen, wie lebhaft er die Berufung nach London und die Ernennung zum englischen Sistoriographen wünschte, auch kennen wir die Gründe dagegen, welche den König hindern mochten, jenen Wunsch zu erfüllen. Aber die Art und Weise, wie Leibniz zurückgewiesen wurde, war über alle maßen rücksichtslos. Der Minister von Bernstorff, das

Lebendas. Nachträge, S. 227—233. — 2 Briefwechsel mit Bernstorff, S. 13, Briefe Bernstorffs an Leibniz vom 30. Jan. und 5. April 1713, vom 30. März 1714, S. 61, 65, 78. — Bgl. oben Cap. XIII. S. 241—249. — 3 Briefwechsel mit Bernstorff, S. 28—31, S. 47—50, S. 51. Die wiederholten Gesuche um Auszahlung sind aus den Jahren 1709 und 1710.

Werkzeug des Königs in seinem Versahren gegen Leibniz, schrieb dem fast siedzigjährigen Manne, der einen Weltruhm verdiente und besaß: "Sie werden gut thun, in Hannover zu bleiben und ihre Arbeiten wieder aufzunehmen. Sie können Seiner Majestät auf keine bessere Art auswarten und Ihre Abwesenheit während der jüngsten Vergangensheit gut machen, als wenn Sie dem Könige, sobald er nach Hannover kommen wird, einen guten Theil des längst erwarteten Werkes überreichen."

Und nun wurde er an dieses Werk wie an eine Galere geschmiedet. Es half nichts, daß er staunenswerthe Früchte seines historischen For= schungsfleißes bereits zu Tage gefördert hatte, wie ben «Codex», die «Mantissa» und die «Scriptores», daß der Plan des Geschichtswerkes selbst weit über den Rahmen einer fürstlichen Hausgeschichte hinausgewachsen und er seit Jahren auch mit der Ausarbeitung beschäftigt war: dies alles hatte in den Augen seiner Dranger kein Gewicht, fie wußten diese Leiftungen nicht zu würdigen, sondern hielten seine Berpflichtung, die Geschichte vom Hause Braunschweig zu schreiben, fest in der Hand und präsentirten ihm diesen Schein, so oft er die hannoverische Ein= sperrung los sein wollte. Denn es war eine formliche Einsperrung, welche König Georg durch einen Erlaß an die hannoverische Regierung vom 30. November 1714 über Leibniz verhängte. Er ließ ihm wegen jener kleinen Reise, die er nach seiner Rückkehr ohne Urlaub gemacht hatte, sein "mißfälliges Befremden" kundgeben und ihm vorhalten, daß er von dem, mas er bereits 1691 feierlich versprochen, noch nichts geleistet habe; nunmehr möge er, "bis selbige Arbeit verfertiget, sich bes Reisens und anderer Abhaltungen entschlagen". Rurzgesagt: er sollte fich nicht von der Stelle rühren und wurde wie ein Anabe wegen lang= wieriger Faulheit getadelt und bestraft. Dies geschah dem großen, durch seine Jahre ehrmürdigen, wegen seiner Geiftesthaten bewunderns= werthen und bewunderten Leibniz, der dem Hause Hannover mit hin= gebender Treue gedient und zu dessen wachsender Größe durch Wort und Schrift auf das eifrigste mitgewirkt hatte. Vierzig Jahre lang! So lohnte einem solchen Manne ein solcher König. Wenn er gut gelaunt war, machte er sich über ihn lustig, wenn er es nicht war, machte er ihn schlecht; wenn er etwas zu rügen fand, ließ er ihn burch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief vom 1. November 1714. Ebenbas. S. 91. (In der Klopp'schen Ausgabe trägt dieser Brief das Datum des 1. Dezember. B. XI. S. 22.) — <sup>2</sup> Briefwechsel mit Bernstorff. S. 93. Bgl. Erlaß des Königs vom 1. Januar 1715, S. 104 sigb.

seine Rathe abkanzeln. Er wußte, daß Leibniz unausgesetzt arbeitete, und sagte zu der Prinzessin Karoline, die ihn für die Erhörung der Wünsche desselben günstig stimmen wollte, mit der Miene des Prüfers: "Er muß mir erst weisen, daß er Historien schreiben kann; ich höre, er ist sleißig."

Der König gab geheimen Einflüsterungen und Berichten Sehör, die von übelgesinnten Personen ausgingen. Auf diesem Wege hatte er ersahren, daß Leibniz viel mit dem Prinzen Eugen correspondire und nächstens nach Wien abreisen werde. Auch darüber ließ er ihm eine ofstzielle Borhaltung machen. Leibniz erklärte die Angabe für salsch, wie sie es auch in dieser Fassung war. Nun ersolgte ein Erlaß des Königs an die Regierung in Hannover, worin wörtlich gesagt wurde: "Weil derselbe (Leibniz) sich nun vermuthlich weiter entschuldigen wird, wie er schon gethan, daß er nicht willens gewesen, nach Wien wiederum zu reisen, so werdet Ihr, ob wir es schon besser wissen, ihm zu verstehen geben, wir wollten ihm gern solches zu gefallen glauben und ließen es uns gar lieb sein." So bezeichnete der König selbst in den Augen seiner Regierung Leibniz als einen Mann, dessen Worte keinen Glauben verdienten: er beurkundete dies durch einen königlichen Erlaß.\*

Leibniz war von der Behandlung, welche ihm der König widersahren ließ, auf das tiefste gekränkt und gab in seiner Antwort auf jenes Rescript, welches einer Einsperrung gleich kam, dieser Empfindung einen würdigen Ausdruck. Nie in seinem Leben habe ihn etwas schwerer und schwerzlicher betrossen; er hätte nie geglaubt, daß seine erste Zuschrift an den König nach dessen Thronbesteigung eine Apologie sein müsse. Nachdem er dem Hause Hannover so viele Jahre mit Eiser und Hinzedung gedient, sehe er alle seine Mühen, Sorgen und Arbeiten unzerkannt und verachtet; er habe den Ursprung des Hauses Braunschweig entdeckt und dessen Genealogie erst wissenschaftlich begründet, er habe große historische Werke ausgesührt und veröffentlicht und müsse sich jetzt sagen lassen, daß er gar nichts geleistet habe. Der Kursürst Ernst August habe seine Verdienste anerkannt und ihm gelegentlich eine solche Beförderung zu Theil werden lassen, daß er leicht hätte Minister werden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La princesse de Galles à Leibniz, St. James, le 13 sept. 1715. Werke XI. S. 46. — <sup>2</sup> Leibniz an Bernstorff, Hannover ben 17. Januar 1712. Erklärung Leibnizens vom 13. Januar. Die Rescripte des Königs an die Regierung vom 31. Januar und 21. Februar 1716. Briefwechsel mit Bernstorff, S. 147—159.

können, wenn er gewollt hätte, aber er habe die Freiheit, wissenschaftlich arbeiten und reisen zu können, vorgezogen, welche man ihm auch gewährt und die zur Erhaltung seiner Gesundheit gedient habe. Rach dieser Erklärung fühlte sich der König doch bewogen, in dem nächsten Erlaß eine etwas einlenkende Sprache zu führen. 1

Das Versahren wider Leibniz war nicht bloß rücksichtslos, sondern grausam. Schon im Jahre 1705, nach jenen beiden an ihn ergangenen Mahnungen zur Beschleunigung des historischen Wertes, klagte er den Ministern, daß durch die sissende Lebensart, durch das viele angestrengte Lesen und Schreiben seine Gesundheit und seine Augen gelitten hätten. Jeht, nachdem er noch zehn Jahre älter geworden, verlangte man, daß er ohne die Erholungen der Reisen und Zerstreuungen in Hannover sissen und sortarbeiten solle, dis das Werk sertig sei. Für diesen Fall hatte ihm der König bei seiner nächsten Anwesenheit in Hannover eine Belohnung in Aussicht gestellt, mit welcher, wie es in den Erlassen hieß, "er wohl vergnüget zu sein Ursache haben sollte".

Wenn "bie Endigung des Werkes", das Wort genau genommen, der Belohnung vorangehen sollte, so war diese, wie der König wußte, an eine unersüllbare Bedingung geknüpft, und es hatte mit ihr gute Wege. Wir dürsen annehmen, daß man mit dem Theile, welchen Leibniz noch zu leisten versprochen hatte, zufrieden sein wollte. Der König selbst hatte den nächsten Besuch seiner deutschen Lande als den Beitpunkt bezeichnet, wo die Belohnung zu hoffen sei. Ueber die Art derselben war nichts angedeutet, doch konnte darunter nur die Ernenzung zum königlichen großbritannischen Historiographen verstanden werzben. Bekanntlich wollte Leibniz seine Annalen von dem Beginne der

<sup>1</sup> Leibniz an ben König Georg I. Hannover, 18. Dezember 1714. Bgl. Refeript bes Königs vom 1. Januar 1715. Briefwechsel mit Bernstorsf, S. 97—100, S. 104. — In bem angeführten Schreiben gebenkt Leibniz einer besonderen Bestörberung, in Folge beren es vielleicht nur von ihm abgehangen hätte, Mitglied bes geheimen Rathes zu werden sil m'a avancé de telle sorte, qu'il ne tenait peutêtre qu'à moi de devenir un membre du conseil privé). Die Gelegenheit, bei welcher die Beförderung geschah, war die Bermählung des Herzogs Rainald von Modena mit Charlotte Felicitas, Tochter des Herzogs Johann Friedrich von Hannover, am 28. November 1695 (s. oben Cap. XII. S. 202). In dieser Bermählung vereinigten sich die Geschlechter der Este und der Welsen, deren gemeinsamen Ursprung Leibniz auf seiner italienischen Reise entdeckt hatte. Bielleicht war die Beförderung, welche ihm bei dieser Gelegenheit wurde, die Ertheilung des Abels.

2 Erlasse vom 31. Januar und 21. Februar 1716. Brieswechsel mit Bernstors.

5. 154 und 159. Bergl. Nachträge dazu Zeitschrift u. s. f. S. 211 sigb.

Regierung Karls des Großen nur noch bis zum Tode Heinrichs II. führen (768—1024). So weit hatte er sich zuletzt das Ziel seiner Arbeit gesteckt und der König war genau davon unterrichtet, wie aus seinem Erlasse vom 21. Februar 1716 erhellt. Von diesen 256 Jahren mochte etwa noch der zehnte Theil fehlen, als im Juli 1716 Georg I. in Hannover eintraf. 1 Leibniz hatte Tag und Nacht gearbeitet, um sein Ziel zu erreichen, und man durfte sein Versprechen als erfüllt be= trachten, wenn man die Gerechtigkeit nicht ganz nach dem Vorbilde Shylocks ausüben wollte. Nun war der König gekommen und mit ihm der Zeitpunkt der verheißenen Belohnung. Am Tage nach seiner Ankunft ließ er Leibniz zu Tisch einladen und hatte die Gnade, zu bemerken, daß er nicht so vergnügt aussehe wie sonst. Leibniz hatte wirklich nicht "Ursache wohl vergnügt zu sein", denn von einer Belohnung war keine Rede. In Phrmont, wo er sich ein paar Wochen der Erholung gönnte, sah Leibniz den König öfter, aber dieser schien die Belohnung vergessen zu haben, obwohl er in seinem Erlaß vom 21. Februar 1716 ausdrücklich erklärt hatte: "Wann er (Leibniz) sein Wort wegen Verfertigung der historischen Arbeit von unserem Hause versprochener maßen hielte, so könnte er versichert sein, daß wir ihn dafür so zu recompensieren unvergessen sein würden, daß er Ursache haben sollte, damit vergnügt zu sein."3 Der König ging von Phrmont nach Herrenhausen, dann nach ber Göhrde, wo er sich ver= gnügte, und man vertröftete Leibnizen auf den Zeitpunkt seiner Rückehr. Als diese erfolgte, war Leibniz todt, und nun brauchte ihn der König nicht mehr zu "recompensieren". Nie ift ein großer Mann von einem Fürsten kleinlicher gemißhandelt worden, als Leibniz von Georg I.

Zwar versichert der jüngste Herausgeber der Werke, daß Leibnizens Berusung nach England in nächster Aussicht stand, daß seine Ernensnung zum Historiographen "eine beschlossene Sache" und der König Georg keineswegs so gleichgültig gegen ihn gesinnt war, wie man gewöhnlich meine. Wenn man aber die Briefe liest, welche O. Klopp als seine Beweisgründe anführt, so steht darin nichts von dem, was er behauptet. Leibniz schreibt der Prinzessin Karoline: "Ich habe die Chre gehabt, mit Seiner Majestät am Tage nach ihrer Ankunft zu Mittag zu essen, der König schien heiter und machte mir den Vorwurf,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. XII. S. 208—211. Bergl. Briefwchsel mit Bernstorff. S. 160. — <sup>2</sup> Leibniz à la princesse de Galles, Hann. le 32 julliet et le 18 août 1716. Werte. XI. S. 130, 131. — <sup>3</sup> Briefwechsel mit Bernstorff, S. 159.

daß ich es etwas weniger schiene als sonft." Diese gleichgültigen Worte können wir nach den Thatsachen, die wir berichtet haben, dem Ronige nicht als ein Zeugniß seines Wohlwollens für Leibniz anrechnen. Minister von Bothmer schreibt von London den 11. August 1716 an Leibnig: "Wegen Ihrer Ernennung zum königlichen hiftoriographen habe ich hier bereits mit dem Könige gesprochen. Ich weiß nicht, ob er sich dessen noch erinnert" u. s. f. Derfelbe schreibt ben 27. October 1716: "Mit großer Freude ersehe ich aus Ihrem Briefe vom 9. d. M., mit welcher Emsigkeit Sie an Ihrem berühmten Werke arbeiten. Gewiß werden die Herren von Bernstorff und von Stanhope alles aufbieten, um Ihnen zur Belohnung und zur Erfüllung Ihrer Buniche bei ber Rücktehr bes Königs von ber Göhrbe die Stelle bes hiefigen Siftoriographen Seiner Majestät zu erwirken" u. f. f. Diese höflichen, in London geschriebenen Worte, die nichts weiter als eine wohlgemeinte Hoffnung ausbrücken, konnen wir unmöglich für einen Beweis halten, baß jene Ernennung eine bereits beschlossene Sache war. Alle Thatsachen sprechen bagegen.1

O. Alopp will uns glauben machen, daß Leibniz, wenn nicht der Tod dazwischen getreten wäre, binnen kurzem zwischen der Uebersiedelung nach England als Historiograph des Königs und einer glänzenden Berufung nach Wien an die Spise der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu wählen gehabt hätte. Wie es sich mit der Uebersiedlung nach England verhalten hat, wissen wir bereits. Für die Berufung nach Wien soll der uns schon bekannte Brief des Heräus vom 18. November 1716 sprechen. Hier aber sindet sich nur die leider zu spät erfolgte Mittheilung an Leibniz, daß demselben seine Pension als Reichsehofrath nicht solle entzogen werde. Von seiner Berufung nach Wien ist keine Rede. Auch wissen wir ja, wie es damit stand.

Es würde dem jüngsten Herausgeber der Werke, wie es scheint, zu besonderer Befriedigung gereicht haben, wenn der in Berlin zulett so übel behandelte und von dort verdrängte Leibniz sür diese Unbilden eine glänzende Entschädigung in London unter dem ersten Könige aus dem Stamme der Welsen oder in Wien unter dem letzten Kaiser aus dem Mannesstamme der Habsburger gefunden hätte. Wir können uns diese Vorstellung nicht aneignen, da sie durch die Thatsachen widerlegt wird:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke (O. Klopp). XI. Einleitung, S. XXXIII, XXXV, XXXVII. Zu vergl. S. 128, 130, 198. — <sup>2</sup> S. oben Cap. XIII. S. 244—249.

fie ift, nach den Erfolgen zu urtheilen, unbegründet und, was Georg I. betrifft, grundfalsch.

#### 2. Johann Georg Edhart.

Der Druck der Berhältnisse, der auf unserem Leibniz lastete, hemmte seine Arbeitslust. Er fühlte sich seiner Freiheit beraubt und von übelzgesinnten Personen umlauert, die seine Tagewerk und seine Correspondenz beobachteten, um hämisch darüber zu berichten. Seine beiden letzen Lebensjahre waren so bestellt, daß er mit Wahrheit hätte sagen können: "Hannover ist ein Gesängniß". Wer konnte es ihm verdenken, wenn er, wie der Gesangene, der nach Freiheit verlangt, wirklich davonzgegangen wäre? Man hatte dem Minister von Bernstorff und damit auch dem Könige hinterbracht, daß er nach Wien wolle; Leibniz erklärte auf die ihm gemachte Vorhaltung die Angabe für unbegründet und sügte ein Wort hinzu, daß seine damalige Lage und Empsindung hell erleuchtet: "Ich betrachte solchen Bericht als eine Versuchung von einem bösen Geist, um mich von meiner guten Arbeit durch Ungeduld abzwendig zu machen."

Dieser böse Geist lebte bicht in seiner Nähe. Es war ein Mann, bem Leibniz Gutes erwiesen und sein Vertrauen geschenkt, ben er zum Sehülsen in seinen historischen Arbeiten gewählt und erhalten hatte, J. G. Echart aus Duingen im Kalenberg'schen, ber ihm schon vor Jahren zur Hand gegangen und später Prosessor in Helmstedt geworden war. Man hatte ihn von seiner dortigen Lehrthätigkeit dispensirt (1711) und zwei Jahre später zu Leibnizens sörmlichen Mitarbeiter gemacht. Kurfürst Georg ernannte ihn (den 25. August 1714) zum Historiographen und ein Jahr später (den 15. März 1715) zum Bibliothekar unter Leibniz, ja er ließ ihm die Fortsührung des Geschichtswerkes vom Jahre 1024 an durch die Regierung übertragen mit der in einem königlichen Erlaß höchst sonderbaren Weisung: "wovon jedoch dem von Leibniz vorher nichts zu sagen sein wird" (21. Februar 1716).<sup>2</sup>

Dieser Echart war als Arbeiter im historischen Fache nicht uns brauchbar, aber ein Charakter der verwerflichsten Art, von ungeordenetem Lebenswandel, ökonomisch zerrüttet, von Gläubigern bedrängt und badurch in jenen Zustand schmählicher Abhängigkeit gerathen, der die Erhaltung anständiger Gesinnungen erschwert, dagegen die niedrigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erklärung Leibnizens vom 13. Januar 1716. Briefwechsel mit Bernstorff, S. 148. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 10 figb., S. 107, S. 160. Bgl. Nachträge S. 235.

ungemein beförbert: er war ein Mann ber niedrigsten Gesinnungs= Handlungsweise, unterwürfig und servil, wenn er um die Gunst Borgesetzen buhlte, hämisch und tückisch hinter ihrem Rücken und einer gewissen Spürkraft sur ihre Schwächen ausgerüstet, um sie günstiger Gelegenheit zu beschädigen. Er würde Leibnizen am lieb aus seiner Stelle verdrängt haben, in die er sich nach bessen Abeiten Lebensähren unseres Leibniz nicht mehr sein Amanuen sondern sein angestellter Mitarbeiter und gewissermaßen sein Coll der untergeordnete und schon deshalb um so gistiger gesinnte; er taggleich sein Spion, von dem der König und Bernstorss geheime richte empfingen, und die Nachwelt leider die ersten öffentlichen Lebenachrichten über Leibniz empfangen sollte.

Daß dieser den Mann nicht durchschaut hat, ist ein Beweis, sehr es ihm an kritischer Menschenkenntniß sehlte. Er hätte gewasein können, da er schon im Jahre 1708, als Echart Prosessor Selmstedt war, sich genöthigt sah, das Verbot und die Consiscat einer von demselben veröffentlichten historischen Schrift zu beantrag Echart hatte seine Vertrauensstellung als Amanuensis gemißbrau und theils Handschriften, welche Leibniz zu eigenem Gebrauche gesamn hatte, theils das unveröffentlichte Geschichtswerk des letzteren sich jene Schrift zu nutz gemacht. Vielleicht daß Echart seitdem auch gewisses Rachegelüst gegen Leibniz nährte, obwohl er im Juni 17 in der unterwürfigsten Weise an ihn nach Wien schrieb, um im Atrage Vernstorss ihn zur Kückehr auszusordern.

Den 17. December 1715 meldete er dem Könige, "wenn Leik nur mäßig arbeiten wolle", könne er die Geschichte des Hauses Ostern gemächlich sertig stellen. Ein Vierteljahr später benachricht er den Minister Vernstorss, daß Leibniz von Vraunschweig zurückgeke sei und wieder zu arbeiten anfange. "Ich treibe ihn mit Macht, Pensum zu vollsühren." Vier Wochen später schreibt er dem Minisdaß Leibniz wenig vorwärts komme. "Mir wird, so wahr ich lebe, seinen Tündeleien angst und bange und sehe davon kein Ende. Allter, der Mißmuth und die Gicht lassen ihn nicht sorksommen." dem Briese vom 13. November 1716 an Bernstorss hat Echart schweisterstück geliesert. Er beschreibt den Zustand eines Todkranken. "H

<sup>1</sup> Leibnizens Promemoria v. 16. Juni 1708. Edhart an Leibniz, 24. J 1714. Ebendaf. S. 38 figb., S. 82 figb.

von Leibniz liegt an Händen und Füßen contract und ist ihm die Sicht in die Schulter gezogen, so dis dato noch nicht geschehen. Er kann jetzt von der Arbeit nicht einmal hören, und wenn ich ihn in dudiis frage, antwortet er, ich möge die Sachen machen, wie ich wolle, ich werde es schon gut machen; er könne sich um nichts mehr in seiner Maladie bekümmern." Man kann nicht erwarten, daß der Anblick dieses geistigen Sonnenunterganges einem Menschen, wie Echart, ein Gesühl der Kührung und Ehrfurcht eingeslößt habe. Aber daß er in diesem Moment den sterbenden Leibniz verhöhnt, beweist einen Grad der Bosheit und Herzensroheit, der alles übersteigt. "Es wird nichts capable sein, ihn hervorzubringen als der Czar oder sonst ein Dutzend großer Herren, so ihm Hossnung zu Pensionen machen; so möchte er bald wieder zu Beinen kommen." Und das durste er wagen dem Minister von Bernstorsf zu schreiben!

Am andern Tage starb Leibniz. Kaum war er todt, so eilte Echart nach der Göhrde, um sich von dem Könige und Bernstorff die erledigten Stellen und Vortheile zu erstehen. In der Bittschrift an den König nennt er den Verstorbenen, dem er sich einst so unterwürfig genähert hatte, nicht mehr nach seiner Würde oder seinem Namen, sons dern nur "den seligen Mann". "Eure Majestät können völlig versichert sein, daß ich in nicht zu langer Zeit daßzenige vollkommen prästiren werde, was man so lange Jahre bei so vielen Unkosten von dem seligen Manne vergeblich erwartet."\* Er durste wagen, das Andenken des eben verschiedenen Leibniz vor dem Könige zu verunglimpsen, weil er wußte, daß es diesem nach dem Munde geredet war.

## 3. Leibnigens Tob und Bestattung.

Unser Philosoph hatte sich fünfzig Jahre hindurch einer guten Gestundheit erfreut, dis in Folge seiner «vita nimis sedentaria» mancherlei körperliche Uebel, namentlich gichtische Leiden entstanden, die ihn während der letzten zwanzig Lebensjahren öfter geplagt haben. Auch sind wir den Klagen darüber zu wiederholten malen begegnet. Das beste und natürlichste Mittel dagegen war Bewegung und Luftveränderung, weshalb er gern und mit guten Ersolgen auf Reisen ging. Von der ärztlichen Kunst hielt er nicht viel. Als ihm sein medicinischer Freund und Berather Behrens in Hildesheim eine schriftliche Abhandlung: «De certitudine et dissicultate artis medicae» zugeschickt hatte, bemerkte er in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefwechsel mit Bernstorff, S. 17—19. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 168–172.

einem seiner (jüngst aufgefundenen Briefe) an den Mathematiker Rudolf Christian Wagner in Helmstedt: "Wollte Gott, die certitudo ware so groß, als die Difficultät!"<sup>1</sup>

Während der beiden letzten Jahre in Hannover war er gezwungen, das weitere Reisen zu unterlassen; daher mußten sich seine Uebel verschlimmern. Je mehr er die Gesundheit zu entbehren ansing, um so höher pries er sie als das höchste aller irdischen Güter. Man pslege zu sagen: «vanitas vanitatum, omnia vanitas!» Wan sollte sagen: «sanitas sanitatum, omnia sanitas!» Das habe er hundertmal gegen seine Freunde geäußert, bevor er gewußt, daß es vor ihm schon Menage gesagt und Balzac habe drucken lassen. So schrieb er etwa ein Jahr vor seinem Tode an die Herzogin von Orléans.

Von Pyrmont, wo er die ersten Augustwochen 1716 zugebracht hatte, war er heiter und scheinbar wohl nach Hannover zurückgekehrt und begann hier ohne Nachkur sogleich wieder angestrengt zu arbeiten, wie es die Dränger verlangten. Mit dem Spatherbste kam die un= günftige Witterung, und es trat eine Zunahme und örtliche Verbreitung der gichtischen Uebel ein, welche auch die Schultern ergriffen und jenen Zustand herbeiführten, den Echart in seinem Schreiben an Bernstorff den 13. November 1716 geschildert hat. Er wollte sich selbst helfen und verschlimmerte die Krankheit noch durch den übermäßigen Gebrauch einer Arznei, auf beren Heilkraft er sich verließ. Ein frember Arzt, welchen Leibniz kannte und rufen ließ, da er sich gerade in Hannover auf= hielt, besuchte ihn und fand seinen Zuftand so gefährlich, daß er selbst nach der Apotheke eilte, um ein Medicament bereiten zu lassen und zu Während seiner Abwesenheit fühlte Leibniz die Annaherung bes Todes, er wollte noch etwas niederschreiben, vermochte aber das Geschriebene nicht mehr zu lesen. Dann legte er sich zu Bett, verhullte feine Augen und starb. Es war am 14. November 1716, Abends gegen zehn 11hr.3

Böllig einsam und verlassen hat er sein eheloses Leben beschlossen. Sein einziger Erbe, dem er an Geld ein Vermögen von vierzehn bis sechzehn tausend Thaler hinterließ, war der Sohn seiner Schwester, ein

<sup>1</sup> Ludwig Stein: Archiv für Gesch. d. Philos. Bd. I. Heft 1. (Berlin, 1887). Die in Halle aufgefundenen Leibniz-Briefe, S. 91. (Brief 35 vom 22. November 1703.) — 2 Briefwechsel zwischen Leibniz und der Herzogin von Orléans. Zeitschrift des historischen Bereins für Niedersachsen (Jahrgang 1884), S. 27, 57. — 3 Guhrauer: Leibniz. Th. II. S. 328 sigd.

sächsischer Magister und Pfarrer Namens Löffler, der das Geld in Empfang nahm, ein wohlgelungenes Bild seines Oheims, welches zur Sinterlassenschaft gehörte, für ein paar Thaler verkaufte und, ohne für die Ruhestätte und das Andenken des Verstorbenen Sorge zu tragen, vergnügt nach Hause zurückehrte, wo seine Frau über den Anblick des mitgebrachten Schaßes dergestalt vor Freude erschrak, daß sie der Schlag rührte.<sup>1</sup>

Obwohl Leibniz den religiösen und kirchlichen Fragen stets das größte Interesse gewidmet und sein lutherisches Glaubensbekenntniß treu bewahrt hatte, wie lockend auch die Vortheile waren, welche ihm der Uebertritt zur katholischen Kirche in Paris, Rom oder Wien verschafft haben würde, so hatte er doch die Cultusreligion in Ansehung des Kirchenbesuchs wie des Abendmahls nur wenig ausgeübt, was ihm von seiten der Geistlichen den Verdacht des Unglaubens zuzog. Da sein Name von den Leuten "Löbeniz" gesprochen und selbst in einem Kirchenbuche so geschrieben wurde, verschrie man seinen Unglauben in der wohlseilen Form eines Wortwizes und nannte ihn "Lövenix" (glaubt nichts).<sup>2</sup>

Bei dem Könige ftand er in Ungunft, bei den Hofleuten in dem Rufe einer gefallenen Größe, bei der Geiftlichkeit im Verdachte des Unglaubens, in der Masse des Volkes war er unbekannt, sein einziger Verwandter ein auswärtiger, undankbarer, lachender Erbe. es, daß niemand sich um seine Bestattung kummerte. Es ist nicht wahr, daß Echart allein, wie derselbe berichtet, diese Sorge auf sich genommen habe. Der Leichnam wurde vorläufig in dem Gewölbe der neuftäbter Kirche beigesetzt und erst vier Wochen nach dem Tode laut der Angabe eines Kirchenbuchs beerdigt (14. December 1716).8 Man weiß nicht, warum es so spät geschah. Man kennt den Ort nicht, wo seine Gebeine ruhen. Eine Stelle in der neuftädter Kirche trägt zwar die Inschrift: «Ossa Leibnitii», aber diese Worte sind aus einer späteren Zeit und beruhen auf einer unsicheren Vermuthung. Von seiten des Hofes, der Geiftlichkeit, der Regierung war, wie es heißt, niemand bei der Bestattung zugegen. Der König, welcher in der Nähe weilte, that nichts, um diesen großen Mann, der seinem Hause vierzig, ihm selbst fast neunzehn Jahre gedient hatte, und den er jetzt nicht mehr zu belohnen brauchte, wenigstens würdig begraben zu lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas. S. 329—331. — <sup>2</sup> Doebner: Briefwechsel mit Bernstorff, S. 20. S. oben Cap. I. S. 17. — <sup>3</sup> Doebner: Briefwechsel mit Bernstorff, S. 20.

Ritter Ker of Kersland, jener unserem Leibniz befreundete Schotte, war an dessen Todestage nach Hannover gekommen und sagt in seinen (zehn Jahre später veröffentlichten) Denkwürdigkeiten: "er wurde eher gleich einem Räuber begraben, als, was er in Wahrheit gewesen war, wie der Ruhm seines Landes".<sup>1</sup>

Als Elisabeth Charlotte seinen Tod ersuhr und daß ihn die Geistelichen als ungläubig verschrieen und mit gehässigem Sifer verfolgt hätten, antwortete sie ihrem Berichterstatter: "Wenn die Leute gelebt haben, wie dieser Mann, kann ich nicht glauben, daß er von Nöthen gehabt hat, Priester bei sich zu haben, denn sie konnten ihn nichts lehren. Er wußte mehr als sie alle. Gewohnheit ist keine Gottessurcht, und das Abendmahl als Gewohnheit hat keinen moralischen Werth, wenn das Herz von edlen Gesinnungen leer ist."

Die königliche Societät der Wissenschaften in Berlin, welche jett das Andenken ihres geistigen Gründers jährlich seiert, hatte damals kein Wort zu seinem Gedächtniß; die königliche Societät der Wissenschaften in London wollte den Gegner Newtons nicht ehren; nur die Akademie der Wissenschaften in Paris brachte in ihrer Sitzung vom 13. November 1717, in welcher Fontenelle seine berühmte Lobrede las, dem Andenken des großen Leibniz die Huldigung der wissenschaftslichen Welt.

III. Leibnizens äußere Erscheinung und Lebensart.

#### 1. Die Schilberungen.

Wir besitzen von Leibniz einige Selbstschilderungen, die aus versichiedenen Zeitpunkten herrühren und den äußeren Charakter seiner Erscheinung betreffen. Man konnte ihm nicht ansehen, daß er «summarum rerum tractor et actor» war. Als er ihm Frühjahre 1672 nach Paris gesendet wurde, schrieb Boineburg einen Empsehlungsbrief an den Minister Pomponne und bat ihn, den Werth des jungen Mannes nicht nach seinem Acußern zu schähen (21. Juni 1672). Leibniz selbst wußte, daß der Eindruck seiner persönlichen Erscheinung wie seiner gesselligen Formen ungünstig und einer Stellung in der großen Welt hinderlich sei: er sprach es offen gegen seinen Freund Lichtenstern aus, als es sich um die Berufung nach Dänemark handelte (Upril 1673). Wie sehr die Welt auch ihn nach dem äußeren Scheine nahm, bewies

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. XIV. S. 260. — <sup>2</sup> S. oben Cap. VI. S. 92 u. 93. Cap. VIII. S. 114 u. 115.

ihm gelegentlich eine kleine ergötzliche Scene, die er mit Humor erlebt und aufgezeichnet hat. Eines Tages trat er in einen Pariser Buch= laden, in welchem eine Beurtheilung des berühmten Werkes von Malc= branche: «Critique de la recherche de la vérité» jungst erschienen Als nun Leibniz dieser Schrift nachfragte, wurde er von dem Buchführer und der im Laden befindlichen Gesellschaft abschätig und spöttisch behandelt. Da er den Inhalt jener Schrift metaphysisch ge= nannt hatte, wurde er gehänselt und von einem der Anwesenden ge= fragt, ob er nicht einmal den Unterschied zwischen Logik und Metaphysik kenne? Alle lachten, Leibniz auch, indem er bei sich stillschweigend be= dachte, "wie lächerlich die Menschen ratiociniren, und wie sie auf nichtigen Externa gehen, so ihnen das Gemüth einnehmen und selbst die Vernunft ersticken". Plöglich erscheint der Verfasser des Buchs, dem wir spater unter den erften Beurtheilern der leibnizischen Lehre wieder begegnen werden: es war Simon Foucher, Kanonikus von Dijon. "Dieser", so erzählt Leibniz weiter, "kannte mich vor längst und machte mir ein großmächtig Compliment, nannte mich einen illustre und sagte einem Athem so viel Dings von meinen Qualitäten, daß Buchführer mit den Beiftehenden Maul und Nasen aufsperrten. hatte man gesehen, was sie mir alle für Complimente schnitten; was ich sagte, war recht und applaudirt, und habe ich niemals noch so sicht= barlich gemerkt, was bei den Menschen die Präoccupation und das An= sehen vermöge." Das Blättchen, auf welchem Leibniz dieses charakte= ristische Geschichtchen mitgetheilt hat, beginnt mit den Worten: «Autoritas personae praevalet rationibus».1

Es war wohl einige zwanzig Jahre später, als Leibniz, etwa fünfzig alt, für einen ärztlichen Freund und Rathgeber (vermuthlich Behrens in Hildesheim) folgende Selbstichilderung niederschrieb, als gelte sie einem dritten: "Sein Temperament ist weder sanguinisch noch cholerisch, weder phlegmatisch noch melancholisch, doch scheint das Cholerische zu überwiegen. Er ist hagerer, mittlerer Statur, hat ein blasses

Bobemann: Die Leibniz-Handschriften der K. öffentl. Bibliothek zu Hannover (Hannover-Leipzig 1895). S. 339. Bgl. Bodemann: Der Briefwechsel des Leibenizu. s. f. (1889). Nr. 278. S. 60. — Dadurch wird der Jrrthum O. Klopps (Bd. III. Anl. S. VIII.) berichtigt, der nicht die Kritik über das Werk von der Erforschung der Wahrheit, sondern dieses selbst für das fragliche Buch gehalten hat und darum statt des Simon Foucher den berühmteren Malebranche in der obigen Scene mitspielen läßt.

Gesicht, sehr oft kalte Sande, Füße, die wie die Finger seiner Sande, nach Verhältniß der übrigen Theile feines Körpers zu lang und zu bunn sind und keine Anlage zum Schweiß." "Seine Stimme ift schwach und mehr fein und hell als stark, auch ist fie biegfam, aber nicht mannichfaltig genug, die Kehlbuchstaben und das R find ihm schwer auszusprechen. Seine Hande sind von unzähligen Linien durchfreuzt." "Schon seit seinem Anabenalter hat er eine sitzende Lebensart geführt und sich wenig Bewegung gemacht. Bon frühester Jugend fing er an, vieles zu lesen und noch mehr nachzudenken; in ben meisten Kenntnissen ist er Autodidakt, begierig, alle Dinge tiefer, als gewöhn= lich zu geschehen pflegt, zu durchdringen und neues zu finden. Sein Hang zu Gesprächen ift nicht so groß, als der zum Nachbenken und einsamen Lesen." "Er brauft zwar leicht auf, aber wie sein Zorn rasch aufsteigt, geht er auch schnell vorüber. Man wird ihn nie weder ausnehmend fröhlich noch traurig sehen. Schmerz und Freude em= pfindet er nur sehr mäßig." "Er ist furchtsam, eine Sache anzufangen, aber kühn, sie durchzuführen. Wegen seines schwachen Gesichtes hat er keine lebhafte Einbildungskraft. Aus Schwäche des Gedächtniffes geht ihm ein geringer gegenwärtiger Verluft näher als ber größte aus ber Bergangenheit. Begabt ift er mit einer vortrefflichen Erfindungs= und Urtheilskraft."1

Wiederum zwanzig Jahre später hat Echart in seinen Aufzeichnungen über Leibniz, welche Fontenelle benutt hat, eine Beschreibung seiner äußeren Erscheinung und Lebensweise gegeben, von der wir die bemerkenswerthen Punkte hervorheben. "Er war mittlerer Statur, hatte einen etwas großen Kopf, in der Jugend schwarzes Haar, kleine und kurzsichtige, aber sehr scharf sehende Augen. Er las deshalb lieber kleine als grobe Schrift und schried selbst einen sehr kleinen Charakter. Er bekam auf dem Ropse frühzeitig eine kahle Platte und hatte mitten auf dem Wirbel ein Gewächs von der Größe eines Taubeneies. Bon Schultern war er breit und ging immer mit dem Ropse gebückt, daß es schien, als hätte er einen hohen Rücken. Von Leibe war er mehr mager als sett; wenn er ging, standen seine Beine krumm und sast in solcher Gestalt, wie Scarron die seinigen beschreibt. Er aß sehr start und trank, wenn er nicht genöthigt wurde, wenig." "Wie er niemals eine eigene Wirthschaft gesührt hat, so war er im Essen nicht wählerisch

<sup>1</sup> Guhrauer: Leibniz Th. II. S. 338—340. Bgl. Werke (Rlopp), Bb. I. Vor-wort XLII—XLIV.

und ließ sich dasselbe aus ben Wirthshäusern auf seine Stube bringen, wie er benn stets ganz allein gegessen und keine gewisse Stunde gehalten, sondern, wie es seine Studien gelitten, die Zeit genommen hat." "Arankheiten hat er nicht sonderlich ausgestanden, außer daß er von Schwindel bisweilen beschwert war. Sein Schlaf war stark und ohne Unterbrechung. Er ging des Nachts erft um ein oder zwei Uhr zu Manchmal schlief er auch nur im Stuhl und um sechs ober sieben Uhr Morgens war er wieder munter. Er studirte in einem hin und kam oft' in einigen Tagen nicht vom Stuhle." "Seine Reisen trat er stets des Sonntags oder Feiertags an und unterwegs machte er seine mathematischen Entwürfe. Man sah ihn allezeit munter und aufgeräumt, und er schien sich über nichts sehr zu betrüben. Er redete mit Soldaten, Hof= und Staatsleuten, Künstlern u. s. f., als wenn er von ihrer Profession gewesen ware, weshalb er auch bei jedermann beliebt war, außer bei benen, die dergleichen nicht verstanden. sprach von jedermann Gutes, kehrte alles zum Besten und schonte auch seine Feinde." "Er las sehr viel und excerpirte alles, machte auch fast über jedes merkwürdige Buch seine Reslexionen auf kleine Zettel; sobald er sie aber geschrieben, legte er sie weg und sah sie nicht wieder, weil sein Gedächtniß unvergleichlich war." Seine Correspondenz war fehr groß und benahm ihm die meifte Zeit. Dazu kam, daß er seine meisten Briefe, wenn sie nur von einiger Bedeutung waren, nicht nur einmal, sondern oft zwei=, bisweilen drei= und mehreremal entwarf und abschrieb, ehe er sie abgehen ließ. Alle vornehme Gelehrte in Europa warteten ihm mit Briefen auf." "Der Eigensinn, daß er sich nicht konnte widersprechen lassen, wenn er auch gleich sah, daß er Unrecht hatte, war sein größter Fehler. Doch folgte er hernach der bessern Ueberzengung." "Das Geld hatte er lieb und war daher fast etwas sordidus; er brauchte es aber nicht zu seiner Bequemlichkeit, sondern ließ sich von Mechanikern und seinen Dienern barum betrügen. Seine Rechenmaschine kostete ihm große Summen, daher er von vieler Ein= nahme verhältnismäßig nicht viel hinterließ."1

#### 2. Die Bildnisse.

Es giebt von Leibniz aus verschiedenen Zeitpunkten Oelbilber, Aupferstiche und Büften, welche, einige Originalgemälde ausgenommen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guhrauer: Leibniz Th. II. S. 334—337. S. 352. Nach Echart hatte er "nur ungefähr 12 000 Thaler seinem unbankbaren Erben hinterlassen".

die Züge des Philosophen nicht aus unmittelbarer Anschauung fortgepflanzt haben. Da sich unter den Malern, Kupferstechern und Bildhauern, die hier zu nennen sind, kein einziger ausgezeichneter Künstler befand, so sehlt uns leider ein vortreffliches lebensvolles Bild, welches den Leibniz-Typus für die Nachwelt ausgeprägt hätte, wie es bei andern großen Männern geschehen.

Zwei Maler werden genannt, die ihn nach dem Leben bargestellt haben: Andreas Scheits, zulett Hofmaler in Hannover, und Auerbach in Wien, dessen Bild, wohl das späteste, aus dem 'Jahre 1714 ftammt. Unter den Rupferftichen hat der von Martin Berningeroth eine hervorragende und gewissermaßen dominirende Geltung gewonnen, so daß wir nach ihm den Leibniz-Typus uns vorzustellen gewohnt find. Er findet sich vor Guhrauers Biographie und Alopps Ausgabe der Werke von Leibniz und stellt den letzteren dar mit der nie fehlenben Allongeperude, in höherem Alter und gefurchten Untliges, wogegen ber Stahlstich vor Erdmanns Ausgabe ber philosophischen Werke uns ben Philosophen in jugenblichen Jahren erscheinen läßt, mit einem glatten Gesicht, aus dem noch keine furchengrabende Bergangenheit redet. Die Titelfupfer in Fellers «Otium Hanoveranum» (1718), in Ludovicis "Hiftorie der leibnizischen Philosophie" (1737), in G. 23. Böhmers "Magazin für das Kirchenrecht" (1787) laffen, wie verschieden und werthlos sie sind, die Abkunft von Berningeroth erkennen, welcher Leibnizens Zeitgenosse mar, wogegen das Titelkupfer vor dem Briefwechsel zwischen Leibniz und Bernoulli (1745) einen jungeren und in den Lineamenten anders gesormten Gesichtsausdruck zeigt. Es ist von dem Franzosen Ficquet gestochen, wie es heißt, nach einem Bilbe von A. Scheits. Leibnig schrieb den 3. December 1711 an Bernoulli: "Dem Maler, der mich jüngst abgebildet hat, ist sein Werk miglungen." Wir dürfen nicht annehmen, daß dieses mißlungene Bild in den Brief= wechsel beider Männer aufgenommen wurde.!

Den 7. September 1711 versprach Leibniz seinem Freunde Johann Fabricius in Helmstedt einen neuen Stich seines Bildes. "Wenn der Kupserstich gelingt, den die Königin von Preußen hat ansertigen lassen, so werde ich Dir zwei Exemplare senden." Vier Monate später schickt er ihm das Vild durch Echart. Es war ein Abdruck von Berningeroths Werk. Der Stich war aus dem Jahre 1711, nicht das Originalbild, weshalb man nicht wohl sagen kann, daß er Leibnizen darsstellt, wie er im Jahre 1711 aussah. In demselben Jahre gelang

der Kupferstich in Berlin und mißglückte einem Maler in Hannover der Versuch eines neuen Porträts. Wann aber und von wem ist das Bild gemacht worden, nach welchem Berningeroth gearbeitet hat? Die Geschichte unserer Bildnisse ist vielfach dunkel und auch durch Guhrauer nicht aufgehellt worden, der gerade diejenigen Briefstellen nicht kannte, welche die Entstehung der Originalbilder erleuchten.

Man wußte, daß die Kurfürstin Sophie bei ihrem Aufenthalte in Berlin (1703) Leibnizens Bild stechen ließ, ohne ihm zuvor etwas davon gesagt zu haben. Ein gewiffer Sonnemann copirte das Porträt, der Buchhändler Lupius ließ den Rupferstich in Leipzig anfertigen und mit lobpreisenden Versen versehen, welche Leibnizens Weisheit auf sinn= lose Art mit der göttlichen verglichen. Außerdem war der Name fehler= haft geschrieben. Leibniz fand das Lob ungereimt und bat die Fürstin bringend, den Stich nicht ausgeben zu lassen. Diese näheren Be= ftimmungen erfährt man aus den Briefen der Kurfürstin vom 21. und 25. September und Leibnizens Antwort vom 3. December 1703.1 Sophie tadelt das Porträt selbst: "Das Bild taugt nichts, es giebt Ihnen die Nase eines Trinkers, und das ganze ist zu plump". In einem Briefe an seinen Neffen Löffler (10. April 1704) gebenkt Leibniz dieses Bildes und bemerkt am Schluß: "Die Nase soll verbessert werden und die Berfe wegfallen".2

Genau dieselbe Geschichte schreibt er den 16. November 1701 dem Mathematiker Wagner in Helmstedt, wobei er den Wunsch ausspricht, die sinnlosen Verse durch bessere ersetzt zu sehen, welche vielleicht eine Hinweisung auf seine mathematische Ersindung enthalten könnten. Da nun genau dieselbe Geschichte sich unmöglich zweimal zugetragen hat, im Herbst 1701 und im Herbst 1703, die letztgenannte Zeit aber durch den Zusammenhang der Briese und eine Reihe damit verknüpfter Daten sesstsche, so ist der siebenundzwanzigste jener neuerdings in Halle aufgefundenen Leibniz-Briese offenbar nicht den 16. November 1701, sondern 1703 geschrieben.

Aus den brieflich beglaubigten Thatsachen erhellt, daß es ein Originalbild von Leibniz gab, welches die Kurfürstin im Herbste 1703 copiren und in Rupfer stechen ließ. Dieses Bild ist (was man bisher nicht gewußt hat) im Frühjahr 1702 in Hannover gemalt worden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke (Klopp). IX. Einl. XII. S. 44—45, S. 50. — <sup>2</sup> Guhrauer: Leibniz Th. II. S. 367—372. Beilage S. 43—51. — <sup>3</sup> L. Stein: Archiv für Geschichte b. Philos. I. Hest. S. 83 sigb.

Die Königin Sophie Charlotte schließt den 12. April (1702) ihre Zeilen an Leibniz mit den Worten: "Sobald Ihr Porträt vollendet ist, wird Sie hoffentlich nichts mehr zurückhalten, und ich werde die Freude haben, Sie hier zu begrüßen". Nach diesem Bilde wurde ein Jahr später jener Aupferstich gemacht, in welchem der Kurfürstin die Nase mißsiel und Leibnizen die Verse.

Die Königin besaß von dem Bilde selbst eine Copie, von der man, wie es scheint, in Florenz Kunde erhalten hatte, wo das Bild des Philosophen für den Großherzog von Toskana begehrt wurde. Leibniz mußte sich nun von neuem malen lassen, was im Frühjahr 1704 durch den Hosmaler A. Scheits in Hannover geschah. Er schreibt der Königin, die seine Ankunst erwartet: "Ich werde noch einige Zeit hier bleiben müssen, weil man in Florenz, ich weiß nicht wie, auf den Einfall gerathen ist, mein Porträt für den Großherzog zu wünschen. Schätz soll es machen". Die Königin erwidert (1. April 1704): "Ich freue mich sur Florenz, daß man dort Ihren Werth kennt. Gelingt das Porträt besser als das meinige, so werde ich dieses gern austauschen"."

Es ist demnach bewiesen, daß in Hannover in den Jahren 1702 und 1704 zwei Originalbilder von Leibniz gemacht wurden, wahrscheinlich beide von Scheits, sicher das letztere. Dazu kam im Spätzherbst 1711 noch ein drittes, welches Leibniz selbst als mißlungen bezeichnet hat. Wenn er von seinen Bildern spricht, so ist darunter eines jener beiden früheren zu verstehen, die durch Aupferstiche vervielzfältigt wurden. Vielleicht erklärt die Differenz zwischen den beiden Originalbildern auch die zwischen den Aupserstichen von Berningeroth und Ficquet. Wo die Originalbilder sind, ist unbekannt. Nach welchen Vorbildern die Bildhauer Schmidt und Sevetson ihre Leibniz-Vüsten gemacht haben, weiß man ebenso wenig. Die letztere steht zu Hannover in einem kleinen Tempel mit der Inschrift: «Genio Leibnitii».

Sein bestes Abbild, woran kein Künstler etwas verderben konnte, sind seine Werke.

<sup>1</sup> Werke (Klopp). Bb. X. S. 140. — 2 Ebendaselbst X. S. 226 u. 227. (Der Name des Malers ist falsch geschrieben, er heißt Scheits.)

# Fünfzehntes Capitel.

# Leibnizens philosophische Schriften und deren Gruppirung. Die Ausgaben der Werke.

# I. Die philosophischen Schriften.

#### 1. Der Entwickelungsgang.

In der nun vollendeten Lebensgeschichte unseres Leibniz haben wir seinen philosophischen Entwickelungsgang während der akademischen Jahre und der mainzer Zeit (1661—1672) kennen gelernt, dann aber zurücktreten lassen und die neuen Wege seiner vielverzweigten Thätigkeit versfolgt, bis wir jest zu jenem zurücktehren, um nun die Betrachtung der philosophischen Werke nicht mehr zu verlassen. Es handelt sich zunächst um die Art und Weise ihrer schriftlichen Ausbildung.

Der Aufenthalt in Paris und London, die mathematischen Studien und Erfindungen, die amtlichen Stellungen in Hannover mit ihren Pflichten, die großen politischen und kirchenpolitischen Fragen und Arsbeiten, die Bergwerksgeschäfte, die nationalökonomischen und geologischen Untersuchungen, die historischen Forschungen und Werke, die Gründung wissenschaftlicher Societäten haben die schriftliche Ausbildung der philosophischen Lehre vielsach gehemmt und verzögert. Der philosophische Ideengang selbst ist in diesem Kopse nie gehemmt, nie unterbrochen worden und erstreckt sich durch fünfundfünfzig Jahre seines vielgeschäftigen Lebens: von jenen Tagen, wo er als leipziger Student sich vor die Wahl zwischen der scholastischen und neuen Philosophie, zwischen den Endursachen und mechanischen Ursachen gestellt sah, dis zur Vollendung seines Systems, das in der Geschichte der Philosophie eine Epoche bezgründen sollte.

Wie nach der Grundanschauung unseres Philosophen die Ordnung der Dinge in einer stetig fortschreitenden Entwickelung besteht, so hat auch diese Lehre selbst sich stetig entwickelt, ohne Abbruch und ohne eine Aenderung ihrer Grundidee. Er hatte sich derselben bemächtigt, schon bevor er seine Jugendreise nach Frankreich und England antrat (1672), er begann in der Hauptsache die schristliche Ausbildung der Lehre erst nach der Rückehr von seiner historischen Forschungsreise in Deutschland

<sup>1</sup> S. oben Cap. III. S. 40 u. 41.

und Italien (1690). Um in dem langen Zeitraum, den der Ideengang des Philosophen in ihm felbst erlebt hat (1661—1716), gewisse Absichnitte zu unterscheiden, können wir uns an die beiden genannten Zeitzpunkte halten, die durch jene beiden großen Reisen bestimmt sind: der eine geht der ersten voran, der andere folgt der zweiten nach. Demenach unterscheiden wir drei Abschnitte: der erste von 1661—1671 enthält die Entstehung der Grundideen, der zweite von 1671—1690 die Ausreisung des Systems, der dritte von 1690—1716 die sortschreitende schriftliche Ausbildung und öffentliche Darlegung. Innerhalb dieses letzten Abschnittes lassen sich zwei kleinere hervorheben: die hauptsächlichen Schriftwerke des ersten (1690—1700) haben den Charakter der Entwürfe und Grundzüge, die des zweiten (1700—1716) den der Ausführungen und systematischen Uebersichten.

Leibniz ift nie von der Herrschaft eines der früheren Spfteme schülerhaft abhängig gewesen; alle widersprechenden Behauptungen ober Annahmen scheitern an ben Schriften ber frühesten Zeit von ber Baccalariatsbissertation über bas Princip der Individualität (1663) bis zu jenen Briefen an den Herzog Johann Friedrich aus dem Jahre 1671, die seine Grundideen mit voller Sicherheit aussprechen. Die berühmte mathematische Erfindung, die er fünf Jahre später in Paris gemacht hat, hing mit diesen fruchtbaren Grundideen auf das genaueste zu= sammen. In den folgenden Jahren gedieh in der Stille die Ausgestaltung der neuen Weltansicht. Wir dürfen überzeugt sein, baß dieser Beist, in dem alles schnell reifte, und der gerade in den schwierigsten Fragen, wie er selbst sagte, zu den schnellsten Röpfen gehorte, nicht zwanzig Jahre gebraucht hat, um einen Gedanken, der ihn erfüllte, zu voller Klarheit und Reife zu bringen. Wie hatte er auch sonst seine Lehre später so leicht und spielend entfalten und mit so vieler padagogischer Gewandtheit von den verschiedensten Seiten einleuchtend machen können? Sobald Leibniz mit seiner Lehre öffentlich auftritt, erscheint er auch als ihr Herr und Meister, was man im Felde der Philosophie nur sein kann, wenn die Ideen völlig ausgetragen und gereift find.

Als der Landgraf von Hessen=Rheinsels ihn zur römischen Kirche bekehren wollte, setzte ihm Leibniz in seiner Antwort vom 1. Januar 1684 die Gründe auseinander, die seinen Uebertritt verhinderten. Der letzte, nicht der geringste dieser Gegengründe lag in seinen philo=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. VIII. S. 115-117.

sophischen Ueberzeugungen, die zu ändern ober auch nur zu verschweigen ihm unmöglich sei, denn sie seien die Grundlagen seiner Entdeckungen, die er einst öffentlich bekannt machen werde.

Als Leibniz sein "Neues System der Natur" im Jahre 1695 öffentlich kundgab, schrieb ihm sein Freund Foucher in Dijon, dem er die Schrift mitgetheilt hatte: "Ihr System ist mir nicht neu, auch habe ich Ihnen schon zum Theil meine Ansicht darüber gesagt, als ich den Brief erwiderte, den Sie mir über dasselbe Thema vor mehr als zehn Jahren geschrieben". Dieser Brief enthielt also die Grundzüge des Systems und siel in dieselbe Zeit mit dem an den Landgrafen. Die neue Lehre war damals ihrem Urheber, aber noch nicht der Welt bekannt.

2. Die Formen und Gruppen ber philosophischen Schriftwerke.

Die Form, in der Leibniz seine Ideen mittheilte, waren großenstheils Briefe, Aufsate, Gespräche. Zwei gelehrte Zeitschriften haben besonders zu ihrer Veröffentlichung und Verbreitung gedient: das im Jahre 1666 in Paris gegründete «Journal des savants» und nach dessenbilde die von Otto Mencke, einem Schulfreunde des Philosophen, sechs Jahre später in Leipzig gegründeten «Acta eruditorum». Wir nennen noch die «Nouvelles de la république des lettres», welche P. Bayle seit 1684 in Amsterdam, und die «Histoire des ouvrages des savants», welche J. Basnage in Rotterdam herausgab. Philosophische Bücher hat Leibniz selbst nur eines erscheinen lassen.

1. Aus den letzten Jahren vor der historischen Forschungsreise erscheinen uns zwei Schriften besonders wichtig: ein Aussatz in den «Acta eruditorum» (1684) und ein Brief an Bayle, der in dessen genannter Zeitschrift veröffentlicht wurde (Juli 1687). Der Aufsatz heißt: «Meditationes de cognitione, veritate et ideis», der Brief handelt «Sur un principe général, utile à l'explication des loix de la nature». In diesen Schriften setzt Leibniz seinen Standpunkt dem cartesianischen in Ansehung der Erkenntnißlehre wie der Naturlehre entgegen.

Nach Descartes besteht die wahre Erkenntniß im klaren und deut= lichen Denken, nach Leibniz dagegen macht die Deutlichkeit des Begriffs noch keineswegs seine Wahrheit. Es ist die Wirklichkeit, die Möglichkeit der Existenz, die den wahren Begriff vom falschen unterscheidet: die

<sup>1 6.</sup> oben Cap. X. 6. 165 Unmertung.

beutliche Erklärung ist nur nominal, die wahre bagegen real; jene liefert bloß das Berständniß der Worte, diese bagegen bas ber Dinge.

Der Brief an Bayle erörtert den Begriff des Unendlichkleinen, das Gesetz der Continuität und die physikalische Geltung der Zweckursachen. In der richtigen Verknüpfung des Begriffs der Continuität mit dem Zweckbegriffe, in der richtigen Vereinigung der zweckthätigen und mechanischen Ursachen liegt der Schwerpunkt unseres Systems: daher mußten dessen Grundlagen feststehen, als Leibniz diesen Brief schrieb.

2. In dem Jahrzehnt von 1690—1700 begegnen wir einer Reihe von Schriften, welche die Grundlagen und Grundzüge des Systems in der Kürze darthun. Den Ansang macht ein an den berühmten Theoslogen und Jansenisten A. Arnauld gerichteter Brief, welchen Leibniz, auf seiner Rückreise begriffen, in Benedig den 23. März 1690 geschrieben hat. Er enthält im Keime das ganze System: den Begriff der Mosnade, des Mikrokosmus, der Entwickelung und Harmonie. Seine Rückstehr in die Heimath saßt Leibniz selbst als eine Kückkehr zu sich und zur Philosophie: «Je suis maintenant sur le point de retourner chez moi. A présent je pense à me remettre et à reprendre mon premier train».

Die neue Philosophie gründet sich auf einen neuen Begriff des Körpers, bessen Wesen nicht, wie Descartes gewollt hatte, in ber bloßen Ausdehnung besteht. Diesen Beweiß führt Leibniz in einigen fleinen brieflichen Auffähen, die im Journal des savants in den Jahren 1691 und 1693 erschienen. Der neue Begriff des Körpers gründet sich auf einen neuen Begriff der Substanz, deren Wesen in der Kraft besteht: auf diese Erkenntniß gründet sich die Reform der Metaphysik. Davon handelt ein sehr wichtiger und grundlegender Auffat in der leipziger Gelehrtenzeitschrift: «De primae philosophiae emendatione et de notione substantiae» (1694). Die erste lleberschrift dieses Aufjages hieß G. G. L. de notione substantiae, ad quam emendandam V. Cl. Christ. Thomasius theologos et philosophos nuper provo-Christian Thomasius hatte in einem Programm (Halle 1693) cavit. die Gelehrten aufgesordert, den so unbestimmten Begriff der Substanz endlich einmal klar und ausführlich zu erörtern. In Leipzig war man dem Chr. Thomasius seindlich gesinnt, weshalb von dort gewünscht wurde, daß die Erwähnung der thomasischen Provocation wegbleiben Dies erhellt aus einem wohl an D. Mende gerichteten Brief des Professor Pfaut, Mathematiker und Bibliothekar in Leipzig. 1

<sup>1</sup> Eb. Bobemann. Der Briefwechsel bes Gottfr. B. Leibnig. S. 220.

Auf ben neuen Begriff der Substanz gründet sich das neue Weltsinstem, dessen Grundzüge Leibniz in der pariser Gelehrtenzeitschrift darlegte (Juni 1693): «Système nouveau de la nature et de la communication des substances». Dagegen richtete der Domherr Foucher eine Reihe von Einwürfen, die in derselben Zeitschrift (September 1695) erschienen und hauptsächlich drei Punkte betrasen: die Erklärung der Ausdehnung, der Empsindung und der Gemeinschaft zwischen Seele und Körper. Jetzt sah Leidniz sich genöthigt, seinem neuen System drei Erläuterungen solgen zu lassen (im Februar, April und November 1696), worin er dasselbe durch den Begriff "der vorherbestimmten Harmonie" zu veranschaulichen such er seitdem heißt seine Lehre "das System der vorherbestimmten Harmonie" und er selbst «l'auteur du système de l'harmonie préétablie».

Dieses System erleuchtet die letzten Gründe der Dinge aus der Gotteskenntniß und nimmt daher die Richtung auf die Theodicee; es sorbert eine moralische Erklärung der Welt aus Gott als ihrem Urgrunde und sorbert daher auch eine Rechtsertigung Gottes aus der Ordnung der Dinge. Ein sehr bedeutsamer, von Leibniz hinterlassener Aussach «De rerum originatione radicali» (November 1697) enthält schon die Theodicee ihrer ganzen Anlage nach, und in demselben Jahre braucht Leibniz in einem Briese an Magliabecchi wohl zum erstenmal diesen Namen.

Indessen will seine Lehre nicht weniger das System der Natur, als das der vorherbestimmten Harmonie, nicht weniger naturalistisch als theologisch sein; daher folgt nach ihr die Ordnung der Welt auch aus der Natur der Dinge selbst, aus deren eigenem Vermögen: sie wurzelt in dieser dynamischen Naturauffassung, in dieser grundsätz= lichen Bejahung der natürlichen Kraft und Energie der Dinge. diese Energie in Abrede stellt, läuft den Weg des Spinozismus; wer die selbstthätigen Kräfte in der Welt bejaht, vergöttert darum nicht die Natur und macht sie nicht zu einem Idol, sondern läßt sie nur in ihrer eigenen Wirksamkeit gelten, ohne welche es überhaupt keine Natur giebt. Der dynamische Naturbegriff ist nicht paganisch, wie Malebranche gemeint hat, wohl aber ist sein Gegentheil spinozistisch. Sinne vertheidigt Leibniz sein Naturspstem gegen Joh. Chriftoph Sturm, Professor der Physik in Altdorf, der eine Abhandlung «de idolo natura» geschrieben hatte und deshalb von dem Mediziner Schelhammer in Kiel angegriffen worden war. Leibnizens Auffat, der in den «Acta eruditorum» erscheint (September 1698), handelt: «Do ipsa natura sive de vi insita actionibusque creaturarum». Die Schrift «de rerum originatione» erleuchtet die theologische Grundlage seiner Lehre, die Schrift «de ipsa natura» die physikalische. (Der Schriftenwechsel mit Sturm, der mit dem genannten Aufsaße abschließt, geht durch die Hand des Professors Psauß.)

Das neue Spstem findet in der Geschichte der Philosophie seine Bermandtschaften und Gegensätze, welche Leibniz gern hervorhebt, um burch Bergleichungen und Entgegenstellungen die eigene Lehre zu charatterifiren. Solche Betrachtungen bilben ein beliebtes Thema in seinen philosophischen Er faßt die natürliche Energie der Dinge als formgebende und zweckthätige Kraft, ahnlich ber aristotelischen Entelechie. Die Berwandtschaft mit Aristoteles umfaßt sowohl eine große Familie, wozu Plato und die Scholaftiker gehören, als auch eine große Gegnerschaft, wozu sich Gassendi und Descartes, die Atomisten und Corpuscularphilo= sophen der neuen Zeit nebst Spinoza bekennen. Sie wollen alles in der Natur nur mechanisch erklären, aber den Mechanismus selbst konnen sie nicht erklären; daher bleibt ihnen die Gemeinschaft zwischen Seele und Körper ein Rathsel, zu dessen Lösung sie den deus ex machina In drei Briefen aus dem Jahre 1697, die wir nur als Beispiele aufführen, hat Leibnig diese seine Bermandtschaften und Gegen= fätze erleuchtet: in dem Briefe an den französischen Jesuiten Joachim Bouvet (der mit dem Titel eines königlichen Mathematikers Missionar in China gewesen und geblieben war) zeigt er seine Berührungspunkte mit Ariftoteles, in dem Briefe an den Abbe Nicaise seinen Gegensat gegen Spinoza und in dem Briefe an den Physiter Sturm beibes: die Parallelen wie die Gegenfäße seiner Lehre. 1

Alle Arten der Thätigkeit, auch die geistigen, sind nur Grade und Abstusungen der Krast. So wenig Körper und Krast einander entzgegengesetzt sind, so wenig sind es Körper und Seele. Im Wesen und Begriff der Krast sind beide identisch. So überwindet Leibniz jenen cartesianischen Dualismus, der die Gemeinschaft zwischen Seele und Körper zu einem unauflöslichen Käthsel gemacht hatte. In der Aufzlösung dieses Gegensatzes durch den Begriff der Krast liegt die Resorm der neuen Philosophie, die von ihm ausgeht. Diese Fassung sinden

Der französische Jesuit J. Bouvet (1662—1732 ging 1685 mit fünf andern als Missionar nach China und starb 1732 in Peting. S. Bodemann. Brief-wechsel. S. 24.

wir in der «Epistola de redus philosophicis», welche Leibniz den 27ten September 1699 an den ihm befreundeten Arzt Friedrich Hoffmann in Halle gerichtet hat, nicht zum ersten mal, aber besonders hell erleuchtet.

3. Die Untersuchungen während des nächsten Jahrzehnts (1700 bis 1710) richten sich vorzugsweise auf den Begriff der Seele: sie ift Araft, Lebensprincip, vorstellende Thätigkeit, Geist, Gott. In diesen verschiedenen Formen, die den Grad ihrer Bollkommenheit bezeichnen, werden die Entwickelungsformen der Seele in einer Reihe von Abhand= lungen dargethan und die psychologischen Grundbegriffe erörtert, ohne welche das neue Syftem der Natur und die Lehre von der vorherbe= stimmten Harmonie dunkel bleibt. Gegen die Annahme der letteren, wodurch Leibniz die Gemeinschaft zwischen Seele und Körper erklärt haben wollte, hat Bayle in dem Artikel "Rorarins" seines kritischen Wörterbuchs Bedenken und Zweifel geäußert, welche namentlich den Fundamentalfat betrafen: daß alles, mas in der Seele geschieht, aus ihr hervorgehe. In einem Briefe an J. Basnage, ben Herausgeber ber schon erwähnten Zeitschrift, hatte Leibniz schon im Juli 1698 die Schwierigkeiten, welche Bayle in dem neuen System von der Ver= einigung der Seele und des Körpers gefunden hatte, zu lösen gesucht. Indessen wiederholte dieser in der neuen Auflage seines Dictionnaire die gemachten Einwürfe. Nun gab Leibniz eine in alle Hauptpunkte seiner Seelenlehre eingehende Erwiderung: «Réplique aux réflexions de Mr. Bayle sur le système de l'harmonie préétablie» (1702).

Man barf bas Wesen ber Seele so wenig als das der Weltharmonie pantheistisch aussassen: diese nicht bloß als göttliche Allmacht, jene nicht als göttlichen Allgeist oder Weltseele. Die Seele ist ihrem Wesen nach individuell, ihre Individualität ist unzerstörbar. Immer von neuem hebt Leibniz diese Grundbestimmung nachdrücklich hervor; sie bildet das Thema der aus seinem Nachlaß veröffentlichten «Considérations sur la doctrine d'un esprit universel», womit man den Brief an Hansch «De philosophia platonica seu de enthusiasmo platonico» (1707) vergleichen möge. In der Zeitschrift von Basnage erschienen seine «Considérations sur le principe de vie et sur les natures plastiques» (Mai 1705). Aus seinem Nachlaß hat Kortholt die «Commentatio de anima brutorum» und den Brief an den Wathematiker Rud. Chr. Wagner in Helmstedt «De vi activa corporis, de anima, de anima brutorum», beide aus dem Jahre 1710, versöffentlicht.

Die Seele als Geist ober Intellect, d. h. als menschliches Erkenntnißvermögen ist ber Gegenstand einer umfassenden und tief ein= dringenden Untersuchung, woraus das wichtigste seiner philosophischen Werke hervorgeht. Der Entwurf dazu entstand als eine Gegenschrift wider Lockes "Bersuch über den menschlichen Berstand", ber im Jahre 1690 erschienen war. Leibniz las das Buch und schrieb darüber im Jahre 1696 seine Bemerkungen nieder, welche er Locken brieflich mittheilte, ber sie aber unbeachtet ließ und geringschätzig bavon sprach. Bei einem Sommeraufenthalt zu Herrenhausen (1703) nahm Leibniz seine Arbeit wieder vor, um sie in dialogischer Form auszuführen. Aus den Bemerkungen wurde ein Buch in vier Büchern, die von den angeborenen Ideen, den Vorstellungen, den Worten und der Erkenntniß handeln. Den 25. April 1704 schrieb er der Königin Sophie Charlotte, daß sein Werk bis auf die Reinschrift vollendet sei. 1 Den 28. Oktober 1704 starb Locke. Nun widerstrebte es dem Gefühle unseres Philosophen, das Werk eines Verftorbenen öffentlich zu bekämpfen, auch mochte es ihm nicht rathsam erscheinen, jett die Zahl seiner Gegner in England noch zu vermehren. So blieben die «Nouveaux essais sur l'entendement humain» ungedruckt und sind erst fünfzig Jahre nach seinem Tobe veröffentlicht worden.

In dem Spftem der vorherbestimmten Harmonie mar bas Problem enthalten, welches Leibniz in seiner Theodicee zu lösen unternahm, um die Prädestination und die Uebereinstimmung zwischen bem gött= lichen Ursprunge und den Uebeln der Welt durch Bernunftgrunde ein= leuchtend zu machen. Die Unionsbestrebungen in der evangelischen Kirche ftießen sich an der Prädestinationslehre, die bekanntlich einen der schwierigen Streitpunkte zwischen den Lutherischen und Reformirten bildete. Dieses Hinderniß durch seine neue Lehre von der göttlichen Borherbestimmung aus dem Wege zu räumen, mar für Leibnig eines der Hauptmotive zur Ausarbeitung seiner Theodicee.2 Wie sich mit der göttlichen Vor= herbestimmung die menschliche Freiheit, mit der göttlichen Gute die Uebel in der Welt vertragen könnten, war eine der Fragen, welche von jeher philosophische Gemüther beschäftigt, religiöse beunruhigt, itep= tische gereizt haben. Neuerdings hatte Bayle alle Stützen der Ueber= einstimmung zwischen Glauben und Vernunft durch seine Zweifel der= geftalt erschüttert, daß sich Leibniz zur Widerlegung der letzteren heraus=

<sup>1</sup> S. oben Cap. XIV. S. 268. — 2 S. oben Cap. XI. S. 185 u. 186.

gefordert sah. Die österen Gespräche darüber mit der Königin von Preußen gaben den letzten, uns bekannten Anlaß zu jenen Auszeichenungen, woraus das Werk hervorging, das sehr bald ein Lehr= und Lesebuch von europäischem Ansehen wurde. Im Jahre 1710 erschienen «Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal». Da Leibniz, wie aus seinen Briesen an Isaac Trogel in Amsterdam, dem Verleger der Theodicee, hervorgeht, immer neue Zusäte nachschickte, so hat das Werk eine weit größere Ausdehnung gewonnen, als ursprünglich geplant war.

4. In die letzten Jahre des Philosophen (1710—1716) gehören die in geordneter Kürze das Ganze zusammenfassen den und überssichtlichen Schriften. Der Grundbegriff des Shstems ist die Kraft, der höchste Begriff ist Gott, in der Mitte steht der des menschlichen Geistes. Auf den Begriff der Kraft gründet sich die natürliche (mechanische), auf den des Geistes die moralische, auf den des höchsten Wesens die göttliche Weltordnung. In der Harmonie der natürlichen und moralischen Ordnung der Dinge, "des Mechanismus und des Moralismus", der wirkenden und zweckthätigen Ursachen oder, theologisch zu reden, in der Harmonie zwischen dem Reiche der Natur und dem der Gnade besteht das ganze Shstem. Solche summarische Schriften sind die «Epistola ad Bierlingium», die Christian Kortholt herausgegeben, und das in dialogischer Form versaste «Examen des principes du P. Malebranche», beide aus dem Jahre 1711.

Vor allem aber sind zwei Abrisse zu nennen, die in den letzten wiener Ausenthalt sallen: «La monadologie» und «Principes de la nature et de la grâce, sondés en raison», beide aus dem Jahre 1714. Die Monadologie wurde, wie wir berichtet haben, sür den Prinzen Eugen geschrieben<sup>3</sup>, Köhler hat sie ins Deutsche, Hansch zu Leipzig in das Lateinische übersetzt und unter dem Titel: «Principia philosophiae seu theses in gratiam principis Eugenii conscriptae» in den seipziger «Acta eruditorum» veröffentlicht (1721). Den frans

**L** -

<sup>1</sup> S. Cap. XIV. S. 266—268. Bgl. S. 278 u. 279. — Ueber die Beweise vom Tasein Gottes und über die menschliche Willensfreiheit vgl.: «De la démonstration cartésienne de l'existence de Dieu» du R. P. Lami. (Mémoires de Trévoux. 1701) und aus dem Nachlasse: «Lettre à Mr. Coste de la nécessité et de la contingence» (1707). Der Jesuit Bartholomaus Des Bosses in Hildesheim gab die sateinische Uebersehung der Theodicee. — <sup>2</sup> E. Bodemann: Der Briese wechsel des G. W. Leibniz u. s. f. s. 345. Hier werden 10 Briese angesührt, welche den Druck der Theodicee betressen. — <sup>3</sup> S. oben Cap. XIII. S. 243 u. 244.

zösischen Originaltext hat erst Erdmann aus dem Nachlasse heraus geben und mit dem Titel «La Monadologie» versehen, da ihn Leil ohne Ueberschrift gelassen hatte.<sup>1</sup> Die Principien der Natur und Gn erschienen in der «Europe savante» 1718.

- 5. Zu den zusammensassenden und summarischen Schriften müwir einige der letzten Brieswechsel rechnen, insbesondere die Briese den Pater Des Bosses, Prosessor in Hildesheim, aus den Jah 1706—1716, an Bourguet, Prosessor in Neuschatel, aus den Jah 1704—1716 und an Samuel Clarke in London (1715—1712 Die Briese an Des Bosses betressen den Begriss der Monade, der Mat und des Körpers, wobei die Frage nach der Substantialität und Trasubstantiation des Körpers mit Beziehung auf das Sacrament Sprache kommt; die Briese an Bourguet erörtern den Begriss Borstellung und die Frage nach der gleichmäßigen oder wachsen Bollkommenheit der Dinge; den philosophischen Schristwechsel mit Clahaben wir, was seinen Ursprung und Inhalt anlangt, schon aus Correspondenz unseres Philosophen mit der Prinzessin von Wales kemgelernt.
- 6. Es ist hier der Ort, auch der philosophischen Briefe zu denken, die in Leibnizens Correspondenz mit den sürstlichen Frauen et halten sind oder zu ihr gehören und in einer vollständigen Sammluseiner philosophischen Schristen nicht sehlen dürsen. Zu dem Brwechsel mit Sophie Charlotte gehört der Schristwechsel mit John Tland (1702), den die Königin veranlaßt hatte, und die Briese Lady Masham, deren Abschristen Leibniz der Königin mittheilte.

In den Briefen an die Kurfürstin Sophie sinden sich, namentl in der Zeit, wo Leibniz die Grundzüge seiner Lehre öffentlich darles (1694—1700), mitten in der bunten Fülle der Tagesereignisse upolitischen Weltsragen eine Reihe philosophischer Aussprechungen vol Geist und Leben. Wer diese Briefe nicht kennt und einige ähnliche Sophie Charlotte, weiß nicht, wie munter, anmuthig und wizig Leibnzu sprechen und zu schreiben verstand. Ein Beispiel dieser Art ist üben Walth. Bekters bezauberte Welt" ein Brief (aus dem Sommer 169eworin dieses Buch in seiner Abhängigkeit von den Grundsähen De cartes' und in der Selbständigkeit der eigenen Folgerungen mit epaar Worten tressend geschildert wird. Leibniz bestreitet die Grundsä

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. XIII. S. 243 u. 244. — <sup>2</sup> S. oben Cap. XIV. S. 279—28 — <sup>8</sup> S. oben Cap. XIV. S. 268—271.

und billigt die Folgerungen, denn sie zerstören die Vorurtheile der Welt und dienen zu ihrer Aufklärung. Er sagt von Bekker, er habe den Teufel zur Hölle geschickt, ohne Paß zur Rückschr in die Welt; Bekker mache es mit dem Teufel, wie Epikur mit den Göttern. Er sagt von der Welt: sie fängt an klüger zu werden, es ist auch Zeit, denn sie ist schon so alt.<sup>1</sup>

Die Kurfürstin interessirte sich für den Theosophen Franz Merkur van Helmont, der sich im Frühjahr 1696 in Hannover aufhielt und ihr in Morgenunterhaltungen, wobei Leibniz zugegen war, seine Lehre vortrug. (Ban Helmont hatte in England längere Zeit mit dem Prinzen Ruprecht, dem Bruder der Kurfürstin, zusammengearbeitet und war diesem auch schon von Osnabrück her bekannt.) In Briefen aus dem September 1694 und 1696 beurtheilte Leibniz die Bücher van Helmonts; er billigte, daß dieser die materialistische Körperlehre verwarf, aber er wollte nichts von der Seelenwanderung wissen, deren Lehre van Helmont erneuerte. Dies gab unserem Philosophen Gelegen= heit, seine eigene Körper= und Seelenlehre kurz zu entwickeln. knüpfte sich ein Brief aus dem November 1696, worin er, wie in einem spateren aus bem Juni 1700, die tiefsten Grundsate seiner Philosophie, das Verhältniß der Einheit und unendlichen Vielheit, der Seele und des Körpers, das Wesen der Monade und des Mikrokosmus einleuchtend besprach.2

# II. Die Ausgaben der Werke.

## 1. Die Aufgabe.

Nur wenige seiner Werke hat unser Philosoph selbst herausgegeben, zum Theil ohne seinen Namen. Viele seiner Abhandlungen und Briese erschienen in den Zeitschriften der gelehrten Welt, andere in fremden Werken, denen sie einverleibt wurden, die meisten hat er der Nachwelt handschriftlich hinterlassen. Die gedruckten befanden sich im Zustande der Zerstreuung, die Handschriften in dem eines ungeordneten Nach-lasses, der gleich nach seinem Tode in der Bibliothek zu Hannover aufsbewahrt wurde. Um sich von dem Umsange seiner Correspondenz eine Vorstellung zu machen, genüge die Angabe, daß bloß der Personen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber B. Bekker vgl. dieses Werk. Bd. II. Buch I. Cap. II. S. 24 bis 30. Bgl. Leibnizens Briefe an Sophie. Werke (Klopp). Bd. VII. S. 298 bis 300. — <sup>2</sup> Sbendas. Bd. VII. S. 301—306. Bd. XIII. S. 8—13, S. 14—18, S. 173—178.

an welche die Briefe gerichtet sind, man 1054 gezählt hat, barunter 32 fürstliche. (Da aber einzelne Correspondenzen und Briefe noch außers dem theils in anderen Brieswechseln, theils unter den leibnizischen Handsschriften untergebracht sind, so ist die Zahl der Correspondenten noch erheblich größer.)

Wenn Leibniz keine Zeile umsonst geschrieben haben soll, so müssen alle zerstreuten Schriften, die gedruckten wie ungedruckten, gesammelt und gesichtet, alle nachgelassenen Manuscripte hinzugesügt und aus beiden eine vollständige, wohlgeordnete, kritische Gesammtaus=gabe hergestellt werden: eine Aufgabe, die zu den größten und schwierigsten ihrer Art gehört und viele Jahre braucht, um nur annähernd gelöst zu werden. Doch darf man sich wundern, daß nach dem Tode des Philosophen über ein halbes Jahrhundert verging, bevor der erste Versuch einer solchen Ausgabe zu Tage trat.

#### 2. Die erften Sammlungen.

Die ersten Mittheilungen vermischten Inhalts aus bem Munde und der Feder des Philosophen gab Joachim Friedrich Feller, der in den Jahren 1696—1698 sein Arbeitsgehülfe gewesen war: «Otium hanoveranum sive miscellanea ex ore et schedis illustris viri piae memoriae G. G. Leibnitii» (Lipsiae 1718)1; die erste Samm= lung vermischter Briefe besorgte Christian Kortholt in vier Banden: «Viri illustris G. G. Leibnitii epistolae ad diversos theologici juridici medici mathematici historici et philosophici argumenti> Der Bibliothekar Gruber dachte an eine Gesammtaus= (1734-42).gabe der leibnizischen Briefwechsel, ließ aber nur in zwei Quartbanden ben «Prodromus commercii epistolici Leibnitiani» erscheinen (1737), der die Briese zwischen Boineburg und Conring und einiges von Leibniz Gleichzeitig erschien R. G. Ludovicis "Ausführlicher Ent= wurf einer vollständigen Historie der leibnizischen Philosophie", worin ein Register der Schriften und Briefe des Philosophen gegeben war, zwar ohne historische und politische Genauigkeit, aber immerhin dankens= werth für einen künftigen Herausgeber, da es die einzige Aufzeichnung dieser Art war.

Sieben Jahre später wurde der Brieswechsel zwischen Leibniz und Johann Vernoulli durch den Schweizer M. M. Vousquet heraus= gegeben und der königlichen Akademie der Wissenschaften in Paris ge=

<sup>1</sup> S. oben Cap. II. S. 25 figb.

wibmet: •G. G. Leibnitii et Joh. Bernoullii commercium philosophicum et mathematicum» (Laussannae et Genevae 1745).

#### 3. Die Entstehung und Geschichte ber Musgaben.

- 1. Es dauerte noch zwanzig Jahre, bis eine erste Ausgabe philossophischer Werke erschien. Das Berdienst, sie besorgt zu haben, gebührt dem Bibliothekar Rud. Erich Raspe in Hannover. Die Vorrede war von dem göttinger Prosessor Gotth. Abr. Kästner geschrieben und das Werk dem verdienstvollen Kurator der göttinger Universität, A. G. v. Münchhausen, gewidmet. Die Ausgabe enthielt nur sechs Schristen, darunter aber die wichtigste von allen: «Nouveaux essais sur l'entendement humain», die jetzt erst das Licht der Welt erblickte. Raspe selbst verglich sein Verdienst mit dem des Tyransnion, der die Werke des Aristoteles, welche Jahrhunderte lang begraben gewesen seien, zuerst veröffentlicht habe: «Oeuvres philosophiques, latines et françaises, de seu Mr. de Leibniz, tirées de ses manuscrits, qui se conservent dans la bibliothèque royale à Hanovre» (Amst. et Leipzig 1765).
- 2. Ein halbes Jahrhundert nach dem Otium hanoveranum ersichien in sechs Quartanten die erste Gesammtausgabe der Werke: es war kein Deutscher, der sich das große Verdienst dieser Arbeit ersworben hat, sondern ein französischer Schweizer, Louis Dutens in Gens, der durch die Sammlung aller «scripta dispersa», gedruckter wie ungedruckter, das Werk herzuskellen suchte, welches Leibniz gewünscht und nach seinem Tode Männer, wie Echart, Baring, Ludovici u. a. wohl beabsichtigt, aber nicht geleistet hatten. Von Bewunderung sür Leibnizes Geistesgröße erfüllt, wollte Dutens durch diese Gesammtausgabe der Werke das Studium der letzteren besördern und recht eigentslich erst begründen: «G. G. Leibnitii op era omnia, nunc primam collecta, in classes distributa, praesationibus et indicibus exornata studio Ludovici Dutens» (Genevae apud fratres de Tournes. 1768).

Die Ausgabe selbst hatte wesentliche Mängel. Dutens hatte den handschriftlichen Schatz in Hannover nicht benutzt und Raspes Ausgabe erst kennen gelernt, als seine Ausgabe sertig war und er jene nur in der Borrede noch erwähnen konnte. Das wichtigste der philosophischen Werke, die «Nouveaux essais», sehlten in den «Opera omnia». Dutens wollte die Ausgabe Raspes wie den Brieswechsel mit Bernoulli als Ergänzungsband seiner Ausgabe angesehen wissen (Praes. S. 17). Die

deutschen Schriften wurden nicht bloß unvollständig, sondern, mit einer Ausnahme, in Uebersetzungen gegeben, wie denn überhaupt Dutens nicht im Stande sein konnte, Leibniz als deutschen Staatsmann und Patrioten zu würdigen, als den Begründer der deutschen Philosophie, wie Bacon der Begründer der englischen, Descartes der der französischen war. Von einer historischen Eintheilung der Werke war nicht die Rede, sie zersielen in Fächer.

Wenn man in der Geschichte unserer Litteratur das Jahrzehnt von 1760—1770 mit Recht als ein sehr bedeutsames und fruchtbares hervorhebt — Wieland und Lessing erscheinen auf ihren Höhen, Herder in seinen Anfängen, — so sollte man nicht vergessen, daß auch die ersten Ausgaben der Werke unseres Leibniz in dieses Jahrzehnt gehören.

3. Vierzig Jahre nach Raspes Ausgabe ließ G. H. Feber in Hannover aus dem dortigen handschriftlichen Schatz eine Auswahl noch ungedruckter Briefe erscheinen: «Commercii epistolici Leibnitiani typis nondum vulgati selecta specimina» (Hannover. 1805).

Siebzig Jahre waren seit Dutens' Gesammtausgabe vergangen, als in der Geschichte der Leibniz-Forschungen, die während dieser langen Beit so gut wie geruht hatten, ein neuer Geist erwachte, der den zweihundertjährigen Geburtstag des Philosophen durch Werke seiern wollte und mit unablässigem Eiser dis heute sortgearbeitet hat. Jest begann eigentlich erst die deutsche Leibniz-Forschung. Den Ansang, den wir als eine Spoche auf diesem Arbeitssselde begrüßen, machte G. E. Guhrauer, der im Jahre 1838 "Leibnizens Deutsche Schriften" herausgab, im Jahre 1839 seine Darstellung von "Kur-Mainz in der Spoche von 1672" und drei Jahre später die Lebensgeschichte des Philosophen solgen ließ, wozu im Jahre 1846 "Zu Leibnizens Säcularseier" Nachträge kamen.

4. Noch gab es keine Gesammtausgabe der philosophischen Werke. Um eine solche herzustellen, mußten die Ausgaben von Raspe und Dutens, soweit die letztere philosophische Schristen enthielt, in einer neuen Sammlung vereinigt und, was von philosophischen Arbeiten in dem Nachlaß zu Hannover noch verborgen lag, hinzugefügt werden. Diese Ausgabe versuchte Joh. Eduard Erdmann: «G. G. Leibnitii opera philosophica, quae extant latina gallica germanica omnia»

<sup>1</sup> S. oben Cap. II. S. 27.

- (2 Vol. Berol. 1840). Die Ausgabe zählt in chronologischer Folge 99 Schriftstücke, wovon 23 bisher ungebruckt waren. Dazu kamen im Anhange noch zwei kleine Leibnitiana aus Cousins «Fragments philosophiques» (1838).
- 5. Endlich schritt man dazu, den handschriftlichen Schatz im Ganzen zu heben und an das Tageslicht zu fördern. An der Geschichte Braun= schweigs hatte sich Leibniz zu Tobe gearbeitet, von Monat zu Monat gebrängt, da der König das Werk gar so sehr zu verlangen schien. Er ließ es unbeachtet liegen. Der Name Leibniz wurde zwei Jahr= hunderte alt, bis das Geschichtswerk erschienen war. G. H. Pert, königlicher Bibliothekar in Hannover und Historiograph des Hauses Braunschweig, unternahm "Leibnizens gesammelte Werke aus den Sandschriften der königlichen Bibliothek zu Sannover" herausgegeben. Es geschah in drei Abtheilungen ober "Folgen", die in zwölf Banden von 1843—1863 erschienen sind. Die erfte hieß "Geschichte", die zweite "Philosophie", die dritte "Mathematik". Pert selbst besorgte die erste in vier Banden (1843—1847), von denen die ersten drei die Annalen enthielten (1843—1846). Die zweite blieb auf einen schwachen Band beschränkt und brachte den "Briefwechsel zwischen Leibniz, Arnauld und bem Landgrafen Ernst von Hessen= Rheinfels", den K. L. Grotesend herausgab (1846). Die dritte in sieben Banden (1849—1863) besorgte C. J. Gerhardt: die ersten vier enthalten die Briefwechsel (mit Oldenburg, Collins, Newton, Galloys, Vitale Giordano, Hugens van Zulichem, mit Jacob, Johann und Nicolaus Bernoulli, und mit Wallis, Varignon, Guido Grandi, Zendrini, Hermann und dem Freiherrn von Tschirnhausen), die drei letten die mathematischen Abhandlungen und Lehren (Dynamik, Arithemik, Algebra und Geometrie). Gerhardt hat vor seinem Tode noch eine neue Aus= gabe des mathematischen Briefwechsels begonnen, von welcher ein Band erschienen ift (Berlin 1899).
- R. J. Gerhardt hat "die philosophischen Schriften des Gottsried Wilhelm Leibniz" in sieben Bänden und zwei Abstheilungen herausgegeben (Berlin 1875—1890). "Sämmtliche vorshandene Sammlungen der philosophischen Schriften Leibnizens sind unvollständig." "Die gegenwärtige Sammlung der philosophischen Schriften Leibnizens soll das bisher Gedruckte und das, was sein

<sup>1</sup> S. oben Cap. XII. S. 208-211.

Nachlaß, so weit er sich herbeischaffen läßt, das der Beröffentlick Werth bietet, enthalten. Die erste Abtheilung umfaßt den phi phischen Brieswechsel, die zweite das Uebrige."

Abth. I. Bd. I—III.

Band I (1515): Briefwechsel zwischen Leibniz und Jac. Thoma 1663—1672.

Leibniz an Herzog Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneb Antoine Arnaulb und Thomas Hobbes. 1670—1673.

Briefwechsel zwischen Leibniz und Otto von Guerice. 1671—1620. Leibniz und Spinoza. 1671—1677.

Brieswechsel zwischen Leibniz und Conring. 1670—1678.

Briefwechsel zwischen Leibniz und Malebranche. 1674 (?)—1711

Briefwechsel zwischen Leibniz, Echard und Molanus. 1677—16

Briefwechsel zwischen Leibniz und Foucher. 1676(?)-1693.

Band II (1879): Briefwechsel zwischen Leibniz, Landgraf Ernst Heinfels und Antoine Arnauld. 1686—1690. Brieswechsel zwischen Leibniz und de Volder. 1698—1700. Brieswechsel zwischen Leibniz und Des Bosses. 1706—1716.

Leibniz an Nicaise. 1692—1701.

Band III (1887): Briefwechsel zwischen Leibniz und Huet. 1673—16 Briefwechsel zwischen Leibniz und Bayle. 1687—1702. Briefwechsel zwischen Leibniz und Basnage de Beauval. 1692—17

**1698—1700**.

Briefwechsel zwischen Leibniz und Lady Masham. 1703-1705.

Briefwechsel zwischen Leibniz und Thomas Burnett be Rem

Briefwechsel zwischen Leibnig und Coste. 1706-1712.

Briefwechsel zwischen Leibnig und Jaquelot. 1702-1706.

Briefwechsel zwischen Leibniz und Hartsveker. 1706—1712.

Briefwechsel zwischen Leibniz und Bourguet. 1709-1716.

Briefwechsel zwischen Leibniz und Remond. 1713—1716. Leibniz und Hemond.

Abth. II. Bb. IV-VII.

Band IV (1890): 1. Die philosophischen Schriften von 1663—16

2. Leibniz gegen Descartes und den Cartesianismus. 1677—17

3. Philosophische Abhandlungen. 1684—1705.

Band V (1882): Leibnig und Lode.

Band VI (1885): Theodicee. Philosophische Abhandlungen. 1' bis 1716.

- Band VII (1890): 1. Scientia generalis. Characteristica. 2. Streit= schriften mit Clarke. 3. Ergänzungen zum philosophischen Briefwechsel.
- 6. Indeffen enthält Leibnizens handschriftlicher, in den Schränken der Bibliothek zu Hannover aufbewahrter Nachlaß weit mehr, als die genannten Ausgaben bieten, insbesondere die Originaltexte der politischen, kirchenpolitischen und auf die Gründung wissenschaftlicher Societäten bezüglichen Schriften. Eine Sammlung dieser Werke gab in fieben Bänden (1859—1875) der französische Akademiker A. Foucher de Careil: Oeuvres de Leibniz, publiées pour la première fois d'après les manuscrits originaux avec notes et introductions». Die beiben erften Bande bringen den auf die Reunion bezüglichen Briefwechsel mit Bossuet, Pelisson, Molanus, Spinola, Anton Ulrich, ber Herzogin Sophie und Madame de Brinon; die beiden folgenden historische und politische Abhandlungen (aus den Jahren 1684 — 1715), der fünfte die Denkschriften, welche den Plan der ägyptischen Expedition betreffen, der sechste politische Schriften aus den Jahren 1669—1677, und der lette die auf die Gründung von Akademien und auf Leibnizens Verhältnisse zu Peter dem Großen und Rugland bezüglichen Schriftstücke.

Schon im Jahre 1854 hatte berselbe Herausgeber ungedruckte Schriften von Leibniz veröffentlicht, eine Widerlegung Spinozas und Briese mit Foucher, Bayle und Fontenelle nebst einigen Abhandlungen: «Résutation inédite de Spinoza par Leibniz» und «Lettres et opuscules inédits de Leibniz» (Paris 1854). Dazu kommen von demselben Herausgeber: Nouvelles lettres et opuscules inédits de Leibniz, précédés d'une introduction etc. (Paris 1857).

7. Es würde uns zu weit führen, in die Beurtheilung der Ausgaben einzugehen, da wir nur ihre Aufgabe, ihre Reihenfolge und den Inhalt, nicht den Werth ihrer Leistung kurz zu bezeichnen haben. Die Sammlung, die wir dem Grasen Foucher de Careil verdanken, ist nicht nach einem historischen Plane eingerichtet und entbehrt außerdem der Bollständigkeit. Eine vollständige, nach historischem Plan in chronoslogischer Reihenfolge geordnete Sammlung der Originalschriften war die richtig gedachte Absicht und Aufgabe, welche sich Onno Klopp, der jüngste Herausgeber "der Werke von Leibniz gemäß seinem handschriftlichen Nachlasse in der königlichen Bibliothek zu Hannover" gesetzt hatte. Die keineswegs vollständige, auch in der historischen Folge vielsach unterbrochene Ausführung in elf Bänden geschah in den Jahren 1864—1884, Dank dem Könige Georg V., der das

Andenken Leibnizens mehr in Ehren gehalten hat, als sein Ahnherr Georg I. dessen Person. Die Klopp'sche Ausgabe war auf mehrere Abtheilungen oder "Reihen" berechnet. Die erste führt den Titel: "Historische und staatswissenschaftliche Schriften". Nur diese ist in den elf erschienenen Bänden enthalten. Die Ausgabe war bis zur Hälfte gediehen und in ihren ersten fünf Bänden Leibnizens Werke von 1668 bis 1689 veröffentlicht, als in Folge des Krieges von 1866 die Ausgabe gehemmt wurde. Der sechste Band erschien erst 1872, die letzten fünf Bände brachten die Brieswechsel mit der Kursürstin Sophie (1873), der Königin Sophie Charlotte (1877) und der Prinzessin Karoline (1884). Die weitere Fortsetzung des beabsichtigten Werkes blieb dauernd gehemmt.

Was Leibnizens letzte Jahre betrifft, insbesondere ihm gegenüber das Verhalten Georgs I., so gewinnen wir die richtigen Vorstellungen erst aus den Urkunden, welche R. Doebner, königlicher Archivar zu Hannover, veröffentlicht hat: "Leibnizens Briefwechsel mit dem Minister von Bernstorff und andere Leibniz betreffende Briefe und Actenstücke aus den Jahren 1705—1716". (Separatabbruck aus der Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen.)

- 8. W. Guerrier, ord. Prof. a. d. Universität Moskau: Leibniz in seinen Beziehungen zu Rußland und Peter dem Großen. St. Peters= burg und Leipzig 1873.
- 9. Die wichtigsten und rühmenswerthesten Beiträge zur Leibniz- Forschung hat Ed. Bodemann, der gegenwärtige Bibliothekar zu Hannover, geliesert: 1) durch seine Beschreibung des Brieswechsels des Gottsried Wilhelm Leibniz in der Königl. öffentl. Bibliothek (Hannover 1889). Mehr als 15300 Briese waren durchzulesen und zu bearbeiten, der Brieswechsel mit fürstlichen Personen beträgt 35 Nummern, der mit anderen Personen 1028.
- 2) Die Leibniz=Handschriften der Königl. öffentl. Bibliothek zu Hannover. Hannover und Leipzig 1895. Die 41 Abschnitte betreffen Wissenschaften, Länder, Societäten, Archivs= und Bibliotheks= wesen, zuletzt Autobiographisches.

# Zweites Buch. Peibnizens Pehre.

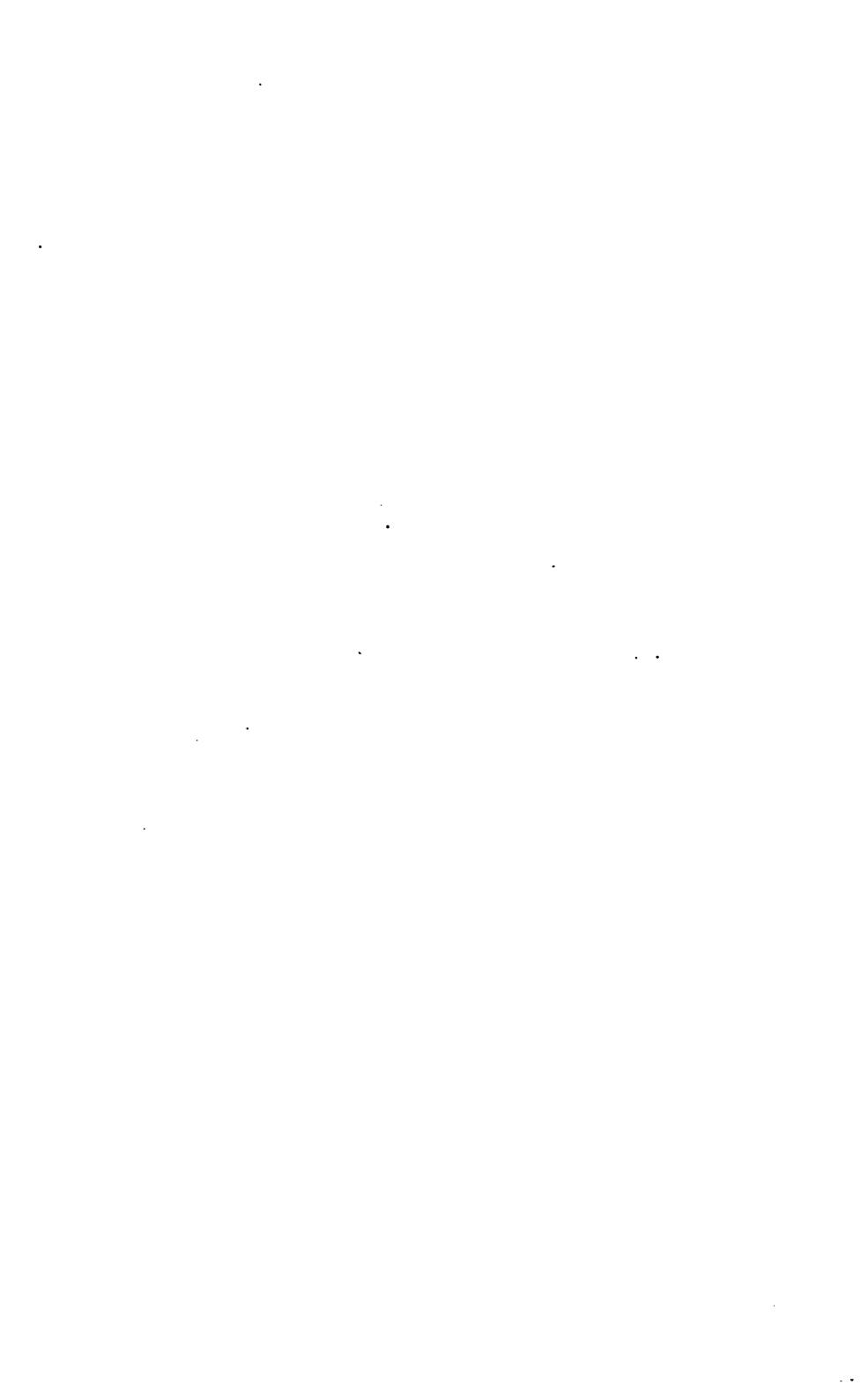

# Erftes Capitel.

# Die Reform der neuern Philosophie. Der Begriff.der Substanz als Krafteinheit oder Monade.

- I. Der Gegensat von Denken und Ausbehnung.
  - 1. Die Probe ber Thatsachen.

Eine sehr einfache Betrachtung läßt uns die Umgestaltung erkennen, welche die von Descartes begründete Philosophie durch Leibniz erfährt: er stellt die herrschenden Grundbegriffe auf die Probe der Thatsachen und sieht zu, ob sie diese Probe bestehen. Wenn es bestimmte, un= zweifelhafte Thatsachen giebt, die aus jenen Principien nicht können erklärt werden, so wird die Probe nicht bestanden, und die Nothwen= digkeit leuchtet ein, die Grundbegriffe zu ändern. Nach Descartes und Spinoza unterscheibet sich die Natur der Dinge in Geister und Körper; gleichviel, ob wir die Dinge mit jenem für Substanzen oder mit diesen für Modi halten: in beiben Fällen soll die Natur der Geister im Denken, die der Körper in der Ausdehnung bestehen, und zwar sind die Geister nur denkende, die Körper nur ausgedehnte Wesen. Darum gilt der Grundsat: daß innerhalb der Geifterwelt alles aus Ideen oder Bor= stellungen, innerhalb der Körperwelt alles aus körperlichen Elementen oder Corpusteln muffe erklart werden; daß mithin die Seelenlehre nur idealistisch, die Körperlehre nur materialistisch verfahren dürfe.

Wenn es nun in dem Gebiete der geistigen Natur Thatsachen giebt, die von jener Seelenlehre selbst weder verneint noch erklärt werden können, so ist offenbar das Princip mangelhaft und beschränkt, von dem sie abhängt. Wenn sich innerhalb der Körperwelt Erscheinungen sinden, die jene Körperlehre anerkennen muß, aber zu erklären nicht vermag, so erhellt daraus der Mangel ihrer Grundsätze. Nehmen wir beide Fälle, wie sie bei dem Gegensatze zwischen Geist und Körper innerhalb der cartesianischen Philosophie gelten und gelten müssen. Die Natur

ber Geister bestehe nur im Denken: so ist alles geistige Sein gedachtes ober bewußtes Sein, so giebt es in der menschlichen Seele keine bewußtlosen Borstellungen, keine durch den Gedanken unauflösdare Stimmungen, so giebt es im Menschen überhaupt kein undewußtes Seelenleben. Die Natur der Körper bestehe nur in der Ausdehnung; so ist alles körperliche Sein nur ausgedehntes Sein, so giebt es innerhalb der Materie nichts Untheilbares, Einsaches, Ursprüngliches, sondern überall bloß todte, träge Massen, die von außen bewegt werden und andere Massen wieder von außen bewegen. Beide Fälle stüßen sich gegenseitig. Wenn der eine gilt, so gilt auch der andere. Siebt es in den Körpern nichts Geistiges oder der geistigen Natur Analoges, so kann sich auch in den Seelen nichts Körperliches oder der körperlichen Natur Analoges finden: dort nichts Unausgedehntes, hier nichts Unbewußtes.

Wenn aber von den beiden Fällen der eine nicht gilt, so ist auch der andere damit aufgehoben oder wenigstens modificirt, so muß die Natur der Geister und Körper, also überhaupt das Wesen der Dinge anders gedacht oder, was dasselbe heißt, der Begriff der Substanz umzgebildet werden. Denn ein anderer Körper ist auch ein anderer Geist, ein anderes Princip der Körperlehre ist auch ein anderes der Seelenlehre.

Fassen wir die Frage zunächst aus dem Gesichtspunkte der Körperlehre: sind die Körper nur ausgedehnt? Sie sind es nicht, wenn es
innerhalb der Körperwelt Thatsachen, schlechthin gewisse Thatsachen giebt,
welche niemals aus der bloßen Ausdehnung folgen. Oder barf die Naturwissenschaft, wenn sie wirklich die Erscheinungen der Körper erklären will, nur Corpuskularphysik sein? Sie dars es nicht sein, wenn
sich in den Körpern Erscheinungen, von ihr selbst anerkannte Erscheinungen sinden, die aus den Beschassenheiten der bloßen Materie nicht
zu begreisen sind.

#### 2. Die widersprechende Thatsache.

Wenn die Ausdehnung allein das Wesen der Körper ausmacht, so erklären sich daraus nur die rein geometrischen Beschaffenheiten der Körper: sie sind Größen, welche getheilt, gestaltet, bewegt werden können, aber die bestimmte Größe und Figur folgen aus der bloßen Ausdehnung ebenso wenig als die wirkliche Bewegung. Die Körper sind lediglich passiv: sie verhalten sich nur empfangend, sie empfangen alles von außen, sie werden sich bewegen kraft des Stoßes, den sie

empfangen, und fie werden diese Bewegung ins Endlose fortsetzen, wenn nicht ein anderer Stoß die fortgesetzte Bewegung aufhebt und den Rörper zwingt, in den Zustand der Ruhe zurückzukehren; aber aus eigener Machtvollkommenheit wird der Körper den Zustand der Ruhe weder verlassen noch gegen äußere Angriffe vertheidigen, b. h. er wird aus eigenem Vermögen weber sich bewegen noch dem Stoße Wiberstand leiften können, welcher ihm die Bewegung mittheilt. Ohne jede Widerstandskraft des Körpers: wie sollte es möglich sein, daß er auf die fremde, mitgetheilte Bewegung auch nur die mindeste Gegenwirkung Ohne die mindeste Gegenwirkung kann natürlich die fremde Bewegung auch nicht im minbesten modificirt werden, also wird sie ihren Weg fortsetzen genau mit derselben Geschwindigkeit und genau in derselben Richtung. Ist dies in Wahrheit der Fall? Descartes selbst lehrt in seinem dritten Naturgesetze, daß bei dem Zusammenstoß zweier Körper von ungleichen Kräften die Geschwindigkeit der größeren und die Richtung der geringeren Kraft modificirt werden, und er sieht sich deshalb genöthigt, jedem Körper eine gewisse Araft zu ertheilen, auf andere Körper einzuwirken und deren Angriffen zu widerstehen. Araft erklärte Descartes aus dem jedem Dinge natürlichen Bestreben, in dem Zustande zu beharren, worin es sich befindet. Nun aber leuchtet ein, daß in der bloßen Ausdehnung, in der rein geometrischen Natur des Körpers, nirgends eine Kraft entbeckt werden kann, die im Stande ware zu wirken, außeren Einwirkungen Widerstand zu leisten und in dem eigenen Zustande zu beharren.

Hier ist die unwidersprechliche Thatsache, die von jener Körperlehre selbst anerkannt, sogar als Naturgesetz behauptet, aber aus ihren Prinzipien nicht erklärt wird, auch nicht erklärt werden kann: sie läßt sich mit Leibniz auf die höchst einsache Erscheinung zurücksühren, daß ein großer Körper schwieriger in Bewegung zu setzen ist als ein kleiner. Diese Thatsache besagt, daß ein großer Körper der äußeren Einwirkung größere Widerstandskraft entgegensetzen kann als ein kleiner, daß also eine gewisse Widerstandskraft, eine gewisse Energie, in seinem Zustande zu beharren, welche die Physiker Trägheit (inertie naturelle) nennen, jedem Körper von Natur eingepflanzt ist. Ohne diese Kraft, vermöge deren ein Körper wirkt und immer wirkt, können die wahren Naturgesetze der Bewegung weder entdeckt noch verstanden werden. An der nachzewiesenen Thatsache scheitert die cartesianische Körperlehre, mit welcher die Geisteslehre Hand in Hand geht.

# II. Der Begriff ber Rraft.

## 1. Die Kraft als metaphysisches Princip.

Es ist demnach klar, daß die bloße Ausdehnung das Wesen des Körpers nicht ausmacht. Freilich giebt es keine Körper ohne Ausbehnung, aber baraus folgt nicht, daß mit der Ausdehnung auch schon die Körper gegeben find; vielmehr wird das wahre Verhältniß beiber fo gefaßt werden muffen, daß nicht vermöge der Ausdehnung die Körper, sondern umgekehrt vermöge der Körper die Ausdehnung besteht. Denn es hat sich gezeigt, daß in den Körpern gewisse Kräfte sein mussen, welche in der bloßen Ausdehnung unmöglich find. Von dem Dasein solcher Kräfte in der Materie, von der Unzulänglichkeit der Corpuskularphyfik mit ihrer rein mechanischen Erklärungsweise ber Körper haben bereits einige philosophirende Zeitgenossen Descartes' das dunkle und lebhafte Gefühl gehabt, nämlich die englischen Naturmpftiker Henry Moore mit seinem «principium hylarchicum», Cubworth mit seiner «vis plastica», Glisson mit der «natura energetica». Sie suchen den herr= schenden Materialismus des Zeitalters zu widerlegen, indem sie der Materie gewisse seelenhafte Kräfte zuschreiben. Unter diese Gegner ber Corpuskularphysik hatte L. Feuerbach nicht auch Spinoza rechnen sollen; es ift zwar richtig, daß Spinoza die Ausdehnung als Potenz bezeichnet hat, aber davon ift der Grund nicht sein Begriff des Körpers, den auch er rein materialistisch faßt, sondern sein Begriff Gottes, der ihm als das absolute Vermögen sowohl des Denkens als der Ausdehn= ung gilt. Die Ausdehnung ist bei Spinoza Kraft, nicht weil sie körperlich, sondern weil sie ein Attribut Gottes ift. Nur in diesem Sinne unterscheidet er seinen Begriff der Ausdehnung von dem cartesianischen. Dies aber ist kein Widerspruch gegen die Corpuskularphysik.1

Damit ist zunächst bewiesen, daß der Grundbegriff der bisherigen Philosophie, wonach das Wesen der Körper lediglich in der Ausdehnung besteht, mit der Natur der Körper, also mit der Natur der Dinge überhaupt nicht übereinstimmt, daß er diese Natur nicht erschöpft; daß, um sie zu erschöpsen, jenes Princip anders zu denken oder Begriff der Substanz zu berichtigen ist. Diesen Begriff tieser zu denken, als Descartes und Spinoza vermocht haben, sordern die Thatsachen der Natur selbst.

Die Körper sind nicht reine Größen, sondern sie sind Kräfte, ohne welche die Bewegung nicht erklärt und deren Gesetze nicht entbeckt

<sup>1</sup> Ueber Eudworth vgl. Leibnig: Sur le principe de vie. Op. phil. p. 431.

werben können. Der Begriff der Größe ist rein mathematisch; die Bewegung, wenn fie existirt, verläuft nur nach mechanischen Gesetzen. Wären die Körper nur Größen, so ware ihre Wissenschaft reine Mathe-Baren die Bewegungen nur Größenbestimmungen, so mußten die Gesetze der Mechanik in letter Instanz aus geometrischen Gründen bargethan werden. Aber es ist in der Natur der Körper etwas ent= halten, das durch keine Größenbestimmung ausgemacht werden kann: darum muß die Phyfit in ihren letten Grunden das Gebiet der Mechanik und Mathematik übersteigen und einen höheren metaphysischen Begriff faffen, der auf das Wejen der Dinge felbst eingeht. Nachdem Leibniz die Frage untersucht hat, ob das Wesen des Körpers in der Ausdehn= ung bestehe, jo giebt er die schließliche Erklärung: "Wie sehr ich auch überzeugt bin, daß innerhalb ber Körperwelt alles mechanisch geschieht, so bin ich zugleich ber Ansicht, daß die Principien der Mechanik selbst, namlich die ersten Gesetze der Bewegung, einen weit höheren Ursprung haben, als welchen die Principien der reinen Mathematik darzulegen vermögen." "Außer dem Begriff der Ausdehnung muß man den Begriff der Kraft in Anwendung bringen."1

Also die Kraft ist der höhere Begriff, auf welchen die Physik hinweist. Dieser Begriff ift phyfikalisch im strengen Sinne des Wortes, weil nur durch ihn die Ratur der Körper gedacht werden kann, weil ohne ihn die einfachsten Thatsachen der Körperwelt unerklärlich bleiben; aber zugleich übersteigt ber Begriff ber Kraft ben Gesichtstreis ber Körperlehre, weil innerhalb dieses Gebietes immer nur ausgebehnte Maffen und wahrnehmbare Körper ericheinen. Denn es ift ebenio unmöglich, den Körper ohne Kraft zu denken, als durch den Körper die Araft anschaulich zu machen. Wir ieben die Wirkungen der Araft, nicht deren Existenz. Wenn die Araft ist, so wird sie innerhalb der Körper= welt mechanisch handeln, und ihre Wirkungen werden nach mathema= tischen Regeln bestimmt werben konnen; aber daß fie ift, läst fic weder mechanisch noch mathematisch beweisen, nämlich nicht so beweisen. daß die Arait gezeigt, gleichsam handgreiflich demonstrirt werden kann, wie fich von der Mathematik die Körper und von der Mechanik die körperlichen Bewegungen anichaulich darstellen lassen. Die Kraft in der Ursprung der mechanischen Welt oder, wie sich Leibnig öiters aus= brudt, esons mechanismi.2, aber biefe Quelle int dem Auge verborgen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Op. pbil. p. 112-114. — <sup>2</sup> Mechanismi fons est vis primitivs. Ebenbas, p. 678.

welches in die Anschauung der sinnlichen Dinge versenkt ift. Es giebt kein Experiment, welches die Kraft als solche zum Vorschein bringt. So weit ich auch die Materie bis in ihre kleinsten Theile erforsche, nirgends finde ich in dem Umfange der fichtbaren Welt den Punkt, wo ich der Araft selbst gegenüberstehe und sagen kann: hier ist die Quelle der Erscheinungen, hier ist Kraft! wo ich die Kraft mit derselben An= schaulichkeit erblicke, wie den Zirkel oder die Pendelschwingung. warum ift dieser höhere, den physikalischen Gesichtskreis übersteigende Begriff ein metaphysischer? Beil er ein Princip ober ein reiner Bernunftbegriff ist, welchen die Physik zwar verlangt, aber aus eigenen Mitteln weder beweisen noch ausmachen kann. Wenn fich die Physik recht bedenkt, so muß sie erklaren: ich bin hülflos, wenn ich ben Begriff der Kraft nicht zur Erklärung der Körper anwenden darf, aber ich kann in meiner Beise weber zeigen, daß sie ist, noch weniger, worin sie be= Wenn daher nach Leibniz die Kraft den «fons mechanismi» bildet, so muß dieser Fassung gemäß die Erklärung der Körper auf die Erklarung der Araft oder die Physik auf die Metaphysik gegründet "Ich habe es schon zu wiederholten malen gesagt, daß der merden. Ursprung des Mechanismus nicht bloß aus einem materiellen Princip und mathematischen Gründen, sondern aus einer höheren und, um diesen Ausbruck zu brauchen, metaphysischen Quelle herrühre."1

Was ist die Kraft? Ober fragen wir besser, was sie nicht ist, da sich diese Frage aus den bereits sestgestellten Bestimmungen unmittelbar löft. Innerhalb der (geometrischen) Ausdehnung giebt es keine Kraft: darum muß von der Kraft verneint werden, was allein von der Ausdehnung behauptet werden darf. Nur das Ausgedehnte ist theilbar, also ist die Kraft untheilbar; nur das Theilbare läßt sich zusammen= setzen und trennen, also ist die Kraft einfach; nur das Zusammen= gesetzte entsteht, also ist die Kraft ursprünglich oder primitiv (force primitive); nur was entstanden ist, vergeht, also ist die Kraft ewig. Aber das Untheilbare, Einfache, Ursprüngliche, Ewige kann uur durch Begriffe, nie durch die sinnliche Anschauung oder Einbildung erkannt Die Kraft ist demnach ein reiner Vernunftbegriff ober ein metaphysisches Princip, "benn sie gehört", sagt Leibniz, "unter diejenigen Wesen, welche ebenso wenig, wie die Natur der Seele, versinnlicht werden können und deshalb nicht der sinnlichen Einbildung, sondern nur dem Verftande einleuchten".2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De ipsa natura sive de vi insita actionibusque creaturarum. Nr. 8. Op. phil. p. 155. — <sup>2</sup> Ebendaj. Nr. 7. p. 156.

Diese Betrachtungen muffen in der Philosophie eine Umbilbung von Grund aus herbeiführen. Der neue Grundbegriff ist die Kraft, dieses Princip ift schlechterdings immateriell, aus ihm sollen die Er= scheinungen der Materie erklärt werden, nicht etwa so, daß man nach Art der Cartesianer und Occasionalisten zu jenem Princip seine Zuflucht nimmt, als zu einer auswärtigen Macht, welche äußerlich und wunder= thatig auf die Dinge einwirkt, sondern so, daß in dem Wesen der Dinge selbst die Kraft als deren eigenstes, ursprüngliches Vermögen enthalten Hier erkennt zum ersten mal die neue Philosophie mit voller Rlarheit, daß aus immateriellen, also geistigen Bedingungen auch die Körper erklärt werden muffen. Oder was baffelbe fagt: die Vermögen, welche in allen Dingen wirken, sind immaterielle, also geistige ober wenigstens dem Geist analoge. Setzen wir hinzu: daß diese inhalt= schwere Formel die Aufgabe der leibnizischen Philosophie ihrem ganzen Umfange nach in sich schließt, daß Leibniz selbst, so oft er den Plan seines Lehrgebäudes entwirft, sogar in dessen flüchtigsten Skizzen, diesen Gedanken einer dynamischen (spiritualistischen) Erklärung der Körperwelt an die Spite gestellt hat; daß hier der bedeutsame Wendepunkt liegt, wo die neue Philosophie die cartesianisch=spinozistische Bahn ver= läßt und den Weg auf die kritische Epoche einschlägt. Denn es war der charakteristische Grundsatz jener rein dogmatischen Philosophie, daß innerhalb ihrer Anschauungsweise ber völlige Gegensatz galt zwischen dem Immateriellen und Materiellen, zwischen Geistern und Körpern, zwischen Denken und Ausbehnung; daß diesem Grundsate gemäß die Seelenlehre rein idealistisch, die Körperlehre rein materialistisch ausge= bildet werden sollte; daß deshalb die thatsächliche Vereinigung von Geist und Körper entweder mit den Occasionalisten für ein immerwährendes Wunder oder mit Spinoza für eine ewige Wirkung erklärt wurde. Dieser Gegensatz nun ift aufgehoben im Principe der leibnizischen Philosophie: er ift aufgehoben im Begriffe der Kraft. Da nämlich die Kraft als solche immateriell ist, so schließt sie alles in sich, was unter den Begriff des Immateriellen fällt, alle geistigen und denkenden Bermögen, zugleich aber enthält sie die Natur des Körpers, weil dieser ohne Kraft nicht gebacht werden kann. Daraus folgt, daß die Kraft die Natur der Geister und Körper, also das einmüthige Wesen aller Dinge ausdruckt und mithin dem Begriffe der Substanz gleichgeset werden muß: die Araft muß nur als Substanz und die Substanz kann nur als Kraft gebacht werden. Wenn namlich bie

Substanz das ursprüngliche Wesen der Dinge bezeichnet, dessen Begriff nicht von dem eines anderen Dinges abhängt, so kann sie niemals durch die Ausdehnung bestimmt werden, denn es hat sich gezeigt, daß die Ausdehnung nichts Ursprüngliches ist, sondern, um erklärt zu werden, den Begriff der Kraft verlangt. Darum geschah es, wie Leibniz sagt, «praepostere», daß Descartes das Wesen der Körper in die bloße Ausdehnung setzte. Vielmehr ist das wahrhaft Ursprüngliche, ohne welches weder die Geister noch Körper erklärt werden können, die Kraft: darum läßt sich die Substanz nur in dieser Weise benken.

#### 2. Die Bielheit ber Rrafte.

Aber wie muß die Kraft der Dinge selbst gedacht werden? Wie verhält sich die eine Kraft zu den vielen Dingen und umgekehrt? Sollen wir antworten, was hier das Nächste zu sein scheint: daß sich die Kraft zu den Dingen verhalte, wie die Ursache zu ihren Wirkungen ober wie die eine Substanz zu ihren zahllosen Modificationen? Dann wären wir der Lehre Descartes' nur entronnen, um in der Spinozas stehen zu bleiben, oder wir hätten die Lehre Spinozas nur in einem Punkte, nämlich in dem Verhältnißbegriff der Attribute geandert, um in dem Grundbegriffe der einen Substanz mit ihr übereinzustimmen. Aber gerade in diesem Punkte wendet sich Leibniz auf das nachdruck= lichste gegen den Spinozismus, gerade hier sucht er diese «doctrina pessimae notae» zu stürzen. Wie die Natur der Körper den cartesianischen Begriff der ausgedehnten Substanz widerlegt, so widerlegt die Natur der Dinge überhaupt den spinozistischen Begriff der einen und einzigen Substanz. Wenn es nur eine Substanz gabe, so ware sie die einzige Kraft, so wäre dieses eine Wesen allein zur Kraftaußerung ober Handlung fähig, und alle Dinge ohne Ausnahme wären ohn= mächtig und thatlos: sie wären nicht activ, sondern lediglich passiv, sie könnten nicht selbst wirken, sondern nur bewirkt werden. Die Kraft ist die Quelle aller Thätigkeit. Giebt es nur eine Kraft, so giebt es in den Dingen selbst keine eigenthümlichen Kräfte, also auch keine eigen= thümlichen Handlungen. Aber es giebt solche Handlungen, und zwar in allen Dingen: die Geister denken aus eigenem Vermögen und sind daher mehr als vorübergehende Gedanken der göttlichen Denkkraft; die Körper bewegen sich selbst und sind daher mehr als nur widerstandslose

De primae philosophiae emendatione et de notione substantiae. Op. phil. p. 122. Igl. Examen des principes du Père Malebranche. Ebenbaj. p. 690—691.

Massen. Die Dinge sind thätig, darum sind sie kräftig, denn «actio sine vi agendi esse non potest»; sie sind nicht Theile einer Kraft, denn die Kraft ist untheilbar, sondern selbst Kräfte und darum Substanzen. Hier scheitert die Lehre Spinozaß: sie hat das Zeugniß der Natur selbst gegen sich, nach welcher jedes Ding aus eigener Kraft handelt. So viel Dinge, so viel Kräfte, so viel Substanzen: die Kraft der Dinge besteht mithin in einer zahllosen Fülle von Kräften, in einer zahllosen Fülle

#### 3. Die Kraft als thätiges Wesen ober einzelne Substanz.

Ober läßt sich etwa eine Kraft benken, welche nicht handelt? Wenn sie nicht handelt, so ist die Kraft entweder eine leere Potenz (inanis potentia), welche nicht wirken und in Kraft gesetzt werden kann, ober sie ist nach scholastischen Schulbegriffen eine bloße Potenz (potentia nuda), die, um zu wirken, der äußeren Anregung bedarf. Solche Be= griffe erreichen die Natur der Kraft nicht. Denn die wirkliche Kraft ift weber ein so unfruchtbares noch ein so hülfsbedürstiges Wesen, son= dern sie wird durch sich selbst zum Handeln getrieben. Darum ist sie immer thatig ober wenigstens immer in dem lebendigen Streben nach Thatigkeit begriffen. Die Thatigkeit der Körperkraft sei die Bewegung: ist nicht jeder Körper immer bewegt ober wenigstens immer in dem Streben nach Bewegung begriffen, selbst im Zustande scheinbarer Ruhe? Ober kann etwa ber Körper jemals aufhören, äußeren Einwirkungen Widerstand zu leisten? Ist er nicht beständig solchen Einwirkungen preisgegeben? Kann ein Körper anders existiren, als in der unmittel= baren Gesellschaft der Körper? Also ift jeder Körper beständig im Widerstande und im Gegendrucke begriffen. Widerstand aber ist Thatig= keit. Mit der Widerstandskraft des Körpers ift auch eine immerwähr= ende Thätigkeit desselben gesetzt, und so wenig ein Körper ohne die Araft des Widerstandes gedacht werden kann, so wenig kann diese Araft anders als thätig und immer thätig gedacht werden.

Wo Thätigkeiten sind, da müssen Subjecte sein, von denen sie ausgehen, Kräfte, welche sie ausüben. Diese Wesen, welche aus eigener Machtvollkommenheit handeln und zum Handeln nur durch sich selbst getrieben werden, gelten uns für ursprüngliche Wesen oder für Substanzen. Wie nun jede Thätigkeit eine bestimmte Handlung ist, so ist ihr Subject eine bestimmte, von andern unterschiedene, einzelne Substanz. Jedes thätige Wesen ist ein Subject, jedes Subject ist eine eins

zelne Substanz: diese Bestimmungen sind für Leibniz geradezu Wechselbegriffe, so daß jede als Prädicat der andern gelten kann. In jener Abhandlung "über das Wesen der Natur oder über die natürliche Kraft und Handlungen der Dinge", worin sich Leibniz über die ersten Gebanken seiner Philosophie am gründlichsten verbreitet, erklärt er durch den Begriff der Thätigkeit den der Substanz. "So weit ich den Begriff der Thätigkeit einsehe, beweist und erhärtet dieser Begriff jenen bekannten Satz der Philosophie, daß, wo Thätigkeiten sind. auch Subsecte sein müssen, von denen sie ausgehen, und ich sinde diesen Satz so wahr, daß man ihn umkehren kann und sagen: was handelt, ist eine einzelne Substanz, und jede einzelne Substanz handelt, und zwar ohne Unterlaß, die Körper nicht ausgenommen, die sich ja niemals in einem Zustande absoluter Ruhe besinden."

Die Natur der Dinge muß als Kraft, diese muß als Substanz, und zwar als thätige, immer thätige, einzelne Substanz gedacht werden. Denn ohne einzelne Substanz giebt es keine Thatigkeit, ohne Thatig= keit giebt es keine Araft, ohne Araft giebt es weder Geist noch Körper. Was ist nun die einzelne Substanz, welche wir dem Begriff ber Kraft und der Thätigkeit gleichsetzen? Sie ist als Substanz ein untheil= bares, einfaches, ursprüngliches Wesen, welches von außen in keiner Weise bestimmt werden kann, also nur aus eigener Kraft handelt und leibet ober von allem, was in ihm geschieht, die alleinige Ursache auß= macht; sie ist als einzelnes Wesen von allen übrigen unterschieben: in der erften Rücksicht bildet sie ein vollkommen einfaches und selbstan= diges, in der zweiten ein vollkommen eigenthümliches und in seiner Art einziges Wesen. Fassen wir diese beiden Bestimmungen in eine und nennen dieses so einfache, selbständige und eigenthümliche Wefen ein Individuum: so fällt die Frage nach dem Princip der Vereinzelung ober ber Individuation, wodurch die Dinge Einzelwesen sind, mit dem Grundgedanken der leibnizischen Lehre zusammen.

# III. Das Princip der Individualität ober die Monade.

#### 1. Inbividuation und Specification.

Die Kraft der einzelnen Substanz kann nur darin bestehen, daß sie in thätiger Weise ausdrückt, was sie von Natur ist, daß sie zugleich ihre einfache Selbständigkeit und ihre bestimmte Eigenthümlichkeit, mit einem Worte ihre Individualität behauptet. Diese aber behauptet sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De ipsa natura etc. Nr. 9. Op. phil. p. 157.

durch die Selbstthätigkeit und durch die Selbstunterscheidung. Es leuchtet ein, daß mit der ersten Thätigkeit auch die zweite unmittelbar verknüpft ift, daß die Selbstthätigkeit nicht gedacht werden kann, ohne die Selbst= unterscheidung, daß beide in einem und demselben Act ein und daffelbe Wesen ausbrücken, ober, um mit Leibniz zu reben: «principium individuationis idem est quod absolutae specificationis, qua res ita sit determinata, ut ab aliis omnibus distingui possit». Princip der Individuation und Specification bildet das Wesen aller in der Welt wirksamen Kräfte. Jede einzelne Substanz, gleichviel welche Stufe fie innerhalb der Weltordnung einnimmt, hat das Vermögen, fich als Individuum, als die ses von allen übrigen verschiedene Indi= viduum zu bethätigen. Wo aber Selbstbethätigung ift, da ist Leben oder Lebendigkeit. Darum liegt in allen diesen Substanzen von Natur eine unzerstörbare Lebenskraft, nämlich die Kraft des selbstthätigen Daseins, welche man gewöhnlich den lebendigen Körpern der Natur im Unterschiede von den leblosen zuschreibt. So ift den Principien der leibnizischen Philosophie ber Begriff bes Lebens von Haus aus einge= pflanzt, denn er ist mit dem der Kraft nothwendig verbunden. Philosophie ift in ihrem Grundgedanken überzeugt, daß es in der Welt nichts Lebloses giebt; darum wird es nicht mehr befremden, wenn sich von hier aus die Anschauung eines allbelebten und seelenvollen Univer= sums durch das gesammte System erstreckt. Denn es giebt nichts, das nicht auf irgend eine vollkommen bestimmte Weise Kraft zu äußern und in dieser Araftäußerung sich zu bethätigen vermöchte: darum sind ohne Ausnahme alle Dinge ihrem Wesen nach lebendig wirkende Naturen, und wenn sie unseren Sinnen als leblose Körper erscheinen, so ist diese oberflächliche Sinneswahrnehmung kein Zeugniß gegen jenen tiefblickenden Gedanken. Denn in der Natur sind viele beständige Kräfte und Formen, die wir erkennen und verstehen, so wenig unsere sinnliche Anschauung davon erfährt. Leugnen wir etwa den Druck der Luft, weil wie ihn nicht spüren, oder die sphärische Form des Erdkörpers, weil wir die= selbe nicht sehen?1

#### 2. Einheiten, Puntte, Atome.

Diese lebendig wirkenden Naturen sind das neue, von Leibniz ent= deckte Princip der Philosophie. Wie jede von ihnen ein eigenthümliches Wesen bildet, gleichsam eine Welt für sich ausmacht, so ist dieser Begriff

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nouveaux essais sur l'entendement humain. Liv. II. chap. 1. Op. phil. p. 223.

ein origineller, von allen Begriffen der früheren Philosophie wohl zu unterscheidender Gedanke. Um diesen Unterschied auszusprechen, muffen wir dem neuen Princip einen Namen geben, wodurch daffelbe charakteristisch hervorgehoben wird gegenüber den früheren Begriffen der Substanz: einen Namen, welcher sich zu dem der Substanz verhält, wie der Eigenname zum Gattungswort, wie das nomen proprium zum nomen appellativum. Bezeichnen wir die leibnizischen Elementarwesen als einzelne Substanzen, so ist in diesem Ausdruck der Unterschied nicht kenntlich gemacht zwischen ihnen und ben cartesianischen Substanzen, denn auch bei Descartes gelten die einzelnen Wesen für Substanzen, die Geister sowohl als die Körper. Während aber von den cartesia= nischen Substanzen die einen ausgedehnt, theilbar, zusammengesetzt sind und sein mussen, so gelten bei Leibniz alle Substanzen für Kräfte und darum für immaterielle, untheilbare, einfache Wesen. Um dieser Ein= fachheit willen mögen sie Einheiten genannt werden, aber nicht im gemeinen, sondern im strengen Sinne des Wortes: sie sind wahrhafte Einheiten (unités réelles, véritables, verae unitates), die nicht getheilt und in eine Menge aufgelöft ober zerlegt werden können, die nicht erst zu Einheiten werden, indem sie viele gleichartige Theile vereinigen, fondern die an und für sich Einheiten sind und ewig bleiben. Nicht die Zahl, sondern die Kraft bildet das Wesen dieser Einheiten. Einheiten nicht im arithmetischen, sondern im metaphysischen Berftande. Die arithmetische Einheit ist theilbar. Wäre sie es nicht, so gabe cs keine Brüche, was den Schülern sehr angenehm wäre, wie Leibniz ein= mal der Königin Sophie Charlotte schreibt, um ihr recht deutlich dar= zuthun, daß es in der Zahl keine mahre Einheit giebt.1 Um diesen Unterschied von der Zahlgröße hervorzuheben, könnte man die wahren Einheiten mit Leibniz Punkte nennen, aber metaphysische Punkte (points métaphysiques), damit sie nicht mit den physischen und mathe= matischen verwechselt werden können. Denn die physischen Punkte sind körperliche, also theilbare Größen und darum niemals eigentliche Punkte; dagegen die mathematischen sind zwar Punkte, denn sie sind nicht auß= gedehnt, aber es sehlt ihnen die wirkliche Existenz, denn sie existiren nur als mathematische Begriffe. Die metaphysischen Punkte vereinigen beides in sich: fie sind echte und in Wahrheit existirende Punkte, sie sind zugleich exact, wie die mathematischen, und reell, wie die physischen:

<sup>1</sup> Werke (Klopp). X. S. 145 (Brief vom 12. April 1702).

sie sind substanzielle, wesenhafte Punkte (points de substance).1 die Realität dieser Punkte im Unterschiede von den mathematischen auszudrücken, könnte man sie als Atome bezeichnen, wenn dieses Wort nicht an die Atomisten der alten und neuen Zeit erinnerte, von deren Lehren sich die leibnizische grundsätzlich unterscheidet. Die Atome eines Demokrit und Epikur, eines Gaffendi und Hobbes sind materiell, also ausgedehnt und theilbar, darum sind sie nicht wahre, sondern nur soge= nannte Atome, sie sind im Grunde nur Corpusteln (kleine Körperchen), also nicht dem Wesen, sondern nur dem äußeren Scheine nach Atome. Dagegen die leibnizischen Principien sind ihrem Wesen nach untheilbar oder atom, darum müssen sie als «atomes de substance» von den Grundbegriffen der Atomisten unterschieden werden. Die gewöhnlichen Atome, gemäß ihrer materiellen Beschaffenheit, lassen sich nur nach Zahl, Größe und Figur unterscheiden, d. h. nach den äußeren Modalitäten der Ausdehnung; im Grunde ihres Wesens find alle einander gleich, und wie ihre thatsächliche Verschiedenheit eine äußerliche und darum zufällige ift, so könnte ein anderer Zufall ebenso gut machen, daß diese Atome auch außerlich einander gleich waren. Denn ift die Berschieden= heit zufällig, so ift die Gleichheit möglich. Es fehlt diesen Atomen die Quelle und Araft der inneren Unterscheidung, vermöge deren jedes seine eigenthümliche Form ausprägt und sich als dieses besondere Individuum darstellt. Materielle Atome sind keine Individuen. Denn das Wesen eines materiellen Atoms besteht in der rohen, äußerlich gestalteten Masse, das Wesen eines Individuums dagegen in der mit innerer Nothwen= digkeit selbstgebildeten Form. Dort ift es die materielle Beschaffenheit, hier die formelle, die das Atom ausmacht: darum unterscheidet Leibniz unter dem Namen "formelle Atome" seine Principien von denen der Atomisten."

#### 3. Subftantielle Formen. Monaben.

Was nämlich die Form der Dinge betrifft, so erklärt sich aus folgendem Gesichtspunkte der Unterschied zwischen Leibniz und den Corpuskularphilosophen sowohl der atomistischen als der cartesianischen

<sup>1</sup> Il n'y a que les points métaphysiques ou de substance, qui soient exacts et réels; et sans eux il n'y aurait rien de réel, puisque sans les véritables unités il n'y aurait point de multitude. Système nouveau de la nature. Nr. 11. Op. phil. p. 126. — 2 Il n'y a que les atomes de substance, c'est-à-dire, les unités réelles et absolument destituées de parties, qui soient les sources des actions et les premiers principes absolus de la

Schule. Entweder ist einem Dinge die Form von außen gegeben oder sie ist mit dem Wesen desselben gesetzt und folgt nothwendig aus seiner Natur: in dem ersten Falle ist sie ein zufälliges, in dem anderen ein nothwendiges Attribut dieses Dinges. Zufällig ist die Form, wenn das Ding auch ohne fie gedacht werden kann, nothwendig bagegen, wenn mit diesem Dinge diese Form gedacht werben muß. Bu ben zufälligen Formen verhält sich das Ding als deren gleichgültiges Substrat, zu den nothwendigen als deren thätiges Subject. So ift z. B. das Baumaterial offenbar das gleichgültige Substrat für das Gebäude, welches daraus gebildet wird; ein lebendiger Körper dagegen, wie Pflanze ober Thier, ift das thätige Subject seiner eigenthümlichen Form und Ge= In den Elementen eines Gebäudes liegt nicht der Trieb, ein Haus zu werden: sie werden es auf dem Wege mechanischer Zusammen= setzung. In den Elementen eines Organismus dagegen, in dem Samen der Pflanzen und Thiere liegt der Trieb, ein lebendiger Körper, dieses jo beftimmte Individuum zu werden: fie werden es auf dem Wege selbstthätiger Entfaltung. Dort ift die Form zufällig und accidentell, hier ift sie nothwendig und wesentlich. Wie verhalten sich in der Natur die Dinge zu ihren Formen? Auf diese Frage antworten die Corpuskularphilosophen: die Elemente der Natur verhalten sich zu ihren Formen als gleichgültige Substrate, die Formen verhalten sich zu den Dingen als zufällige Modi. Leibniz dagegen erklärt: die Dinge verhalten sich zu ihren Formen als thätige Subjecte, die Formen verhalten sich zu den Dingen als nothwendige Attribute oder substantielle Beschaffenheiten. Mit den Elementen der Natur sind auch die Naturformen gegeben, die Formen sind ursprünglich und primitiv, wie die Substanzen. Man kann die Naturformen nicht erklären, wenn man sie nicht aus den Elementen der Natur ableiten kann, und das ist nur möglich, wenn in den Elementarwesen selbst der Trieb zur Form oder die formgebende Kraft entdeckt wird. Da nun jedes Ding vermöge seiner bestimmten Form ein Individuum bildet, so leuchtet ein, daß aus diesem Form= begriffe allein das Dasein der Individuen in der Welt erklart werden composition des choses et comme les derniers élémens de l'analyse des substances. Syst. nouv. Nr. 11. Pour trouver ses unités réelles, je sus contraint de recourir à un atome formel, puis qu'un être matériel ne saurait être en même temps matériel et parfaitement indivisible ou doué d'une véritable unité. Syst. nouv. Nr. 3. Op. phil. p. 124. Ueber ben Unterschieb von Atom und Individuum vergl. Nouveaux essais. Liv. II. chap. 27. Op. phil. p. 227, 278.

kann. Mit Recht unterscheidet Leibniz seine Formbegriffe von denen der Corpuskularphilosophie, indem er den aristotelisch=scholastischen Aussbruck braucht: "sie sind wesentliche oder substantielle Formen (sormes substantielles, formae substantiales)". "Man muß die substantiellen Formen wieder einführen und gleichsam rehabilitiren."

Es handelt sich um einen einsachen Ausdruck, der nicht nöthig hat, erst durch nähere Bestimmungen von anderen ähnlichen Bezeichnungen unterschieden zu werden, der mit einem Worte erklärt, daß jede Substanz eine sormelle Einheit oder ein Individuum ist. Dieses Wort heißt Monade. Leibniz wählt diesen pythagoreisch=platonischen Ausdruck, um auf eine bündige und unzweideutige Art sein Princip von der früheren und gleichzeitigen Metaphysik zu unterscheiden. "Monas ist ein griech= isches Wort, welches Einheit oder das, was Eines ist, bezeichnet."

Um ben Begriff ber einzelne Substanz streitet er mit Descartes, benn bei ihm ist die einzelne Substanz nie zusammengesetzt, sondern immer einsach: sie ist Einheit. Um den Begriff der Einheit streitet er mit der Arithmetik, denn in seinem Berstande ist die Einheit untheilbar: sie ist Punkt. Um den Begriff des Punktes streitet er mit der Geometrie, denn seine Punkte sind wirkliche Wesen oder Atome. Um den Begriff des Atoms streitet er mit den Atomisten, denn seine Atome sind Aräste oder Formen. Um den Begriff der Formen streitet er mit den Corpuskularphilosophen, denn ihm gelten die Formen der Dinge nicht als zusällige, sondern als wesentliche Bedingungen: sie sind substantielle Formen oder Individuen. Daß die Substanz so begriffen werden müsse, erklärt das Wort Monade. "Und diese Monaden", sagt Leibniz im Ansange seiner Monadologie, "sind die wahr= haften Atome der Natur und mit einem Wort die Elemente der Dinge."

## 3meites Capitel.

# Die leibnizische Cehre in ihren Verhältnissen zur früheren Philosophie.

- I. Die cartesianische und atomistische Schule.
  - 1. Gegenfage und Bermanbtichaften.

Das neue Princip der Metaphysik ist die Monade. Wir haben gezeigt, daß unter diesem Ausdruck die Substanz als Individuum oder,

<sup>Syst. nouv. Nr. 3. Op. phil. p. 124. De ipsa natura etc. Nr. 11. p. 158.
Principes de la nature et de la grâce. Nr. 1. Op. phil. p. 714.</sup> 

was dasselbe heißt, das Wesen der Dinge als eine Fülle selbstthätiger Arafte begriffen werden soll. Bei dieser Untersuchung find wir geflissentlich einen anderen Weg gegangen, als welchen gewöhnlich die Darftellungen der leibnizischen Philosophie einschlagen. Statt einer Worterklärung haben wir eine bestimmte Thatsache zum Ausgangs= punkte genommen und aus deren Untersuchung den Begriff hervorgehen lassen, der jene Thatsache erklärt. Wir nehmen unsere Richtschnur nach dem Ideengange des Philosophen selbst. Dieser beginnt mit der Untersuchung des Körpers und zeigt, daß berselbe nicht durch die Ausdehnung, sondern durch die Kraft erklart werden musse, und auf dieselbe Weise laffen die Entwürfe seiner Metaphysik, vom ersten Abriß bis zu ben letten Ausführungen, den Hauptgebanken des Spftems entspringen. Es heißt hier nicht, ber Begriff der Substanz muß als Monade gedacht werden. Sondern es heißt: weil es zusammengesetzte Substanzen giebt, barum muß es einfache Substanzen ober Monaden geben. zusammengesetzte Substanzen? Körper. Was sind einfache Substanzen? Aräfte. Also mit anderen Worten beginnen die Entwürfe der leib= nizischen Metaphysik immer mit dem Argument: weil es Körper giebt, barum muß es Kräfte geben. Dies ift ber Grund, weshalb wir in dieser Form eben denselben Gedanken ausführlich dem Spftem zu Grunde gelegt haben.1

Der Körper muß gedacht werden als Kraft. Die Kraft ist ein untheilbares, also immaterielles, einsaches, ursprüngliches Wesen: barum muß sie gedacht werden als Substanz. Die kräftige Substanz ist immer thätig, und da sie allein die Quelle ihrer Thätigkeit bildet, so leuchtet ein, daß sie ein selbstthätiges Wesen ist, d. h. ein Individuum oder eine Monas. Aber mit der Selbstthätigkeit ist die Selbstunterscheidung oder das Princip der durchgängigen Verschiedenheit, also der absolute Unterschied und damit die absolute Vielheit der Monaden gegeben. Deshalb ist die Frage, warum es nicht bloß eine Monade, sondern deren zahlslose giebt, ebenso müßig, als wenn man fragen wollte, warum nicht ein Individuum allein, sondern viele da sind? Chne die vielen wäre auch das eine unmöglich, denn das Wesen des Individuums besteht in der selbstthätigen Eigenthümlichkeit, und so spontan und selbstkrästig

Le corps est un agrégé de substances, — il faut par conséquent, que partout dans le corps il se trouve des substances indivisibles etc. Lettre à Mr. Arnauld. Op. phil. p. 107. Et il faut qu'il y ait de substances simples, puisqu'il y a des composées. Monadologie. Nr. 2. Op. phil p. 705.

diese Eigenthümlichkeit ift, so wenig könnte sie stattfinden, wenn sie nicht von anderen ebenfalls eigenthümlichen Wesen zu unterscheiden wäre.

Aus dem Begriff der Monade erklären sich sowohl die Gegensätze als die verwandten Beziehungen, welche Leibniz zu den geschichtlichen Systemen einnimmt, und wir haben bereits gesehen, als es sich um den Namen des neuen Princips handelte, wie sehr Leibniz darauf besacht war, seinen Begriff der Substanz von den gleichnamigen Begriffen Spinozas, der Cartesianer und der Atomisten genau zu unterscheiden.

#### 2. Spinozas Einheitslehre.

Der Begriff der Monade erklärt, daß alle Dinge Substanzen, d. h. ursprüngliche und von Natur selbständige Wesen sind, daß sie daher auf natürlichem Wege diese Selbständigkeit weder empfangen noch ver= lieren oder auf natürliche Weise weder entstehen noch vergehen können. Mit diefer Erklärung richtet Leibniz seine Philosophie gegen die Lehre Spinozas, die, auf den Begriff der einen Substanz gegründet, in allen einzelnen Wesen nur deren vorübergehende Modificationen erblickte. Diese beiben Begriffe hängen genau und folgerichtig zusammen. es nur eine Substanz, so sind alle einzelnen Dinge selbstlos und un= fräftig. Sind die Dinge unselbständig und kraftlos, so können sie sich von der göttlichen Substanz nicht unterscheiden, also auch nicht von ihr unterschieden werden: so ist, wie Spinoza behauptet, Gott allein das einzige wahre und beständige Wesen der Dinge. Daher fällt nach Leib= nizens Urtheil jede Lehre in die Richtung Spinozas, welche die Ursprüng= lichkeit der Dinge angreift und die Natur für einen bloßen, an sich nichtigen Schauplat der göttlichen Wirksamkeit hält.1 Mögen diese Lehren immerhin über das Wesen Gottes anders denken als Spinoza: da sie mit ihm einverstanden sind über die Ohnmacht und absolute Unselbständigkeit aller einzelnen Dinge, so sind ihre Vorstellungen von Gott vielleicht nach der gewöhnlichen Art religiöser, aber auch gewiß unklarer, als der reine Pantheismus jenes «novateur trop connu», und ihr Vorzug besteht nicht in dem besseren Princip, sondern in der geringeren Folgerichtigkeit der Gedanken. Folgerichtigerweise muß jeder Spinozist sein, welcher den Dingen die eigenthümlichen und ursprüng= lichen Kräfte abspricht. Hier gilt der Sat : entweder sind alle Dinge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Et ademta rebus vi agendi non posse eas a divina substantia distingui incidique in Spinozismum. Ep. de rebus philosophicis ad Fred. Hoffmannum. Op. phil. p. 161. Examen des principes du Père Malebranche. p. 691.

selbstloß oder selbständig. In dem ersten Falle giebt es nur eine Substanz, welche Gott ist, in dem anderen sind alle Dinge Substanzen ober Monaden. Also entweder die eine Substanz oder die zahllosen Mo= naden, entweder Spinoza oder Leibniz. Es giebt kein Drittes. "Ich begreife nicht", schreibt Leibniz an Bourguet, "wie Sie aus meinen Begriffen den Spinozismus folgern können, im Gegentheile gerade durch die Monaden wird der Spinozismus vernichtet. Spinoza würde Recht haben, wenn es keine Monaden gabe, und demnach alles außer Gott vorübergehend und selbstlos wäre, denn es wäre dann in den Dingen keine substantielle Grundlage, die in dem Dasein der Monaden besteht."1 Und dieselbe Nothwendigkeit zeigt Leibniz in ber öfters erwähnten Abhandlung über das Wesen ber Natur und die natürlichen Kräfte der Dinge dem Physiker Sturm, der in seiner Ab= handlung «De idolo natura» die selbstthätige Kraft ober natürliche Energie der Dinge in Abrede gestellt hatte. "Dann würde folgen, baß kein natürliches Wesen, keine Seele in ihrer Identität beharre, daß nichts von Gott wirklich erhalten werde, daß mithin alle Dinge nur ohnmächtige und vorübergehende Modificationen der einen, göttlichen, beharrlichen Substanz waren, wesenlose und gleichsam gespenstische Er= scheinungen, dann würde, mit anderen Worten, die Natur selbst ober die Substanz aller Dinge Gott sein: eine Lehre von übelstem Ansehen, welche unlängst ein zwar scharfsinniger, aber gottloser Schriftsteller ein= geführt oder vielmehr erneuert hat."2

Denn Spinozas eigenthümlicher Naturalismus, der alle Zwed= und Moralbegriffe von sich ausschließt, ist in dieser Lehre weder das Einzige noch weniger das Erste, wogegen sich Leibniz wendet. Das Erste ist das Princip der einen und einzigen Substanz, welches freilich älter und umfassender ist, als die Lehre Spinozas. Unter diesem Begriffe vereinigt Leibniz alle jene Theorien, welche die Einheit der Dinge nur als All=Einheit zu denken vermögen. Wie später Jacobi den Spinozismus für den Thus gleichsam aller Philosophie nahm, so nimmt ihn Leibniz als die Grundsormel aller pantheistischen Philosophie, Die Gottheit gilt hier als das All=Eine, wozu die einzelnen Dinge sich verhalten, um in den üblichen Bildern der Pantheisten zu reden, wie die Tropsen zum Ceean oder wie bei einer Pantsöte die verschies denen Töne zu dem einen Luftstrom, der das gesammte Flötenspiel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettre à Mr. Bourguet. Op. phil. p. 720. - <sup>2</sup> De ipsa natura etc. Nr. 8. p. 156, 157.

durchdringt. Bleichviel, wie dieses All-Eine gefaßt wird, ob als Natur oder Geist, ob mit Spinoza als die Substanz, die alles bewirkt, oder mit anderen als die Weltseele (esprit universel), die alles belebt und begeiftet: immer muffen die einzelnen Dinge, Seelen, Geifter (êtres particuliers) angesehen werden nicht selbst als Substanzen, sondern als Modi der einen Substanz, nicht selbst als Ganze, sondern als Theile, nicht selbst als Gattungen, sondern nur als Gattungsexemplare. diefen einzelnen Wefen ift nichts ewig und nichts selbständig. Nach dem Augenblick ihres flüchtigen Daseins kehren die Modi in die Substanz die Exemplare in die Gattung, die Geister in die Weltseele spurlos zurud. Sie leben nur, um zu fterben; sie fühlen und benten nur, um sich in das Ewige vollkommen aufzulösen. Diese unbedingte Auflösung ist für das natürliche Leben der Tod und für das menschliche Gemüth die selbstlose Singebung im Gefühl und in der Erkenntniß, in der Form der Religion und in der Form der Philosophie: eine Bersenkung in das göttliche Wesen, worin alle Selbstunterscheidung zwischen Gott und Mensch aufhört und an die Stelle des Verhältnisses die völlige Ver= einigung tritt. Diese Vereinigung in der Form des religiösen Gefühls ift die Mustik, in der Form der benkenden Erkenntniß die Intellectual= liebe Gottes, wie sie Spinoza gelehrt hat. Wer daher im Principe behauptet, daß es nur eine einzige, thätige Substanz gebe, er nenne sie nun Natur, Geift ober Gott, der muß folgerichtig auf der einen Seite die Unsterblichkeit des Individuums verneinen und auf der an= beren, sei es auf dem Wege der Religion oder Philosophie, sei es in Beise der Mystik oder der Speculation, eine vollkommene Vereinigung mit dem göttlichen Wesen anstreben. Unter diesem Gesichtspunkte ver= bindet daher Leibniz mit dem Spinozismus die Averroisten, welche aus aristotelischen Gründen die Unsterblichkeit der menschlichen Seele leug= neten, und mit dem spinozistischen «amor Dei» jene mystische und quietistische Lehre, nach welcher "ber Sabbat ober die Ruhe ber Seelen in Gott", die Feier aller thätigen Seelenkräfte für den höchsten Zustand ber Bollenbung gilt.2

Gegen die eine und einzige Substanz setzt Leibniz die unendlich vielen Substanzen; gegen die Einheit, worin eines im anderen unterzeht, setzt er das Verhältniß, worin zugleich die Beziehung und die

Considérations sur la doctrine d'un esprit universel. Op. phil. p. 181. — 2 Chendas. Op. phil. p. 178. Bgl. Ep. ad Hanschium de philosophia platonica sive de enthusiasmo platonico. Nr. VII.

Selbständigkeit beider Seiten gewahrt wird. Darum ergreift er gegen Spinoza die Partei der atomistischen Philosophie, gegen die Averroisten (aristotelische Pantheisten) verweist er auf die platonische Unsterblichkeitselehre; dem amor Dei Spinozas, der Mystik und dem Quietismus stellt er den "platonischen Enthusiasmus" entgegen, nämlich jenes klare Berhältniß, worin die Seele von dem Göttlichen erfüllt ist, ohne davon verzehrt zu werden. Denn im Enthusiasmus des platonischen Geistes verhält sich die menschliche Seele zur Gottheit nicht wie ein Modus zur Substanz, sondern wie das Abbild zu seinem Urbilde.

So bildet Leibniz den bewußten und scharf bezeichneten Gegensatz u Spinoza und zu allen dem Spinozismus verwandten Geistesrichtungen. Er durchdringt hier mit überraschendem Tiefblick die Verwandtschaft zwischen Spinoza und der Mystik, er erkennt im Spinozismus das mystische Element und das spinozistische in der Nystik und kehrt wider beide denselben Grundbegriff der unzerstörbaren Individualität. Wit der Taktik eines geschickten Parteisührers zieht er die der All-Einheitselehre widerstreitenden Standpunkte auf seine Seite und vereinigt gegen Spinoza die Ideen Platos mit den Atomen Demokrits.

#### 3. Descartes und die Occasionalisten.

Es giebt nicht eine Substanz, sondern zahllose, oder alle Dinge sind Substanzen: mit dieser Erklärung wider Spinoza scheint Leibniz auf der Rückehr zu Descartes begriffen. Allein hier sind die Substanzen Geister und Körper, die sich kraft ihrer entgegengesetzten Attrisute wechselseitig ausschließen. So lange dieser Gegensatz seststen Attrisute wechselseitig ausschließen. So lange dieser Gegensatz seststen Attrisute Ursache bewirkt werden. Wan muß daher zu dem Wunder der Occasionalisten seine Justucht nehmen, und da hier alle causale Thätigseit in die göttliche Macht verlegt wird, so sieht Leibniz wohl, wie diese occasionalistischen Hächt verlegt wird, so sieht Leibniz wohl, wie diese occasionalistischen Hächt verlegt wird, so sieht Leibniz wohl, wie diese occasionalistischen Hächt verlegt wird, so sieht Leibniz wohl, wie diese occasionalistischen Hächt verlegt wird, so sieht Leibniz wohl, wie diese occasionalistischen Hächt verlegt wird, so sieht Leibniz wohl, wie diese occasionalistischen Hächt verlegt wird, so sieht Leibniz wohl, wie diese nud in dem Begriffe des All-Einen ihr solgerichtiges Ende erreichen.

Im Unterschiede nun von Descartes sind die leibnizischen Substanzen zunächst weder Geister noch Körper, sondern Kräfte, und es
ist schon erklärt, daß im Begriffe der Krast jener Gegensatz der dentenden und ausgedehnten Substanzen ausgehoben ist: er ist ausgehoben,
denn die Kraft ist ein immaterielles, also dem Geistigen analoges, seelen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mens non pars est, sed simulacrum divinitatis. Ebenbas. Op. phil. p. 447.

haftes Wesen, ohne dem Körper entgegengesett zu sein; vielmehr ift sie in diesem das thätige Princip, woraus allein dessen Form und Be= wegung erklärt werden kann. Hieraus erhellt ber Gegensatz wie die Uebereinstimmung zwischen Leibniz und Descartes. Darin stimmen beibe überein, daß es viele Substanzen giebt oder daß alle Dinge substantiell find, aber im Begriffe der Substanz selbst besteht zwischen ihnen die große Differenz. Bei Descartes find die Substanzen einander entgegen= gesetzt, und ein schroffer Dualismus trennt die Geister von den Körpern; bei Leibniz bagegen sind alle Substanzen einander verwandt, denn sie sind immaterielle, untheilbare, einfache Wesen, wie sehr auch im übrigen sich jede von allen anderen unterscheidet: der Begriff der Kraft ist hier das lebendige Band zwischen den Geistern und Körpern. cartes sind die Substanzen verschieden, soweit sie (einander) entgegen= gesetzt sind; innerhalb der Geisterwelt wie innerhalb der Körperwelt giebt es keine wesentlichen, sondern nur accidentelle Unterschiede der einzelnen Substanzen. Die Geister sind einander alle gleich in dem einförmigen Attribute des Denkens, und alle Besonderheiten find nur gewisse Modalitäten dieses Attributs. Chenso sind die Körper einander gleich in dem einförmigen Attribute der Ausdehnung, und ihre ver= schiedenen Formen sind nur zufällige Veränderungen der mechanisch bewegten Materie. Dagegen bei Leibniz find alle Substanzen einander gleichartige und von einander völlig verschiedene Wesen: sie sind gleich= artig, weil sie alle selbstthätige Kräfte sind, und gerade deshalb ift jede Substanz von allen übrigen specifisch verschieden. So ift Leibniz wider Spinoza der entschiedenste Gegner der All-Einheit und wider Descartes ber entschiedenste Gegner des Dualismus. Aurz gesagt: bei Leibniz find alle Dinge wesensgleiche Substanzen, während sie bei Spinoza Modi einer Substanz, bei Descartes entgegengesetzte Substanzen waren. Nun gilt nicht mehr der cartesianische Naturbegriff der bloßen Ausdehnung und die darauf gegründete Physik: vielmehr muß die Physik auf den Begriff der Araft gegründet werden, die das Princip einer neuen Metaphyfik ausmacht. Nun gilt nicht mehr ausschließlich die rein geometrische Erklärung der Körper und die rein mechanischen Begriffe ber Bewegung. Wie Mathematik und Mechanik die Natur der Rörper nicht erschöpfen, so sind sie unvermögend, die wahre Natur= wissenschaft zu umfassen, geschweige denn zu begründen; vielmehr mussen sie mit dieser auf höhere metaphysische Grundsätze zurückgeführt werden. Unter diesem höheren Gesichtspunkte andern sich alle physikalischen Begriffe der bisherigen Philosophie: aus dem neuen Begriffe des Körpers, der den mathematischen Horizont übersteigt, solgen neue Gesetze der Bewegung, deren letzte Gründe außerhalb der reinen Mechanik liegen, und es leuchtet ein, daß mit dem Begriffe der körperlichen Bewegung auch die höheren Begriffe des Lebens, der Seele, des Geistes sich ums bilden müssen.

Descartes hat einen Begriff eingeführt, ben er selbst nicht zu vollsenden wußte, nämlich den der Substanz: er hat in dem Gegensatz von Tenken und Ausdehnung, Geist und Materie der Philosophie eine Ausgabe gestellt, welche dis Leidniz nicht gelöst werden konnte. So ist er gleichsam im Borhose stehen geblieben und in das eigentliche Heiligthum der Philosophie, in die wahre Natur der Dinge nicht eingedrungen. Der Cartesianismus bildet, wie sich Leidniz östers und mit Borliebe ausdrückt: "die Antichambre der Philosophie", und es müßte also Leidniz sein, an dessen Hand wir in das "Cadinet der Natur" eingeführt werden sollen, wenn nicht etwa, wie er selbst einmal bescheiden den scherzenden Vergleich beendet, seine Philosophie im "Audienzzimmer" zurückbleidt, wo nicht die Geheimnisse der Natur enthüllt, sons dern nur die Meinungen des Philosophen gehört werden.

# II. Die materialistische und formalistische Richtung.

# 1. Corpustularphilosophen und Atomisten.

Alle Dinge sind gleichartige Substanzen: mit dieser gegen die Alle einheitslehre und den Dualismus zugleich gerichteten Erklärung nähert sich Leibniz den Atomisten. Denn auch die Atome sind elementare und in ihren Attributen wesensgleiche Substanzen. Es ist bereits gezeigt worden, wie sich vermöge ihrer Beschaffenheit die Atome von den Moenaden unterscheiden: jene sind Körper, diese dagegen Kräste. Darum sehlt den Atomen die Quelle der Eigenthümlichkeit und das Princip selbstthätiger Unterscheidung, während mit der Krast eines Wesens auch

l'abbé Nicaise sur la philosophie de Descartes. Ebendas. p. 120. Dieser Brief ist hauptsächlich gegen die Cartesianer, nämlich den Sectengeist ihrer Schule gerichtet, der die eingeführten Begriffe gedankenlos festhält, ohne die Einwände zu beachten, welche von seiten anderer Systeme, der Erfahrungswissenschaften und der Naturgesetz gemacht werden. Dabei ist Leidniz weit entsernt. Descartes selbst heradzusehen oder bessen Berdienste um die Philosophie zu schmälern. Bergl. über den letzen Punkt Réponse de Leidniz aux restexions d'un anonyme. Op. phil. p. 142.

nothwendig die eigenthümliche Bildung oder das Princip der Indivibualität gesetzt ist. Den Atomen sind die Formenunterschiede gleichzgültig, und die Natursormen, welche aus solchen Elementen hervorgehen, sind Werke entweder des Zusalls oder der Willkür. Es ist unmöglich, aus atomistischen Principien die Formen der Dinge zu begreisen, und da nur vermöge ihrer Form sich die Individuen unterscheiden, nur in diesem Unterschiede überhaupt Individuen möglich sind, so ist die Existenz derselben, die Mannichsaltigkeit des eigenthümlichen Daseins auf dem Standpunkte der atomistischen Vorstellungsweise eine zusällige oder grundlose Thatsache. In den leibnizischen Substanzen dagegen ist mit der Arast die Selbstthätigkeit, mit dieser die Selbstunterscheidung, also die eigenthümliche Vildung oder das Formprincip von Natur gegeben: darin besteht zwischen ihm und den Atomisten der durchgreisende Unterschied.

#### 2. Die Rehabilitation ber alten Philosophie.

Wie von den Atomisten, so unterscheidet sich seine Lehre von der gesammten Corpuskularphilosophie und überhaupt von der materiali= stischen Erklarung der Dinge. Dieser gegenüber steht Leibnig auf seiten der formalistischen Richtung. So nennen wir diejenige Philosophie, welche auf die Formen der Dinge gerichtet ist und einsieht, daß diese so verschiedenen und gesetymäßigen Formen unmöglich vom Spiele bes Zufalls abhängen können; daß sie zufällig wären, wenn die formlose Materie das erste und einzige Wesen der Dinge ausmachte; daß daher im Ursprunge der Dinge selbst mit der Materie zugleich deren Formen begründet sein mussen. Wenn die Dinge durchgängig nach Form und Materie bestimmt sind, so erklärt die Corpuskularphilosophie und der Materialismus überhaupt von den Dingen nur die eine materielle Seite; es ist daher eine höhere, ergänzende Philosophie nöthig, welche auf die Formbildung der Natur ihr Nachdenken richtet. Nun erwacht das Interesse an der Form überall und mit psychologischer Nothwendig= keit, sobald fich das menschliche Bewußtsein über die stoffliche Betrach= tung der Dinge erhebt. Diesen Aufschwung nimmt aus natürlichem Bedürfniß das künstlerische und religiose Denken, die afthetisch und moralisch gerichtete Weltauschauung: darum wendet sich sowohl in der classischen, als in der scholastischen Philosophie, soweit diese die Natur betrachtet, der Hauptgesichtspunkt auf die Formen der Dinge. Hier trifft Leibniz seine geschichtliche Verwandtschaft. Wie er gegen Spinoza die Partei der Atomisten ergriffen hatte, so ergreift er gegen die gesammte Corpuskularphilosophie, gleichviel ob sie cartesianisch ober atomistisch gesinnt ist, die Partei der Scholastik und der Griechen, vor allem die des Plato und Aristoteles.

Die Form soll nicht als Modification, sondern als Substanz gefaßt werden, denn die Form ist den Dingen nicht zufällig, sondern
wesentlich, sie ist nicht accidentell, sondern substanziell. Eben in diesem
Begrifse "substanzieller Formen" macht Leibniz mit jenen Systemen
gemeinschaftliche Sache gegen die materialistische Philosophie seines Zeitalters, welche in den Formen nichts Selbständiges und Substanzielles
zu erblicken vermochte, darum die Formbegrifse gleich den Gattungsbegrifsen (notiones universales) für unklare und wesenlose Vorstellungen
erklärte und besonders die Lehre von den substanziellen Formen als
einen der unfruchtbarsten Schulbegrifse der Vergangenheit, als eine vernunstwidrige Ueberlieserung verachtete. Dieser Begriff wird jetz von
neuem entdeckt. Mit ihm soll auch seine geschichtliche Vergangenheit
wieder erkannt und die alte Philosophie im Angesichte der neuen
gleichsam "rehabilitirt" werden. So erhellt sich im Lichte der neuen
Lehre die ganze Geschichte der Philosophie.

Es ist nicht Nachahmung, sondern naturgemäße Verwandtschaft, daß Leibniz den Begriff der Substanz im Geiste der Alten denkt und fich dem Sprachgebrauche derselben anschließt. "Es fällt mir nicht ein", schreibt er an Sturm, "das Wort Substanz in einem anderen Sinne zu brauchen, als dem altherkömmlichen. Vielmehr ftimme ich darin voll= kommen mit Plato und Aristoteles, selbst mit den Scholastikern überein (so weit diese sich den richtigen Sinn angeeignet haben), und dieser Begriff ist ganz geeignet, um die alte, nach meinem Dafürhalten wahr= hafte Philosophie wiederherzustellen. Auch gestehe ich dir, daß ich manche Ansichten von Gassendi und Descartes bekampse, ein verkehrter Begriff der Substanz hat ihre gesammte Philosophie verwirrt und bei Henry More und anderen jene nicht immer ungerechten Klagen veranlaßt, denn die Corpuskularphilosophen begnügen sich nicht damit, die Natur= erscheinungen, wie Demokrit, auf mechanische Weise zu erklären, sondern fie haben in den Dingen alle höheren Principien, als die des bloßen Mechanismus, in Abrede gestellt."2 Ohne Form läßt sich weder Leben noch Schönheit, weder Kunft noch Sittlichkeit denken; ohne Formbegriffe giebt es daher weder eine Aesthetik noch eine Moral. Indem Leibniz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Système nouveau de la nature. Nr. 3. Op. phil. p. 124. — <sup>2</sup> Epistola ad Sturmium, p. 145. Lettre au père Bouvet, p. 146.

zuerst die Formbegriffe im Geiste der neueren Philosophie wieder erweckt, legt er hier die fruchtbaren Keime, woraus sich das ästhetisch und moralisch gestimmte Jahrhundert der deutschen Aufklärung entwickelt.

#### 3. Die Scholaftiter.

Alle Dinge sind gleichartige und zugleich eigenartige Substanzen: sie sind also nothwendige und ursprüngliche Formen, denn im Formunterschiede besteht die wesentliche Eigenthümlichkeit. Darum müssen die Substanzen als formelle Atome oder substanzielle Formen begriffen werden. Mit diesem Sate stellt sich Leibniz auf die Seite der sormalistischen Philosophie sowohl des classischen als scholastischen Zeitalters und tritt in Gegensatz zu dem gesammten Materialismus. Allein an jenen Begriff substanzieller Formen knüpft sich unmittelbar ein Problem, welches von jeher die sormalistische Philosophie bewegt und Gegensätze darin erzeugt hat, welche für das Alterthum ebenso charakteristisch sind als sür die Scholastik.

Angenommen, daß die Formen der Dinge nothwendig und ur= sprünglich begründet sind, so muß die Frage entstehen, wie verhalten sich diese allgemeinen Formen zu den einzelnen Dingen, wie verhält sich im einzelnen Dinge die Form zur Materie? Die Form sei das Wesent-Wie existixt dieses Wesen? Ist die Form eine für sich bestehende Allgemeinheit, die sich in den einzelnen Dingen vorübergehend offenbart, ober ift sie nur in den einzelnen Dingen wirklich? Was ist an den Formen das wahrhaft Wirkliche: das allgemeine Wesen oder das einzelne Ding, die Gattung oder das Individuum? Man braucht die Form selbst nicht zu verneinen, um über die Frage zu streiten. Man kann einverstanden sein über die Realität der Gattungen, aber über die Art dieser Realität in entgegengesetzten Richtungen denken. Doch kann der Streit auch die Realität der Gattungen selbst betreffen, so daß diese von den einen bejaht, von den anderen dagegen verneint wird. weder find die Gattungen Substanzen, die sich in den einzelnen Dingen modificiren oder realisiren, so daß sie in den letteren allein wahrhaft bestehen; ober sie sind keine Substanzen und überhaupt nichts Wesen= haftes, sondern bloße Vorstellungen und Zeichen derselben, Abstractionen, Worte, Namen. Ueber diese Frage entstand innerhalb der Scholastik der Gegensatz der Realisten und Nominalisten: jene erklärten die Gat= tungen für das wahrhaft Wirkliche, sei es unabhängig von den ein= zelnen Dingen ober in ihnen; diese bagegen saben in den Gattungen

bloße subjective Vorstellungen, die durch Worte bezeichnet wurden, nicht Dinge, sondern Namen.

Leibniz begreift die Substanz als Individuum: darum neigt er sich in der scholastischen Streitsrage auf die Seite der Nominalisten. In seiner ersten Schrift «De principio individui» wird die Frage ausgeworsen: wie erklärt sich das Individuum? Worin besteht das Princip der Individuation? Besteht es in der gesammten Wesenheit oder nur in einem Theile derselben, etwa in der specifischen Differenz der Gattung oder der Art? Leibniz setzt das Princip der Individuation in die gesammte Wesenheit und läßt das Individuum nicht den Theil eines Wesens, sondern selbst ein ganzes Wesen ausmachen.

Indessen ist Leibniz Nominalist, nur so lange er innerhalb ber scholaftischen Streitfrage steht. Diese erlischt im Princip der Monade, denn hier ist die Substanz vollkommen gleich dem Individuum, und das Individuum vollkommen gleich der Substanz. Jede Substanz ift von Natur ein eigenthümliches, einzelnes Wesen, oder die Gattung besteht nur als Individuum: so weit bejaht das Princip der Monade den scholastischen Nominalismus. Aber bas Individuum, diese eigenthum= liche Substanz, ist zugleich ein vollkommen specifisches, von allen übrigen unterschiedenes Wesen, es ist davon unterschieden nicht in einem Merkmale seines Wesens (in einer specifischen Differenz der Gattung ober Art), sondern in seinem gesammten Wesen; jedes Individuum ift mithin eine vollkommen eigenthümliche Substanz oder eine für sich bestehende Gattung: so weit bejaht das Princip der Monade den scholaftischen Realismus. Die Monade ist in ihrer vollkommenen Einzigkeit zugleich individuell und universell: darum ist dieser Begriff einverstanden mit beiden Richtungen der Scholaftik, sowohl mit den Realisten, welche nur den universellen Wesen wahrhafte Realität zuschreiben, als auch mit den Nominalisten, welche die Realität im natürlichen Sinne bloß den einzelnen Dingen zuschreiben.

lleberhaupt ist die ganze scholastische Streitsrage nur möglich, so lange zwischen Gattung und Individuum eine Differenz besteht. Das Princip der Monade verwandelt diese Differenz in eine einfache Gleichung und nimmt so dem scholastischen Problem seine Grundlage. Es kann nicht mehr gesragt werden: wie verhält sich das Individuum zur Gattung? Damit ist den nominalistischen und realistischen Streitig=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principium individuationis ponitur entitas tota. Omne individuum sua tota entitate individuatur. Disp. metaph. de princ. indiv. § 3 u. 4. Op. phil. p. 1.

keiten die Spitze genommen. Durch eben benselben Begriff ist zugleich eine andere scholaftische Streitfrage aufgehoben, welche innerhalb des Realismus zwischen Thomas Aquinas und Johannes Duns Scotus und zwischen deren Anhangern, den Thomisten und Scotisten, mit großer Wichtigkeit verhandelt wurde. So lange nämlich zwischen Gattung und Individuum eine solche Differenz bestand, daß die Gattungsformen als für sich bestehende Substanzen und die Individuen als gewordene Dinge, jene als Grund, diese als Folge angesehen wurden, so mußte natürlich die Frage kommen: wie entsteht das Individuum oder worin liegt das Princip der Individuation? Es handelt sich um die Entstehung der einzelnen Dinge. Darüber sind die Realisten einig, daß die Gattungen als solche substanziell sind, und daß aus den reinen Gattungen niemals das Dasein der Individuen erklärt werden kann. Individuen entstehen nur, indem sich die Gattungen verkörpern ober die Materie die beftimmten Formen empfängt, zu beren Aufnahme sie geschickt (prabisponirt) Darum suchen die Thomisten das Princip der Individuation in ber bildungsfähigen, formempfänglichen, räumlich und zeitlich getheilten Materie (materia signata). Hier entsteht die Streitfrage. Ift die verkörperte Gattung oder die formirte Materie in der That schon In= dividuum? Ift nicht vielmehr das Individuum eine so und nicht anders verkörperte Gattung, eine so und nicht anders formirte Materie? In Wahrheit ist das Individuum nicht bloß eine bestimmtes, sondern ein so bestimmtes Wesen, nicht bloß etwas, sondern dieses, nicht bloß ein quid, sondern ein hoc, nicht ein particulares, sondern ein singu= lares Dasein. Um die scholaftischen Ausdrücke zu gebrauchen, so be= haupten die Scotisten, daß nicht in der "Quiddität", sondern in der "Hacceität" das Princip der Individuation gesucht werden musse, daß mithin weder aus den reinen Formen, noch aus der signirten Materie das Dasein der Individuen als dieser so und nichts anders bestimmten Wesen erklart werden könne.

Es leuchtet ein, daß sich diese Streitfrage von selbst in dem Begriffe der Monade auflöst. Denn hier ist jede Substanz in ihrer Art ein vollkommen einziges Wesen, hier ist jedes Individuum eine eigenthümliche Substanz, in seiner Art eine vollkommen einzige Gattung. Es kann nicht gefragt werden, wie entsteht das Individuum? Denn es ist ursprünglich und also ewig wie die Natur selbst. Daß ein Wesen dieses ist und kein anderes, daß es so und nicht anders bestimmt ist: worin liegt der Grund dieser seiner Eigenthümlichkeit? Nicht in einem

logischen Merkmale, wodurch wir ein Ding vom anderen unterscheiden, sondern allein in der inneren Kraft, wodurch jedes Ding sich selbst von den anderen unterscheidet und so die Spite seiner Eigenthümlichkeit ausmacht. Die Kraft der Substanz ist der Grund ihrer Individualität. Wie diese in der eigenthümlichen Form besteht, so besteht jene in der eigenthümlichen Formvollendung. Darin also liegt die Kraft des Individuums, daß es seine Form nicht von außen empfängt, sondern durch sich selbst energisch hervorbringt und bethätigt. Bermöge dieser Kraft ift jede Substanz diese und keine andere in dem hervorragenden Sinne, daß sie von außen schlechterdings nichts aufnehmen kann, daß sie in ihrer Weise eine vollkommene Individualität bildet. Diese bezeichnet Leibniz mit dem ariftotelischen Ausbruck "Entelechie". Entelechie ift dasjenige, das sich durch eigene Kraft vollendet und mithin, um voll= endet zu werden, keiner Hülfe von außen bedarf. Was sich selbst voll= enden kann, genügt sich selbst, daher ift mit der Kraft der Selbst= vollendung unmittelbar ein bedürfnißloser Zustand von Befriedigung gegeben, die Entelechie schließt die Autarkie in sich. Leibniz sagt: "Man könnte allen einfachen Substanzen oder Monaden den Namen Entelechie beilegen, denn sie haben in sich selbst eine gewisse Vollendung (Exovor τὸ ἐντελές), sie befinden sich im Zustande der Selbstgenügsamkeit (adtapusia), der sie zur Quelle ihrer inneren Thätigkeiten macht."1

#### 4. Ariftoteles unb Plato.

In dem Ausdrucke Entelechie erfüllt sich der leibnizische Formbegriff. Dieses richtig verstandene Wort enthält die bestimmte Erklärung, wie sich die Formen zu den Dingen verhalten, und löst also das Problem, welches im Alterthum zwischen Plato und Aristoteles, in der Scholastik zwischen den platonisch und aristotelisch gesinnten Realisten, zwischen den Realisten und Nominalisten den Differenzpunkt ausmachte. Die Formen sind zugleich Kräste: darum liegt in ihnen die natürliche Energie, sich zu verwirklichen und zu vollenden. Sie sind also nicht, wie bei Plato, reine Gattungen, Urbilder jenseits der Dinge, sondern, wie bei Aristoteles, lebendig wirkende Naturen; sie sind nicht wie Modelle, wonach die Dinge gebildet werden, sondern die wirkenden Kräste selbst, worin die Dinge bestehen: in diesem Sinne bezeichnet Leibniz seine Formen

On pourrait donner le nom d'entéléchies à toutes les substances simples ou monades créées, car elles ont en elles une certaine perfection, il y a une suffisance, qui les rend sources de leurs actions internes. Monad. Nr. 18. Op. phil. p. 706.

Die leibnigifche Behre in ihren Berhältniffen zur früheren Philosophie. 355

als "bie conftitutiven Principien der Natur (formes constitutives des substances)".1

So versöhnen sich in dem leibnizischen Principe die platonischen Formbegriffe mit den aristotelischen: darin stimmt Leibniz mit Plato überein, daß seine Monaden, gleich den platonischen Ideen, ewige Formen sind, welche auf natürlichem Wege weder entstehen noch verzehen; darin ist er mit Aristoteles einverstanden, daß seine Monaden, gleich den Entelechien, natürliche Aräste sind, welche die Dinge bewegen und gestalten. So ist es der Begriff der Arast, welcher nach allen Seiten die Eigenthümlichseit der leibnizischen Principien erleuchtet: in dem Begriffe der Arast unterscheiden sich die leibnizischen Substanzen von den gleichnamigen Begriffen Descartes' und Spinozas, in demsselben Punkte unterscheiden sich die leibnizischen Formen von den Ideen Platos und den substantiellen Formen der Scholastifer.

III. Die neue Lehre als Universalsthem.

Mit allen geschichtlichen Systemen verwandt ift die leibnizische Philosophie doch vollkommen eigenthümlich. Was ift das Wesen der Darauf antwortet sie mit dem Begriffe der Substanz, wie Descartes und Spinoza. Was ist die Substanz? Sie ist selbstthätige Araft und besteht darum nicht in einem einzigen Wesen, sondern in einer zahllosen Fülle von Substanzen: diese Entscheidung trifft den Spinozismus, und in dem Begriffe vieler Substanzen verbindet sich Leibniz gegen das Syftem der All-Einheit mit Descartes. Was sind die vielen Substanzen? Sie sind nicht entgegengesetzte, sondern gleich= artige Wesen: so verneint Leibniz die cartesianischen Grundsätze und zugleich jede im Dualismus zwischen Geist und Materie befangene Philosophie; in der Bejahung der vielen, gleichartigen Substanzen ver= bindet er sich gegen die dualiftischen Systeme mit den Atomisten. Was find diese Atome? Sie sind nicht materielle, sondern formelle Sub= stanzen, sie sind nicht ewige Stoffe, sondern ewige Formen: unter diesem Gesichtspunkt widerlegt Leibniz die Atomisten und vereinigt sich gegen den gesammten Materialismus mit den Formbegriffen der Scholastiker und Griechen, vor allen mit der platonischen Ideenlehre. Aber die leibnizischen Formen sind nicht reine Gattungen, sondern natürliche

Les formes des anciens ou entéléchies ne sont autre chose que les forces, et par ce moyen je crois de réhabiliter la philosophie des anciens ou de l'école. Lettre au père Bouvet. Op. phil. p. 146. Syst. nouv. Nr. 4. Op. phil. p. 125.

Aräfte ober in sich vollendete Individuen: so verbindet sich Leibniz gegen die abstracten Formbegriffe Platos mit Aristoteles im Begriffe der Entelechie.

Gegen die Materialisten vereinigt das Princip der Monade den gesammten Idealismus der Philosophie: Plato, Aristoteles und die Scholastik. Gegen Spinoza und die Schule Descartes' vereinigt das Princip der Monade die Atomisten mit den Formbegriffen der classischen Philosophie. Ein für seine Lehre sehr erleuchtendes Wort sindet sich in einem seiner Briese an Hansch: "Nach meinem Dafürhalten muß man, um richtig zu philosophiren, Plato mit Aristoteles und Demokrit zu verbinden wissen."

Betrachten wir die leibnizische Philosophie unter diesem geschicht= lichen Gesichtspunkt, worauf sie sich selbst stellt, und welchen sie als den ihrigen fortwährend behauptet, so leuchtet ein, daß fie das wenigste mit Spinoza, das meifte mit Aristoteles und Plato gemein hat und gemein haben will. Die Principien verhalten sich hier umgekehrt wie die Zeiten: je geringer in diesem Falle die zeitliche Entfernung, besto größer die geistige. Von Spinoza, seinem nächsten geschichtlichen Vorgänger, entfernt sich Leibniz bis an die äußerste Grenze; zu Aristoteles und Plato, den Philosophen des Alterthums, die zwei Jahrtausende von ihm ent= fernt find, setzt er sich in die nächste Beziehung. Während Spinoza der classischen und scholastischen Philosophie auf das schroffte entgegen= steht, ift Leibniz den Begriffen jener beiben Zeitalter ebenso innerlich verwandt, wie er sich aus wissenschaftlichen Gründen und persönlicher Neigung vom Spinozismus abwendet. Was dieser vermöge seiner Grundsate ausschließen mußte, das schließen die leibnizischen Principien wieder ein, und gerade die Begriffe, welche Spinoza für leere Trug= bilder der Imagination erkannt hatte, erhebt Leibniz auf den oberften Rang der Metaphysik. Der ausschließende Charakter des Spinozismus war die Einseitigkeit dieser Lehre; die leibnizische Philosophie dagegen erblickt von ihrem Standpunkt alle Systeme, sie versöhnt beren Gegen= sätze, sie bemächtigt sich ihrer Wahrheiten, und indem sie so eine Welt= geschichte von Begriffen in ihrem Princip vereinigt, bildet sie ein all= seitiges und universelles System. Wie die Systeme, so die Philosophen. Spinoza führte in seinem ausschließenden und einseitigen System ein einseitiges, ausschließendes, von der Welt verlassenes und verfolgtes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. ad Sturmium. p. 145. — Ep. ad Hanschium. p. 446.

Leben; Leibniz dagegen in Uebereinstimmung mit dem universellen Charakter seiner Philosophie führt ein allseitiges, vielbeschäftigtes, von den mannichfaltigsten Weltinteressen bewegtes Dasein.

Was aber wichtiger ift, als bieser persönliche Unterschied, bas sind die Schicksale, welche vermöge ihrer Charaktere die Systeme beider gehabt haben. Eine so einseitige und ausschließende Philosophie wie die Lehre Spinozas konnte bei ihrer starren Einförmigkeit immer nur einzelne Geister anziehen und nur den wenigsten zugänglich werden, sie vermochte weder eine Schule zu ftiften noch weniger den Gesammtgeift eines Zeitalters padagogisch zu lenken. Dagegen die leibnizische Philo= sophie in ihrem weiten Gesichtskreise, der sich über die driftliche Welt bis an die außersten Grenzen des classischen Alterthums ausdehnt, bei dem allseitigen Reichthum ihrer Ideen, findet den Weg leicht zu allen Formen der menschlichen Bildung, sie hat den Trieb und die Fähigkeit, sich populär zu machen und den meisten, wenn auch bei weitem nicht vertraut, doch bekannt und befreundet zu werden; sie fließt befruchtend ein auf die verschiedensten Geister, sie begründet eine Philosophenschule und übernimmt zugleich die Weltbildung bes öffentlichen Geiftes, die Erziehung und Aufklärung eines ganzen Jahrhunderts. Syfteme können allseitig sein, aber nur allseitige Systeme können wirkliche Aufklarung verbreiten. Denn es ift die erste Bedingung einer aufklärenden Philosophie, daß sie vieles erklärt und weniges leugnet. Je mehr sie kraft ihrer Principien zu erklären vermag, je weniger sie durch ihre Principien zu verneinen gezwungen wird, um so aufgeklärter und aufklärender ift eine solche Philosophie. Alles zu verstehen und womöglich nichts zu verachten, dahin strebt Leibniz, und dieser große Sinn theilt sich dem Zeitalter mit, welches vom Geiste seiner Lehre erleuchtet wird. So ist unter den neueren Philosophen Leibniz der erste, der nicht etwa aus humanistischen Rücksichten oder im Kampfe mit der Scholastik, sondern im Kampfe vielmehr mit Descartes und Spinoza aus letzten metaphysischen Gründen den Geift der neuen Philosophie dem der alten wieder zuwendet. Und es ist für das Zeitalter der deutschen Aufklärung ein sehr bedeutsames Kennzeichen, daß in ihren ersten und obersten Grundsätzen der Sinn für das Alterthum nicht bloß nachahmend erwacht, daß Leibniz in den Principien seiner Philosophie und Naturanschauung die nächste Verwandtschaft mit den Griechen eingeht. Das sind die glücklichen Sterne, unter benen ber deutsche Geift eingeführt wird in die Geschichte der neueren Philosophie.

# Drittes Capitel.

# Die Grundfrage der leibnizischen Philosophie. Die Monade als Princip der Materie und Form.

# I. Die Kräfte der Monade als Bedingungen der Natur. 1. Das Problem.

Wir sind mit Leibniz auf dem Wege der Induction empor= geftiegen zu ben letten Principien ber Dinge, gleichsam zu ben Quellen der Naturphänomene, und nachdem wir hier den Standpunkt kennen gelernt haben, welchen die leibnizischen Begriffe in der Geschichte der Philosophie einnehmen, so werden wir jest aus diesen Principien die bestimmte Welt= und Naturanschauung ableiten mussen. Damit find un= mittelbar zwei große Probleme gegeben, deren Lösung die Hauptaufgabe der leibnizischen Metaphysik bildet. Der Gegenstand der Weltanschauung ift die Weltordnung, und diese besteht in einem nothwendigen Zusammenhange der Dinge; der Gegenstand der Naturanschauung sind die Körper, und diese bestehen in ausgedehnten und theilbaren Massen. Wenn die Dinge nicht in einem nothwendigen Zufammenhange mit einander verknüpft sind, so giebt es keine Welt als Object unserer Borstellung; wenn die Dinge nicht körperliches Dasein haben ober als sinnlich wahrnehmbare Wesen erscheinen, so giebt es keine Natur als Object unserer Anschauung. Demnach heißt die Frage: wie sind aus dem Gesichts= punkte der leibnizischen Metaphysik Natur und Welt mög= lich? Denn es scheint, daß die Bedingungen beider eben den Prin= cipien widerstreiten, welche jene Metaphysik mit überzeugender Klarheit ausgemacht hat: sie hat gezeigt, daß ohne bilbende und bewegende Arafte weder Körper noch Dinge überhaupt existiren können, daß jedes Ding, weil es auf irgend eine Weise wirkt ober thatig ift, als Kraft, darum als Substanz und zwar als immaterielle Substanz gedacht werden musse; daß jede dieser Substanzen vermöge ihrer Kraft eine in sich vollendete Individualität oder Entelechie bilde. So wenig der Körper ohne Araft, so wenig kann die Araft anders gedacht werden, denn als Monade oder, was dasselbe heißt, als selbstthätige Substanz (thätiges Subject).

Von Substanzen aber gilt der cartesianische Grundsatz, daß sie sich gegenseitig ausschließen. Kraft ihrer Selbständigkeit existirt jede Substanz unabhängig von allen anderen: es kann daher zwischen ihnen schlechthin kein Zusammenhang bestehen im Sinne natürlicher Gemeins

schaft oder Mittheilung. Die Monaden sind (jede für alle anderen) undurchdringlich, sie haben, wie sich Leibniz in bildlicher Weise außedrückt, keine Fenster, wodurch sie etwas von außen her in sich ausenehmen, und die Außenwelt gleichsam in sie hineinscheinen könnte. Idede Substanz handelt rein auß sich ohne alle Einwirkung und Mitwirkung der anderen. Die äußere Einwirkung möge "Insluzus", die äußere Mitwirkung "Assistenz" genannt werden. Wenn nun in dem leibnizischen Natursusteme beides unmöglich ist, wenn die Unabhängigkeit jeder einzelnen Substanz in keiner Weise veräußert werden darf, — sie würde veräußert, wenn zwischen den Substanzen irgendwie ein gegensseitiger Einsluß stattsände, — so müssen wir die Frage auswersen: wie ist unter solchen Bedingungen irgend eine Ordnung der Dinge oder eine Welt möglich?

Sind die Elemente der Dinge Monaden, d. h. Aräfte oder immaterielle Substanzen: wie können sich diese immateriellen, seelenhaften Wesen zur soliden Körperlichkeit verdichten? Wie kann aus dem Immateriellen jemals Materielles werden? Materielles ist immer theilbar und darum zusammengesetzt. Wie können die Monaden, da sie jede natürliche Gemeinschaft ausschließen, jemals zusammengesetzt sein? Wenn sie es könnten, wie will durch eine Zusammensetzung immaterieller Wesen ein materielles entstehen?

Rur dann läßt sich zwischen den Monaden eine natürliche Coexistenz denken, wenn sie zusammen bestehen können, ohne sich gegenseitig zu stören und in ihrer Selbständigkeit zu beeinträchtigen. Sind
aber im Ursprung der Dinge lauter spontane Aräste gegeben, so müssen
wir mit Bayle bedenken, ob diese Aräste, deren jede für sich handelt,
nicht gegen einander wirken, also sich gegenseitig stören und auf diese
Weise alle Ordnung der Dinge unmöglich machen werden? Nur unter
einer Bedingung daher ist die Coexistenz der Monaden möglich: wenn
jene ursprünglichen Aräste nicht in einander sließen, sondern jede für
sich besteht und in ihrer Selbstthätigkeit vollkommen undurchdringlich
ist sür alle anderen. Die Bedingung dieser gegenseitigen Undurchdringlichkeit liegt aber darin, daß jedes Wesen seine eigenthümliche Schranke
hat, die es aus eigener Arast behauptet und vermöge dieser Arast niemals überschreitet. Ohne diese eigenthümliche Schranke, welche jedem
Dinge den Spielraum seiner Thätigkeit bestimmt, giebt es keine gegen=

Les monades n'ont point de fenêtres, par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir. Monadologie. Nr. 7. Op. phil. p. 705.

seitige Undurchdringlichkeit, sondern fließen die Dinge in das gestaltlos Eine zusammen, ohne Trennung und Nebenordnung.

## 2. Die Kraft ber Ausschließung. Thätige und leibenbe Kraft.

Also die eigenthümliche (unübersteigliche) Schranke oder die beschränkte Eigenthümlichkeit jeder spotanen Kraft ist die einzige Bebingung, unter welcher die Monaden in ungestörte Wirksamkeit treten und eine wirkliche Coexistenz eingehen können. Nun kann aber das beschränkte Wesen, die wahrhaft undurchdringliche Schranke, nicht anders gedacht werden, denn als körperliches Dasein. Die geistige Krast durchdringt alles und kann von allem durchdrungen werden, denn sie vermag in der Form des Gedankens alles in sich auszunehmen und aus sich zu erzeugen. Wenn daher die Geister beschränkt sind, so sind sie es nur vermöge ihrer körperlichen Existenz. Um sich in sester Weise zu beschränken, um diese eigenthümliche Schranke gegen alle äußeren Einwirkungen zu behaupten und aufrecht zu erhalten, dazu gehört schlechterdings körperliche Energie.

Wir fragen noch nicht, welche Weltordnung bilden die Monaden, sondern ob sie überhaupt eine Weltordnung bilden können? Da weder von einem "Influzus" noch von einer "Assistenz" die Rede sein dars, so bleibt als die einzige Möglichkeit nur die Coexistenz übrig. Wir fragen noch nicht nach der bestimmten Art dieser Coexistenz, sondern zunächst erst nach ihrer allgemeinen Möglichkeit. Es giebt eine solche Möglichkeit, wenn jede Monade in ihrer Weise beschränkt, in dieser Schranke vollkommen undurchdringlich oder, was dasselbe heißt, in körperlicher Weise kräftig ist. Giebt es in den Monaden Körperkraft? Nur unter dieser Bedingung ist bei solchen Elementen Natur und Welt, bei solchen Principien Natur= und Weltanschauung möglich. Oder, da die Körperkraft den Grund des Körpers und das Princip der Materie bildet, so läßt sich die obige Frage auch so fassen: giebt es in den Monaden ein Princip der Materie?

Ein solches Princip, richtig verstanden, ist in den Nonaden nothswendig, denn es folgt unmittelbar aus ihrem Begriffe. Die Monaden sind eigenthümliche Substanzen oder Individuen. Weil sie Substanzen sind, darum ist jede eine selbstthätige Krast; weil diese Substanzen Individuen sind, darum ist jede beschränkt und zwar in eigenthümlicher Weise, so daß jede Monade nur diese sein kann und keine andere. Um diesen individuellen Charakter auszudrücken, dazu gehört körperliche

Rraft, die Araft der Undurchdringlichkeit oder des absoluten Widerstandes. Wären die Monaden reine Geister, so wären alle einander gleich; sie wären es ebenfalls, wenn sie bloße Atome wären. Daß sie keines von beiden sind, sondern Individuen (Substanzen von körperlicher Energie): daraus allein solgt ihre durchgängige Verschiedenheit. In dieser Verschiedenheit erblickt Leibniz selbst die Eigenthümlichkeit seiner Lehre. So wenig ohne diese Verschiedenheit die Monaden gedacht werden können, so wenig läßt sich diese ursprüngliche Verschiedenheit ohne Körperkraft oder ohne das Princip der Materie erklären. Daher sind in dem Wesen der Monade, als einer ausschließenden Individualität, die Kraft der Ausschließung und die der Selbstgestaltung zu unterscheiden.

Jede Monade ist beschränkte Selbstthätigkeit: sie ist als Substanz thätige Kraft, als ausschließende Substanz ist sie beschränkte; sie enthält diese beiden Kräfte in ursprünglicher Weise, denn ihre Selbstthätigkeit ist ebenso ursprünglich, als ihre Schranke. Wir unterscheiden daher in dem Wesen jeder Monade diese beiden Momente: die ursprüngliche Kraft der Schranke oder die ursprünglich thätige und die ursprünglich beschränkte Krast. Da nun jede Schranke die Thätigkeit hemmt, jede gehemmte Thätigkeit sich im Zustande des Leidens besindet, so können jene beiden Momente mit Leidniz auch als ursprünglich thätige und ursprünglich leidende Krast (force active primitive und force passive primitive) bezeichnet werden.

# II. Die leidende Kraft als Princip der Materie.

### 1. Materia prima unb secunda.

Die leidende Kraft ist also diejenige, vermöge deren jede Substanz ihre eigenthümliche Schranke behauptet und in dem natürlichen Zustande beharrt, worin sie diese ist und keine andere: sie ist die Widerstandstraft oder die widerstrebende Energie, wodurch die Monade alles Fremde von sich ausschließt; sie macht, daß die Monade niemals etwas anderes werden kann, als sie von Natur ist. Die leidende Krast bejaht die Schranke, d. h. sie behauptet in der Monade das ausschließende Dasein, den ursprünglichen Naturzustand und kann nach dem Ausdrucke Keplers natürliche Trägheit heißen: sie verneint darum alles, das von außen her jenen ursprünglichen Naturzustand, die Eigenthümlichkeit der Monade bedroht, und kann insofern die Krast der Ausschließung oder des Wider-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Examen des principes du P. Malebranche. Op. phil. p. 694.

standes (vis resistendi) genannt werden. Bermöge der leidenden Kraft verschließt sich die Monade, so daß sie, um Leibnizens bildlichen Ausdruck zu wiederholen, keine Fenster hat, wodurch sie mit der Außenwelt und diese mit ihr verkehren könnte: sie sett sich somit als schlechthin undurchdringlich, und darum ift ober erscheint vermöge dieser Kraft die Monade als Körper, denn die Undurchdringlichkeit (impenetrabilitas) ift der Charakter des Körpers. Die leidende Kraft ist also Körperkraft, weil sie vermöge derselben die Monade als ein Undurchdringliches setzt und behauptet. Da nun die Körperkraft den Grund des Körpers und der Materie überhaupt bildet, so muß in der Monade die leidende Kraft als Princip der Materie angesehen oder mit Leibniz als «materia prima» bezeichnet werden. Unter «materia prima» verstehen wir daher die Kraft, welche der Materie oder Körperlichkeit zu Grunde liegt, also die Kraft der Undurchdringlichkeit, welche ebenso gut mit den neueren Physikern die Energie des Beharrens als mit den Alten die Energie des Widerstrebens (antitypia) heißen kann. passive Widerstandskraft setze ich das Princip der Materie oder den Begriff der materia prima." Aus der Körperkraft folgen die wirklichen Körper, aus der Kraft der Materie folgt die wirkliche Materie oder die reelle Ausdehnung, wobei "folgen" nicht im zeitlichen, sondern im mathemathischen Sinne zu nehmen ist, b. h. vermöge jener Araft existiren ober erscheinen die Monaden als körperliche Dinge. «materia prima» folgt die «materia secunda». Unter der «materia secunda» verstehen wir daher den massiven Körper oder die Masse (massa) die sich zu der materia prima verhält, wie die nothwendige Folge zum Princip, wie die Wirkung zur wirkenden Ursache, wie die natura naturata zur natura naturans.

Um den Begriff der leibnizischen Philosophie gleich hier sestzustellen. so werden wir diesen schwierigen Punkt am einfachsten so erklären: jede Monade ist durch ihre ursprüngliche Natur beschränkt; vermöge dieser beschränkten oder leidenden Kraft muß sich diese Monade verkörpern oder als Körper erscheinen, denn es gilt uns gleich, ob man sagt, das Ding ist Körper oder es muß als solcher vorgestellt werden. In der Natur des Körpers unterscheiden wir die Körperkraft von der körperlichen Dasein,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In hac ipsa vi passiva resistendi ipsam materiae primae notionem colloco. De ipsa natura etc. Nr. 11. p. 157. Materia est, quod consistit in antitypia seu quod penetranti resistit. Ep. ad Bierlingium. Nr. III. p. 678.

und da offenbar jene als Prius, diese als Posterius angesehen werden muß, so bezeichnen wir mit Leibniz die erste als «materia prima» und die zweite als «materia socunda». So entsteht der ausgedehnte Körper: er entsteht indem die Körperkraft wirkt. Daß sie wirken muß, liegt im Begriffe der Kraft. An sich betrachtet, ist die Kraft als solche nicht ausgedehnt, aber in der Körperkraft liegt das Streben nach Ausdehnung, wie in der Denkkraft das Streben nach Borstellungen. Darum sagt Leibniz, daß die materia prima nicht «in extensione», sondern «in extensionis exigentia» bestehe.

Denken wir uns den mathematischen Punkt in Thätigkeit gesetzt, fo wird er sich in den raumlichen Dimenfionen der Länge, Breite und Tiefe ausbreiten und auf diese Weise einen begrenzten Raum oder einen geometrischen Körper erzeugen. Genau ebenso bildet der metaphysische Punkt einen wirklichen, physischen Körper, indem er die ihm eingeborene Araft der Undurchdringlichkeit bethätigt. Aus dieser Kraft allein läßt fich die wirkliche Ausdehnung erklären, wodurch die Cartesianer wider= legt werden, welche die bloße Ausdehnung als das ursprüngliche Attri= but der Körper betrachten. Bei ihnen gilt die Ausdehnung als materia prima, bei Leibniz als materia secunda. Während jene den Körper durch die Ausdehnung erklarten und die bewegende Körperkraft von der göttlichen Allmacht entlehnten, so erklärt Leibniz die Ausdehnung durch den Körper und diesen aus der natürlichen, jedem Dinge in= wohnenden Araft. Er zeigte in seinen ersten, gegen Descartes gerich= teten Betrachtungen, wie das Wesen des Körpers nicht in der Ausdehnung, sondern in der Araft bestehe; er zeigt in einer seiner letzten Schriften, welche die Philosophie von Malebranche beurtheilt, wie aus dieser Kraft die Ausdehnung erklart werden musse. "Ich bleibe bei meiner Behauptung, daß die Ausdehnung eine bloße Abstraction ist, und daß fie, um erklart zu werden, den Körper verlangt. Sie sett in diesem eine Beschaffenheit, ein Attribut, eine Natur voraus, die sich ausbehnt, verbreitet und fortsetzt. Die Ausdehnung ist die Verbreitung (diffusion) dieser Beschaffenheit oder Natur: so giebt es in der Milch eine Ausdehnung oder Verbreitung des Weißen, im Diamant eine Ausdehnung oder Verbreitung der Härte, im Körper überhaupt eine Auß= dehnung oder Verbreitung der Antitypie oder Materialität. Es ist mit= hin eine Kraft im Körper, welche aller Ausdehnung verangeht."2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. II. ad Patrem Des Bosses. p. 436. — <sup>2</sup> Op. phil. p. 692.

Diese Kraft ist die Undurchdringlichkeit (Widerstand), und deren beständiges oder continuirliches Wirken ist die Ausdehnung.

Mit dieser Erklärung der Materie wird ein neuer Naturbegriff eingeführt, welcher die Grundlagen der gesammten Naturphilosophie Wir nehmen hier die Materie im rein physikalischen Berstande als eine Thatsache der Natur und lassen für eine künftige und höhere Untersuchung der Metaphysik die Frage offen: ob die Dinge selbst Körper sind oder ob sie nur als solche erscheinen, ob die Materie Substanz oder Phanomen ist, benn für den physikalischen Berstand ift diese Frage vollkommen gleichgültig, und wie sie auch der Metaphysiker entscheide, in jedem Falle bleibt die Thatsache der Materie als Naturerscheinung bestehen. In den meisten Darstellungen der leib= nizischen Philosophie wird die Materie sogleich als eine Erscheinung ober ein Phänomen der Monaden eingeführt. So richtig diese Beftimmung ift, so bedenklich ist es, sie an die Spize zu stellen. Daß die Materie Phänomen oder Vorstellung ist, folgt aus der vorstellenden Araft der Monade. Aber der Begriff der vorstellenden Araft sett voraus, daß die Monade überhaupt Kraft, thätige und leidende Kraft, Form und Materie ift. So liegt es in der Natur dieser Begriffe und zu= gleich in dem Ideengang der leibnizischen Philosophie, welchen man nicht genug zu beobachten pflegt. Auch wird man den natürlichen Sinn der Vorstellung bei Leibniz schwer einsehen, wenn man nicht vorher die Fundamentalbegriffe von Form und Materie genau kennen gelernt hat.

Die Physik fragt nicht: warum sind die Körper, sondern was sind sie? Es soll gezeigt werden, daß sie, physikalisch genommen, für Leibniz etwas anderes sind, als für Descartes. Für diesen bestand das Wesen der Materie in der bloßen Ausdehnung, die als solche nur theilbar, gestaltungsfähig und beweglich war. Daß in der That Theile, Gestalten und Bewegungen in jener an sich einförmigen und trägen Materie vorhanden sind: dazu war eine Arast von außen nöthig, welche Descartes jenseits der Dinge aussuchen mußte. Leibniz dagegen entdeckt in der Natur der letzteren selbst die Arast, vermöge deren sich jede Substanz verkörpert und ausdehnt. Wie nun die Ausdehnung an sich theilbar gestaltungsfähig, beweglich ist, so ist die Arast, welche die Ausedehnung erzeugt, nothwendig theilend, gestaltend, bewegend. Wie es in der Natur der Kraft liegt, thätig und immer thätig zu sein, so ist durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Extensio ist nach Leibniz «continuatio resistentis», wie die mathematische Linie «fluxus puncti». Ep. VIII. ad Patrem Des Bosses. Op. phil. p. 442.

jene in ber Natur der Dinge enthaltene Körperkraft von Anbeginn eine getheilte, gestaltete, bewegte Materie gegeben. Und wie jene immer wirkenden Arafte allgegenwärtig find, so ift die Materie überall ge= theilt, bis in ihre kleinsten Theile gestaltet und organisirt und in allen ihren Theilen immer bewegt. Dies ist zwischen dem früheren Natur= begriff und dem leibnizischen der sehr bemerkenswerthe Unterschied: während dort die Materie an sich betrachtet, vollkommen einförmig, roh und bewegunglos ift, so ift sie hier von Natur vollkommen getheilt, bewegt und bis in die kleinsten Theile gestaltet; dort ist sie todt, hier lebendig; bort ift sie überall passiv, hier überall thätig; dort wird die Bewegung außerlich ber Materie mitgetheilt und von diefer empfangen, fie ift also rein mechanisch, hier dagegen wird sie durch innere, spontane Arafte hervorgebracht, und ist daher in ihrem Ursprunge dynamisch. So begründet Leibniz in der Philosophie die dynamische Naturbetrachtung gegen die mechanischen Theorien der Atomisten und Corpus= tularphilosophen. Das Princip der mechanischen Physik ist die aus= gedehnte, darum bloß theilbare und bewegliche Materie; das der dyna= mischen Physik ift die kraftige, darum überall wirklich getheilte und bewegte Materie. "Jeder Theil der Materie ift nicht bloß theilbar ins Unendliche, sondern auch wirklich ins Endlose getheilt, jeder Theil wiederum in Theile, von denen jeder einzelne feine eigenthümliche Bewegung hat." In der erften Erläuterung seines neuen Naturspftems erklart Leibniz im Hinblick auf die Corpuskularphysik: "Ich nehme sie nirgends wahr, jene nichtigen, unnützen, trägen Massen, von benen man redet. Ueberall ift Thatigkeit, und ich begründe sie fester als die herrschende Philosophie, weil ich der Ansicht bin, daß es keinen Körper ohne Bewegung, keine Substanz ohne kräftiges Streben giebt."3

#### 2. Die bewegte Materie.

Damit möge einem Einwande begegnet sein, den man der leibnizischen Philosophie häusig gemacht hat, und womit man sich die richtige Einsicht in diese Lehre verdirbt. Es ist hier noch nicht der Ort, zu untersuchen, ob sich überhaupt zwischen Monade und Materie ein Widerspruch sindet, welchen Leibniz nicht vermeiden konnte, aber wir bemerken, daß er jenen Widerspruch nicht verschuldet hat, den man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De prim. phil. emendatione etc. Op. phil. p. 122. Syst. nouv. Nr. 18. p. 128. — <sup>2</sup> Monadologie. Nr. 65. Op. phil. p. 710. — <sup>8</sup> Éclaircissement du nouveau système etc. p. 131—133.

ihm häufig vorwirst. Die Monade sei immateriell, darum untheilbar und einfach, die Materie sei das Gegentheil: wenn sich nun die Mo= naden verkörpern und als materielle Wesen erscheinen, so werden fie theilbar und zusammengesetzt, veräußern also ihre eigenthümliche, im= materielle Natur und verkehren sich in ihr Gegentheil. Dies ware ber Fall, wenn zwischen Monade und Materie in der That jener vermeint= liche Widerspruch stattfände, wenn die leibnizische Monade reine Form im Sinne Platos und die leibnizische Materie bloße Ausdehnung im Sinne Descartes' ware. Aber die Monade ift Kraft, die Materie im leibnizischen Verftande ift kräftige Materie: sie ift die Kraft, ver= möge deren ein Wesen sich verkörpert und seinen Körper theilt, gestaltet, bewegt. Diefer Begriff einer kräftigen ober dynamischen Materie stimmt sowohl mit der Natur der Dinge als mit dem Wesen der Monade überein: mit jener, weil es in Wirklichkeit keinen Körper ohne Kraft giebt; mit dieser, weil der kräftige Körper in Wahrheit immateriell ift. Er ist nicht passive Ausbehnung (Raum), sondern er dehnt sich aus, er ist nicht theilbar, sondern er theilt sich selbst oder ist durch eigene Araft ins Unendliche getheilt, er ist nicht beweglich, sondern selbst bewegt. Also ift die leibnizische Materie von der cartesianischen so unterschieden, wie sich das Theilbarsein von dem vollkommenen Getheiltsein oder wie sich der geometrische Körper vom physischen unterscheidet. Der geome= trische Körper ist eine räumliche Größe und nichts als biese, der natür= liche dagegen ist eine dynamische. Weil also die leibnizischen Körper von Natur getheilt sind, so sind sie nicht bloß theilbar, also nicht materiell, sondern immateriell: darum sind diese Körper Monaden, nicht Corpuskeln. So nimmt die leibnizische Philosophie das Princip der Materie in sich auf, ohne das Princip der Form zu verleugnen, denn in ihrem Sinne giebt es keine formlose Masse, sonbern von Ewigkeit her formirte und in allen Theilen gestaltete Materie.

#### 3. Die Monaben als Maschinen und die mechanische Causalität.

Bermöge ihrer leidenden Kraft sind oder erscheinen alle Monaden als Körper und zwar als dynamische Körper, d. h. als solche, die von Natur getheilt und bewegt sind. Jede Monade bildet mithin einen bewegten Körper. Setzen wir nun, daß alle Bewegungen nach rein mechanischen Gesetzen geschehen, daß jedes Wesen, welches nach solchen Gesetzen handelt, Maschine genannt werden dars: so ist jeder bewegte Körper eine Maschine, so sind die Monaden, sosern sie Körper sind,

Maschinen und zwar natürliche ober ursprüngliche Maschinen im Unterschiede von den künstlichen, die erst durch Zusammensetzung gemacht werden müssen, weshalb sie die Vollkommenheit der Natur niemals erreichen. Was nun die Gesetze betrifft, nach welchen die Maschine handelt, so müssen diese rein mechanisch erklärt werden.

In jeder Bewegung ohne Ausnahme, gleichviel ob ein Stein fällt ober ein Mensch geht, sind alle Theile in dem strengen Zusammenhange von Ursache und Wirkung mit einander verbunden, so daß auf diese Bewegung nothwendig diese und keine andere folgt. In allen bewegten Körpern oder Maschinen ist mithin das Princip der wirkenden Ursache allein thätig, und der natürliche Verlauf einer Bewegung muß nach der Richtschnur der bloßen Causalität erklärt werden. Denn setzen wir auch, daß eine Bewegung mehr enthalte als diesen Causaulzusammen= hang ihrer Theile, daß sie auf ein bestimmtes Ziel gerichtet sei (wie wenn wir der Aussicht wegen einen Berg besteigen), so ist doch aus dem Zweck, welchen wir vorhaben, kein Schritt zu erklären in der Be= wegung, die wir machen. Daß die Mauer aufrecht dasteht, bewirkt nicht ihr Zweck als Schutzwehr der Stadt, sondern das Gesetz der Schwere und der rein mechanischen Unterstützung, wonach die schwereren Massen die leichteren tragen. Wenn wir das Gehen rein physikalisch betrachten, so interessirt uns nicht der Zweck des Gehens, etwa die Gegend, die wir sehen wollen, sondern allein der Mechanismus der Muskeln, wodurch der Bewegung zu Stande kommt. Wenn wir die Mauer physikalisch erklären, so ist es gleichgültig, was sie bezweckt; wir bekümmern uns nur um die rein mechanische Verknüpfung ihrer Theile, und der Zweck, dem sie dienen, ift ihnen selbst eine vollkommen aus= wärtige Sache. Wir fragen hier nicht nach dem wozu, sondern nur nach bem warum. Wenn wir nach dem warum fragen, so ware es nichtssagend, mit dem wozu antworten zu wollen. Deshalb behauptet Leibniz den streng physikalischen Gesichtspunkt: daß nicht aus den Zwecken oder Endursachen, sondern allein aus dem Gesetze der wirkenden Ursachen die Körper und ihre Bewegungen zu erklären seien. So weit die Monaden beschränkt sind, erscheinen sie als Körper und fallen als solche unter den Gesichtspunkt der mechanischen Causalität. Mit anderen Worten: aus dem Princip der Materie oder der Körperkraft in den Monaden folgt eine bewegte Körperwelt. Diese besteht in Kräften und beruht mithin auf dynamischen Principien, sie äußert sich in Bewegungen und handelt mithin nach mechanischen Gesetzen; daher bildet fie ein System wirkender Ursachen, und diesem Begriffe gemäß muß innerhalb der Grenzen der Körperlehre geurtheilt werden.

Wir heben mit Abficht von der leibnizischen Philosophie diese Seite ihrer mechanischen Naturanschauung hervor, weil sie auf diesem Wege sich den Systemen ihres Zeitalters wieder annähert und die Aufgabe löft, die sie gefaßt hatte: in dem Princip der Monade die platonischaristotelischen Formbegriffe mit den Atomen Demokrits zu versöhnen. Ohne diese versöhnende Mitte zwischen Idealismus und Materialismus einzunehmen, ware die Monade nicht jener die Gegensate in fich ver= einigende Universalbegriff, der sie nach Leibnizens Absicht sein soll. Und die Anschauung einer mechanisch eingerichteten Körperwelt hängt mit dem Wesen der Monade genau zusammen. Denn die Körperwelt ift nur die entfaltete Körperkraft, das Product der (ersten) Materie. Entzieht man der Monade das Princip der Materie, so nimmt man ihr die Körperkraft, die Undurchdringlichkeit, die Schranke, mit der Schranke den eigenthümlichen Charakter, mit der Eigenthümlichkeit der einzelnen Monade nimmt man allen Monaden die durchgängige Verschiedenheit und zerstört so alle Grundlagen der leibnizischen Lehre.

## III. Die thätige Kraft als Princip der Form.

#### 1. Entelechia prima.

Aber freilich ift das Princip der Materie weit entfernt, das Wesen der Monade zu erschöpfen, und es ware ebenso einseitig, die Monaden nur als (dynamische) Körper zu betrachten, wie es naturwidrig wäre, sie ohne Körperkraft und ohne Verschiedenheit zu denken. Das Princip der Monade bestand in der leidenden Kraft, die jede Monate vermöge ihrer Schranke in sich schließt. Worin besteht die thätige Kraft? Um dieses zweite Princip der Monade richtig zu fassen, mussen wir auf den Unterschied zwischen Leiden und Handeln zurücklicken, den schon Spi= noza aufgeklärt hatte, und worin Leibniz mit den spinozistischen Be= griffen übereinstimmt. Ich bin thätig, wenn ich die einzige Ursache bin von dem, was in mir geschieht; im anderen Falle verhalte ich mich Ich leide daher, wenn außer mir noch andere Bedingungen zu meinem Handeln nöthig sind; die Kraft, womit ich unter dem Zwange äußerer Umstände handle, ift passiv, und die so bedingte und eingeschränkte Handlung ift nicht reine Thätigkeit. Ich leide, wenn ich be= schränkt bin, und ich bin beschränkt, sobald Wesen außer mir existiren. Darum ift die Körperkraft der Monade mit allem, was aus ihr folgt,

leidende Thätigkeit, weil diese Kraft nur sein und handeln kann, unter der Bedingung vieler Monaden, weil sie weder sein noch handeln könnte, wenn eine Monade allein und außer ihr nichts da wäre. Dagegen die thätige Araft handelt rein aus sich selbst, sie setzt mithin als ihre ein= zige Bedingung dieses Selbst voraus, diese eine Monade, deren Wesen sie ausdrückt, unbekümmert um alle übrigen. Während die leidende Araft in der negativen und vielseitigen Erklärung besteht, daß die Monade diese ift im Unterschiede von allen übrigen, daß sie, um diese zu sein, mit körperlicher Energie alle anderen von sich ausschließt, so besteht die thätige Kraft in der positiven und einsachen Erklärung, daß die Monade diese ist, gleichviel ob andere find, und was sie sind. Wir werden daher die thätige und leidende Kraft am besten so unterscheiden: daß beide gleich ursprünglich und zum Dasein eines Individuums gleich nothwendig find, daß aber die leidende Kraft dieses Dasein negativ, die thätige dagegen positiv bedingt. Dieser Unterschied ist ebenso wichtig wie einleuchtend: die negative Bedingung ist diejenige, ohne welche etwas weder ist noch sein kann, die positive dagegen diejenige, durch welche etwas ist und besteht. Ohne Körperkraft z. B. giebt es keinen Herkules, aber die bloße Körperkraft macht ihn noch nicht aus, denn unter dieser Bedingung allein konnte er ebenso gut ein Athlet als ein Halbgott werden. Daß diese Kraft diese Thaten ausführt, welche den Mann zum Herkules machen, dazu gehört eine heroische Kraft, welche der körper= lichen Energie als Richtung und Ziel eingeboren ift und das Indivi= duum in der Form dieses einzigen Charakters ausprägt. So liegt für die Individualität eines Herkules die negative Bedingung in der körperlichen Kraft, die positive in der heroischen: diese ist die thätige Araft, jene die leidende.

Genau so verhalten sich in der leibnizischen Monade die beiden Kräfte. Vermöge der leidenden Kraft ift jede Monade ein (bewegter) Körper, und wenn sie dieser Körper nicht wäre, so wäre sie niemals diese Individualität. Indessen aus der bloßen Körperkraft erklärt sich die Individualität, die ausgesprochene Eigenthümlichkeit eines Wesens ebenso wenig, als ein Herkules aus der Athletenstärke. Die Körperkraft ist nöthig, damit ein Wesen überhaupt fähig ist, zu handeln. Daß es aber gerade so handelt und seine Bewegungen gerade so einrichtet und aussührt: dazu gehört eine Seelenkraft oder ein Princip der Selbstthätigkeit, welche den Körper beherrscht, wie der Meister sein Werkzeug.

Das Princip des Körpers und der Materie nannten wir mit Leibniz die leidende Kraft (materia prima). So möge die thätige Kraft, weil sie das Princip der eigenthümlichen Art, der vollendeten Individualität, der Entelechie überhaupt ausmacht, mit Leibniz «entelechia prima (entelechie première)» genannt werden. Der Ausdruck Entelechie bezeichnet einmal die Monade als solche, dann speciell eines ihrer Momente, nämlich die thätige Kraft. Die Monade heißt Entelechie, weil sie eigenthümliche Substanz, in sich vollendete Individualität ist; die thätige Kraft heißt Entelechie, weil sie eben diese Selbsteigensthümlichkeit vollendet oder deren positive Bedingung ausmacht.

#### 2. Die formgebenbe Rraft.

In jeder Monade sind demnach die beiden Factoren zu unterscheiben: der eine, welcher sie möglich macht (der dynamische) und der andere, welcher sie wirklich macht (der energische); jener bildet die Materie, woraus das Individuum wird, dieser die Form, worin es besteht. Die leidende Krast in der Monade ist die Materie, die thätige die Form. Diese ist die Ordnung, welche das Mannichsaltige zu einem einheitlichen Ganzen verbindet und bewirkt, daß die Theile desselben mit einander übereinstimmen. Ein Ding ist formlos, wenn seine Theile verhältnislos sind und sich nicht zu einem einmüthigen Ganzen oder zu einer wirklichen Einheit verknüpsen: darum ist die Form Einheit in der Mannichsaltigkeit, die leere Einheit ohne alle Mannichsaltigkeit wäre ebenso formlos, als umgekehrt die chaotische Vielheit.

Die Materie der Monade ist ein mannichsaltig getheilter und beswegter Körper, derselbe ist ins Endlose getheilt und bewegt, er bildet, für sich betrachtet, kein einmüthiges Ganzes, keine wirkliche Einheit; wenigstens liegt in dem getheilten und bewegten Körper, für sich bestrachtet, kein Grund, daß er gerade so getheilt und bewegt ist, daß alle seine Theile und Bewegungen sich gerade zu diesem Ganzen vereinigen. Diese Einheit kommt durch die Form der Monade, sie ist die ordnende Krast, welche in der Mannichsaltigkeit jener Theile und Bewegungen den einstimmigen Zusammenhang bildet, sie ist in der Mannichsaltigkeit die Krast der Einheit. Die Einheit der Monade ist ihr untheilbares, einsaches Selbst, die Quelle ihrer Eigenthümlichkeit, der Ursprung ihrer thätigen Krast. Darum besteht die Krast der Einheit in der Selbstbethätigung, und die Monade bethätigt sich selbst, indem sie in allen Theilen und Bewegungen ihres Körpers gegenwärtig

ist als dieses einsache Selbst, als diese eine untheilbare Substanz. So= bald aber ein und dasselbe Subject in allen Theilen des Körpers gegenwärtig ist, so herrscht in dieser Mannichsaltigkeit ein einmüthiges Princip, womit von selbst deren Ordnung, Einheit und Form gegeben ist. Daß die Monade ein Selbst ist, eine schlechthin immaterielle, ein= sache Substanz: darin liegt der Grund ihrer Einheit und Form. Daß die Monade beschränkt ist, eine schlechthin undurchdringliche und ver= schlossene Substanz: darin liegt der Grund ihrer Mannichsaltigkeit und Materie. Jede Monade vereinigt demnach als ihre elementaren Factoren die leidende und thätige, die stoffgebende und die sormgebende Kraft, Mannichsaltigkeit und Einheit oder, kurz gesagt, Stoff und Form.

#### 3. Seele und Leben. Die zweckthätige Causalität.

Dieses Selbst nun, als die ursprüngliche, thätige Kraft, welche sich äußert, nennen wir mit Leibniz Seele; die Aeußerung dieser Kraft ift Selbstbethätigung, und die Selbstbethätigung eines Wesens nennen wir mit Leibniz Leben. Wir nehmen biese wichtigen Ausdrücke genau in dem Sinne, welchen der Philosoph in seinem Briese an Wagner über die thätige Kraft des Körpers erläutert, und den er stets in seinem philosophischen Sprachgebrauche beobachtet. Unter Seele verstehen wir das Lebensprincip (principium vitale), unter Leben die Selbstbethä= "Du fragst nach meiner Erklärung der Seele. Ich antworte tigung. dir, daß dieser Begriff in weitem und engem Sinne genommen werden Im weiten Verstande bedeutet Seele dasselbe als Leben oder Lebensprincip, nämlich das Princip der inneren Thätigkeit, welches in der einfachen Substanz oder in der Monade existirt, und womit die äußere Thätigkeit übereinstimmt." "Ein solches Princip nennen wir substanziell, auch ursprüngliche Kraft, erste Entelechie, mit einem Wort Seele. Diese thätige Kraft in Verbindung mit der leidenden giebt erft die vollständige Substanz."2

Wo die Theile und Bewegungen eines Körpers vollkommen über= einstimmen, da ist Einheit in der Mannichfaltigkeit; wo eine solche Ein= heit existirt, da ist Form, Seele, Leben, mit einem Wort Selbstthätig= keit. Aber alle Selbstthätigkeit ist zugleich Selbstbethätigung ober

<sup>1</sup> Ep. ad Wagnerum de vi activa corporis etc. Nr. III. Op. ph. p. 466.

— 2 Et tale principium apellamus substantiale, item vim primitivam, εντελέχειαν τὴν πρώπην, uno nomine animam, quod activum cum passivo conjunctum substantiam completam constituit. Commentatio de anima brutorum. Nr. V. p. 463 u. 464.

Selbstentfaltung, das Selbst (die Seele) ist nicht bloß thätig, sondern wird auch bethätigt, es ist nicht bloß die Ursache, woraus die Handlung folgt, sondern zugleich das Ziel, worauf sie gerichtet ist, nicht bloß das wirkende, sondern zugleich das zu bewirkende Subject. Eine Ursache, welche zugleich Grund und Ziel oder Ende ihrer Wirksamkeit ist, nennen wir Endursache (causa sinalis) oder Zweck: jede selbstthätige Araft ist mithin auch zweckthätige Araft. Alles, das aus dieser Araft folgt, kann daher allein durch das Princip der Zwecke oder Endursachen ersklärt werden.

## IV. Wirkende Ursachen und Endursachen.

So unterscheiden wir genau die beiden Momente, welche das Wesen einer jeden Monade ausmachen. Jede Monade ift eine eigenthumliche Substanz oder eine kräftige Individualität, sie ist zugleich beschränkt und selbständig, zugleich leidende und thätige Kraft: die leidende Kraft ist das Princip der Materie, die thätige ist das Princip der Form, jene äußert sich als Körper, diese als Seele; der Körper einer Monade ist von Natur Maschine, die Seele ist von Natur lebendig, in den Körpern giebt es nur mechanische, in den Seelen nur lebendige Wirksamkeit; die mechanische Wirksamkeit kann allein durch den Begriff der wirkenden Ursachen, die lebendige nur durch den der Endursachen erklärt werden. Hier vereinigt Leibniz in dem Begriff der Monade die beiden Principien der Causalität und Teleologie, welche vor ihm den durch= greifenden Gegensatz der Syfteme und Zeitalter ausmachten. Der Zweck= begriff wird zugleich mit dem Formbegriff und dieser mit der Form= anschauung in dem künstlerisch denkenden Geiste der griechischen Philo= sophie erweckt, und hier findet das System der Teleologie seinen groß= artigen Abschluß in Aristoteles, der die sokratisch=platonische Philosophie vollendet, und dem die Scholastiker nachfolgen. Der Begriff der mechanischen Caufalität erhebt sich in dem mathematischen Berstande der neueren Philosophie, und hier findet das Syftem der Causalität ober ber mechanischen Weltordnung seine großartige Vollendung in Spinoza. Bis zu dieser Schärfe mußte sich der Gegensatz beider Prin= cipien ausgebildet haben, bevor feine Bermittlung die Aufgabe einer neuen Lehre werden konnte: sie wird die Aufgabe derjenigen Philo= sophie, welche dem Spinozismus auf dem Fuße nachfolgt, über die Schule Descartes' hinausgeht und deren Grundlagen verläßt. behaupte, daß Leibniz hier seine Aufgabe erkannt hat, daß ihm früh= zeitig in jenen beiden Principien der Teleologie und Causalität der äußerste Gegensatz der geschichtlich gegebenen Systeme eingeleuchtet, daß die Verföhnung gerade bieses Gegensates, die Lösung gerade bieses Problems sein speculatives Universalgenie fortwährend beschäftigt und in allen Entwürfen seiner Lehre geleitet hat; endlich, daß Leibniz über= haupt unter allen Philosophen der erste gewesen ist, der diese Aufgabe mit voller Klarheit begriff und zu ihrer Lösung in seinem Syfteme den umfassenden und tief durchdachten Versuch machte. Darin allein, wenn es mit einer metaphysischen Formel gesagt werden darf, liegt die einzig= artige und weltgeschichtliche Bedeutung dieses Philosophen. Um ihn richtig darzustellen, muß eben jener Grundgedanke seines Systems genau und sorgfältig hervorgehoben und geradezu als der Leitfaden ergriffen werden, an dem wir allein mit Sicherheit das vielgeräumige Lehrge= bäude der leibnizischen Philosophie durchwandern können. Was der Philosoph selbst in seinen zerstreuten Schriften oft sagt, worauf er ge= legentlich immer wieder zurücktommt, das muß die Darstellung aus= führlich behandeln und unter ihre Hauptgesichtspunkte aufnehmen. Und nichts hat Leibniz öfter und nachdrücklicher in seinen Schriften erklärt, als daß die wahrhafte Philosophie in ihrer Welterklärung das Princip der Zwecke mit dem der wirkenden Ursachen vereinigen musse. diese einfache Formel führen sich alle geschichtlichen Gegensätze zurück, welche Leibniz in seinem Lehrgebäude beherbergen und versöhnen wollte, deren Versöhnung er schon in seinen Jugendschriften, wie in dem Briefe an Jacob Thomasius und in der «consessio naturae contra atheistas» als die nothwendige Aufgabe einer neuen Philosophie voraussah.

Die metaphysische Entgegensetzung der wirkenden Ursachen und Endursachen bildet die Grundfrage in den Systemen der früheren Philosophie. Die alte und neuere Philosophie, Idealismus und Materialismus, die Scholastik und Descartes, Aristoteles und Spinoza, Plato und Demokrit sind, was ihre obersten Principien betrifft, in diesem Gegensate begriffen: die einen erklären die Natur durch Formen und zweckthätige Kräste, die anderen durch Stosse und mechanische Causalität; jenen erscheint die Natur als eine ideale, zweckmäßige, lebendige Ordnung der Dinge, diesen als eine der blinden Nothwendigkeit unterworsene und von todten Krästen bewegte Maschine.

Für Leibniz sind alle Dinge Monaden, jede Monade enthält als ihre Factoren Form und Materie, alle Formen sind zweckthätige, alle Körper mechanische Kräfte. Um erklärt zu werden, verlangen jene das Princip der Teleologie, diese das der Causalität. Wenn nun aus den Monaden die Welt erkannt werden soll, so muß die Welterklärung die Richtschnur beider Principien befolgen und vereinigen. Worin besteht die Vereinigung und ihre Art? Die Lösung dieser Frage trifft den Angelpunkt der leibnizischen Philosophie.

## Viertes Capitel.

## Die Lösung der Grundfrage. Die Monade als Einheit von Seele und Körper.

- I. Das Verhältniß von Seele und Körper.
  - 1. Die metaphysische Bebeutung der Frage.

Endursachen und wirkende Ursachen verhalten sich zu einander genau wie die Kräfte, deren Wirkungsart sie bezeichnen. Durch den Zweck= begriff erklären wir die lebendige Wirksamkeit der Dinge, durch die Causalität die mechanische. Alle mechanische Wirksamkeit folgt aus ber Körperkraft, als dem Princip der Materie, alle lebendige aus der Seelenkraft, als dem Princip der Form. Daher muffen sich in der leibnizischen Philosophie die Endursachen zu den wirkenden Urfachen verhalten, wie die Form zur Materie oder wie die Seele zum Körper. Wie verhält sich die Seele zum Körper? Wir betrachten jetzt dieses Berhältniß aus dem metaphysischen Gesichtspunkte, der sich auf das Wesen aller Dinge bezieht, nicht aus dem psychologischen, der sich be= sonders auf das Wesen des Menschen richtet. Der Mensch wird hier von allen übrigen Wesen keine Ausnahme machen dürfen; das Verhält= niß, welches in jeder Monade zwischen Seele und Körper stattfindet, wird auch für die menschliche Natur gelten müssen, und die Psychologie empfängt das Gesetz, welches die Metaphysik feststellt. Mag die mensch= liche Seele um so viel höher und der menschliche Körper um so viel vollkommener sein, als die anderen Seelen und Körper, so ist doch ohne Zweifel das Verhältniß zwischen Secle und Körper in allen Wesen Für Descartes freilich war dieses Verhältniß eine ausschließ= lich anthropologische Frage, weil nach den Grundsätzen seiner Lehre nur die Geister Seelen sind, und also nur im Menschen von einer Seele überhaupt geredet werden kann; dagegen ift für Leibniz diese Frage metaphysischer Art, denn bei ihm sind alle Dinge Monaden, und jede Monade ift zugleich Seele und Körper. Darum ftellen wir an die Spite

der folgenden Untersuchung den Grundsatz: so verschieden auch die Seelen und Körper in den einzelnen Dingen sein mögen, das Verhältniß von Seele und Körper ist in allen Dingen dasselbe.

#### 2. Der richtige Gefichtspuntt.

Seele und Körper sind die beiden Kräfte, welche das Wefen jeder Monade ausmachen. Wie nun jede Monade ein schlechthin einfaches und untheilbares Wesen bildet, so müssen Seele und Körper überall untrennbar vereinigt sein: sie dürfen daher niemals betrachtet werden als trennbare oder von einander unabhängige Wesen. Wären sie trenn= bar, so könnten sie nur durch Zusammensetzung vereinigt werden, und ihre Einheit, die Monade, mußte für eine zusammengesetzte (also theil= bare) Substanz gelten. Wären sie von einander unabhängig, so wären sie selbst Substanzen, und es müßte zwischen Seele und Körper dasselbe Verhältniß beftehen, als zwischen Substanzen ober Monaden. mit dem Princip der Monade ist die untrennbare Bereinigung von Seele und Körper gegeben. Sobald diese Bereinigung aufgelöft wird, ist das Wesen der Monade und damit die Grundlage der leibnizischen Philosophie zerstört. Diese Vereinigung wird aufgelöft, wenn die Monade als eine aus Seele und Körper zusammengesetzte Substanz und demgemäß Seele und Körper selbst als verschiedene Substanzen an= gesehen werden.

Wir erklären zuvörderst, wie im wahren Verstande der leibnizischen Philosophie das Verhältniß von Seele und Körper nicht aufgefaßt werden darf. Seele und Körper sind Kräste oder Momente eines und desselben Wesens: dieser Satz steht so fest und mit den ersten Grundsätzen unserer Lehre in so unmittelbarem Zusammenhange, daß ihn wohl schwerlich jemand angreist. Weil sie Momente sind, darum können Seele und Körper nicht von einander getrennt werden, darum ist die Monade nicht aus ihnen zusammengesetzt, darum sind sie selbst nicht Substanzen, darum kann zwischen ihnen auch nicht das Verhältniß bestehen, welches nach leibnizischen Grundsätzen nur zwischen Substanzen möglich ist. Nennen wir dieses Verhältniß mit Leibniz Harmonie oder vorherbestimmte Harmonie, so ist das Verhältniß zwischen Seele und Körper in Wahrheit nicht eine solche Harmonie.

3. Die Einwürfe und beren Erklärung nach Leibnigens Lehrart.

Diese Sätze widersprechen den herkömmlichen Darstellungen der leibnizischen Lehre und müssen auf eine Reihe von Einwänden und

urtundlichen Gegenbeweisen gesaßt sein. Leibniz selbst habe an so vielen Orten die Monade als zusammengesett aus Seele und Körper (Form und Materie, entelechia prima und materia prima) dargestellt und sie in dieser Rücksicht «substantia completa» genannt, er habe selbst das Berhältniß von Seele und Körper durch eine vorherbestimmte Harmonic erklärt und diese Hypothese deshalb gerühmt, weil sie so geschickt sei, gerade dieses Berhältniß auseinanderzuseten und das darin enthaltene Problem aufzulösen, was die Scholastiker, Descartes und die Occasionalisten vergebens versucht haben; er habe Seele und Körper als verschiedene Substanzen betrachtet, da er sie mit zwei Uhren verstlichen, die genau auf denselben Schlag gehen, oder auch mit einem Herrn und seinem Diener, der die Besehle des Herrn automatisch aussführt; endlich habe Leibniz von einem substanziellen Bande (vinculum substantiale) geredet, wodurch der Körper, statt Moment in der Monade zu sein. Substanz außer den Monaden werde.

In diesen drei Punkten, der «substantia completa», der «harmonia praestabilita» und dem «vinculum substantiale» giedt Leibniz dem Körper eine Bedeutung, welche dem ursprünglichen Begriffe deß= selben widerstreitet, und zwar steigert sich mit jedem Punkte die Selbsständigkeit des Körpers, der sich mit jedem Schritte weiter aus dem Reiche und Gebiete der Monade entsernt. Die substantia completa erklärt: der Körper ist nicht Moment, sondern Theil der Monade; die harmonia praestabilita erklärt: der Körper ist nicht Theil der Monade, sondern selbst Monade oder Substantiale erklärt: der Körper ist überhaupt nicht Monade, sondern eine außer den Monaden befindliche materielle Substanz.

Es soll nun keineswegs der vergebliche Versuch gemacht werden, die leibnizische Philosophie von allen Widersprüchen, in welche sich bei ihr der Begriff des Körpers verstrickt hat, ganz frei zu sprechen. Insessesse diffen dürsen uns die angeführten Einwände nicht hindern, das Vershältniß von Seele und Körper streng nach den Grundsätzen der leibenizischen Lehre zu beurtheilen, denn diese Grundsätze liegen sester und sind von höherem Werthe, als die Zeugnisse, womit sie streiten. Man darf überhaupt nicht gleich jeden Satz oder Ausspruch unseres Philosophen sür ein sertiges Dogma ansehen; vielmehr ist genau zu beachten, in welchem didaktischen Verhältniß der bestimmte Satz oder die Schrift, worin er sich sindet, zu der eigentlichen Grundlehre steht. Bei keinem Philosophen ist es wichtiger, den didaktischen Zweck im Auge zu haben,

als bei Leibniz. Man muß unterscheiden, ob er in seiner Schrift von dem vollständigen Begriffe der Monade ausgeht oder diesen Begriff erst abzuleiten und auf dem Wege inductiver Darftellung zu gewinnen und zu vervollständigen sucht. Gesetzt, daß die Schrift davon ausgeht und daß ihr schon im Anfange das vollständige Princip ber Monade feststeht, so muß unterschieden werden, ob der Philosoph diesen Begriff für sich streng und methodisch entwickelt oder vielmehr die Absicht hat, denselben anderen deutlich zu machen, zu erklären, zu erläutern, durch Beispiele zu veranschaulichen, mit herrschenden Vorftellungen zu ver= Denn ein anderes ift die wissenschaftliche, ein anderes die mitteln. pädagogische Deutlichkeit. Bei der schriftlichen Verfassung, worin sich die leibnizische Philosophie befindet, kommt sehr viel darauf an, welchen Charakter ein Schriftstück hat, ob den einer wissenschaftlichen Abhandlung ober den einer brieflichen Erklarung. Bei einer wissenschaftlichen Abhandlung fragt sich, ob sie den Begriff der Monade auf dem Wege der Induction oder Deduction darstellt, ob sie genetisch oder systematisch verfährt; bei einem Briefe fragt sich, wem er gewidmet ift, an welches Bewußtsein er sich wendet, mit welchen gegebenen Vorstellungen er die Monadenlehre vermitteln möchte, ob mit gewissen philosophischen ober gewissen religiösen Meinungen.

Dabei urtheilen wir nach folgenden Gesichtspunkten. Gesetzt (wie es sehr häufig der Fall ist), die Monade werde inducirt oder aus bestannten Thatsachen abgeleitet, so müssen hier nothwendig Begriffe und Erklärungen gegeben werden, die erst auf dem Wege zum wahren Begriff der Monade sind und also noch nicht auf der Höhe der Gesammtsanschaung stehen, sondern nur bis auf weiteres gelten; sie haben im Geiste des Philosophen selbst keine letzte, sondern nur eine vorläufige Gültigkeit und dürsen daher von uns nicht im absoluten, sondern nur im relativen Verstande genommen werden. So gilt die «substantia completa».

Erläuterungen haben nie den Werth von Grundsäßen, und wenn sie diese in irgend einer Weise beeinträchtigen, so steht ihre Geltung in Frage, nicht die der Principien. So verhält es sich mit der «harmonia praestabilita», angewendet auf das Verhältniß von Seele und Körper. Und was Erläuterungen überhaupt nicht vermögen, nämlich Grundsäße zu entfrästen, das vermögen noch weniger Beispiele und Bilder. Am wenigsten aber können die Grundsäße einer Philosophie durch eine Vorsstellung gefährdet werden, welche der Philosoph als ein Hülssmittel

einführt, um seine Lehre einem kirchlichen Dogma anzupassen oder zu befreunden. Eine solche Bedeutung hat das «vinculum substantiale», welches in einer brieflichen Erörterung zur Sprache kommt.

Die «substantia completa», wo sie in der leibnizischen Philo= sophie auftritt, gilt als ein Vorbegriff zur wahren Erklärung ber Monade und wenn diese selbst als eine (aus Form und Materie) zu= sammengesetzte Substanz bezeichnet wird, so soll mit dieser ersten, noch unbestimmten Formel nur gesagt sein, daß Form und Materie, Seele und Körper sich erganzen mussen, um ein Ganzes ober eine Monade Es ist mehr die Ergänzung als die Zusammensetzung, die zu bilden. durch jenen Ausdruck erklärt sein will. So oft nämlich Leibniz den Begriff der Monade inducirt, geschieht es durch jenen uns bekannten Beweis: er beginnt mit dem Begriffe der zusammengesetzten Substanz ober des Körpers und zeigt dann, wie die Natur desselben nicht ledig= lich in der Ausdehnung, sondern wesentlich in "Arästen" bestehe. nun der Körper zunächst als eine zusammengesetzte Substanz gilt, so erklärt Leibniz, daß diese Substanz nicht aus Corpuskeln, sondern aus Kräften zusammengesetzt sei. In dieser Rücksicht und in diesem Zusammenhange redet er allemal von der «substantia completa (substance composée)». Der Ausdruck gilt daher von dem Wesen des Körpers, welches als Monade von uns erst aufgefaßt werden soll; er gilt von der Monade, die uns aus der Natur des Körpers erst cinleuchten soll und darum noch vor der Hand wie ein zusammenge= fettes Wesen erscheint.1

Die Harmonie in ihrer Anwendung auf Seele und Körper begreift nicht, sondern erläutert nur deren metaphysisches Berhältniß. Diese Erläuterung, welche Leibniz in seinen Schriften oft wiederholt und sehr populär gemacht hat, war ohne Zweisel mehr geeignet und bestimmt, andere über die endgültigen Ergebnisse seiner Philosophie zu belehren, als deren erste Principien in ihrem wahren Lichte zu zeigen; sie entspricht dem pädagogischen oder didaktischen Bedürsnisse dieser Philosophie, welche ihre Hauptwahrheiten, gleichsam ihre Summe, den meisten saßlich machen möchte, da ihre ersten und tiessten Gedanken nur den wenigsten zugänglich waren. Denken wir uns Leibniz mit seinem Begrisse der Monaden, welche Seelen und Körper zugleich sind, gegenüber einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. beispielsweise folgende Hauptstellen: «De ipsa natura etc. Nr. 12. Op. phil. p. 158. Ep. II. ad P. Des Bosses p. 436. Ep. ad Bierlingium. Nr. III. p. 678. Examen des principes du P. Malebranche. p. 694.

Beitbewußtsein, welches von cartesianischen Begriffen eingenommen und in dem Dualismus von Seele und Körper befangen war, so begreifen wir wohl, wie diesem Bewußtsein unser Philosoph nur mit Hülfe der vorherbestimmten Harmonie deutlich werden konnte. Er kann nur begreifen, daß Seele und Körper von Natur eines find; die herkömm= liche Philosophie kann nur begreifen, daß Seele und Körper von Natur schlechthin entgegengesetzt sind: wie wird sich Leibniz dieser gebräuchlichen Vorstellungsweise einleuchtend machen? Um ihr nahe zu kommen, umgeht er gleichsam seinen Begriff bes Körpers, er läßt den Körper gelten als eine von der Seele verschiedene Substanz, wie es den anderen zu denken bequem war, und jetzt zeigt er, was bei ihm das Facit der Rechnung ausmacht, daß zwischen Seele und Körper eine vollkommene Uebereinstimmung stattfinde, daß diese Ueberein= stimmung in beiden ursprünglich begründet sei. Wie hatte er eine solche ursprüngliche Uebereinstimmung anders erklären können als durch die Annahme einer vorherbeftimmten Harmonie?

Nachdem Leibniz sein neues System der Natur veröffentlicht hatte, war die erste Frage, welche Foucher an ihn richtete: wo bleiben die Körper? Wie können aus immateriellen Kräften jemals ausgebehnte Dinge werben? Hierauf giebt Leibniz die drei Erläuterungen seines Systems, worin er zum ersten male das Wort «harmonie préétablie» braucht. Um seine Lehre zu erläutern und insbesondere seine Erklärungsart von dem Ver= hältniß zwischen Seele und Körper anschaulich zu machen, dient ihm die Vergleichung des letteren mit zwei Uhren, die genau auf denselben Schlag gehen. Entweder seien die beiden Uhren durch eine mechanische Vorkehrung verknüpft, die ihre Uebereinstimmung bewirke, oder der Uhrmacher sei in jedem Augenblicke bei der Hand, um eine nach der anderen zu richten, oder endlich der Künftler habe beide Werke gleich so vorzüglich gearbeitet und eingerichtet, daß sie nun von selbst und nach eigener Gesetymäßigkeit ftets auf ben Punkt übereinstimmen. Die erste Unsicht, welche die Wechselwirkung zwischen Seele und Körper oder den «Influxus» behaupte, sei die gewöhnliche, die sich auch bei Descartes finde, die zweite von der Assistenz Gottes sei die Lehre der Occasio= nalisten, die dritte von der vorherbestimmten Harmonie die unseres Philosophen selbst. In den beiden letten Erläuterungen seines "neuen Systems", die er nach Fouchers Einwürsen schrieb (Februar und November 1696), und in einem Briefe an Basnage, worin er die Schwierig= feiten, welche Baple in seiner Lehre gefunden hatte, beleuchtet und weg=

zuräumen sucht (Juli 1698), braucht er das Bild ober Beispiel ber zwei Uhren.

Die Vergleichung selbst stammt aus der Schule ber Occasionalisten und findet fich bei A. Geulincy, ihrem eigentlichen Begründer und wichtigsten Repräsentanten. Dieser hatte den ersten Tractat seiner Sittenlehre unter dem Titel «De virtute ejusque proprietatibus, quae vulgo virtutes cardinales vocantur, tractatus ethicus primus» im Jahre 1665 selbst herausgegeben. Zehn Jahre später erschien bas vollständige Werk aus dem Nachlasse des Verfassers und aus seinen Vorlesungen durch Anmerkungen erganzt unter dem Titel « Tvode σεαυτόν sive Ethica», von Bontekoe unter dem Namen Philaretus herausgegeben (1675). Eine dritte Ausgabe besorgte Johann Flender (1696). Die fragliche Vergleichung findet sich erst in den Ausgaben des nachgelassenen Werkes, wo sie in den Anmerkungen zum ersten Tractat dreimal zu lesen steht. Da Leibniz den Namen des Geulincy merkwürdigerweise niemals genannt hat und bei jener Vergleichung gewiß nicht verschwiegen haben wurde, so ift anzunehmen, daß er seine Schriften entweder gar nicht gekannt ober nur die erste Ausgabe der Ethik gelesen hatte. Es ift Ed. Zellers Berdienst, diese völlig verschollene Original= ausgabe wieder ans Licht gebracht und bei dieser Gelegenheit auch Leibnizens Berhältniß zu Geulincy' Lehre näher erörtert zu haben.

Unser Philosoph hat das Gleichniß mit den Uhren weder von Geulincz entlehnt noch selbst ersunden, sondern unmittelbar von Foucher erhalten, als dieser in der pariser Gelehrtenzeitschrift, wo jener soeben die Grundzüge der neuen Lehre veröffentlicht hatte, seine Bedenken darüber aussprach (12. September 1695). Leibniz hatte den Körper mit einem Aut om at en verglichen, den ein Künstler, welchem alle Willenseregungen in der Seele völlig bekannt seien, so geschickt eingerichtet habe, daß die entsprechenden Bewegungen, jede in dem geeigneten Zeitpunkt, erfolgen. Foucher erwidert, daß man ebenso gut Seele und Körper

<sup>1</sup> Second et troisième éclaircissement du nouveau système de la nature. Op. phil. p. 133-135. Lettre à l'auteur de l'histoire des ouvrages des savants etc. p. 152. — Ueber das Verhältniß von Seele und Körper vgl. Théodicée P. I. Nr. 59-63. p. 510-520. — 2 E. Zeller: Ueber die erste Ausgabe von Geulincy' Ethit und Leibniz' Verhältniß zu Geulincy' Occasionalismus. Situngsberichte der R. Pr. Atademie der Wissenschaften XXXI. (1884). Durch die Aussinds dieser Ausgabe ist nun auch die Schreibung des Namens seste gestellt. — Ueber Geulincy' Lehre vgl. meine Gesch. d. neuern Philosophie. Bb. I. Th. 2. (3. Auss.) S. 29-41.

mit zwei Uhren vergleichen könne, die genau auf denselben Schlag gehen; und Leibniz ließ sich dieses Bild gern gefallen und brauchte es selbst erst in der «histoire des ouvrages des savants», dann in dem «journal des savants», weil er daran die drei Erklärungsarten von dem Verhältniß zwischen Seele und Körper, die der natürlichen Influenz, der göttlichen Assisten und der vorherbestimmten Harmonie, recht ansichaulich darstellen konnte.

Die Vergleichung der Uebereinstimmung zwischen Seele und Körper mit zwei gleichgehenden Uhren war von Foucher, die der Seele mit dem Herrn, der einen Automaten zum Diener hat, welcher alle seine Besehle pünktlich befolgt und aussührt, war von Jaquelot. Diese Vilder, die uns die vorherbestimmte Harmonie veranschaulichen sollen, lassen die Seele in ihrem Verhältniß zum Körper zwei ganz verschiedene Kollen spielen. Wird sie mit der Uhr verglichen, so ist sie eine Maschine, wie der Körper, und diesem coordinirt; wird sie mit dem Herrn verglichen, so ist sie ein dem Körper übergeordnetes, vorstellendes und wollendes Wesen. Und so erfüllen diese Vilder nicht den Zweck, welchen sie haben, denn sie lassen uns im Unklaren, wie sich eigentlich die Seele zum Körper verhält.

So viel steht sest, daß die Uebereinstimmung beider sowohl die wechselseitigen Einwirkungen als die wunderbaren Eingriffe Gottes von sich ausschließt: jene verwirft Leibniz, wie Malebranche und die Occassionnalisten, diese verwirft er im Widerstreit mit ihnen als «miracles deraisonnables». Nach ihm besteht die Uebereinstimmung darin, daß Seele und Körper von Natur ein und dasselbe Wesen oder Individuum ausmachen: sie bilden eine natürliche Einheit. Soll diese noch weiter erklärt oder begründet werden, so muß man die auf den Urgrund der Natur selbst zurückgehen. Aus dieser Tiese betrachtet, erscheint die Uebereinstimmung zwischen Seele und Körper als durch Gott begründet, d. h. als vorherbestimmte Harmonie. Doch wird sich diese Bestimmung erst rechtsertigen lassen, wenn die leibnizische Metaphysik den Charafter der Theologie annimmt, nicht aus Belieben, sondern aus innerer Nöthigung.

Jenes «vinculum substantiale» endlich, welches unser Philosoph in dem Briefwechsel mit dem hildesheimer Pater Des Bosses in die Monadenlehre einzuführen scheint, dient ihm als Auskunstsmittel, um seine Philosophie mit dem wichtigsten Cultusdogma der römischen Kirche außeinanderzusetzen. Sind nämlich die Körper als solche nicht Sub= stanzen, so können sie auch nicht transsubstantiirt werden, und die Berwandlung im Meßopfer ift schlechthin unmöglich. Sie sei ein Wunder! Aber auch als Wunder ift sie nach den Begriffen der leibnizischen Theologie unmöglich, benn biese erlaubt nur solche Wunder, welche die metaphysische Natur der Dinge nicht aufheben. Ist nun vermöge seiner metaphysischen Natur der Körper keine Substanz (sondern Moment der Monade), oder giebt es aus metaphysischen Gründen überhaupt keine körperliche Substanz, so giebt es auch keine körperliche Transsubstan= tiation, auch nicht als Wunder. Daß dieselbe aber als göttliches Wunder stattfinden könne: diese Möglichkeit allein sucht Leibniz dem gelehrten Jesuiten gegenüber seiner Philosophie abzugewinnen. Damit das Wunder der Transsubstantiation metaphysisch möglich werde, muß es eine körper= liche Substanz geben. Es giebt keine, so lange der Grund des Körpers lediglich in der Monade besteht; also muß ein von der Monade un= abhängiges Bindemittel eingeführt werden, welches den Körper selb= ständig macht. Dieses ist das «vinculum substantiale». Es hat in der leibnizischen Philosophie die Bedeutung einer beiläufigen, für die Grundsätze der Metaphysik vollkommen gleichgültigen Hülfsconstruction, und auch in dem Briefwechsel mit Des Bosses, wo allein die Sache einiges Ansehen gewinnt, behandelt Leibniz selbst diesen mit der Monaden= lehre unverträglichen Begriff nur problematisch.

Das Gesammtresultat ist daher solgendes. Alle Begriffe. welche das metaphysische Verhältniß von Seele und Körper beeinträchtigen, sind entweder solche, welche den wahren Begriff der Monade noch nicht erreichen, sondern erst anstreben, wie die «substantia completa», oder solche, welche den Begriff exoterisch (cartesianisch) behandeln, wie die «harmonia praestabilita», zulezt solche, die nach dem eigenen Geständniß des Philosophen mit dem Wesen der Monade nicht übereinstimmen und ein dem Geiste der Metaphysik sremdes Interesse haben, wie das «vinculum substantiale». Sie gelten mithin sämmtlich nicht im absoluten, sondern im relativen Verstande.

Ich bemerke ausdrücklich, um jedem Mißverständnisse vorzubeugen, daß ich hier allein das Verhältniß von Seele und Körper im Auge habe, wie es in der Natur jeder einzelnen Monade stattfindet. Es könnte sein, daß sich eine Monade zur anderen ähnlich verhält, wie die Seele zum Körper. Allein wir behandeln hier nicht das Verhältniß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. XVIII-XXX. ad Patrem Des Bosses.

der Monaden unter einander, sondern allein das der Momente, welches die Natur jeder einzelnen Monade ausmacht. Wenn daher unter den Monaden selbst ein Verhältniß stattsindet, welches dem von Seele und Körper analog ist, so ist hier noch nicht der Ort, davon zu reden. Was wir gegen die vorherbestimmte Harmonie vorgebracht haben, berührt nicht das Verhältniß zwischen Monaden, sondern nur das Verhältniß zwischen den Momenten jeder Monade.

## II. Das Verhältniß von Seele und Körper in der Monade.

### 1. Die Seele als Zweck bes Körpers.

Seele und Körper (Form und Materie) sind die beiden Kräfte, die das Wesen jeder Monade ausmachen: diese ist demnach ein beseelter Körper. Jeder Körper ist ein mechanisches und jede Seele ein lebenzdiges Wesen: also ist jeder beseelte Körper eine lebendige Maschine. In der Maschine giebt es nur bewegende oder mechanische Kräste, die Kräste des Lebens dagegen sind gestaltend und zweckthätig: jede lebendige Maschine ist daher ein nach Zwecken bewegter Körper oder besteht in einem System zweckmäßiger Bewegungen. Wir können demnach den Begriff der Monade in solgenden Gleichungen aussprechen: Monade (Individuum) — leidende und thätige Krast — Materie und Form (materia prima und entelechia prima) — Körper und Seele — beseelter Körper — lebendige Maschine — zweckmäßig bewegtes Ganzes.

Wie sich ber Zweck zu der Bewegung verhält, die ihn ausführt, so verhält sich die Seele zum Körper. Da die Bewegung durch den Körper geschieht, so können wir sagen, daß die Seele der Zweck des Körpers oder die Absicht sei, in welcher sich die Maschine bewege. Wir fassen daher den leibnizischen Begriff der Seele genau im ariftotelischen Verstande, wonach der Zweck des bewegten Körpers dessen Seele aus-Wenn die Axt ein lebendiger Körper ware, sagt Ariftoteles, macht. so ware das Hauen ihre Seele; wenn das Auge ein Organismus ware, so mare das Sehen seine Seele. Nicht jeder Zweck, dem ein Körper dienen kann, darf deffen Seele genannt werden, benn nicht jede Bewegung, die ein Körper ausüben kann, ift in der eigenen Natur desselben be-Nicht was wir mit einem Körper bezwecken, sondern was vermöge seiner Natur jeder Körper selbst bezweckt, macht seine Seele: darum ist das Hauen nicht die Seele der Art, weil diese nicht das

(lebendige) Subject, sondern nur das (todte) Instrument jener Handlung ift. Co ist die Seele nicht ber künftliche, sondern der von Natur dem Körper eingepflanzte und in ihm lebendige Zweck: sie ift ber Natur= zweck jedes Körpers, die ihm eingeborene, zweckthätige Kraft, die alle seine Bewegungen beherrscht und ordnet und auf diese Weise ben Mechanismus in Organismus verwandelt. Die Seele bildet den natür= lichen Zweck und darum die natürliche Form und Harmonie des Körpers. Bir burfen mithin ben leibnizischen Begriff ber Seele so erklaren, daß er mit Aristoteles, Plato und Pythagoras übereinstimmt: nach Aristoteles bildet die Seele den Naturzweck ober die Entelechie des Körpers, nach Plato bessen Form ober Idee, nach Pythagoras dessen Maß ober Harmonie. Hier wird in Ansehung der leibnizischen Lehre der Unterschied sehr deutlich zwischen dem metaphysischen Begriff und deffen theo= logischer Erklärung. Wenn nämlich das Verhältniß von Seele und Körper durch Harmonie erklärt sein will, so muß im genauen Berstande des Syftems gesagt werden: die Seele sei die Harmonie des Körpers, aber nicht, daß die Harmonie zwischen Seele und Körper, als ob sie verschiedene Substanzen waren, stattfinde. Die Harmonie, welche zwischen Seele und Körper stattfindet, ist vorherbestimmt und folgt aus einem übernatürlichen Grunde; die Harmonie, welche die Seele im Rörper ausmacht, folgt aus ber Natur jedes Individuums. Von dieser Har= monie ift also die Monade selbst die erste und unmittelbare Ursache, und nur sofern die Monaden durch Gott gesetzt und begründet werden, . darf Gott als Schöpfer der in der Monade begründeten Harmonie gelten: er ift davon nicht die directe, sondern die indirecte, nicht die nächste, sondern die entfernte, nicht die unmittelbare, sondern die mittel= bare Ursache. Man beachte wohl, daß in einem ganz anderen Sinne Gott Schöpfer der Monaden ift, in einem ganz anderen Schöpfer der in jeder Monade enthaltenen Harmonie von Seele und Körper. Weltschöpfung — vorausgesetzt, daß es eine solche giebt — ist bedingt durch eine moralische Nothwendigkeit, das Verhältniß von Seele und Körper durch eine metaphysische. Moralisch nothwendig ist, was aus dem Willen der Vernunft, metaphysisch nothwendig dagegen, was aus dem Wesen der Dinge folgt. Es möge von dem Willen Gottes abhangen, daß überhaupt Dinge exiftiren, aber wenn sie existiren, so muffen die Dinge Monaden, so muffen die Monaden beseelte Körper ober lebendige Maschinen sein. So kommt es zuletzt auf den Willen des Mathematikers an, ob er ein Dreieck conftruirt, aber wenn das

Dreieck gegeben ist, so muß es einen Raum einnehmen, so muß dieser begrenzte Raum drei Seiten haben und innerhalb desselben müssen bestimmte Größenverhältnisse stattsinden. Daß es Dreiecke giebt, davon möge der Grund in der Handlung des Mathematikers gesucht werden; daß aber die Dreiecke so und nicht anders beschaffen sind, davon liegt der Grund allein in ihrem Wesen. So liegt es im Wesen der Monade, einen beseelten (harmonisch getheilten und bewegten) Körper zu bilden; wenn also Gott die Monade erschafft oder in Existenz setzt, so existirt trast der Monade der beseelte Körper, der mithin nicht nöthig hat, durch eine göttliche Krast besonders gemacht zu werden. Dies wäre ebenso überslüssig und vernunftwidrig, als wenn der Geometer, nachebem er in der ebenen Fläche das Dreieck construirt hat, die Winkel besselben noch besonders zwei Rechten gleich machen müßte.

Aus dem Wesen der Monade folgt, daß die Seele den Zweck (Form und Harmonie) des Körpers bilbet. Nun ist der Zweck eines Körpers in allen Theilen und Bewegungen besselben gegenwärtig und kann in keiner Weise bavon getrennt ober als ein besonderes Wesen gleichsam hppostafirt werden. Bei diesem Berhältniß von Seele und Körper giebt es daher kein Zwischengebiet, auf dem sich ein gegen= seitiger, physischer Einfluß (Influzus) oder eine göttliche Vermittlung (Assistenz) geltend machen könnte. Seele und Körper müßten Sub= stanzen sein, damit zwischen ihnen ein solches mittleres Gebiet, ein solcher Spielraum für eine natürliche ober göttliche Wirksamkeit über= haupt möglich wäre. Diese Substanzen müßten gleichartig ober die Seele (ber Zweck des Körpers) ein ebenso raumliches Ding als der Rörper selbst sein, um gegenseitig einen physischen Ginfluß auf einander auszuüben; sie müßten entgegengesett sein, um eine göttliche Dazwischen= kunft einzuräumen und zu bedürfen. Da nun Seele und Körper über= haupt nicht Substanzen sind (weder gleichartige noch entgegengesetzte), so erklärt sich Leibniz im Princip gegen die Vorstellungsart sowohl der Scholastiker und bes Descartes', welche ben physischen Einfluß ganz ober zum Theil behaupten, als auch der Occasionalisten, welche zwischen Seele und Körper den Deus ex machina wirken lassen. Den Schola= stikern zeigt Leibniz, daß Seele und Körper in ihren Functionen voll= kommen verschieden seien, daß jene nach Zwecken, dieser nach mecha= nischen Gesetzen handle, daß von der Seele die Bewegung des Körpers nicht beeinflußt werde in Ansehung weber ihrer Größe, noch auch, wie Descartes gemeint hatte, ihrer Richtung. Den Occasionalisten zeigt er, wie Seele und Körper nicht durch ein Wunder, sondern von Natur übereinstimmen.

### 2. Der Körper als Mittel ber Seele.

Jett erst können wir den letten Ausbruck finden für das natür= liche Verhältniß von Seele und Körper. Sind sie der ersten Bestim= mung nach die beiden ursprünglichen Momente in dem Wefen jeder Monade, so muffen wir jett berichtigend und erganzend hinzufügen, daß diese beiden Momente nicht ebenbürtig sind und darum niemals coordinirt werden dürfen. Die Seele bethätigt sich durch den Körper, und wenn auch beide von Natur gleich ursprünglich sind, so find sie in der Ordnung der Natur nicht von demselben Werthe, sondern sie ver= halten sich, wie die thätige Kraft zur leidenden, oder wie der Zweck zum Mittel. Das Verhältniß von Zweck und Mittel ift ein anderes in der Natur als in der Kunft. In der Kunft fallen beide auseinander als verschiedene Dinge, die an sich nichts mit einander gemein haben und, um vereinigt zu werden, der technischen Kraft des Künftlers be-Der Künftler sett sich ben 3weck; um biesen 3weck zu ver= körpern, sucht er sich auswärts das geeignete Mittel: ein anderes Wesen ift der Bildhauer, dem die Idee des Herkules vorschwebt, ein anderes ber tobte Stein, dem diese Idee fremd ist. Erst die Arbeit des Künstlers vermag die harte Masse zu erweichen, das Formlose zu gestalten und im Marmor die künstlerische Idee zu verkörpern. Die Natur dagegen vereinigt in demselben Wesen 3weck und Mittel, sie erzeugt mit dem Zwecke zugleich das Mittel, wodurch sich jener verwirklicht. Wenn die Runft einen Herkules schaffen will, so muß sie ihre Idee in ein frembes Material einführen, und das höchste, was sie erreicht, ist ein ausbrucks= voller, aber todter Körper. Wenn die Natur einen Herkules schaffen will, so erzeugt sie zugleich mit dieser Seele diesen Körper und läßt die Seele in leibhaftiger Individualität selbst sich verkörpern. hierin liegt in Bergleichung mit der Kunft die Vollkommenheit der Natur, welche Leibniz so oft hervorhebt: daß diese mit dem Zweck das Mittel der Ausführung und die ausführende Kraft felbst in jedem ihrer Auf diesen Unterschied zwischen Natur und Kunft Wesen vereinigt. kommt Leibniz, so oft er von dem Wesen der Maschinen redet. Es ift ein unenblicher Unterschied zwischen den Maschinen, welche die Kunft, und denen, welche die Natur hervorbringt, denn diese sind ins Unend= liche getheilt und bewegt, d. h. sie sind lebendig, während jene tobt

sind. "Die Maschinen der Natur, nämlich die lebendigen Körper, sind noch in ihren kleinsten Theilen bis ins Unendliche Maschinen: darin besteht der Unterschied zwischen Natur und Kunst oder zwischen der göttlichen Kunst und der menschlichen." Die Kunst überhaupt verhält sich zu der Natur, wie das Abbild zum Urbilde, wie die Nachahmung zum Prototyp, oder wie die Bildsäule des Herkules zu diesem selbst.

#### 3. Die Monabe als Entwickelung bes Individuums.

In der Natur schließt jeder Zweck das Mittel seiner Berwirklichung in sich als die ihm eingeborene Kraft: so schließt die Seele den Körper in sich als das nothwendige Mittel ihrer Selbstbethätigung. Aber das Mittel hat zu seinem Zwecke eine doppelte Beziehung; es set ihn voraus als die Bedingung, von der es abhängt, und sett sich den Zweck vor als eine zu erfüllende Aufgabe, als ein zu erreichendes Ziel. So bildet die Seele den Zweck des Körpers in dem doppelten Sinne, daß sie ihn zugleich bedingt und vollendet, daß sie ihn zugleich möglich und wirklich macht. Als die Wirklichkeit (Verwirklichung) des Körpers ober als bessen Endzweck ist sie Entelechie; als das Vermögen (Bedingung) des Körpers ober als der Grund, woraus die körperliche Wirksamkeit hervorgeht, ift die Anlage. Jede Seele existirt zunächst in der Form der Anlage, sie soll existiren als wirkliche Individualität; die Anlage ist die eingehüllte Individualität, das Individuum ist die entfaltete Anlage. Die Entfaltung der Anlage geschieht auf dem Wege der Entwickelung: also besteht die Kraft der Seele, ihre Selbst= bethätigung, ihr Leben barin, daß sie ihre ursprüngliche Anlage entfaltet und erfüllt, oder, was daffelbe sagt, daß sie ihre Individualität ent= Jede Monade ist ein Individuum, das sich ent= wickelt. Jede Entwickelung ist durch einen 3weck bestimmt, der in wickelt. ihrem Grunde angelegt ift, in ihrem Ziele vollendet wird und sich in allen Zwischenstufen fortschreitend bethätigt.

Im Ganzen betrachtet, ist jede Entwickelung zweckmäßig und muß durch Zweckbegriffe erklärt werden. Der einmüthige Zweck oder die Endursache jeder Entwickelung ist die Seele des Individuums. Da nun jede Seele eine bestimmte Individualität ausmacht, diese und keine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mais les machines de la nature, c'est à dire les corps vivants, sont encore machines dans leurs moindres parties jusqu'à l'infini. C'est ce qui fait la différence entre la nature et l'art, c'est-à-dire entre l'art divin et le nôtre. Monadol. Nr. 64. Op. phil. p. 710. Syst. nouv. Nr. 10. p. 126.

andere, so muß sie sich ausschließend, also körperlich bethätigen, so muß sie als Körperkraft handeln, und da diese nur mechanisch handeln kann, so ist das Seelenleben nur möglich durch einen Bewegungsprozeß, der nach dem Gesetze wirkender Ursachen erklärt sein will. Die mechanische Thätigkeit bildet demnach das nothwendige Mittel in der Entwickelung jedes Individunms, sie ift durch deren Zweck bedingt und auf diesen 3weck gerichtet. Ohne ihn würde sie überhaupt nicht stattfinden. Wenn sie stattfindet, so muß sie nach den Naturgesetzen des Körpers ver= laufen, und das Individuum, welches den Zweck seiner Seele mit der Araft seines Körpers ausführt, handelt in dieser Rücksicht lediglich als Maschine. Daher leuchtet ein, daß die körperlichen Acte der Entwickel= ung auf eine doppelte Weise erklart werben muffen: als körperliche Acte (Bewegungen) gehorchen sie der Natur des Körpers und müffen mechanisch, d. h. «per causas efficientes» erklärt werden; als Ent= wickelungsacte gehorchen sie der Natur der Seele, verfolgen sie den 3weck, der die ganze Entwickelung beherrscht, und müffen mithin teleolo= gisch, d. h. «per causas finales» erklärt werden. Ich mache an einem Beispiele anschaulich, wie die körperliche Thätigkeit des Individuums als ein nothwendiges Mittel in dessen Entwickelung gehört und Zwecke erfüllt, wenn sie auch nicht durch Zwecke geschieht. Daß Casar ben Rubicon überschreitet, macht den entscheidenden Wendepunkt seines Lebens. Niemand wird leugnen, daß dieses Leben eine Entwickelung ist, worin sich die Seele eines großen Menschen verwirklicht: ohne die Anlagen dieser Seele sind die 3wecke Casars, ohne diese Zwecke sein ganzes Leben nicht zu erklären, am wenigsten der Moment, wo er an der Spize bes Heeres die Grenze Italiens überschreitet. Roms Herrschaft zu gewinnen, ift ber 3meck, ber in diefem Augenblick seine Seele er= füllt, den sich Casar hier auf das lebhafteste vorstellt, und wie er ihn ent= schlossen ergriffen hat, wirft er sich mit dem Ausrufe der Entscheidung Dieser Lebenszweck, der eines ift mit der Seele in den Strom. Casars, bildet die Endursache, weshalb er über den Rubicon schwimmt, aber während er schwimmt, ist seine Thatigkeit rein mechanisch, und wenn sein Körper nicht die zum Mechanismus des Schwimmens geschickte Maschine ware, so würden ihm alle Zwecke der Weltherrschaft nichts helfen, er müßte nach dem Gesetze der Schwere unterfinken. In diesem Augenblicke ift der Welteroberer ein schwimmender Rörper, der nach mechanischen Gesetzen handelt und, wenn wir ihn zum Object einer physikalischen Erklärung nehmen, nach mechanischen Gesetzen erklärt sein

will. Indessen ift der schwimmende Körper und der Welteroberer doch ein und basselbe Individuum, und man würde seine bedeutungsvolle Handlung wenig verstehen, wenn man den Casar im Rubicon nur als ein physikalisches Object betrachten und in dem Welteroberer nichts sehen wollte, als einen schwimmenden Körper. Man erkläre uns doch den schwimmenden Cafar! Wer die Gesetze ber mechanischen Bewegung nicht versteht, der kann offenbar das Schwimmen, also auch ben schwimmenden Casar nicht erklaren. Wer nur diese Gesetze kennt, alles nur aus Kräften der Materie ableiten, alles nur im Zusammen= hange mechanischer Causalität betrachtet wissen will, der kann uns den Schwimmer erklären, aber niemals den Cafar, der über den Rubicon schwimmt. Oder was würde man sagen, wenn auf die Frage, warum Casar über den Rubicon geschwommen sei, jemand antworten wollte: weil er schwimmen konnte, weil er Arme und Beine so zu rühren wußte, wie es nöthig ist, um zu schwimmen? Um die That Casars zu be= greifen, muß man die Seele des Mannes und ihre Zwecke ebenso gut einsehen, als die Natur des Körpers und ihre Gesetze. Das Beispiel zeigt, daß man mit dem Zweckbegriff die Causalität richtig vereinigen musse, um die Entwickelung des Individuums, d. h. die Natur der Monade vollständig zu erkennen.

# III. Das Berhältniß der Endursachen und der wirkenden Ursachen.

## 1. Die Art ihrer Bereinigung.

So löst sich die Frage, welche wir an die Spize dieser Untersuchung gestellt hatten: die causae finales verhalten sich zu den causae efficientes, wie die zweckthätige Arast zur mechanischen, wie das Leben zur Maschine, wie die Seele zum Körper. Diese Verhältnisse sind bei Leibniz völlig gleichbedeutend, so daß wir das eine durch das andere erklären können und müssen. Seele und Körper sind nicht verschiedene Wesen, sondern die beiden ursprünglichen Kräste jeder Monade. Wie nun Seele und Körper eine natürliche Einheit oder ein Individuum ausmachen, so bilden Seelenreich und Körperreich nicht verschiedene Welten, sondern ein Universum, eine Ordnung der Dinge: daher muß man die beiden Gesichtspunke der Endursachen und wirkenden Ursachen richtig vereinigen, um diese Ordnung richtig zu erklären.

Innerhalb des Individuums sind aber Seele und Körper nicht einander coordinirte oder ebenbürtige Momente; das Seelenreich darf

daher dem Körperreiche nicht coordinirt oder gleichgesetzt werden. Ihr Berhältniß ift bei Leibniz ein anderes als bei Spinoza. Bei diesem galt ber Grundsat: «ordo idearum idem est ac ordo rerum», bas Seelenreich war eines mit dem Körperreich, weil Denken und Ausbehnung in der Substanz vereinigt waren und beide nach bloßer Causa= lität wirkten. Dagegen bei Leibniz handeln nur die Körper mechanisch, bie Seelen zweckthätig; darum muß in dem Verhältniffe beider wohl unterschieden werden, auf welcher Seite die Abhängigkeit von der an= beren stattfindet. Damit widerlegt sich die Behauptung, welche Moses Mendelssohn in einem seiner Gespräche vertheidigen wollte, daß Spinoza der erste Erfinder jener prastabilirten Harmonie gewesen sei, wodurch Leibnig das Verhältniß von Seele und Körper erklärt, und die er namentlich gegen Bayle zu rechtfertigen gesucht habe. Dies ift ein Irrthum, der beide Philosophen verkennt: bei Spinoza ist das Ber= hältniß von Denken und Ausdehnung nicht Harmonie im eigentlichen Sinne, geschweige denn vorherbestimmte, und bei Leibnig ift bas Ber= haltniß der Seele zum Körper ein anderes als bei Spinoza.

Vielmehr schließt die Seele den Körper als Mittel ihrer Entwickelung in sich, und wie jede Entwickelung nach einem bestimmten Zwecke geschieht, von dem sie als Anlage ausgeht, auf den sie als Ziel gerichtet ist, so muß von dem Körper geurtheilt werden, daß die Seele die Anslage und das Ziel seiner Kräfte bildet. So ist in der Weltordnung die Körperwelt gleichsam das Mittel, wodurch sich das Seelenreich entsaltet; so ist das Seelenreich die Anlage und das Ziel der Körperwelt, die moralische Welt daher der letzte Zweck der natürlichen.

In der Welterklärung bildet demnach der Zweckbegriff das ursprüngliche und umfassende Princip, welches den Begriff der Causalität in sich schließt und sich mit diesem in die physikalische Erklärung der Dinge theilt. Der Gesichtspunkt der Teleologie ist auf die ganze Weltordnung gerichtet, auf die Natur als Universum; der Gesichtspunkt der Causalität geht ausschließlich auf die Körperwelt, auf die Natur im engeren Sinne: jener ist das metaphysische, dieser das physikalische Princip. Beide schließen sich daher so wenig aus, daß vielmehr die Metaphysik als Quelle der Physik, die zweckhätige Krast als letzter Grund der bewegenden, als «sons mechanismi», die causae sinales

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Menbelssohn: Sämmtl. Werke. Bb. I. S. 177 sigb. Bgl. dagegen Joh. Gottfried Herber: Sämmtl. Werke. Bb. VI. S. 120 sigb. — Monadologie. Nr. 87, 88. Op. phil. p. 712.

als der absolute Begriff, die causas efficientes als der relative angesehen werden müssen. Der Zweck gilt in Rücksicht auf die wirkende Causalität nicht als der nebengeordnete, sondern als der übergeordnete Begriff.<sup>1</sup>

Dies ist das wahre Verhältniß beider, wie es im Geist und Buchsstaden der leibnizischen Philosophie seststeht. Das Reich der Zwecke und das der wirkenden Ursachen, Seelenreich und Körperreich, die moralische und die natürliche Ordnung der Dinge oder, wie sich Leibniz bisweilen ausdrückt, Moralismus und Mechanismus sind nicht verschiebene Westen, eben so wenig als Seele und Körper verschiedene Wesen sind. Sonst hätte Leibniz niemals die Physik auf die Metaphysik gründen, niemals die Zweckbegriffe auf die Natur anwenden, niemals die moralische Welt als den Zweck der natürlichen ansehen können. Will man diese Auffassung von dem Verhältniß zwischen Seele und Körper widerlegen, so wird man beweisen müssen: 1. daß nach Leibniz Seele und Körper sich anders verhalten, als Finalursache und wirkende Ursache, als moralische und natürliche Welt, 2. daß die moralische Welt nicht der innere Zweck der natürlichen sei.

## 2. Die oberfte Geltung bes 3medbegriffs.

Gerade im Zwedbegriff entbeckt Leibniz den Coincidenzpunkt der natürlichen und moralischen Welt. Auf diese Entdeckung gründet sich die deutsche Aufklärung. Weil der Zwed ein Naturbegriff ist, darum läßt sich aus natürlichen Begriffen das Reich der Zwede, also Moral und Religion erklären; darum kann dieses System, was die früheren, namentlich die Lehre Spinozas, nicht vermocht haben, eine natürliche Moral, eine natürliche Theologie begründen und so die Vorstellungen heben, welche den eigentlichen Charakter der deutschen Aufklärung bilden, zugleich die Tiese und die Obersläche dieser philosophischen Bildung des achtzehnten Jahrhunderts. In jener Abhandlung, der wir mit Vorliebe solgen (über das Wesen der Natur und die natürlichen Kräfte und Handlungen der Dinge), sagt Leibniz: "Der Zwedbegriff ist nicht bloß zur Tugend und Frömmigkeit in der Sittenlehre und natürlichen Theologie nützlich, sondern auch selbst in der Physik, um deren verborgene Wahrheiten aufzusinden und zu enthüllen"." "Anstatt die Zwedbegriffe auszu=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ita fit, ut efficientes causae pendeant a finalibus, et spiritualia sint natura priora materialibus. Ep. ad Bierlingium Nr. II. Op. phil. p. 678. — <sup>2</sup> De ipsa natura etc. Nr. 4. Op. phil. p. 155.

schießen", schreibt Leibniz an Bayle, "muß man vielmehr alles in der Physik daraus ableiten. Dies hat schon Sokrates im platonischen Phädon mit bewunderungswürdiger Weisheit bemerkt, wenn er gegen den Anaxagoras und die anderen zu materialistisch gesinnten Philosophen redet, die wohl einsehen, daß es ein intelligentes Princip über der Materie geben müsse, dieses Princip aber in ihrer philosophischen Welterklärung selbst nicht zur Anwendung bringen. ""Das ist"" (sagt Sokrates), ""als ob jemand von mir sagen wollte: Sokrates sitzt im Gesängniß und erwartet den Gistbecher, er ist nicht fort zu den Böotiern oder anderen Bölkern, wohin er sich hätte retten können! Warum? Weil er Anochen, Muskeln, Sehnen hat, die sich so biegen können, wie es nöthig ist, um zu sitzen. Bei den Göttern! diese Knochen und Muskeln würden nicht hier sein, wenn nicht meine Seele geurtheilt hätte, daß es des Sokrates würdiger sei, zu leiden, was die Gesetze seines Vaterlandes besehlen.""

## Fünftes Capitel.

## Die Monade als Entwickelung.

## I. Die ursprünglichen Kräfte.

1. Die Ewigkeit ber Naturkräfte.

Mit dem vollständigen Begriff der Monade, den wir auf genetischem Wege gewonnen und in der Einheit von Seele und Körper ausgemacht haben, befinden wir uns auf dem Höhepunkte der leibenizsischen Metaphysik. Da jedes Ding Monade ist, so begründet der vollständige Begriff der letzteren unmittelbar die Einsicht in die Natur und Ordnung aller Dinge. In folgendem Gedankengange hat sich uns der Begriff der Monade ergeben, entwickelt, vervollständigt: jeder Körper ist vermöge seiner Natur Krast, jede Krast ein thätiges Subject, jedes Subject eine Individualität, d. h. eine selbstthätige und zugleich beschränkte Substanz oder eine Monade; jede Monade ist mithin thätige und beschränkte Krast, die thätige Krast, für sich betrachtet, ist Seele oder Lebensprincip; die beschränkte Krast, für sich betrachtet, ist oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Extrait d'une lettre à Mr. Bayle sur un principe général, utile à l'explication des loix de la nature (1687). Op. phil. p. 106. 23 l. Lettre à l'abbé Nicaise (1697), p. 139.

erscheint als Körper und zwar als fräftiger (bynamischer) Körper, d. h. als eine von Natur getheilte und bewegte Materie ober als Maschine. Da nun jede Monade eine untheilbare Einheit bildet, so müssen in jedem Wesen Seele und Körper untrennbar vereinigt sein, so muß jede Monade einen beseelten Körper, eine lebendige Maschine oder eine bestimmte Entwickelung ausmachen, deren Zweckursache in der Seele, deren Mittelursache (mechanische Ursache) im Körper besteht. Dies sind die einsachen Grundsätze, aus denen sich Leibnizens neue Lehre ergiebt: alle Dinge sind Kräste, alle Kräste sind Substanzen oder Monaden, jede dieser Substanzen ist ein beseelter Körper, jeder beseelte Körper ist ein Individuum, welches sich entwickelt.

Wenn die Kräfte Substanzen sind, so sind sie ursprünglich und aus natürlichen Elementen weder abzuleiten noch in solche jemals auf-Auf dem Wege der Natur können Substanzen weder ent= zulösen. stehen noch vergeben; denn was entsteht, muß aus gewissen Bedingungen hervorgehen, von denen es abhängt, aber ein abhängiges Dasein ift nicht substanziell. Die Substanzen der Natur sind so wenig abgeleitet und bedingt, daß sie vielmehr die Urwesen bilden, woraus in der Natur alles abgeleitet und bedingt werben muß. Darum sind die wirkenden Naturkräfte oder Monaden ursprünglich und unzerstörbar: es giebt in ihnen weber eine natürliche Entstehung noch einen natürlichen Unter= gang, sie existiren im Ursprunge der Welt und bestehen bis an deren Ende, sie sind daher ebenso ewig wie die Welt selbst. Es giebt keine natürliche Araft und keinen natürlichen Act, der im Stande wäre, Monaden zu erzeugen, oder zu vernichten. Wenn sie dennoch entstehen und vergehen, so muß es geschehen durch einen übernatürlichen Act, durch eine göttliche Kraft, welche die gesammte Welt (alle Monaden) hervorzubringen und zu zerstören vermag. Nur die göttliche Kraft ist im Stande, aus nichts etwas hervorzubringen, in nichts etwas wieder= aufzulösen; die natürliche Kraft dagegen kann nur entwickeln, was ur= sprünglich in ihr enthalten ist: sie verändert das ursprünglich Gegebene (ihre Anlage), aber sie vermag es weber zu erzeugen noch zu vernichten. Innerhalb der Natur giebt es nur Entwickelung, innerhalb der Ent= wickelung giebt es weder Schöpfung noch Vernichtung, diese übersteigen die Gesetze der Natur und gelten als Wunder. Es bleibe zunächst dahingestellt, ob solche Wunder möglich sind ober nicht, denn vorder= hand sehen wir nur, was aus den Monaden folgt, aber nicht, woraus diese selbst folgen. Gesetzt, das Wunder sei möglich, so muß es höhere

Arafte als die natürlichen geben; gesetzt, das Wunder sei nothwendig und geschehe nach gewissen Gesetzen, so müssen diese Gesetze die natürslichen übertressen, und es muß eine uns noch verborgene Nothwendigsteit geben, welche höher ist als die metaphysische. "Jede Substanz, die eine wahrhafte Einheit bildet, kann nur durch ein Wunder ansangen und enden; daraus solgt, daß die Monaden nur durch Schöpfung ansangen und nur durch Vernichtung enden können." Weil die Substanzen untheilbar sind, darum können sie weder zusammengesetzt noch ausgelöst werden. Weil in der Natur alles durch Zusammensetzung entsteht und durch Auslösung oder Trennung vergeht, darum können die Monaden in der Natur weder entstehen noch vergehen; sie sind wie sich Leibniz in jenem Briese an Arnauld ausdrückt, «ingenérables et incorruptibles».

#### 2. Die Erhaltung ber Kraft.

Wenn die Monaden ewig find, so existiren alle zugleich im Ursprunge der Welt, keine hat eine Priorität vor der anderen: die Summe des Universums ist ewig dieselbe. Wie jede einzelne Monade sich auch entwickle, welche Ordnung in allen statssinde: es ist unmöglich, außer durch ein Wunder, daß eine neue Monade erzeugt oder eine vorhandene vernichtet werde, daß der Weltinhalt sich vermehre oder vermindere, daß der Inbegriff aller Dinge zunehme oder abnehme. Mithin bleibt die Summe aller in der Welt wirkenden Kräfte ewig dieselbe, und da jede dieser Kräste zugleich eine körperliche oder bewegende ist, so muß in Ansehung der Körperwelt erklärt werden, daß die Summe aller bewegenden Kräste constant bleibe, daß sich in der Natur dieselbe Größe der bewegenden Krafte ehren, dieselbe Größe der Bewegung. Hieraus erklärt sich jener berühmte physikalische Streit, der über das

¹ Système nouveau. Nr. 4. Op. phil. p. 125. Monadologie. Nr. 6. p. 705 — De origine monadum puto, me jam fixisse, emnes sine dubio perpetuas esse nec nisi creatione oriri ac non nisi annihilatione interire posse, id est, naturaliter nec oriri nec occidere, quod tantum est aggregatorum. Ep. ad Fardeilam (1697). Op. phil. p. 145. — J'accorde une existence aussi ancienne que le monde — à toutes monades. Lettre à Mr. Des Maizeaux. p. 676. Omnis autem monas est inextinguibilis, neque enim substantiae simplices nisi creando vel annihilando, id est mira culo se oriri aut disinere possunt. Ep. ad Bierlingium III. p. 678. — ² Bgl. Lettre à Mr. Arnauld. p. 107. — Statuo — monades partibus carentes nec unquam naturaliter orituras aut destruendas. Ep. ad Wagnerum de vi activa corporis. Nr. III. p. 466.

Maß der bewegenden Kräfte zwischen den Cartesianern und Leibniz ge= führt wurde. Man muß bis an den Ursprung der Bewegung zurück= gehen, um den Hauptpunkt der Streitfrage und deren metaphysische Bedeutung zu begreifen, welche Leibniz immer hervorhebt, so oft er die Sache berührt. Das Princip aller Bewegung ist die bewegende Kraft. Descartes findet die erste bewegende Kraft jenseits der körperlichen Natur in Gott, Leibniz dagegen entdeckt sie in der Natur der Körper selbst. Aus dieser Verschiedenheit in der physikalischen Grundanschauung erklärt sich, daß die Naturgesetze der Bewegung von beiden verschieden ausgelegt werben. Bei Descartes wird jeder Körper durch fremde Araft ober von außen bewegt, er pflanzt diese Bewegung äußerlich fort, und bei jedem Zusammenstoße zweier Körper verliert der eine immer so viel von der eigenen Bewegung, als er dem anderen mittheilt: darum bleibt im Ganzen die Größe der Bewegung immer dieselbe. Dies folgt aus der bloßen räumlichen Natur des Körpers. Bei Leibniz dagegen ist der Körper seiner Natur nach nicht bloß geometrisch, sondern dyna= misch, nicht bloß Größe, sondern Kraft. Darum erhält sich die Kraft in der körperlichen Bewegung, darum ist das Constante innerhalb der bewegenden Natur die Größe der Kraft oder die Summe der bewegenden Aräfte.

Es hanbelt sich um die Schätzung dieser Größe: auf diese einsache Frage führt sich der Streit zurück zwischen Leibniz und den Cartessianern. Die Wirkung jeder bewegenden Kraft besteht darin, daß sie einen Körper in Bewegung setzt, daß sie eine gewisse Masse in einer gewissen Zeit durch einen gewissen Kaum sorttreibt. Das Verhältniß von Raum und Zeit in der Bewegung ist die Geschwindigkeit. Also gilt von jeder Kraft: daß ihre vollständige Wirkung oder das Maß, wodurch wir sie schätzen, eine mit gewisser Geschwindigkeit bewegte Masse ist. Die Größe jeder bewegenden Kraft ist gleich einem Product aus zwei Factoren: der eine ist die Masse, der andere die Geschwindigkeit. Nach Descartes ist das Waß der bewegenden Kraft das Product der Masse in die einfache Geschwindigkeit. Prüsen wir, ob dieser Satz sich bewährt, ob er mit den wirklichen Bewegungen in der Natur übereinstimmt?

Wenn zwei Kräfte dasselbe leisten, so sind sie offenbar einander gleich, so müssen auch ihre Maße gleich sein, oder es muß nach dem Satze Descartes' das Product der Masse in die Geschwindigkeit bei der einen gleich sein dem Product der Masse in die Geschwindigkeit

bei der anderen. Um die Leiftung einer Kraft rein darzustellen, setzen wir den Körper in freie Bewegung: er bewege sich nicht durch den Stoß, sondern aus eigener Kraft, sei es, daß er von einer gewissen Höhe herabfalle oder zu einer gewissen Sohe emporfteige. Die Leiftung einer solchen Araft besteht darin, daß sie einen Körper von so viel Gewicht zu einer Höhe von so viel Fuß emporhebt: sie ift gleich dem Product der Masse in die Höhe. Sind diese Producte gleich, so sind die Leiftungen gleich, also auch die Kräfte. Setzen wir, daß ein Körper von vier Pfund zu einer Sohe von einem Fuß emporfteige, so ift das Product der Masse in die Höhe ober die Leistung des Körpers gleich Ein Körper von einem Pfunde leiftet mithin dasselbe, wenn er vier Fuß hoch steigt. In beiben Fällen sind die Producte der Massen in die Höhen gleich vier, also die Kräfte gleich. Mithin muffen nach Descartes die Producte der Massen in die Geschwindigkeit in beiden Fällen gleich sein. Die Masse, welche von der ersten Kraft einen Fuß hoch gehoben wird, sei vier, die Geschwindigkeit, womit sie diese Höhe erreicht, sei eins: also ift das Product der Masse in die Geschwindig= keit gleich vier. Die Masse, welche von der zweiten Kraft vier Fuß hoch gehoben wird, ift eins: also muß ihre Geschwindigkeit, wenn Des= cartes Recht hat, gleich vier sein. Nach ihm müßte dieselbe Kraft, die vier Pfund einen Bewegungsraum von einem Fuß Höhe in einem Moment durchlaufen läßt, vier Momente brauchen, um ein Pfund vier Fuß hoch zu heben, oder es müßten sich nach Descartes in der freien Bewegung der Körper die Räume wie die Zeiten verhalten. Dies aber widerspricht dem bekannten von Galilei entdeckten Gesetze, wonach sich die Räume verhalten, wie die Quadrate der Zeiten. Dieselbe Kraft, welche vier Pfund einen Juß hoch in einem Momente hebt, wird ein Pfund vier Fuß hoch steigen lassen (nicht in vier, sondern) in zwei Momenten und in vier Momenten den Körper sechzehn Fuß hoch heben. Diese Thatsache kann Descartes mit seiner Schätzung der Kräfte nicht begreifen. Er müßte sagen: wenn die Producte der Massen in die Geschwindigkeiten gleich sind, so mussen auch die Kräfte und die Leiftungen gleich sein: wenn ein Körper von vier Pfund mit der Geschwindigkeit eins steigt, und ein Körper von einem Pfund mit der Geschwindigkeit vier, so mussen diese geichen Krafte dasselbe leiften; wenn daher die erste Kraft das viermal größere Gewicht einen Fuß hoch hebt, so muß die andere das viermal kleinere vier Fuß hoch heben. Aber in Bahr= heit hebt sie es (in vier Graden Geschwindigkeit) sechzehn Fuß hoch: also leistet sie in der Natur das Viersache von dem, das sie nach Des=cartes leisten sollte. Die Leistung verhält sich zur Geschwindigkeit nicht, wie vier zu vier oder wie eins zu eins, sondern wie sechzehn zu vier, oder wie 4<sup>2</sup> zu 4, d. h. wie das Quadrat zur Wurzel. Die Leistungen verhalten sich, wie die Quadrate der Geschwindigkeiten. Das wahre Maß der Kräfte ist nicht das Product der Masse in die einsache Geschwindigkeit, sondern das Product der Masse in das Quadrat der Geschwindigkeit. Dies ist die wahre Größe der Kraft, die sich in der Welt unverändert erhält.<sup>1</sup>

Man hat eingewendet, daß diese leibnizische Formel, so einleuchtend und begründet sie sei, doch nicht ohne Ausnahme von allen Kräften, allen Bewegungen gelten dürfe, daß fie nur das Gefetz der lebendigen Aräfte, der freien Bewegungen ausbrücke und hier allein das carte= fianische Gesetz widerlege. Indessen werde das letztere nicht völlig umgestoßen, sondern nur eingeschränkt und ergänzt. Leibniz selbst habe genau unterschieden zwischen der todten und der lebendigen Kraft, zwischen dem Körper, der nach Bewegung strebt, und dem wirklich be= wegten Körper. Lebendig sei die bewegende Kraft, wenn sich der Körper wirklich bewege, wie im Fallen, Steigen, Stoßen; todt dagegen, wenn der Körper die Bewegung anstrebe oder erleide, wie im Druck, in der trägen Schwere, im Gestoßenwerden. Die lebendige Kraft sei in thätiger Bewegung, die todte im Zustande der Trägheit und Ruhe: für die lettere gelte das cartefianische Aräftemaß der einfachen Geschwindigkeit, für die erstere dagegen das leibnizische, wonach die Größe der Kraft dem Quadrat der Geschwindigkeit gleichkommt. Auf diese Weise suchte Rant in einer seiner ersten Schriften den cartesianisch=leibnizischen Streit zu schlichten, er unterschied zwischen dem mathematischen und physischen Körper und setzte den Unterschied beider nicht in eine graduelle, sondern qualitative Differenz, d. h. in eine Eigenschaft, die dem phyfischen Kör= per zukommt und dem mathematischen sehlt. Der physische Körper ist ihm "ein Ding von ganz anderem Geschlechte" als der mathematische, denn bei jenem ift die bewegende Kraft immanent und darum lebendig, während sie bei diesem in einer äußeren Ursache liegt; der mathema=

Ainsi les actions sont comme les quarrées des vitesses. Lettre à Mr. Bayle. Op. phil. p. 193. — Je trouve qu'il se conserve la même quantité de la force, tant absolue que directive et que respective, totale et partiale. Théod. Part. III. Nr. 345. p. 604. Lettre à Mr. Arnauld. p. 108. Principes de la nature et de la grâce. Nr. 11. p. 716.

tische Körper wird bewegt, der physische bewegt sich selbst; die Bewegung des einen ift unfrei, die des anderen frei; die Kraft der unfreien Bewegung komme ber einfachen Geschwindigkeit gleich, die ber freien dem Quadrate der Geschwindigkeit.1 Einen solchen qualitativen Unterschied zwischen todter und lebendiger Kraft macht Leibniz nicht, er unterscheidet beide so, daß die todte Kraft als eine Spezies ober als ein besonderer Fall der lebendigen gilt. Denn es giebt in Wirklichkeit keinen Körper, dem alle eigene Kraft fehlt, keinen rein geometrischen Körper: dieses Argument erhebt Leibniz im Princip gegen die Behre Descartes'. Jeder Körper ist immer bewegt, auch im .Zu= stande der Ruhe; die bewegende Kraft ist immer lebendig, auch im Zu= stande der Trägheit: darum sind Bewegung und Ruhe nicht Gegensätze, sondern graduelle Differenzen. Waren sie Gegensatze, so konnte kein Uebergang von der einen zur anderen stattfinden, oder dieser Ueber= gang müßte durch einen Sprung gemacht werden, der dem Naturgefet widerstreitet. Daher ift die Ruhe zu betrachten als eine unendlich kleine Bewegung, die Trägheit als eine unendlich kleine Thatigkeit, die tobte Kraft als der Beginn oder das "Element der lebendigen (vis elementaris)". Nun wird das Gesetz, welches für die Bewegung als solche gilt, natürlich auch für die unendlich kleine Bewegung gelten muffen: "das Gesetz der Ruhe muß angesehen werden als ein beson= derer Fall (comme un cas particulier) des Gesetzes der Bewegung". Das Maß, wodurch wir die lebendige Kraft schätzen, gilt auch für das Element der lebendigen, d. h. für die todte Rraft.

Alle Gegensätze der Natur verschwinden in der continuirlichen Berzänderung, diese enthält den Begriff des unendlich Kleinen als ihr Element. Wenn sich Größen continuirlich verändern, wie z. B. die Eurven, so geschieht diese Veränderung durch unendlich kleine Differenzen, die continuirliche Größenveränderung führt daher nothwendig auf den Begriff des Differentials und damit auf die Differentialrechnung, von deren Ersindung wir früher gehandelt haben. So kann z. B. die Parabel als eine Ellipse angesehen werden, worin der eine Vrennpunkt unendlich weit von dem anderen entsernt ist, d. h. als eine Figur, die sich zuletzt von der Ellipse um eine unendlich kleine Differenz unterscheidet; so ist die Ruhe eine unendlich kleine Geschwindigkeit oder eine unendlich langsame Bewegung, die Gleichheit eine unendlich kleine Un=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ugl. meine Geschichte der neuern Philosophie. Jubil.-Ausg. Bb. IV. (4. Aufl.). Buch I. Cap. IX. S. 144 figd. — <sup>2</sup> S. oben Buch I. Cap. VII. S. 107 figb.

gleichheit u. s. f. Auf diesem Begriff des unendlich Kleinen oder unendlich kleiner Differenzen beruht das Gesetz der Continuität, auf diesem die Möglichkeit der Entwickelung.

#### 3. Die Allgegenwart ber Rräfte.

In den Monaden ift alle Wirklichkeit enthalten, alle Seelen und Körper, so daß außer ihnen in der Welt nichts ist: es giebt daher keine körperlose Ausdehnung, keinen leeren Raum oder kein Vacuum. Jeder Körper ist von Natur Maschine, d. h. eine unendlich getheilte und bewegte Materie: mithin ist die Materie überhaupt, da sie nur in und durch Körper besteht, ins Unendliche getheilt und bewegt von natürlichen, ursprünglichen Kräften. Wie es keinen leeren Raum giebt, so giebt es nirgends unfruchtbare, todte, sormlose Materie. Wie in ber Natur kein Vacuum möglich ist, eben so unmöglich ist ein Chaos.

Jebe Maschine ist von Natur belebt, weil jeder Körper beseelt ist. Es giebt weber seelenlose Körper noch körperlose Seelen. Wo Materie ist, da ist Körper, Bewegung und Kraft, Leben und Seele. "Jeder Theil der Materie läßt sich betrachten, wie ein Garten voller Pslanzen, wie ein Teich voller Fische. Aber jeder Zweig der Pslanze, jedes Glied des Thieres, jeder Tropsen seiner Säste ist wieder ein solcher Garten, wieder ein solcher Teich. Und wenn auch Erde und Lust zwischen den Pslanzen des Gartens oder das Wasser zwischen den Fischen des Teiches nicht Pslanze, nicht Fisch ist, so sind diese Zwischenreiche doch mit demselben Leben erfüllt, nur daß dieses Leben meistens zu sein ist, um unseren Sinnen wahrnehmbar zu sein. So giebt es nichts Rohes, Unfruchtbares, Todtes im Universum, kein Chaos, keine Verwirrung, außer in der verworrenen Anschauung, wie etwa ein Teich erscheint, worin man aus der Ferne das verworrene Getriebe der Fische wahrenimmt, ohne diese selbst zu unterscheiden."

## II. Das ursprüngliche Leben.

1. Die Individualität des beseelten Rörpers.

Weil jede Monade ein beseelter Körper ist, darum können die Seelen niemals getrennt von den Körpern gedacht werden, noch umge=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Extrait d'une lettre à Mr. Bayle sur un principe général utile à l'explication des loix de la nature. Op. phil. p. 105. — <sup>2</sup> Monadologie. Nr. 67, 68, 69. p. 710. — Toute la nature est pleine de vie. Principes de la nature et de la grâce. Nr. I. p. 714.

kehrt die Körper getrennt von den Seelen. Diese sind ihrer Natur nach nie bloße Seelen ober reine Beifter, wie bei Descartes, jene nie bloße Körper. Aber die Monade ist nicht allein ein beseelter Körper, sondern sie ist vermöge ihrer Individualität die ser beseelte Körper: darum ift diese Seele nur mit diesem Körper vereinbar und wirklich vereinigt, und so wenig sie ohne Körper existiren kann, eben so wenig kann sie in jedem beliebigen Körper wohnen oder etwa alle durch= wandern. Es giebt daher bei Leibniz keine Metempsychose oder Seelen= wanderung: eine Vorstellungsweise, welche sich mit dem Begriff der psychischen Individualität nicht verträgt. Der strenge Begriff der Indivi= dualität, wie ihn Aristoteles und Leibniz als Entelechie gedacht und der Philosophie zu Grunde gelegt haben, schließt die Seelenwanderung aus: eine Menschenseele kann nicht in einem Thierkörper, die Thierseele nicht in einer Pflanze wohnen, eben so wenig wie das Flötenspiel in einem "Was die Seelenwanderung betrifft", sagt Leibniz, "so bin Ambos. ich weit entfernt von dieser Lehre des Pythagoras, die einst van Hel= mont der jüngere und einige andere wieder erneuern wollten, denn ich halte dafür, daß nicht bloß die Seele, sondern sogar dasselbe Indivi= buum fortbauert."1

#### 2. Die Präformation.

Jede Seele hat baher ihren eigenthümlichen Körper, mit dem zusammen sie ein lebendiges Wesen ausmacht. Wie entsteht das lebendige Wesen? Oder da alle lebendige Wesen beseelte Körper sind und zum Leben die Berbindung von Seele und Körper nothwendig gehört: wie kommt die Seele in den Körper? Die Frage betrifft den Ursprung der Seelen, überhaupt den Ursprung der Formen, da jede Seele eine bestimmte Form ausmacht. Borausgesetzt, daß eine Ableitung der Seelen oder Formen überhaupt möglich ist, so läßt sich dieselbe auf doppelte Art denken: entweder wird der Ursprung der Seele in den Körper oder in andere Seelen gesetzt, wenn man nicht zu der übernatürlichen Auskunst greift, wonach die Entstehung jeder Seele eine besondere göttliche Schöpfung ersordert, so daß der von Naturkräften hervorgebrachte Körper seine Seele unmittelbar von Gott empfängt. Die natürliche Erklärungsweise nimmt entweder den Weg der Eduction,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Consid. sur le principe de vie. Op. phil. p. 431. Zu vgl. Werte (Rlopp), Bb. VIII. S. 8—11 (Sept. 1696). — <sup>2</sup> Chaque monade avec un corps particulier fait une substance vivante. Principes de la nature et de la grace. Nr. 4. p. 714.

welche die Seele aus der Materie herleitet, wie aus dem Marmorblock eine Figur hervorgebracht wird, oder den der Traduction, welche die Seelen aus anderen Seelen auf dem Wege der Mittheilung im Augenblicke der Zeugung entstehen läßt, wie sich an einem Feuer ein neues entzündet. Indessen sind beide Vorstellungsarten nicht im Stande, ben Ursprung der Seele zu erklären. Die Eduction verneint die Ur= sprünglichkeit der Seele, da sie dieselbe aus dem Körper herleitet; die Traduction dagegen setzt voraus, was sie erklären sollte: das Dasein und den Ursprung der Seele. Auch muß fie der Seele ein Vermögen ber Mittheilung zuschreiben, welches mit dem wahren Begriffe der In= dividualität und Eigenthümlichkeit streitet. Wenn die Seele nicht ge= theilt werden kann, wie kann sie mitgetheilt werden? Wenn sie ihrem Wesen nach untheilbar ist, wie soll sie mittheilbar sein? Bede Seele ift ursprünglich, sie entspringt weder aus dem Körper noch aus anderen Seelen, und da fie niemals ohne Körper sein kann, so ist auch ihr ur= sprünglicher Zuftand nicht körperlos. Da jeder beseelte Körper lebendig ift, so ist schon in ihrem Ursprung die Seele eine lebendige Individua= lität. Mit der Seele ift zugleich ihr Körper gegeben, also ein bestimmter Lebenszustand, worin sich von Anfang an jede Monade befindet. Daher ift das Leben eben so ursprünglich, wie die Seele, und kann eben so wenig, wie diese, aus mechanischen Bedingungen abgeleitet werben. Wir dürfen nicht sagen: das Ursprüngliche sei die Seele allein, die unter gewiffen Bedingungen, gleichviel ob natürlichen oder über= natürlichen, einen Körper annehme und auf diese Weise in das Leben trete; wir dürfen noch weniger sagen: das Ursprüngliche sei der Körper allein, der unter gewissen Bedingungen lebendig werde oder Lebendiges aus sich hervorgehen lasse. Die lettere Ansicht wäre die sogenannte «generatio aequivoca», die das Lebendige aus dem Leblosen, das Organische aus mechanischen und chemischen Kräften herleitet. Das Leben selbst ift ursprünglich.

Die Urform der Seele ist durch die Anlage gegeben, die den beseelten Körper oder das ganze Individuum ausmacht, nur daß in seiner Anlage das Individuum noch nicht ausgebildet, sondern erst vorzebildet oder präsormirt ist. Jedes Individuum präezistirt in seiner Anlage, diese ist sein ursprünglicher Lebenszustand. "Die Philosophen", sagt Leibniz in der Monadologie, "haben sich mit dem Ursprunge der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Théod. Part I. Nr. 86—90. Considérations sur la doctrine d'un esprit universel. Op. phil. p. 179.

Fifder, Gefd. b. Philof. III. 4. Muft. R. M.

Formen, Entelechien oder Seelen viele Schwierigkeiten gemacht. Inbessen haben gegenwärtig genaue Untersuchungen, angestellt mit Pslanzen,
Insecten und Thieren, zu dem Ergebnisse geführt, daß die organischen Körper der Natur niemals aus einem Chaos oder einer Fäulniß hervorgehen, sondern allemal aus Samen, worin ohne Zweisel schon eine Präsormation vorhanden war; so hat man geurtheilt, daß in dieser Anlage nicht bloß der organische Körper vor der Zeugung existirte,
sondern auch eine Seele in diesem Körper, mit einem Worte daß Individuum selbst, und daß vermittelst der Zeugung dieses Individuum nur zu einer großen Formumwandlung (transformation) fähig
gemacht werde, um ein Individuum anderer Art zu werden. Man
sieht selbst außerhalb der Zeugung etwas Aehnliches, wenn z. B. die
Würmer Fliegen und die Raupen Schmetterlinge werden."

### 3. Die ursprünglichen Individuen ober Samenthiere.

Die Anlage jedes lebendigen Körpers ist selbst ein lebendiger Kör= per ober ein Individuum. Ist das Individuum ein thierischer Orga= nismus, so ift seine Anlage ober ber Same, aus bem es hervorgeht, selbst ein Samenthier. Aus diesen ursprünglich gegebenen Samen= thieren (animaux spermatiques, animalcula spermatica) entsteht alles animalische Leben, auch das menschliche. Die Samenthiere zeigen, daß der thierische Same selbst schon Organismus oder Individuum ift, daß mithin das thierische Individuum nicht gezeugt, sondern durch die Zeugung nur entwickelt ober zu weiterer Lebensentwickelung fähig gemacht wird. In dieser Annahme, welche der Grundrichtung seiner Philosophie entsprach, wurde Leibniz durch die gleichzeitigen Untersuch= ungen hollandischer Physiologen, namentlich durch Leeuwenhoek unter= stützt, der die Existenz der Samenthiere mikroskopisch entdeckt haben Damit verband Leibniz eine zweite Hppothese, wonach einige dieser Samenthiere vermöge der Zeugung nicht bloß zu weiterer, sondern zu höherer Lebensentwickelung gebracht und in eine höhere Ordnung der lebendigen Wesen eingeführt werden sollten. "Die Thiere, deren einige sich zu der Stufe der höchsten Individuen vermöge der Zeugung er= heben, können spermatisch genannt werden, aber diejenigen unter ihnen, welche in ihrer Art bleiben, und das ift der größte Theil, werden ge= boren, vervielfältigt und aufgelöft, wie die großen Thiere, und es ift

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monadologie. Nr. 74. Op. phil. p. 711. Considérations sur la doctrine d'un esprit universel. p. 179.

nur eine kleine Zahl Auserwählter, die einen höheren Schauplatz betreten."1

Unter diesem Gesichtspunkt will Leibniz auch die Entstehung des Menschen betrachtet wissen. "So sollte ich meinen", sagt er in der Theodicee, "daß die Seelen, welche eines Tages menschliche Seelen sein werden, im Samen, wie jene der anderen Gattungen, dagewesen sind, daß sie in den Voreltern dis auf Adam, also seit dem Ansange der Dinge immer in der Form organisirter Körper existirt haben: eine Ansicht, worin, wie es scheint, Swammerdam, Malebranche, Bayle, Pitcarne, Hartsoeker und viele andere gelehrte Männer mit mir überzeinstimmen. Und diese Ansicht ist zur Genüge bestätigt durch die mikroskopischen Beobachtungen Leeuwenhoeks und anderer tüchtiger Natursorscher."

## III. Der ewige Lebensproceß.

#### 1. Die Metamorphose. Geburt und Tob.

Das Individuum ist in seinem elementaren Zustande Anlage. Darum besteht alles individuelle Leben in einer Entfaltung der Anlage vber in beren Entwickelung (développement). Da nun die ursprüng= liche Anlage, wie sich gezeigt hat, die Präformation des Individuums oder dessen erste Form ausmacht, so kann alle weitere Entwickelung nichts anderes sein als Formumwandlung oder Transformation. Die Seele wandert nicht von einem Körper in den anderen, sondern sie verwandelt ihren eigenen Körper und bleibt in dieser Berwandlung ewig daffelbe Individuum, so wie in allen Stufen einer Entwickelung, deren Subject dasselbe eine Wesen bleibt. Leibniz verneint die Trans= migration der Seele und behauptet die Transformation des Körpers, er verneint die Metempsychose und behauptet die Metamorphose: jede Monade ift Leben, jedes Leben ift Entwickelung, jede Entwickelung ist Transformation oder Metamorphose. Nun ift jeder Körper ver= möge seiner inwohnenden Kraft immer bewegt, also in einer fort= währenden Beränderung begriffen: er gleicht, um in dem leibnizischen Bilde zu reden, dem Schiffe des Theseus, welches die Athener immer von neuem wieder ausbessern.3 "Die Körper", sagt die Monadologie mit einem bilblichen Ausdrucke, der an Heraklit erinnert, "find in be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monadologie. Nr. 78. Op. phil. p. 711. — <sup>2</sup> Théod. Part I. Nr. 91. Op. phil. p. 527. — <sup>3</sup> Ep. ad Wagnerum de vi act. corp. Nr. IV. Op. phil. p. 466.

ständigem Flusse, wie die Bäche; unablässig wechseln ihre Theile, in= dem die einen kommen und die anderen gehen."1

Die Entwickelung bes lebendigen Individuums ober die Transformation ist daher eine fortwährende Metamorphose des Körpers. Aber in der körperlichen Natur giebt es nur mechanische Kräste und darum auch nur mechanische Beränderungen, die keine anderen sein können als die Ausdehnung und Zusammenziehung des Körpers, die Bermehrung und Berminderung seiner Theile, die Bildung und Auslösung seiner Gestalten. In diesem unaushörlichen Bechsel besteht das körperliche Leben, und wie sede bestimmte Gestalt, sede Lebenssorm an ein gewisses Maß der Ausdehnung und Größe, an eine gewisse Summe der Theile gebunden ist, so ist mit der beständigen Vermehrung und Verminderung derselben in dem körperlichen Dasein auch nothwendig ein beständiger Formwechsel oder eine sortwährende Metamorphose gegeben.

Jede bestimmte Gestalt oder Lebensform bewegt sich mithin zwischen gewissen Grenzen: den Moment, wo sie erscheint, nennen wir Geburt, ben anderen, wo sie verschwindet, Tod; die Geburt ist also nicht der Ursprung des Individuums und der Tod nicht die Vernichtung des= felben, sondern beide find gewisse Erscheinungsformen in der Entwickel= ung des ursprünglich und ewig Lebendigen, sie sind nicht absolute, fondern relative Lebensgrenzen, nicht Schranken, sondern nur Wende= punkte ober Epochen in der Metamorphose des Individuums. Was wir Geburt nennen, besteht darin, daß sich das lebendige Individuum ausdehnt, vermehrt, eine neue Gestalt annimmt; was wir Tod nennen. besteht darin, daß sich das Individuum zusammenzieht, vermindert, die vorhandene Geftalt ablegt und eine neue bildet. So find Geburt und Tod nur Formwechsel im Leben des Individuums, und weil mit jeder neuen Form eine alte verschwindet, so ift jede Geburt zugleich Tod. jeder Tod zugleich Geburt: die Geburt eines Individuums gleicht der Raupe, die sich in den Schmetterling verwandelt, der Tod dem Schmetter= linge, der zur Raupe wird und sich verpuppt. Geburt ist Entfaltung (evolutio), Tod ist Verpuppung (involutio); Entfaltung ist Vermehrung (augmentation, accroissement), Verpuppung ist Verminderung (diminution). Und das Leben selbst macht den stetigen Fortgang von einer Form zur anderen. "So wechselt die Seele nur allmählich und stufen=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monadologie. Nr. 71. p. 711.

weise den Körper, so daß sie niemals mit einem Schlage aller ihrer Organe beraubt ist; es giebt in den Thieren häusig Metamorphose, aber niemals Metempsychose oder Seelenwanderung; es giebt auch keine völlig abgesonderte Seelen, noch körperlose Genien." "Daher sindet sich im strengen Sinne des Worts weder eine vollskändige Zeugung (génération entière) noch ein vollkommener Tod (mort parsaite), der in einer Trennung des Körpers von der Seele bestehen würde. Was wir Erzeugungen nennen, sind Entwickelungen und Vermehrungen; was wir Tod nennen, sind Verpuppungen und Verminderungen."

Und in Uebereinstimmung mit diesen Begriffen erklart Leibniz in Jeinem neuen System der Natur: "Es giebt keine Seelenwanderung: hier kommen mir die Swammerdam, Malpighi, Leeuwenhoek, die vor= trefflichsten Naturforscher unseres Zeitalters, mit ihrer Transformations= lehre zu Hülfe und unterstützen meine Behauptung, daß die Thiere und alle lebendigen Wesen ihr Dasein nicht beginnen, wann wir meinen, daß vielmehr ihre sichtbare Entstehung nur eine Entwickelung ober eine Art Vermehrung ift." "Und weil es keine erste Geburt, keine völlig neue Erzeugung des Individuums giebt, so folgt, daß auch keine letzte Auflösung, kein völliger Tod im strengen Sinne des Worts, also statt der Seelenwanderung nur die Umwandlung eines und desselben Indi= viduums stattfindet, je nachdem die Organe verschieden entfaltet und mehr ober weniger entwickelt find. "Ich habe mit Vergnügen bemerkt, daß schon im Alterthum der Autor jenes Werks von der Lebensord= nung, welches man dem Sippokrates zuschreibt, etwas von dieser Wahrheit eingesehen, da er ausdrücklich erklärt hat, daß die Thiere weder geboren werden noch sterben, und die Wesen, von denen man meint, daß sie entstehen und vergehen, nur erscheinen und verschwinden. Das war nach Aristoteles auch die Ansicht von Parmenides und Melissus. Denn die Alten waren gründlicher, als man glaubt."2

¹ Monadologie. Nr. 72. 73. Op. phil. p. 711. — La mort, comme la génération, n'est que la transformation du même animal, qui est tantôt augmenté et tantôt diminué. Consid. sur le pr. de vie. p. 431. — Nec aliud esse mortem, quam involutionem diminutivam, quemadmodum generationem esse evolutionem augmentativam, jam multis viris doctis placet. Ep. de reb. phil. ad Hoffmannum. p. 161. Comm. de anima brutorum. Nr. XI. p. 464. — ² Syst. nouv. Nr. 6-9. Op. phil. p. 125—126. Ainsi, non seulement les âmes mais encore les animaux sont ingénérables et impérissables: ils ne sont que développés, enveloppés, revêtus, dépouillés, transformés, les âmes ne quittent jamais tout leur corps et ne passent point

#### 2. Das unfterbliche Leben.

Hieraus ergiebt sich als eine selbstverständliche Folgerung, daß bei Leibniz jedes Individuum unsterblich ift, aber in einem anderen als dem gewöhnlichen Sinne. Im gewöhnlichen Sinne gilt die Unsterb= lichkeit nur von der Seele und nicht vom Körper, die Seele soll nach ihrer Trennung vom Körper fortleben und für sich ein körperloses und darum unsterbliches Dasein führen; aber eine solche Trennung ist nach leibnizischen Grundsätzen überhaupt unmöglich, und der Körper, weil er sich niemals von der Seele scheidet, gilt für ebenso unsterblich wie diese. Der mit anderen Worten, welche deutlicher den Unterschied bezeichnen zwischen ben leibnizischen und ben herkommlichen, namentlich den theologischen Unsterblichkeitsbegriffen: diese erklären das Individuum für unsterblich, obgleich es stirbt; die Monadenlehre dagegen erklärt es für unsterblich, weil es nicht ftirbt. Dort gilt die Unsterblichkeit als eine Ausnahme von den Naturgesetzen, hier als eine nothwendige Folge derselben: Leibniz behauptet eine natürliche Unsterblichkeit, weil er den natürlichen Tod leugnet nach jenem Worte, welches ein römischer Dichter dem Pythagoras in den Mund legt «morte carent animae»; die an= deren lehren eine moralische Unsterblichkeit trot des natürlichen Todes, den sie als zweifellose Thatsache voraussetzen. In der gewöhnlichen Vorstellungsweise wird die Unsterblichkeit als ein Vorzug des Menschen betrachtet, während sie Leibniz jedem lebendigen Körper zuschreibt. Nur sofern der Mensch sich von den anderen Wesen der Natur unterscheidet, ift auch seine Unsterblichkeit von der bloß animalischen unterschieden. Diesen Unterschied übersieht Leibniz so wenig, daß er ihn vielmehr in seinen Unsterblichkeitsbegriffen immer ausdrücklich hervorhebt. Da nam= lich die menschliche Seele sich ihrer selbst bewußt ift und das Vermögen in sich schließt, nach bewußten Absichten zu handeln, so ist das mensch= liche Individuum im Unterschiede von den thierischen eine Person oder ein moralisches Wesen.2 Die natürliche Unsterblichkeit des mensch= lischen Individuums ift darum zugleich eine persönliche ober moralische

d'un corps dans un autre corps, qui leur soit entièrement nouveau. Il n'y a donc point de métempsychose, mais il y a métamorphose. Princ. de la nature et de la grâce. Nr. 6. p. 716.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non tantum anima, sed et animal interitus expers. Ep. de reb. phil. ad Fr. Hoffmannum. p. 161. — <sup>2</sup> Nempe animae semper manent substantiae, mentes vero semper personae. Ep. ad Fr. Hoffmannum. Op. phil. p. 161.

Unsterblichkeit: jene geht nur auf das Individuum, diese auf die Person. Als Individuum ist der Mensch unsterblich, wie das Thier und wie jeder andere lebendige Rörper; als Person ift er es in einem höheren Sinne. So kommt Leibniz, was die persönliche Unsterblichkeit des Menschen betrifft, mit der Religionslehre überein; nur liegt die große Differenz beider darin, daß nach theologischen Begriffen jener Unsterb= lichkeit der natürliche Tod, dagegen nach leibnizischen die natürliche Unsterblichkeit vorausgesetzt wird. Wäre der Mensch nicht im natür= lichen Sinne unsterblich, so ware auch im moralischen Sinne die Un= sterblichkeit nicht möglich. Aber dieser Unterschied in den Grund= begriffen hindert nicht, ja bewirkt vielmehr, daß Leibniz die persönliche Unsterblichkeit des Menschen strenger und folgerichtiger behandelt, als es bei vielen Theologen der Fall ift, daß er mehr als diese mit den biblischen Vorstellungen und kirchlichen Lehren übereinkommt und deren Bedeutung tiefer zu begründen und genauer zu rechtfertigen versteht. Bei ihm ift die persönliche Unsterblichkeit im genauen Sinne des Worts eine individuelle, während die religiöse Einbildung gewöhnlicher Art sich gern in die Vorstellungen von reinen Seelen und atherischen Körpern Wenn die moralische Unsterblichkeit auf der natürlichen beruht, so besteht das natürliche Individuum fort als dieser so bestimmte Charakter, und es ist unmöglich, daß jemals vertilgt werde, was in diesem Individuum einmal geschehen ift. Mit der Schuld, in die jeder Mensch nothwendig geräth, bleibt auch das Schuldbewußtsein, und wie dieses immer einen Zustand innerer Qual oder Strafe in sich schließt, so giebt es eine ewige Dauer der Strafen. Natürlich muß die Strafe ewig sein, wenn es die Schuld ist; die Schuld muß ewig sein, wenn es das (schuldige) Individuum ift. Mußte Leibniz das lettere behaupten nach den strengsten Grundsätzen seiner Philosophie, so konnte er nicht umhin, die Ewigkeit der Höllenstrafen zu lehren und in diesem Punkte die altherkömmlichen Religionsbegriffe, wenn auch nicht dem Buchftaben nach zu theilen, so boch bem Geifte nach zu vertheibigen. So ift der wahre Gedanke der ewigen Strafen von Leibniz in der Vorrebe zur Schrift bes Sonerus (gegen die Ewigkeit der Strafen) und in der Theodicee behauptet und Leibniz selbst bei Gelegenheit jener Vorrebe von Lessing vertheidigt worden. "Ich muß zuvörderst", sagt Lessing, "jene esoterische, große Wahrheit selbst anzeigen, in deren Rud= sicht Leibniz der gemeinen Lehre von der ewigen Berdammniß das Wort zu reben zuträglich fanb. Und welche kann es anders sein als der fruchtbare Satz, daß in der Welt nichts insuliret, nichts ohne Folgen, ohne ewige Folgen ist? Wenn daher nun keine Sünde ohne Folgen sein kann, und diese Folgen die Strafen der Sünde sind, wie können diese Strafen anders als ewig dauern? Wie können diese Folgen jemals Folgen zu haben aufhören? Genug, daß jede Verzögerung auf dem Wege zur Vollkommenheit in alle Ewigkeit nicht einzubringen ist und sich also in alle Ewigkeit durch sich selbst bestraft. Denn nun auch angenommen, daß das höchste Wesen durchaus nicht anders strafen kann als zur Vesserung des Vestraften; angenommen, daß die Vesserung über lang oder kurz die nothwendige Folge der Strase sei; ist es schon ausgemacht, ob überhaupt die Strase anders bessern kann als dadurch, daß sie ewig dauert? Will man sagen: allerdings, durch die lebhaste Erinnerung, welche sie von sich zurückläßt? Als ob diese lebhaste Erinnerung nicht auch Strase wäre?"

Bei dieser Gelegenheit, wo Lessing auf Leibnizens "große Art zu denken" näher eingeht, unterscheidet auch er das Exoterische und Esoterische in der Lehrart unseres Philosophen. Was er darüber in Ansehung der Lehre von der ewigen Verdammniß sagt, ist eine treffende Charakteristik der leibnizischen Denkweise überhaupt. "Ich gebe es zu, daß Leibniz die Lehre von der ewigen Verdammung sehr exoterisch be= handelt hat, und daß er sich esoterisch ganz anders darüber ausgedrückt haben würde. Allein ich wollte nur nicht, daß man dabei etwas mehr als Verschiedenheit der Lehrart zu sehen glaubte. Ich wollte nur nicht, daß man ihn geradezu beschuldigte, er sei in Ansehung der Lehre selbst mit sich nicht einig gewesen, indem er sie öffentlich mit den Worten bekannt, heimlich und im Grunde aber geleugnet hätte. Denn das ware ein wenig zu arg und ließe sich schlechterdings mit keiner bibakti= schen Politik, mit keiner Begierde allen alles zu werden entschuldigen. Vielmehr bin ich überzeugt und glaube es erweisen zu können, daß sich Leibniz nur darum die gemeine Lehre von der Berdammung nach allen ihren exoterischen Gründen gefallen lassen, ja gar sie lieber noch mit neuen bestärkt hatte: weil er erkannte, daß sie mit einer großen Wahrheit seiner esoterischen Philosophie mehr übereinstimme, als die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lessings sämmtl. Schriften. Bb. IX. "Leibniz von den ewigen Strafen." Nr. VIII. und IX. S. 167, 169. Lessing berührt dieses Thema bei der Heraussgabe einer von Leibniz verfaßten Vorrede zu der Schrift des E. Soner: «Demonstratio theologica de injustitia aeternarum poenarum». Bgl. Théod. Part II. Nr. 133. Op. phil p. 542 u. 543.

gegenseitige Lehre. Freilich nahm er sie nicht in dem rohen und wüsten Begriff, in dem sie so mancher Theologe nimmt. Aber er fand, daß selbst in diesem rohen und wüsten Begriff noch mehr Wahres liege, als in den ebenso roben und wüften Begriffen der schwärmerischen Bertheidiger der Wiederbringung: und nur das bewog ihn, mit den Orthodozen lieber der Sache ein wenig zuviel zu thun als mit den letzteren zu wenig." "Leibniz nahm bei seiner Untersuchung der Wahrheit nie Rücksicht auf aufgenommene Meinungen, aber in der festen Ueberzeugung, daß keine Meinung angenommen sein könne, die nicht von einer ge= wissen Seite, von einem gewissen Verstande wahr sei, hatte er wohl oft die Gefälligkeit, diese Meinung so lange zu wenden und zu drehen, bis es ihm gelang, diese gewiffe Seite sichtbar, diesen gewiffen Verstand begreiflich zu machen. Er schlug aus Kiesel Feuer; aber er verbarg sein Feuer nicht in Riesel. Er that damit nichts mehr und nichts weniger, als was alle alte Philosophen in ihrem exoterischen Vortrage zu thun pflegten. Er beobachtete eine Alugheit, für die freilich unsere neuesten Philosophen viel zu weise geworden sind. Er setzte willig sein Syftem bei Seite und suchte einen jeden auf demjenigen Wege zur Wahr= heit zu führen, auf welchem er ihn fand."

Unsterblich in der weiteren Bedeutung find nach Leibniz alle lebendigen Wesen, in der engeren nur die persönlichen. - Will man den theologischen Vorstellungen gemäß die Unsterblichkeit nur in diesem letten Sinne gelten lassen, so muß man die beiden Stufen der Un= sterblichkeit mit Leibniz so unterscheiden, daß die eine Unvergänglichkeit (indefectibilitas), die andere Unsterblichkeit (immortalitas) genannt wird: unvergänglich ist alles physische Leben, das thierische wie das menschliche, unsterblich alles persönliche Leben, also das menschliche im Unterschied vom thierischen. Diese Unterscheidung halt Leibniz besonders den Cartesianern entgegen, die mit Hulfe der Unsterblichkeit ihren Begriff des Lebens zu stützen und den seinigen zu entkräften suchten. Sie halten die Thiere für seelenlose Körper oder für bloße Maschinen. Denn sie sagen: wären die Thiere beseelt, so müßten fie unvergänglich und unfterblich sein, und eine solche Behauptung wäre doch offenbar höchst ungereimt und vernunftwidrig. "Nicht so vernunftwidrig, wie es den Cartefianern scheint", entgegnet Leibniz, "wenn man nur den richtigen Unterschied macht zwischen der Unvergänglichkeit der thierischen und der Unsterblichkeit der menschlichen Seelen."1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Commentatio de anima brutorum. Nr. VII. Op. phil. p. 464. — Mais cette conservation de la personnalité n'a point lieu dans l'âme des

### 3. Entwickelung und Borftellung.

Die Monaden sind ursprünglich und darum ewig. Sie sind ihrem Ursprunge nach beseelte Körper und lebendige Wesen: darum ist ihr Leben unzerstörbar, unvergänglich, unsterblich. Da nun alles Leben in der Entwickelung besteht, so ist innerhalb der Grenzen der Natur, d. h. von der Weltschöpfung bis zur Weltvernichtung, jede Monade in einer beständigen Entwickelung begriffen. Und aus diesem Principe der Entwickelung, dem höchsten der leibnizischen Metaphysik, muß die Ordnung der Dinge hergeleitet werden.

Das Subject jeber Entwickelung durchläuft eine Reihenfolge versschiedener Zustände; jede Entwickelung ist daher eine Veränderung, deren Zustände nicht bloß auseinanderfolgen, sondern jeder aus dem nächst früheren hervorgeht, so daß von dem einen zum anderen kein Sprung, sondern ein allmählicher Uebergang stattsindet. In diesem Fortgange giebt es weder Stillstand noch Sprünge: er bildet daher eine beständige und ununterbrochene, also stetig e und continuirliche Versänderung. Es giebt Veränderungen, die stetig sind und doch keine Entwickelung ausmachen, wie z. B. der Wechsel der Tages= und Jahreszeiten. Hier verändern sich nur gewisse Beschaffenheiten, wie Licht und Schatten, Wärme und Kälte; in einer Entwickelung dagegen verändert sich nicht bloß eine Beschaffenheit, sondern ein Individuum.

Entwickelung ist daher die stetige Beränderung eines Individuums. Soll der Begriff der Entwickelung durch den der Beränderung erklärt werden, so müssen wir die letztere näher so bestimmen, daß sie in ihrem Berlause continuirlich, in ihrem Charakter individuell ist. Die Beränderung besagt nur, daß etwas ein anderes wird (changement), die continuirliche Beränderung giebt die nähere Erklärung, daß dieses Anderswerden einen stetigen, ununterbrochenen Proceß ausmache, oder daß in keinem Momente die Beränderung aushöre (changement continuel); endlich die Entwickelung erklärt, daß dieser stetige Proceß der Beränderung in einem lebendigen Wesen oder einem Individuum stattsinde, daß alle ihre verschiedenen Zustände aus der Natur dieses Individuums

bêtes: c'est pourquoi j'aime mieux dire qu'elles sont impérissables, que de les appeller immortelles. Théod. Part I. Nr. 89. p. 527. Hinc brutorum animae personam non habent, et proinde solus ex notis nobis animalibus homo habet personae immortalitatem, quippe quae in conscientiae sui conservatione consistit capacemque poenae et praemii reddit. Ep. VII. ad Des Bosses. p. 441.

als aus ihrer inneren und einheitlichen Ursache folgen, daß die Versänderung mithin nach eigener Gesetzmäßigkeit geschehe, und daß die eigenthümliche Natur des Individuums den besonderen Inhalt, gleichssam das Detail des ganzen Processes ausmache: «il kaut qu'il y sit un détail de ce qui se change».

Ebenbenselben Sang der Begriffe nimmt die Monadologie in ihren Lehrsähen von dem natürlichen Verlauf der Monade: sie beginnt mit der bloßen Veränderung und bestimmt die Veränderung einer Monade durch die Continuität, durch die innere Gesehmäßigkeit oder Autonomie, durch den individuellen Charakter. "Ich behaupte als ausgemachte Wahrheit, daß alle Dinge der Veränderung unterworfen sind, also auch die Monade, und daß in jeder Monade diese Veränderung continuirlich geschieht; daraus solgt, daß die natürlichen Veränderungen der Monade aus einem inneren Principe hervorgehen, da von außen her auf die Natur einer Monade nicht eingewirkt werden kann. Indessen muß außer dem Principe der Veränderung auch ein besonderes Subject der Veränderung (un détail de ce qui se change) gegeben sein und, eben dieses besondere Subject, dieses Detail macht so zu sagen die Specissication und die Verschiedenheit der einfachen Substanzen."

Die ganze Erörterung können wir in die einfache Formel zusammensaffen, worin Leibniz in seinen Briefen an Arnauld das Princip der Entwickelung ausgesprochen hat. Was aus der Monade solgt, ist Arastäußerung oder Handlung, daher bilden die verschiedenen Formen ihrer Veränderung eine Reihe von Handlungen oder eine «series operationum»; diese Handlungen sind in einem genauen Zusammenhange

<sup>1</sup> Monadologie Nr. 10—12. Op. phil. p. 705 u. 706. Ich finde nicht, daß ber Ausbruck «détail de ce qui se change» dunkel sei. Er sagt mehr als autonome Beränderung, und man darf ihn nicht übersehen durch "besondere Beränderungen". Denn «ce qui se change» heißt nicht Beränderung, sondern dasjenige, welches sich verändert, oder Subject ber Beränderung. Mithin ist «détail de ce qui se change» der besondere Inhalt dieses Subjects oder die ursprüngsliche Sigenthümlichkeit jeder Monade, die sich als solche von allen übrigen unterscheibet. Der Ausbruck bezeichnet mithin das veränderliche Individuum oder das Individuum, welches sich entwickelt und deshalb eine Menge verschiedener Zusstände in sich vereinigt. Daß Leibniz selbst seinen Ausbruck so verstanden wissen will, erklärt deutlich genug die Monadologie in dem unmittelbar darauf solgenden Saze: "Dieses Detail muß in der Einheit oder in dem Sinsachen eine Vielheit einschließen (ce détail doit enevelopper une multitude dans l'unité ou dans le simple)." Monad. Nr. 13. Bgl. Leibniz' Monadologie. Von Rob. Zimmermann, S. 13. 47.

miteinander verknüpft, so daß jeder von ihnen aus der nächst früheren hervorgeht, und alle mithin eine stetige Folge oder eine «continuatio seriei operationum» ausmachen. Und da alle diese Handlungen aus der Monade selbst hervorgehen, so bildet das Individuum kraft seiner ursprünglichen Natur die Ordnung aller seiner Handlungen und das Gesetz ihrer stetigen Folge. Ein Wesen ist autonomer Natur, wenn die Gesetz seiner Handlungen aus ihm selbst solgen; eine solche gesetzmäßige Reihensolge von Handlungen ist Entwickelung. Diesen Begriff giebt Leibniz, wenn er sagt: "Jede Monade enthält in ihrer Natur das Gesetz der stetigen Reihensolge ihrer Handlungen (legem continuationis seriei suarum operationum), sie enthält in sich ihre Vergangenheit und ihre Zukunst."

In dem Verlauf einer Entwickelung ist jede Erscheinungsform ober Stuse das Ergebniß aller früheren und die Ursache aller künftigen: sie enthält die einen als aufgehobene Momente und die anderen als zu entsaltende Reime, als zu erfüllende Anlagen. So ist in jedem Punkte der Entwickelung, in jeder Lebenssorm der Monade die ganze Entwickelungsgeschichte des Individuums eingeschlossen: als vollendete Wirklicksteit, so weit sie vergangen ist, und als Anlage, so weit sie bevorsteht. In jeder Entwickelungsstuse ist die gesammte Vergangenheit transsormirt, die gesammte Zukunst präsormirt, und die Gegenwart selbst, worin sich die Monade besindet, ist das Erzeugniß ihrer Vergangenheit und die Erzeugerin ihrer Zukunst. "Wie jeder gegenwärtige Zustand einer Vonade die natürliche Folge ihrer Vergangenheit ist, so ist die Gegenwart schwanger mit der Zukunst."

Jede Entwickelung bildet mithin eine unendliche Reihe verschiedener Zustände, die insgesammt ein einziges Individuum ausmacht, welches alle jene verschiedenen Zustände aus sich erzeugt und deren gesetzmäßige Reihensolge durchwandert, indem es fortwährend dasselbe Wesen bleibt. Das Individuum ist von diesen verschiedenen Zuständen nicht die Summe, sondern das Subject, nicht die arithmetische, sondern die metaphysische,

Que chacune de ces substances contient dans sa nature legem continuationis seriei suarum operationum et tout ce qui est arrivé et arrivera. Lettre à Mr. Arnauld. Op. phil. p. 107. — <sup>2</sup> Et comme tout présent état d'une substance simple est naturellement une suite de son état précedent, tellement que le présent y est gros de l'avenir. Monad. Nr. 22. Op. phil. p. 706. — On peut dire, qu'en elle, comme par-tout ailleurs, le présent est gros de l'avenir. Répl. aux réfl. de Bayle. Op. phil. p. 187.

d. h. untheilbare Einheit. Also besteht der Begriff der Entwickelung darin, daß eine untheilbare Einheit unendliche Mannichfaltigkeit in sich schließt, aber das Mannichfaltige kann in der einfachen Einheit nicht "materialiter", sondern nur "idealiter" oder als Vorstellung enthalten Wir sagten früher, daß in der ursprünglichen Natur des Individuums die gesammte Entwickelung praformirt ober vorgebildet sei: diese Vorbildung ift Vorstellung, und die Kraft, welche jeder Ent= wickelung als thätiges Princip zu Grunde liegt, ist daher die Kraft der Vorftellung, die unter allen Kräften allein im Stande ift, in der Ein= heit die Vielheit auszudrücken (multorum in uno expressio). Wenn überhaupt jeder Zuftand der Monade als Kraftaußerung oder Handlung zu betrachten ist, so muß natürlich auch der Zustand der Präsormation als Thatigkeit, als Ausbruck ursprünglicher Kraft angesehen werden. Im Zustande der Praformation ift prasent, was die Entwickelung in einer Reihenfolge von Stufen verwirklicht: also ift die Kraft, die jenen Zustand begründet, eine solche, welche präsent macht, d. i. vis repraesentativa oder Vorstellung. Wir verstehen daher unter Vorstellung die Araft der Entwickelung, und es leuchtet uns jetzt vollkommen ein, wie die leibnizische Philosophie zu diesem Begriffe geführt wird. Sie muß ihn aufnehmen, indem fie die Monade als Entwickelung eines Indivi= duums betrachtet. Entwickelung ist zweckthätige und darum auch zwecksetzende Kraft. Zwecke, Formen, Ordnungen, die Mannichfaltiges zur Einheit verknüpfen, können nur gesetzt werden durch bildende, gestaltende, vorftellende Krafte. Wie es keine Entwickelung ohne Zwecke giebt, so giebt es keine Zwecke ohne Vorstellung, ohne zwecksehende ober vorstellende Kraft. Damit ift zugleich erklärt, daß und warum Vorstellung und Bewußtsein verschieden find: es giebt bewußtlose Borftellungen, weil es bewußtlose Entwickelungen giebt. Vorstellung und bewußte Vorstellung verhalten sich, wie Gattung und Art; das Bewußtsein bildet einen besonderen Fall oder eine besondere Stufe der vorstellenden Kraft. In diesem allgemeinen oder metaphysischen Verstande, wonach allen Monaden die Kraft der Vorstellung zukommt, nennen wir diese mit Leibniz "Perception".\* Die Perception, d. h. die vorstellende oder

<sup>&</sup>lt;sup>-1</sup> Cum perceptio nihil aliud sit, quam multorum in uno expressio, necesse est, omnes entelechias seu monades perceptione praeditas esse. Ep. III. ad Patrem Des Bosses. Op. phil. p. 488. — <sup>2</sup> Perceptio nihil aliud est quam illa ipsa repraesentatio variationis externae in interna. Comm. de anima brutorum. Nr. VIII. Op. phil. p. 464.

zweckthätige Kraft ist das Princip aller Entwickelung und alles Lebens. "Das Leben", sagt Leibniz in seinem Briese an Wagner, "ist ein principium perceptivum." <sup>1</sup>

Die vorstellende Kraft ift die lette Erklärung der zweckthätigen, wie diese selbst die erste Erklärung des Lebens und der Entwickelung war; sie ist der eigentliche und höchste Ausdruck für jenes Princip der Monade, welches früher thätige Kraft, Form, Seele genannt wurde. Darum besteht in jeder Monade zwischen der vorstellenden und beweg= enden Kraft genau dasselbe Verhältniß, das wir zwischen Seele und Körper, Leben und Mechanismus, Endursachen und wirkenden Ur= sachen dargethan haben. Wie die Seele den Körper, so schließt die vorstellende Kraft die bewegende in sich und gilt als deren Princip. Nachdem auf dieses Princip, als auf ihr höchstes, die ursprüngliche und einmüthige Kraft der Monade zurückgeführt ist, so haben sich ba= mit zwei Fragen vorbereitet, die der Auflösung bedürfen: wie erklart sich aus der vorstellenden Kraft die bewegende Kraft oder der Körper? Wie erklärt sich aus der vorstellenden Kraft die bewußte Vorstellung oder ber Geift? Es handelt sich um die Vereinigung ober Auflösung ber beiben großen, in der Natur der Dinge enthaltenen Gegensätze: ber eine besteht zwischen Bewegung und Vorstellung, der andere zwischen bewußt= loser und bewußter Vorstellung. Um einen mathematischen Ausbruck zu brauchen, der die Lösung der Ausgabe mehr andeuten als erklären soll, so hat Leibniz in dem Begriff der bewußtlosen Vorstellung gleichsam die harmonische Mitte getroffen in dem Verhältniß von Natur und Geift, denn die bewußtlose Vorstellung verhält sich zur Natur des Kör= pers, weil sie bewußtlos, und zu ber bes Geiftes, weil sie Vorstellung ist. Die Frage heißt bemnach: wenn alle Dinge Monaden, alle Monaden vorstellende Arafte find: was find die Körper? was find die Geifter?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita est principium perceptivum. Ep. ad Wagnerum de viactiva corp. Nr. III. Op. phil. p. 466.

# Sechstes Capitel.

# Die Monade als Vorstellung und Mikrokosmus.

# I. Die Borftellung in der Natur der Dinge.

### 1. Die Rraft ber Borftellung.

Daß alle Dinge Monaden, alle Monaden vorstellende Wesen sind: dieser Sat scheint es zu sein, welcher die leibnizische Philosophie dem sogenannten gesunden Menschenverstande, mit dem sie sonst so geschickt zu verkehren weiß, wieder verdunkelt und hauptsächlich bewirkt hat, daß diese Lehre mehr gerühmt als verstanden worden und trop ihres populären Namens und ihrer großen Verbreitung für die meisten eine räthselhafte Erscheinung geblieben ift. Leichter zugänglich als die Lehre Spinozas, war sie schwerer verständlich als diese. Wenigstens theilt in dem letzten Punkte Leibniz das Schickfal seines Vorgängers, daß ein Jahrhundert vergehen mußte, bevor die Tiefe seiner Welt= anschauung erkannt wurde. Indem die leibnizische Philosophie die Kraft der Vorstellung als die Grundkraft aller Dinge erklärt, verwandelt sich ihr Lehrgebäude, welches noch eben in der Natur der Dinge so fest ge= gründet schien, für die meisten in ein Luftgebilde, das mit der Natur und Erfahrung nichts mehr gemein hat. Aus dem "neuen Systeme der Natur", dem selbst die Grundsätze der Materialisten nicht wider= stehen konnten, weil es sie relativ berechtigte und in sich aufnahm, macht die Monadologie, wie es scheint, einen übertriebenen Idealismus, dem die nüchterne Sinnesanschauung der Dinge nicht mehr nachkommt.

Es wird sich zeigen, daß Leibniz, indem er jedem Wesen die Arast der Vorstellung zuschreibt, dem Naturalismus keinen Abbruch thut, vielsmehr denselben tieser und gründlicher ausbildet, daß er in die Natur der Dinge nichts hineindichtet oder ihr unterlegt, das nicht aus dieser selbst einleuchtet. Nur sollte die Darstellung seiner Lehre nicht, wie häusig geschieht, gleich damit beginnen, daß in der Vorstellung das Wesen der Dinge bestehe, da doch der Philosoph selbst, wenn man seinen Ideengang und seine Lehrart sorgsältig beobachtet, Schritt sür Schritt durch eine Reihe früherer Begriffe zu dieser Fassung gelangt: die vorstellende Kraft setzt den Begriff der zweckthätigen Krast, diese den der thätigen, diese den der leidenden voraus, welche selbst aus der Thatsache der körperlichen Bewegung erhellt. Die vorstellende Kraft ist darum nicht etwa später als die bewegende, sondern sie ist in Wahrheit

bas Erste, woraus zulezt alles andere begriffen werden muß; sie erklärt die Entwickelung und zweckthätige Kraft, wie diese selbst Leben und Bewegung. Aber für uns, die wir der sinnlichen Anschauung folgen, ist das Sinnliche zunächst bekannter als das Nichtsinnliche, die Bewegung bekannter als die Vorstellung, der Körper bekannter als die Seele, das Physische überhaupt bekannter als das Metaphysische. Wie es nun die Aufgabe der Wissenschaft ist, aus dem Bekannten das Unbekannte zu entwickeln, so ist für uns der bekannte, erste, in diesem Sinne frühere Begriff die bewegende Kraft; daher beginnt mit ihr jene didaktische Ordnung der Begriffe, deren letztes (in diesem Sinne spätestes) Glied die vorstellende Krast ausmacht.

Um zu dem Satze zu kommen, daß alle Dinge vorstellende Wesen sind, lassen sich zwei verschiedene, von Leibniz selbst befolgte Wege einschlagen, beide gleich sicher und naturgerecht, da sie nicht von willkürlichen Annahmen, sondern von sesten Thatsachen ausgehen. Es darf nach den vorausgegangenen Erklärungen für eine seste Thatsache gelten, daß in jedem Dinge eine formgebende Krast existirt, welche die Eigenthümlichkeit oder Individualität desselben ausmacht. Niemand bestreitet, daß im Menschen Vorstellungen, bewußte Vorstellungen vorhanden sind. Man erkläre diese beiden gegebenen Thatsachen: die der Form in allen Dingen und die der Vorstellungen im Menschen; man zeige, unter welchen Bedingungen allein Formen in der Natur, Vorstellungen im Menschen möglich sind. Die Auslösung dieser beiden Thatsachen führt zu dem leibnizischen «principium perceptivum».

Einheit in der Verschiedenheit und Verschiedenheit in der Einheit ist der allgemeinste, erklärende Ausdruck für den Begriff der Form. Man mag die Form eines Dinges noch so körperlich auffassen, so erscheint sie doch allemal als ein Ganzes, worin jeder Theil im genauesten Zusammenhange mit allen übrigen verknüpft ist und daher, weil er nur im Ganzen existirt, dieses selbst darstellt. Wenn ich nur auf den Stoff irgend eines Dinges, etwa dieses Steines, achte, so sehe ich nichts als ein Stück Marmor von solcher Farbe, so viel Gewicht u. s. w.; wenn ich seine eigenthümliche Form ins Auge fasse, so erscheint mir in diesem Marmorblock der Torso einer Vilbsäule, nicht jeder beliebigen, sondern es sei der Fuß eines männlichen Körpers, der nur einem Jupiter angehören konnte. Es ist gewiß, daß ein vollkommener Kenner der Kunst und des Alterthums in jedem Torso unsehlbar die ganze Vilbsäule erkennen wird, wie der Botaniker in dem Blatt die ganze

Pflanze, der Zoolog in dem Anochen das ganze Thier. Und boch ist ein Torso nicht die Bildsaule, der Fuß nicht der ganze Körper, aber er macht ihn erkennbar, er stellt ihn vor, er ist mithin die Vorstellung oder der Repräsentant desselben: er ist diese Vorstellung für den Kenner seiner Natur, der nur als Theil dieses Ganzen den Torso vorstellen kann: er ift diese Borstellung an sich selbst, weil er seiner Form nach nur als Theil dieses Ganzen, nur im Zusammenhange mit diesen anderen Theilen existiren konnte. So ist die ganze Bildsaule die Vorstellung dessen, was die künstlerische Phantasie darin ausgeführt hat. Und auch der rohe Marmorblock, den die Hand des Künstlers nicht angerührt, enthält mehr in seiner Natur als die sinnlichen Beschaffenheiten, die sich bei dem ersten Eindrucke kund geben und die er mit anderen Massen gemein hat. Dem Geologen, ber diese Natur versteht, sagt der rohe Stein ebenso viel als ein Torso dem Archäologen, als ein Blatt dem Botaniker ober ein Anochen dem Anatomen; ihm repräfentirt der Stein eine bestimmte Erdart, und nur in dieser Vorstellung erscheint dieses Ding als das, was es in Wahrheit ift. Wir verall= gemeinern den Satz: jedes Ding kann seine mahre, im großen Busammenhange des Ganzen begriffene Natur nur vorstellen oder reprasentiren. Will man sagen, diese Vorstellung sei in uns und nicht in den Dingen? Unsere Borftellung ift nur bann wahr, wenn sie mit der Natur der Dinge übereinstimmt, wenn jedes Ding, ware es bewußt, sich selbst ebenso vorstellen müßte, als es von uns vorgestellt wird. Der Unterschied liegt nur darin, daß wir wissen, was die Dinge vorstellen, während die Dinge selbst nichts davon wiffen, daß in uns die Bor= ftellung bewußt, in jenen unbewußt ift. Beil fie unbewußt ift, darum sollte fie weniger Borftellung sein? Beil die Dinge nicht wiffen, was fie thun, darum sollten fie nichts thun? Es handelt sich bei dem Begriffe der Vorstellung gar nicht um den des Bewußtseins, und man darf einem Leibniz nicht die Schwärmerei schuld geben, daß er die Dinge anthropomorphifire, indem er allen Wejen vorstellende Rrafte zuichreibe, daß er sie ihrer wahren Natur entkleide und in eine Fabel= welt verjetze. Die bewußte Vorstellung ist anthropologisch, die Vorstellung als jolche, die nacte Borstellung, ist universell ober metaphysisch. Diesen Unterschied hebt Leibniz sorgiältig hervor, er bezeichnet die Vorstellung überhaupt, das metaphyfische Princip, als "Perception", die bewußte (menichliche) Borstellung, den anthropologischen Begriff, als "Apperception", und es wird fich später zeigen, welcher Unterschied und welcher Zusammenhang zwischen beiden stattsindet. Perception ist die Araft der Form, d. i. die Araft, welche Mannichsaltiges vereinigt. Einheit und Zusammenhang überhaupt, ob sie die Dinge oder die Theile eines Dinges verknüpfen, können niemals auf materielle Weise darz gethan, sondern immer nur vorgestellt werden: sie sind also Borstellungen in objectivem Sinn, d. h. solche, die in den Dingen selbst existiren und darum vorstellende Arafte in den Dingen selbst bezeugen. Wo Mannichsaltiges in der Sinheit existirt, da ist Vorstellung, und wo Vorstellung ist, da ist vorstellende Arast oder Perception. Die Monadoslogie sagt: "Der vorübergehende Zustand, der in der Einheit oder in der einsachen Substanz eine Vielheit verhüllt und vergegenwärtigt (représente), ist eben, was man Vorstellung oder Perception nennt, und was, wie sich später zeigen wird, wohl zu unterscheiden ist von der Apperception oder dem Bewußtsein."

### 2. Die Rraft bes Strebens.

Da sich nun jedes Individuum entwickelt, so verändert dasselbe fortwährend seine Form oder seine Vorstellung; es bildet mithin aus eigener Kraft eine gesetzmäßige Reihenfolge von Vorstellungen und ift fortwährend in dem Streben begriffen, von einem Zustande zum an= bern, von diesem Ausdrucke seiner Individualität zu jenem, d. h. von Vorstellung zu Vorstellung überzugehen. Die Perception ift darum kein todtes, sondern ein lebendiges Princip, und wenn auch keine bewußte Handlung, so boch immer eine Handlung ober ein thatiges Streben: die Dinge sind active Vorstellungen, sie werden nicht bloß von uns vor= gestellt, sondern sie stellen selbst vor, was sie sind, wenn sie auch nicht sich selbst ihr Wesen vorstellen. Daß die Perception bewußtlose Vor= stellung sei, erklärt Leibniz, indem er sie von der Apperception unter= scheidet; daß sie thätige Vorstellung ift, erklärt der Ausdruck "Appe= tition (appetitus, agendi conatus, tendance)": "bie Thatigfeit bes innern Princips, welche die Beränderung ober den Uebergang von einer Vorstellung zur andern bewirkt, kann Streben genannt werden. Vorstellung und Streben (Perception und Appetition) gehören nach Leibniz zum Wesen jeder Individualität. Mit anderen Worten: die Vorstellung ist thätig, sie existirt in den Dingen selbst als deren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monadologie. Nr. 14. Op. phil. p. 706. — <sup>2</sup> Monadologie. Nr. 15. — Ita in omni entelechia primitiva perceptioni respondet appetitus seu agendi conatus ad novam perceptionem tendens. Comment. de anima brut. Nr. XII. Op. phil. p. 464.

eigene Kraft und deren eigenes Streben, sie ist das bewegende Princip der Entwickelung.<sup>1</sup>

Ich sehe nicht, was man gegen diesen so gefaßten Begriff der Vor= stellung einwenden oder wie man benselben noch besremdlich finden kann, wenn man sich in den erften Grundbegriffen der leibnizischen Philosophie zurechtgefunden hat. Es nimmt doch nicht Wunder, daß die Maschine, welche der Mechaniker baut, in dem Entwurfe desselben als Vor= stellung oder Plan existirt, daß die Vorstellung hier der Ausführung des Werkes vorangeht, daß in dem letzteren alle Theile und Bewegungen nach jener Vorstellung, dem Zwecke des Baumeisters, eingerichtet sind? Nun setze man an die Stelle der künftlichen Maschine die natürliche, den lebendigen Körper, der sich aus eigener Kraft theilt, bewegt, ge= staltet. Die lebendige Maschine sollte um so viel jedes Kunstwerk über= treffen und gerade dasjenige entbehren, das im Kunftwerk das Wesent= liche, die Ordnung und Einheit seiner Theile, ausmacht, nämlich die zweckmäßige Vorstellung? Dies ist ja eben die größere, unerreichbare Vollkommenheit der Natur, daß ihre Werke nach eigenen, eingebornen Vorftellungen handeln, daß fie sich selbst aufbauen und entwickeln, während die Werke der Kunft gemacht werden und fremde Vorstellungen verkörpern. Wo Zwecke sind, da mussen Vorstellungen sein, benn jeder Zweck ist eine Vorstellung, jede zweckthätige Kraft eine vorstellende. So gewiß es Zwecke in der Natur und in jedem natürlichen Individuum giebt, so gewiß giebt es Vorstellungen. Was schlechterbings nur aus Vorstellungen erklärt werden kann, das muß in der Natur so gut wie in der Kunft daraus erklart werden. Die ganze Natur laßt sich im Geiste unseres Philosophen einem lebendigen Bau vergleichen, worin jeder Theil von selbst wie durch eingeborenes Streben die ihm gebüh= rende Stelle einnimmt. In einem künstlichen Bau kann man den Zu= sammenhang der Theile, die Ordnung und Form des Ganzen nur aus dem Plan und der Vorstellung des Architekten erklären. Und die leben= dige Harmonie aller Wefen, diefes vollkommenfte der Werke, das Welt= gebäude selbst, sollte nur ein Spiel des blinden und planlosen Zufalls sein? Die Vorstellung, welche ber Baumeister jedem Theile anweist, in= dem er mit technischer Einsicht und Kraft alle zu einem harmonischen Ganzen vereinigt, diese Vorstellung behauptet in der Natur jedes Ding von selbst durch seine ursprüngliche, eingeborene Kraft.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quod monadis nomine appellare soles, in quo est velut perceptio et appetitus. De ipsa natura etc. Nr. 12. Op. phil. p. 158.

Säule eine Monade, d. h. ein lebendiger Körper wäre, so würde sie sich selbst aufrichten, selbst in die Reihen der Säulen eintreten, selbst sich in diese bestimmte, maßvolle Entsernung von der anderen Säule begeben: sie würde mit einem Worte von selbst so handeln, wie sie jetzt, da sie keine Monade ist, nach dem Plane des Künstlers gezwungen wird, zu handeln oder vielmehr zu dienen. Es bleibt mithin nur die Wahl übrig: entweder mit Spinoza und den Materialisten alle Formen und Zwecke in den Dingen zu leugnen oder sie mit Leibniz zu behaupten, als ursprüngliche Kräfte zu behaupten und darum zu erklären, daß alle Dinge vorstellende Wesen sind.

# II. Die Vorstellung im Menschen.

Nichts ift gewiffer als das Dasein der Vorstellung in uns. Wenn man von dieser sichersten aller Thatsachen ausgeht, so muß man zu Betrachtungen geführt werben, die mit Leibniz übereinstimmen und seine Philosophie nicht abenteuerlich erscheinen lassen, weil sie die Allgegen= wart vorstellender Kräfte lehrt. Woher kommen die Vorstellungen im Menschen? Aus dem Körper können sie nicht erklärt werden. die körperliche Kraft erzeugt nur Bewegungen, und aus Bewegungen folgen niemals Vorstellungen; es hieße den Geift durch eine generatio aequivoca erklären, wenn man die Perceptionen aus mechanischen Kräften herleiten wollte. "Man muß bekennen", sagt die Monadologie, "daß die Vorstellung und was mit ihr zusammenhängt nicht durch mechanische Ursachen, d. h. durch Figuren und Bewegungen erklärt werden kann."1 Die Vorstellungen werden daher aus der Seele abgeleitet werden müssen: sie sind der spontane Ausdruck des menschlichen Geistes. Ist aber nur ber menschliche Geist fähig, Vorstellungen aus sich zu erzeugen, er allein unter allen übrigen Wesen, so giebt es im ganzen Weltall nichts bem menschlichen Geiste Aehnliches und Verwandtes, der Mensch erscheint völlig losgetrennt von den Dingen, womit die Natur ihn umgeben und verknüpft hat. Dann ist der Mensch nicht bloß ein absolut eigenthüm= liches, sondern ein unerklärliches und wunderbares Wesen; wir müffen ihn ansehen, wie der Historiker ein Bolk, das er nicht abzuleiten und in dem geschichtlichen Zusammenhange der Völker und Völkerfamilien genealogisch zu begründen weiß: ein aus der Erde gewachsenes "autochthonisches" Volk. Wenn die Kraft der Vorstellung gleichsam ein Mo=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monadologie. Nr. 17. Op. phil. p. 706.

nopol des Menschen ist, das er mit keinem andern Wesen theilt, so ist zwischen ihm und den übrigen Dingen eine Kluft, und wie dort der Faben der Geschichte zerreißt in der Hand des Historikers, so hier der Faben der Natur in der Hand des Philosophen. Gine solche Lücke an= nehmen, heißt den Zusammenhang in den Dingen verneinen und da= mit die Möglichkeit der Erkenntniß aufgeben. Was zusammen existirt, muß auch zusammen gehören, und kein Ding darf von der Natur aller übrigen eine völlige Ausnahme machen. Gleichviel nach welchem Ge= setze die Dinge geordnet sind: sie sind geordnet, sie sind mit einander verbunden, und eine gewisse Uebereinstimmung, eine gewisse Verwandt= schaft muß unter allen stattfinden nach jenem Worte des hippokrates: σύμπνοια πάντα. 1 Es giebt ein Naturgesetz der Analogie, welches erklärt, daß alle Dinge, die das Universum vereinigt, zu der= selben Familie gehören, daß sie durch eine Verwandtschaft verbunden sind, welche die größte Mannichfaltigkeit individueller Unterschiede er= trägt und selbst durch den Abstand der Extreme nicht aufgehoben wird. Die Natur kennt ebensowenig Kaften, als vollkommene Gleichheit; das Vermögen, womit sie das höchste ihrer Wesen ausstattet, davon ist auch das lette derselben nicht gänzlich ausgeschlossen. Die Kraft, welche im Menschen mit voller Energie gegenwärtig ist, kann in keinem Dinge gänzlich abwesend sein, sie regt sich in allen, nur daß sie in den niederen mit geringerer Macht handelt und darum nicht so deutlich und ausdrucksvoll hervortritt. Ift nun der Mensch keine Ausnahme von den Dingen, so ist er auch als vorstellendes Wesen keine solche Ausnahme, so mussen die Kräfte der Dinge den Kräften des Menschen verwandt, Analoga des menschlichen Geistes oder vorstellende Wesen Entweder es giebt überhaupt keine Vorstellung oder sie ist all= sein. gegenwärtig. Nun ist das Dasein der Vorstellungen in uns die gewisseste aller Erfahrungsthatsachen, darum müffen analoge Aräfte in allen Dingen existiren, oder die Vorstellungen in uns, b. h. wir selbst waren eine Ausnahme in der Natur und ein Wunder für die Philosophie "Wenn wir demnach", sagt Leibniz, "unserem Geiste die eingeborene Kraft innerer Thätigkeit zuschreiben, so dürfen wir nicht bloß, sondern mussen auch in den anderen Seelen, Formen oder, wenn man will, substantiellen Naturen ebendieselbe Kraft behaupten; sonst müßte man meinen, daß unter allen uns bekannten Wesen die Geister allein thätig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tout est conspirant (σύμπνο: α πάντα), comme disait Hippocrate. Nouv. ess. Avant-propos. Op. phil. p. 127. Monadologie. Nr. 61.

seien, und daß jede Arast innerer und, so zu sagen, lebendiger Thätigzteit von dem Bewußtsein begleitet werde: Meinungen surwahr, die durch keinen Grund bewiesen und gegen alle Wahrheit vertheidigt werzden. Ueberall müssen sich Seelen oder doch Analoga derselben sinden." "Denn bei der Einsörmigkeit, welche meiner Ansicht nach die Natur in ihrem ganzen Gediete befolgt, darf man überall, wo es auch sei, zu jeder Zeit und an jedem Orte sagen: es ist alles, wie hier (c'est tout comme ici), nur in Ansehung der Größe und Vollkommenheit verschieden; daher können die entserntesten und verborgensten Dinge nach der Analogie der bekannten vollkommen dargethan werden." "Alles in der Natur ist analog."

Was das «principium perceptivum» betrifft, die Allgegenwart vorstellender Kräfte in der Natur der Dinge und die Wirksamkeit dersselben ohne alle Sinnesorgane, so hat auch Bacon in seinen Büchern über den Werth und die Vermehrung der Wissenschaften die Nothewendigkeit wie die Bedeutung dieser Lehre anerkannt und ihr die größte Wichtigkeit zugeschrieben. Denn er nennt sie eine «res nobilissima». Sinneswahrnehmung sei nur in dem thierischen Körper, Vorstellung oder Perception dagegen überall.

Als Lady Masham, die Freundin und Schülerin Lockes, unseren Philosophen um Aufschlüsse über seine Lehre bat, schrieb ihr berselbe jene humoristischen Briefe im März und Juni 1704, worin er die durchgängige Analogie aller Dinge oder die Unisormität der Natur, das «tout comme chez nous» als die eine seiner Grundideen darstellt. Die andere sei der Wechsel oder die Mannichfaltigkeit der Dinge, denn, wie Tasso sagt: «per variare natura è bella».

### III. Die Monade als Mikrokosmus.

### 1. Indivibuum und Welt.

So haben uns verschiedene Wege zu dem Satze geführt, daß alle Dinge vorstellende Wesen sind. Wer diese Wahrheiten noch bestreiten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De ipsa natura etc. Nr. 10, 12. Op. phil. p. 157, 158. — <sup>2</sup> Consid. sur le principe de vie. p. 432. — Itaque omnia in natura analogica sunt. Ep. ad Wagnerum de vi activa corporis. Nr. IV. p. 466. — <sup>8</sup> De dignitate et augm. sc. Lib. IV. 3. Bgl. mein Wert: Francis Bacon und seine Nachfolger. Entwickelungsgeschichte ber Erfahrungsphilosophie. (2. Ausl.) Buch I. Cap. XI. S. 353 sigb. — <sup>4</sup> Bergl. oben Buch I. Cap. XIV. S. 270—271. Werte (Klopp), Bb. X. p. 232—237, 249—257.

will, möge in Abrede stellen, daß es Formen, nothwendige Formen in allen Dingen, daß es Vorstellungen, bewußte Vorstellungen im Men= schen giebt; wer die vorstellende Kraft auf die menschliche Seele ein= schränkt, der möge den Menschen als Ausnahme von den Naturgesetzen betrachten und zusehen, wie er sich mit dem Bedürfnisse der Wissenschaft abfindet! Das leibnizische «principium perceptivum» gründet sich auf das Princip der Individualität (formgebenden Kraft) und auf das Gesetz der Analogie. Diese beiden Stützen müffen umgeworfen werden, wenn jenes Princip fallen soll. Man widerlege also das Princip der Individualität und das Gesetz der Analogie! Um es zu können, muß man jenem das Syftem der AU-Einheit, diesem den schroffen Dualis= mus von Denken und Ausdehnung, Vorstellung und Bewegung, Geist und Körper von neuem entgegensetzen, d. h. man muß gegen Leibniz die vergangenen und durch ihn überwundenen Standpunkte Descartes' und Spinozas wieder herausbeschwören, um das «principium perceptivum» zu vertreiben. Oder man überzeuge sich, daß spontane Kräfte in allen Dingen wirksam, daß darum die Dinge selbstthätige und einander ana= loge Wesen, oder, was dasselbe heißt, daß die vorstellenden Kräfte all= gegenwärtig sind.

Nun hat jede vorstellende Kraft ihren bestimmten Inhalt, denn sie muß etwas vorstellen, jedes Ding ift die Vorstellung seiner Individualität, aber jede Individualität, so wenig sie mit den anderen Wesen unmittel= bar zusammenhängt, befindet sich doch in einem Verhältnis zu denselben, denn sie ist selbstthätig von ihnen unterschieden und besteht nur in diesem Unterschiede als diese Individualität. Es ist unmöglich, daß eine Monade allein existirt. Wenn sie auch nicht durch andere ist, so ist sie doch mit ihnen zugleich und setzt in ihrem Begriffe deren Dasein voraus; es ist mithin unmöglich, daß eine Monade allein gedacht und vorgestellt wird ohne die anderen, die in einer nothwendigen Ordnung, wenn auch nicht durch physischen Einfluß, mit ihr zusammenhängen. auch unmöglich, daß ein Ding seine Individualität allein vorstellt, ohne in diese Vorstellung unmittelbar alle übrigen Individuen einzuschließen. Nennen wir den Inbegriff oder die Ordnung aller Dinge Welt (x60\mu05), so ist dieses Individuum nur in dieser Welt, in dieser Ordnung der Dinge möglich und kann ohne dieselbe weder sein noch begriffen werden; daher schließt die Natur jedes Wesens den Zusammenhang mit allen übrigen, also das Universum selbst in sich. Wenn nichts in der Welt insuliret, um Lessings Ausbruck zu gebrauchen, so kann auch kein Individuum insuliren, so ist die Borstellung dieses Individuums unmittel= bar die Vorstellung aller oder jede Monade ein Repräsentant des Universums; sie ist in ihrer Selbständigkeit nicht bloß eine Welt für sich, sondern weil sie im Zusammenhang mit allen übrigen, also in der großen Welt existirt, so ift sie zugleich biese große Welt im Rleinen, b. h. ein Mikrokosmos, ein kleines Weltall (petit monde), ein con= centrirtes Universum (univers concentré). Sie ist die Vorstellung des Universums nicht etwa so, daß sie von außen diese Vorstellung empfängt wie durch ein Fenster, wodurch die Dinge der Außenwelt in sie hinein= scheinen, sondern so, daß sie wie ein Spiegel dieses Bild ausstrahlt, nicht wie ein tobter Spiegel, der es zurückwirft, sondern wie ein leben= diger, der sein Bild aus eigener Kraft hervorbringt (miroir actif, vivant). "Dieses Band oder diese Uebereinstimmung aller Dinge mit jedem einzelnen und jedes einzelnen mit allen übrigen macht, daß jede Monade sich auf alle anderen bezieht, und daß sie mithin ein lebendiger und immerwährender Spiegel des Universums ist."1

#### 2. Der Weltzusammenhang.

Zwei Sate müssen sich vereinigen, um den Begriff des Mikrokosmus zu bilden: der erste, zugleich die Bedingung aller Philosophie,
fordert, daß die Dinge mit einander zusammenhängen, daß jedes einzelne
in die Ordnung des Ganzen eingeschlossen ist und darum zu allen
anderen Wesen in einer nothwendigen Beziehung steht. So gewiß eine
Weltordnung existirt, ein Zusammenhang aller Dinge, so gewiß eist
jedes einzelne ein Repräsentant des Universums. Ein absoluter Verstand, der alles mit voller Klarheit durchschauen könnte, würde in jedem
einzelnen Dinge das Ganze, in dem unscheindarsten Wesen alle übrigen,
also die Welt, in dieser Welt die gesammte Schöpfung, also Gott selbst
eben so deutlich erkennen, als ein kundiger Archäolog im Torso die
Statue, ein kundiger Natursorscher in dem Bruchstück der Pflanze oder
des Thiers den gesammten Organismus.

Darüber darf man streiten, ob in der Philosophie und in der menschlichen Wissenschaft überhaupt ein solcher absoluter Verstand möglich ist; dies mögen die einen behaupten, die anderen sordern, die dritten verneinen: so viel ist gewiß, daß diesem göttlichen Verstande, wo er sich auch finde, jedes einzelne Ding das Ganze vorstellen müßte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monadologie. Nr. 56. Op. phil. p. 709. — Chaque monade est un miroir vivant ou doué d'action interne représentatif de l'univers. Princ. de la nat. et de la grâce. Nr. 3. p. 715.

daß also in der That eine solche universelle Vorstellung jedem einzelnen Wesen inwohnt. Denn wie sollte es das Ganze erkennbar machen, wenn es nicht die Vorstellung desselben in sich enthielte, wenn es nicht unendlich viele Beziehungen hätte, wodurch es mit den anderen Wesen, zulett mit allen verknüpft ift? Wenn Vanini von sich behauptete, daß er aus einem Strohhalm Gott zu erkennen vermöge, so erschien dieser Sat als ein gottloser Frevel. Wenn er statt dessen behauptet hätte, daß diese Einsicht nur Gott selbst möglich sei, daß nur die göttliche Weisheit die göttliche Allmacht begreifen könne, so ware dieser Satz ein frommes Bekenntniß gewesen, und sein Gegentheil schiene Regerei. Denn die Gegner müßten verneinen, daß sich im Strohhalme die Allmacht Gottes offenbare, wie in der ganzen Natur, wie in dem gesammten Weltall, daß diese Offenbarung dem göttlichen Verstande ewig gegen= wärtig sei, daß dieser Verstand noch in dem Strohhalm seine ganze Schöpfung erkenne: fie müßten also die göttliche Allmacht ober die göttliche Weisheit oder beide, in jedem Fall das göttliche Dasein selbst anzweifeln. Und doch sieht jeder, daß die beiden Sätze, der gottlose, den Banini auf dem Wege zum Scheiterhaufen aussprach, und der fromme, der ihm den Beifall der Gläubigen verdient hatte, darin über= einstimmen, daß in dem Strohhalm die Schöpfung, in dem unschein= barften Wesen das höchste erkennbar sei, ober daß jedes einzelne Ding die Ordnung aller vorstelle. Dies ist der oberfte Grundsatz aller philosophischen und, wir dürfen hinzufügen, aller religiösen Welt= betrachtung. Wer diesen Satz leugnet, der leugnet die Weltordnung, die Möglichkeit eines absoluten Verstandes nicht bloß im menschlichen, son= bern eben so sehr im göttlichen Geifte.

### 3. Die Weltvorftellung.

Die zweite Bedingung ist der oberste Grundsatz der leibnizischen Philosophie, daß jedes einzelne Wesen Substanz, Kraft, Monade sei, oder daß in keinem Dinge etwas geschieht, das nicht aus der Kraft, aus der eigenthümlichen Natur dieses Dinges selbst folgt. Ist nun nach dem ersten Grundsatz jedes Ding eine Vorstellung des Universums, so solgt aus dem zweiten, daß es diese Vorstellung aus eigener Kraft hervorbringt, daß in ihm selbst eine vorstellende Kraft liegt, die das Ganze zum Inhalt hat, daß mithin jedes Ding ein Welt-Individuum, Kosmos in individuo oder Mikrokomus ist. Ein Ding ist Mikrokomus, wenn es durch sich selbst, d. h. aus eigener Machtvollkommen-

heit das Universum repräsentirt: darum erfüllt sich der Begriff des Mikrokosmus erst in der leibnizischen Philosophie, weil erst hier begriffen wird, daß Dinge nicht bloß Theile des Ganzen, sondern selbst Ganze, nicht bloß Glieder der gesammten Weltordnung, sondern Welten für sich ausmachen. Auch Spinoza barf behaupten, daß jedes Ding das Ganze vorstellt, denn er betrachtet die Dinge «sub specie aeternitatis», und so betrachtet erscheint jedes einzelne als eine vorübergehende Wirkung der gesammten Natur und diese als eine ewige Wirkung Aber Spinoza erkennt in den einzelnen Wesen keine Mikro-Gottes. kosmen, denn sie repräsentiren ihm das Universum nicht durch sich selbst, nicht durch ihre eigenthümliche Individualität, sondern in der unmittelbaren und natürlichen Gemeinschaft mit allen übrigen. dem auf das Ganze gerichteten Verstande ift nach Spinoza das Ganze immer gegenwärig, auch in der einzelnen vorübergehenden Erscheinung. Nach Leibniz dagegen wird das Ganze um so klarer erkannt, je tiefer ber Berstand eindringt in das Wesen gerade ber einzelnen Individua= lität. "In dem geringsten, unscheinbarsten Wesen", sagt Leibniz in der Einleitung zu seinen neuen Versuchen über den menschlichen Verstand, "könnte ein durchdringender Blick, wie der göttliche, die ganze Reihen= folge ber Dinge im Universum lesen."1

Bergleichen wir das leibnizische Naturspstem mit einem lebendigen, sich selbst gestaltenden Bau, in dem jeder Theil von selbst gerade die Stelle behauptet und ausfüllt, die ihm nach der Ordnung des Ganzen zukommt, so wäre jeder dieser Theile eine Monade, jede dieser Monaben ein Mikrokosmus, d. h. es müßte ihm eine Borstellung inwohnen nicht bloß von seiner Individualität, von seiner eigenthümlichen Lage und Stellung, sondern zugleich von allen übrigen Theilen und also von dem ganzen Gedäude. Wenn die Säule eine Monade wäre, so würde sie sich selbst aufrichten, von selbst in die Säulenordnung einstreten, genau an diesem Punkte, der gerade so weit von den benachbarten Säulen entsernt ist, sie würde von selbst ihr Capitäl nach oben, ihr Postament nach unten kehren, sie würde mit einem Worte so, gerade so handeln, wie es im baumeisterlichen Begriff oder in der Vorstellung der Säule liegt. Wenn sie aber genau nach dieser Vorstellung handelt, so leuchtet doch ein, daß sie ohne dieselbe nicht so handeln könnte? Also

Dans la moindre des substances des yeux aussi perçants que ceux de Dieu, pourraient lire toute la suite des choses de l'univers. Nouv. ess. Avant-propos. Op. phil. p. 197.

muß in ihrer Natur diese Borstellung enthalten sein, oder die Säule, wenn sie Monade wäre, müßte ihre Individualität vorstellen. Nur diese? Sie könnte ihren Plat in der Reihe der Säulen einnehmen und behaupten, diesen Plat, der dieses architektonische Berhältniß in sich schließt, ohne eine Borstellung, wenn auch noch so bewußtlose, von den anderen Säulen zu haben? Sie könnte ihr Capitäl dem Archietrav zuwenden und gerade nur ihm ohne eine Borstellung desselben? Wenn die Säule ihre Individualität vorstellt, so muß sie auch deren benachbarte Theile, zuletzt das ganze Gebäude, den Tempel selbst vorstellen, oder es wäre unerklärlich, daß sie von selbst die Stelle trifft, die ihr in dem Systeme des Ganzen zukommt. Also müßte die Säule, wenn sie eine Monade wäre, ein Mikrokosmus sein, d. h. sie müßte nicht bloß ihre Individualität, die Natur der Säule, sondern den ganzen Bau in allen seinen Theilen vorstellen.

# Siebentes Capitel.

# Die Körperwelt.

# I. Die verschiedenen Mitrofosmen.

Alle Dinge sind Monaden, alle Monaden sind Mikrokosmen: dieser einsache Ausdruck saßt die bisherige Darstellung zusammen, welche zwischen dem Subject Ding und dem Prädicat Monade, zwischen dem Subject Monade und dem Prädicat Mikrokosmus die Reihe aller Mittel=begriffe in ihrer begrifflichen Ordnung auseinander gelegt hat. Jedes Ding ist Krast, jede Krast ist thätiges Subject oder einzelne Substanz, d. h. Individuum oder Monade, jede Monade ist zugleich thätige und leidende Krast, Form und Materie, sie ist als die Einheit beider sormirte Materie, lebendige Maschine, beseelter Körper; jeder beseelte Körper ist die Entwickelung eines Individuums, also die Vorstellung desselben, mithin die Vorstellung aller Individuen, d. h. Repräsentant des Universums oder Mikrokosmus.

Darin stimmen die Monaden alle überein, daß jeder einzelnen die Vorstellung des Ganzen inwohnt. Wie unterscheiden sich jetzt die Monaden? Denn daß sie verschieden sein müssen, behauptet der Begriff der Individualität, der jedem Wesen eine unveräußerliche Eigenthümslichkeit zuschreibt. Diese absolute Eigenthümlichkeit macht, daß nirgends

in der Welt eine vollkommene Gleichheit existirt, daß auch nicht zwei vollkommen gleiche Wesen angetroffen werden, daß selbst die außerste, dem Scheine nach vollendete Gleichheit in der That nur eine verschwin= dende oder unendlich kleine Ungleichheit ift, "und diese Berschiedenheit ift immer mehr als bloß numerisch", da sie auf dem Wesen der Dinge In der leibnizischen Weltanschauung erscheinen uns die Dinge wie eine wohlgeordnete Familie, worin alle Glieder verwandte, analoge, von dem Geiste der ganzen Familie erfüllte Wesen sind, und dennoch jedes für sich eine eigenthümliche, von allen anderen verschie= dene Individualität bildet: eine Individualität, die durch den Familien= geist und die Familienähnlichkeit, der eine mag noch so innig, die andere noch so hervortretend sein, nicht vertilgt, sondern vielmehr gehoben und Gerade die Verwandtschaft und der Familiengeist an= bejaht wird. erkennt und bewahrt seine Individuen bis in ihre kleinsten Eigenthum= lichkeiten, während sich die öffentliche Rechtsordnung, das abstracte un= persönliche Gesetz, gleichgültig ober ausschließend dagegen verhält. schärfer die Eigenthümlichkeiten ausgeprägt sind, je verschiedener die Unlagen und Kräfte der einzelnen Familienglieder, um so reicher und fruchtbarer ist das zusammengehörige Ganze. Die Uniformität ist die eine Grundidee der leibnizischen Lehre, die Variation die andere.2

In der großen Weltfamilie sind alle Dinge Mikrokosmen, aber jedes in seiner eigenthümlichen Weise nach dem Maße seiner Kraft und Sie sind verschiedene Mikrokosmen, denn in jedem einzelnen Dinge ist das Ganze vorgestellt auf eine besondere, schlechthin unver= gleichbare, eigenthümliche Weise. Sie stellen alle dieselbe Welt vor, aber jedes gleichsam unter einem andern Gesichtspunkte. So kann dasselbe Object von vielen betrachtet werden, aber von den Betrach= tenden nimmt jeder seinen eigenthümlichen Ort ein, den er mit keinem anderen gemein hat; jeder befindet sich auf einem bestimmten Stand= punkte, von dem Gesichtswinkel, Sehlinie, Bild und Anschauung abhängen; so ist zwar in allen das vorgestellte Object dasselbe, aber der vorstellende Gesichtspunkt und darum die Vorstellung selbst in jedem verschieden. Auf diese Weise sucht die Monadologie die Verschiedenheit der Mikrokosmen anschaulich zu machen: "Wie eine und dieselbe Stadt, von verschiedenen Seiten betrachtet, immer ganz anders und gleichsam perspectivisch vervielfältigt erscheint, so kann durch die zahllose Menge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leur différence est toujours plus que numérique. Nouv. ess. Avant-propos. Op. phil. p. 199. — <sup>2</sup> S. oben S. 270 figb., S. 421 figb.

von Monaden der Schein entstehen, als gäbe es ebenso viele verschiedene Welten, die doch nur Perspectiven einer einzigen Welt sind nach den verschiedenen Gesichtspunkten (points de vue) jeder Monade."<sup>1</sup>

Was im Bilbe die Stadt, das ist in Wahrheit die Welt, der Inbegriff aller Monaden; was dort das betrachtende Auge und bessen fester Gesichtspunkt, das ift hier die Monade und deren unveräußerliche Individualität. Ein anderes Individuum ift eine andere Vorstellung der Welt oder ein anderer Mikrokosmus. Im Menschen läßt sich ohne Zweifel das Ganze besser, deutlicher erkennen als im Thier, in der Pflanze ober im Stein: daher ist der Mensch in einem höheren Sinne Vorstellung des Universums ober Mikrokosmus, als die geringeren und weniger vollkommenen Wesen. Nun aber ist das Ganze, die zahllose Fülle der Wesen, unendlich groß, das Individuum dagegen, auch das höchste, beschränkt und unendlich klein in Bergleichung mit dem Ganzen. Es ift darum unmöglich, daß die individuelle Vorstellung des Ganzen diesem selbst je vollkommen gleich werde und den ungetrübten, völlig deutlichen Ausdruck desselben erreiche. Vielmehr ist jede Individualität eine beschränkte, inadäquate Vorstellung des Ganzen, und da jede in= abäquate Vorstellung eine Trübung ober einen Mangel an Klarheit in sich schließt, so ist jedes Individuum eine unklare Vorstellung des Ganzen oder ein verworrener Mikrokosmus. Es ift die thätige Araft in der Monade, welche macht, daß ihre Vorstellung auf das Ganze gerichtet ift, oder, was dasselbe heißt, daß jedes Wesen nach dem Höchsten strebt; es ist die leidende (beschränkte) Kraft, welche dieses Streben hemmt und nach dem Maße der jedesmaligen Individualität der Vorstellung des Ganzen eine unübersteigliche Grenze sett, so daß in keiner Monade der Mikrokosmus klar, sondern in jeder bis auf einen gewissen Grad verdunkelt und verworren ift, in der einen mehr, in der anderen weniger. "Alle Monaden streben verworren nach dem Unendlichen, nach dem Ganzen."2 Sie streben, denn sie sind kräftige Naturen; sie streben "nach bem Ganzen", benn sie sinb Mikrokosmen. Ihr Streben ist verworren, weil innerhalb der festen und jeder Individualität eigenthümlichen Naturschranke die Vorstellung bes Ganzen nie vollkommen aufgeklärt und darum das Streben nach dem Unendlichen nie vollkommen erfüllt werden kann. Die Monaden mögen sich jenem höchsten Ziele unendlich annähern, immer bleibt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monad. Nr. 57. p. 709. — <sup>2</sup> Elles vont-toutes-confusément à l'infini, au tout. Monadologie. Nr. 60. Op. phil. p. 710.

zwischen dem Ganzen und Einzelnen eine Ungleichheit, die nie ganz verschwindet und auch in dem höchsten Individuum die Vorstellung des Ganzen unangemessen, undeutlich, unklar sein und bleiben läßt. **S**0 weit das Streben einer Monade sich wirklich erfüllt, so weit ist die Vorstellung klar: sie ift um so klarer, je kräftiger das Streben, je größer die thatige Rraft, je höher die Berfassung und weiter der Spielraum einer Individualität ist; die thätige Kraft erzeugt das Streben und bewirkt daher die klare Vorstellung. So weit dagegen das Streben eingeschränkt und gehemmt wird, so weit ift die Borftellung unklar: fie ist um so unklarer, je ohnmächtiger das Streben, je größer die Ohn= macht, je niedriger die Verfassung und enger der Spielraum einer Individualität ift; die leidende Kraft beschränkt das Streben und bewirkt daher die unklare Vorstellung. "So schreibt man der Monade Thätigkeit zu nach dem Maß ihrer deutlichen Vorstellungen, Leiden da= gegen nach dem der verworrenen." Die thätige Kraft ift gleich der klaren Vorstellung, die leidende Kraft gleich der verworrenen.

# II. Die Körper als Erscheinungen ober Vorstellungen.

### 1. Die beidrantte Borftellung.

Vermöge ihrer leidenden Kraft ist oder erscheint jede Monade als Körper. Da nun die Kraft der Monade überhaupt in der Thatig= keit des Borstellens, das Leiden aber in der beschränkten Thätigkeit besteht, so ist der Körper eine beschränkte Vorstellung, denn er ist das Product der leidenden Kraft oder des beschränkten Vorstellens. Jede Monade stellt vor, was sie ist, und da sie als ein individuelles Wesen die Schranke in sich schließt, so muß jede Monade ein beschränktes Wesen vorstellen, d. h. ein solches, außer welchem noch andere Wesen da sind. Außer einander sein heißt räumlich sein, im Raum sein ober den Raum erfüllen heißt körperlich sein: mithin muß jede Mo= nade einen Körper oder einen Theil der Körperwelt vorstellen. Jeder Körper ist in fortwährender Thätigkeit, Bewegung, Veränderung, welche lettere in einer Folge von Zuständen besteht, die nach einander sind. Nacheinander sein heißt zeitlich sein. Jede Monade muß demnach ein Dasein in Raum und Zeit, d. h. einen Körper im Verkehr mit anderen Körpern vorstellen oder einen Theil der bewegten Körperwelt, in der alles nach mechanischen Gesetzen geschieht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ainsi l'on attribue l'action à la monade en tant qu'elle a des perceptions distinctes et la passion en tant qu'elle a de confuses. Monad. Nr. 49. Op. phil. p. 709.

Wenn der Mikrokosmus Vorstellung ist, so ist der unklare Mikrokosmus beschränkte Weltvorstellung, d. h. die Vorstellung einer äußeren Welt, eines Inbegriffs äußerer, sich wechselseitig ausschließender, also räumlicher oder körperlicher Dinge. So gewiß ich beschränkt bin, muß ich ein beschränktes, ausschließendes Wesen, d. h. eine Außenwelt, einen Complex ausgedehnter, materieller Dinge und unter diesen selbst ein materielles Ding, einen Körper unter Körpern vorstellen und als solcher vorgestellt werden. Auch die bewußte Monade, weil sie zugleich eine beschränkte ist, muß sich selbst (sibi) sich (se) als Körper vorstellen und anderen bewußten Monaden als solcher erscheinen.

### 2. Der Rörper als nothwendige Borftellung.

Wenn daher Leibniz den Körper als eine Erscheinung der Monade, als deren Vorstellung oder Phanomenon betrachtet, so muß man nicht meinen, daß dadurch die Natur des Körpers, die Solidität der Materie aufgehoben und in eine pure Vorstellung, in ein bloßes Bild ver= wandelt ober an die Stelle des natürlichen Körpers leerer Schein ge= set werden soll, sondern es will die Erscheinung des Körpers nur er= klart und der letzte mögliche Zwiespalt zwischen Körper und Seele auf= gehoben werden. Der Körper ift keine beliebige, sondern eine noth= wendige, in dem Wesen jeder Monade begründete Vorstellung, ein «phaenomenon bene fundatum». Wie diese Grundlage stets unveräußerlich ist, so auch die Erscheinung und Vorstellung der Körper. So wenig ich meine Individualität und mit ihr meine Schranke jemals ausziehen kann, so wenig kann ich jemals die Vorstellung einer materiellen Welt verlieren, so wenig kann jemals ein Zeitpunkt kommen, wo die Körper aufhören, für mich Körper zu sein, und wenn ich sie auch anders erkläre, so bleibt ihre Erscheinung für mich stets dieselbe. Man muß sich durch den Ausdruck, daß die Materie eine "verworrene oder confuse Vorstellung" sei, nicht irre führen lassen; vielleicht ift diese Bezeichnung für andere nicht ebenso glücklich gewählt, als von Leibniz selbst tieffinnig verstanden. Denn der Zustand der Berworren= heit erscheint wie eine Verfassung, die nicht sein soll, die man besser sobald als möglich aufhebt; es scheint, als ob wir aus diesem verwor= renen Traume nur zu erwachen brauchen, um die Körperwelt und deren Vorstellung los zu werden. Es ist aber keine Klarheit des Verstandes und keine philosophische Monadenlehre im Stande, die Individuen in reine Geifter zu verwandeln und damit die Vorstellung des Körpers und des materiellen Universums zu vertreiben: dies hieße die Philosophie an die Stelle der Welt, die Naturerklärung an die Stelle der Natur selbst setzen. Die confuse Vorstellung ift in jedem Dinge ein vollkommen naturgerechter und darum unveräußerlicher Zustand. verhält sich mit dem leibnizischen Begriffe des Körpers ganz so, wie mit der kopernikanischen Lehre der Erdbewegung oder mit der cartesia= nischen Theorie der sinnlichen Qualitäten. Descartes sagt: der Körper ift seiner Natur nach nur ausgedehnt, und alle sinnlichen Qualitäten, die wir ihm zuschreiben, wie die des Geschmacks, der Farbe u. f. w., sind lediglich unsere Sinnesempfindungen, aber nicht seine Eigenschaften. Trot dieser Belehrung, so richtig sie ift, hören wir nicht auf, von dem Körper zu reben, als ob ihm jene Eigenschaften wirklich inwohnten; wir finden den Wein suß oder sauer, obwohl wir wissen, daß Süßig= keit und Saure nur Beschaffenheiten unseres Geschmacks sind. Ropernikus beweift, daß die Erde sich um die Sonne bewegt, und daß in der Sonnenbewegung, die wir seben, unsere eigene Bewegung erscheint, die wir nicht sehen. Darum hören wir nicht auf, die Sonnenbewegung zu sehen und von dem Aufgang und Untergang der Sonne zu reden, als ob diese Bewegungen wirklich in der Natur stattfänden, während doch unserem Verstande das Gegentheil einleuchtet. Wie das kopernikanische Syftem nicht im Stande ift, uns die Anschauung der Sonnenbewegung zu nehmen, wie hier der Verstand zwar unsere sinnliche Vorstellung er= klären, aber niemals zerstören kann: ebensowenig kann und will die leibnizische Monadenlehre uns die Anschauung der materiellen Welt ent= reißen, indem sie uns zeigt, auf welchen natürlichen und gemeinsamen Gesichtspunkt sich dieselbe gründet.1

Es ift nicht bloß unsere beschränkte Vorstellung, der die Dinge außer uns als Körper erscheinen, sondern es ist zugleich deren eigene beschränkte Vorstellung, welche die Dinge zu Körpern macht oder als solche erscheinen läßt. Wir stellen mit Bewußtsein oder mit Reslexion vor, was die Dinge ohne Bewußtsein und ohne Reslexion vorstellen; wir wissen, daß die Dinge und wir selbst als Körper erscheinen, die Dinge wissen von dieser Erscheinung nichts, so sehr sie dieselbe bewirken. Die Körper sind daher nicht bloß unsere Anschauungen oder solche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Élaircissement I. du nouveau système de la nature, p. 132. Hier erklärt Leibniz, daß sein System mit demselben Rechte von Körpern und körperlicher Wirksamkeit rede, als ein Kopernikaner vom Aufgang der Sonne, ein Platoniker von der Realität der Materie, ein Cartesianer von den sinnlichen Qualitäten.

Phänomene, die lediglich aus der Beschaffenheit unseres Erkenntniß= vermögens erklärt werden müssen, sondern sie sind in Wahrheit Natur= erscheinungen, die aus den Kräften der Dinge selbst folgen.¹ Die gesammte Körperwelt ist die Erscheinung der gesammten Monadenwelt (phénomènes résultants de ces substances). So sagt Leibniz in seinem ersten Briese an Bourguet: "Sie urtheilen sehr richtig, daß meine Monaden nicht materielle Atome, sondern einsache Substanzen von ursprünglicher Krast sind (ich sehe hinzu, der Vorstellung und des Strebens): Kräste, deren Aeußerungen oder Phänomene die Körper ausmachen".²

Es giebt daher innerhalb der Natur nur Monaden und was mit Nothwendigkeit aus den Kräften derselben hervorgeht. Wenn nun die Frage entsteht, ob außer den Monaden noch andere Wesen existiren können, ob zur Erklärung der Körperwelt noch andere Principien, wie etwa ein vinculum substantiale, angenommen werden dürfen, so muß ftreng genommen die leibnizische Philosophie diese Frage verneinen. In jenem Gespräch über die Grundsätze von Malebranche erklärt Philaret, der die Monadenlehre vertheidigt: "Man darf mit gutem Rechte Be= benken tragen, ob Gott außer den Monaden oder immateriellen Sub= stanzen noch andere Wesen geschaffen hat, und ob die Körper überhaupt etwas anderes sind als Erscheinungen, die aus jenen Substanzen noth= wendig folgen. Mein Freund, dessen Meinungen ich Ihnen bargethan habe, neigt sich entschieden nach der letteren Seite, da er alles auf Mo= naden oder einfache Substanzen und deren Modificationen zurückführt mit den Erscheinungen, die daraus folgen, und deren Realität aus ihrem Zusammenhang einleuchtet, wodurch sie sich von den Träumen unterscheiden."3

3. Die verworrene und beutliche Vorstellung bes Körpers.

Unter dem Gesichtspunkte der beschränkten Vorstellung, die allen Monaden, auch den bewußten inwohnt, erscheint die Welt als ein mater=

<sup>1</sup> Massa est phaenomenon reale. Ep. XII. ad Des Bosses, p. 457. —
2 Vous jugez fort bien, que mes monades ne sont pas des atomes de matière, mais des substances simples, douées de force (j'ajoute de perception et d'appétit), dont le corps ne sont que des phénomènes. Lettre à Mr. Bourguet. Op. phil. p. 719. — 8 Examen des principes du P. Malebranche, p. 695. In etnem Briefe an Des Bosses ertlärt Leibniz die törperliche Massa seu phaenomenon ex monadibus resultans». Ep. XI. ad Patrem Des Bosses. Op. phil. p. 456.

ielles Universum und jede Monade als ein Körper. Hier herrscht das Gesetz der natürlichen Causalität, wonach die Dinge sich gegenseitig determiniren, außerlich auf einander einwirken und im mechanischen Busammenhange verknüpft sind. So erschien in der Lehre Spinozas die Welt auf dem höchsten Standpunkte der Intelligenz, die jedem einzelnen Wesen den Schein seiner Selbständigkeit nimmt und alle Dinge in Modificationen einer Substanz verwandelt. So erscheint in der Monaden= lehre die Welt auf dem Standpunkte der beschränkten und unklaren Vorstellung, unter bem Gesichtspunkte ber Imagination, der die Indi= viduen in Modi verwandelt und als Körper oder Theile der Körper= welt vorstellt. Der Gegensatz bieser beiden Weltanschauungen tritt uns hier sehr eindringlich entgegen. Was Spinoza als die adäquate Idec der Dinge dargestellt hatte, das setzt Leibniz herab auf die Stufe der inadäquaten, beschränkten und unklaren Begriffe. Und so erscheint als ein noch unklarer und beschränkter Verstand allemal der Geist des niederen Syftems auf dem Standpunkte des höheren.

In der Erscheinungswelt ober in dem materiellen Universum bildet jedes Individuum einen eigenthümlichen Körper, der dieses Wesen im Unterschiede von allen anderen vorstellt. Jeder Körper ist daher eine deutliche Vorstellung seines eigenen Wesens. Innerhalb der beschränkten Vorstellung, die das gesammte Universum als Körperwelt erscheinen läßt, wird von jedem Individuum der eigene Körper am deutlichsten vorgestellt, weniger beutlich die anderen, und um so undeutlicher, je weiter sie von ihm in der Ordnung der Welt abstehen. So ist jeder Rörper zugleich eine verworrene und eine deutliche Vorstellung: er ift eine verworrene Vorstellung der Welt und eine deutliche Vorstellung des Individuums, er ist eine unklare Vorstellung der anderen Indi= viduen und eine deutliche, ja unter allen Körpern die deutlichste Vor= stellung der eigenen Individualität, der ihm eigenthümlichen Seele. So ift der thierische Körper eine deutliche Vorstellung der thierischen Seele, unter allen Körpern der Welt die deutlichste. Auf die (bewußte) Borstellung des thierischen Körpers gründet sich die Zoologie, die Einsicht in das Wesen der Tierseele und in die Natur des thierischen Lebens. Und weil sich auf diese Weise jede Seele in ihrem Körper deutlich er= kennbar macht, deutlicher wenigstens als in allen anderen, darum barf Leibniz behaupten, daß innerhalb des materiellen Universums jede Seele ihren Körper am beutlichsten vorstellt. "Obgleich jedes Individuum bas ganze Universum vorstellt, so stellt es doch deutlicher ben Körper vor.

der ihm angehört, und dessen Entelechie es ausmacht, und wie dieser Körper vermöge des Zusammenhangs aller Materie in der Körperwelt das ganze Universum ausdrückt, so stellt die Seele zugleich das Uni= versum vor, indem sie ihren Körper vorstellt." Die vorstellende Thätig= keit der Dinge bezeichnet Leibniz bald durch «représenter», bald durch exprimer». Dieser Sprachgebrauch ist darum bemerkenswerth, weil er den Begriff der vorstellenden Kraft erleuchtet und den Unter= schied kenntlich macht zwischen der blogen und bewußten Vorstellung. Die bewußte Vorstellung ist nach innen gerichtet und bezieht sich auf das Subject zurück, von dem fie ausgeht; die bloße Vorstellung ist nach außen gerichtet und bezieht sich nicht auf ihr Subject zurück. Die Dinge sind nur die Accusative (Objecte) ihrer vorstellenden Thatig= keit, nicht deren Dative (Personen): sie stellen sich vor (se), nicht Die bewußte Vorstellung ist reflexive Thätigkeit, die bloße sibi. Was die bewußtlosen Dinge vorstellen, ist nicht nur expressive. Reslexion, subjective Vorstellung ober Begriff, sondern nur Ex= pression, objective Vorstellung oder Form. Daher représenter = exprimer. 1

Jeder Körper ist ein deutliches Individuum und ein unklarer Mikrokosmus: ein deutliches Individuum, weil er auf eine ausschließende und bestimmte Weise die Kraft ausdrückt, die ihn beseelt, ein unklarer Mikrokosmus, weil er die anderen Körper undeutlich und das gesammte Universum höchst unvollkommen vorstellt. Diese Sate sind sehr einsleuchtend und beweisen sich durch die einfachste Ersahrung der Wissenschaft. Jede Wissenschaft gründet sich auf eine deutliche Borstellung ihres Objects, aber auf die deutliche Borstellung dieses Objects kann sich niemals eine sichere Kenntniß anderer oder gar aller Objecte gründen. Wenn man den Körper der Pflanze genau ersorscht, so wird aus der deutlichen (bewußten) Vorstellung dieses Dinges eine richtige Botanik hervorgehen. Etwa auch eine Zoologie, eine Anthropologie, eine Metaphysik? Und warum nicht? Weil der Pflanzenkörper nur die

<sup>1</sup> Ainsi quoique chaque monade créée représente tout l'univers, elle représente plus distinctement le corps, qui lui est affecté particulièrement et dont elle fait l'entéléchie: et comme ce corps exprime tout l'univers par la connexion de toute la matière dans le plein, l'âme représente aussi tout l'univers en représentant ce corps, qui lui appartient d'une manière particulière. Monadol. Nr. 62. Op. phil. p. 710.

Pflanzenieele deutlich repräsentirt, nicht die Seele des Thiers, noch weniger die des Menichen, am wenigsten das Universum!

# III. Die Untericiede ber Bornellung.

1. Die Grabuntericiebe. Die nieberen und boberen Monaben.

Innerhalb der beichränften Beltvorftellung, die allen Monaden gemein ift, behauptet jede ihren eigenthumlichen Charafter. Alle find Individuen, Mitrotosmen, untlare Mitrotosmen, aber eben diese un= flare, beschränkte Borstellung der Welt in in jeder eine andere. Und es ift klar, worin allein diese Eigenthumlichkeit bestehen kann. Wenn nämlich in allen Monaden dieselbe Kraft der Borftellung, daffelbe Streben nach dem Ganzen und Hochsten unter gewiffen einschränkenden Bedingungen existirt, so muß die Berschiedenheit der Dinge in dem Unterschiede ihrer Schranken, die Eigenthumlichkeit der einzelnen Indi= vidualität in dem Grade ihrer Kraft, in der Potenz ihres Strebens liegen. Die Verschiedenheit der Monaden ist daher eine graduelle: fie sind verschieden nicht durch die Natur ihres Wesens, denn alle Monaden sind Kräfte, nicht durch die Art dieser Kraft, denn alle find vorstellende Kräfte, nicht durch den Inhalt ihrer Vorstellung, denn sie repräsentiren alle dasselbe Universum, sondern durch den Grad ihrer Rraft, durch die Schranke ihrer Vorstellung, durch die größere ober geringere Deutlichkeit, womit jede dieser Krafte das Universum vorstellt. Indessen darf man nicht sagen, daß die Monaden etwa nur quantitativ verschieden seien, oder man braucht einen Maßstab, der auf diese Na= turen nicht paßt. Sie sind nicht mathematische Größen, darum ist ihr Grad keine quantitative Bestimmung: dieser Grad ift eine Naturschranke oder eine eingeborene, ursprüngliche Qualität, die den Charakter jedes einzelnen Individuums ausdrückt. Was früher die eigenthümliche Natur der Monade genannt wurde, kraft deren jede von allen übrigen völlig verschieden ist, eben dasselbe Princip der Specification nennen wir jett Kein Wesen kann das Maß seiner den Grad ber Vorstellung. Kraft, den Grad seiner Vorstellung übersteigen, aber wie es in der Natur der Kraft liegt, daß sie eine unendliche Gradation erlaubt, wie es im Begriffe ber strebenden Kraft liegt, daß sie diese unendliche Stei= gerung forbert, so muß es eine zahllose Fülle von Kräften, eine un= endliche Mannichfaltigkeit von Monaden geben, denn jeder Grad ift eine bestimmte Naturkraft, beren Spielraum sich bis zu dieser Grenze und nicht weiter erftreckt; jede Naturkraft ist ein bestimmtes Individuum, dessen Bildung so weit reicht als seine Anlage, und dessen An= lage in dem Grade seiner Kraft erschöpft ist.

Nun besteht überhaupt aller Gradunterschied in dem des Niederen und Höheren, und dieser Unterschied bezeichnet ein Stufenverhältniß. Die Gradation der Kraft beschreibt einen Stufengang von dem niedrig= sten Grade zu dem höchsten, und wenn in dieser Stufenlinie jeder Punkt eine besondere Kraft, d. h. ein besonderes Individuum oder eine Monade ausmacht, so bildet die zahllose Fülle der Monaden eine zahl= lose Stufenreihe von Wesen. So erweift sich das höchste Gesetz der Monade zugleich als das höchste Gesetz des Universums. erklärt sich auf die einfachste Weise jene Uebereinstimmung zwischen bem Einzelnen und bem Ganzen, welche ben Grundgebanken der leib= nizischen Lehre ausmacht. Jede Monade war die Entwickelung eines Individuums, eine gesetymäßige und stetige Reihenfolge von Handlungen. Das Universum ift eine Stufenreihe von Monaden, von der sich zeigen wird, daß sie nicht weniger gesehmäßig und stetig fortschreitet. mit dem Unterschiede, daß hier nicht, wie in der Entwickelung des Individuums, eine Stufe aus der anderen hervorgeht, sondern jede bildet ein besonderes, ursprüngliches, von den anderen unabhängiges Wesen, das durch seine Anlage bestimmt ist, gerade diesen Punkt im Universum, gerade dieses Glied in der Reihenfolge der Kräfte, gerade diese Stufe in der Ordnung der Dinge einzunehmen: gleichsam den metaphy= sischen Ort, den jede Monade von Ewigkeit her behauptet, und welchen Leibniz früher als den "Gesichtspunkt (point de vue)" bezeichnete, unter dem jede das Universum vorstellt. Jest ist dieser große Gedanke vollkommen klar. Die niedere Kraft strebt nothwendig nach der höheren, wie die Pflanze in dem Stufengange ihrer Bildung nach dem Thier, das Thier nach dem Menschen, der Mensch nach Gott strebt. Aber jedes Streben ift nothwendig von einer Vorftellung seines Zieles begleitet, wenn auch von einer dunklen und bewußtlosen. In der niederen Stufe muß die höhere, weil sie angestrebt wird, zugleich mitvorgestellt werden, in dieser wieder die höhere und so fort ins Unendliche. Mithin muß in jeder Stufe oder in jeder Monade eine Borstellung von allen übrigen, also von dem gesammten Universum enthalten sein: in der niedrigsten die dunkelste und in der höchsten die hellste. Denn die Kraft erlaubt keine anderen Unterschiede als Grade, die vorstellende Kraft kennt keine anderen Grade als die Unterschiede der dunklen und hellen, der deutlichen und verworrenen Vorstellung. "Jede Substanz drückt

das gesammte Universum aus, aber die eine deutlicher als die andere, überhaupt jede in relativer Weise und nach ihrem eigenthümlichen Gessichtspunkte."

Also die Grade der Vorstellung bestehen in der größeren und geringeren Deutlichkeit, womit jede Monade das Universum vorstellt, und da sich diese Vorstellung in keinem endlichen Wesen vollkommen auseklären und von ihren natürlichen Schranken besteien kann, so ist hier die größere Klarheit nur die geringere Unklarheit. So weit sich die Ordnung der Dinge erstreckt, müssen wir die Deutlichkeit der vorstelslenden Krast immer in eingeschränktem Sinne verstehen: sie gilt nie sür das gesammte Universum, sondern nur sür einen Theil desselben. Wenn ich aber von einem Ganzen nur den einen Theil deutlich, den anderen undeutlich vorstelle, so ist das Ganze selbst, das ja den Insbegriff aller seiner Theile ausmacht, auf eine verworrene Weise vorgestellt.

Die größere Deutlichkeit beweift den höheren Grad der Vorstellungskraft, also die höhere Stufe der Individualität oder das (relativ) voll= kommenere Wesen; die geringere Deutlichkeit bagegen beweift ben niederen Grad der Kraft, die niedere Stufe der Natur, das (relativ) unvollkommenere Besen. Vollkommenheit und Unvollkommenheit gelten hier vergleichungsweise: sie find Pradicate, welche der Monade zu= kommen in ihrem Verhältniß zum Ganzen. An sich betrachtet, ist jede Monade in ihrer Naturschranke befangen, sie kann weder mehr noch weniger sein, als sie von Natur ift, ihr Wesen besteht in einer ursprünglich bestimmten Individualität, welche die Monade sich selbst weber geben noch nehmen, sondern nur entwickeln kann: sie ift um so voll= kommener, je mehr sie ihre Naturanlage erfüllt. Aber mit dem Ganzen verglichen, ift freilich eine Monade beschränkter als die andere: die beschränkte ift niedriger als die weniger beschränkte, die niedere ift un= vollkommener als die höhere. Sie bilden insgesammt jene unendliche Stufenreihe von Wesen, die von dem Unvollkommenen zu dem Voll= kommenen fortschreitet. In Rücksicht des Individuums besteht daher das Universum in einer wachsenden Vollkommenheit, und wenn es nur Individuen gabe, so könnte die Stufenreihe derselben nie vollendet, das Universum nie abgeschlossen sein, und das Ganze selbst ware in einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Que chaque substance exprime l'univers tout entier, mais l'une plus distinctement que l'autre, surtout chacune à l'égard de certaines choses et selon son point de vue. Lettre à Mr. Arnauld. Op. phil. p. 107.

wachsenden Vollkommenheit begriffen. Aber gesetzt, daß ein höchstes Biel feststeht, welches das Stufenreich der Dinge zugleich begründet und abschließt, so ist auch das Ganze in sich vollendet, und die zunehmende Vollkommenheit fällt nur in die einzelnen Wesen, während das Uni= versum selbst in gleichmäßiger Vollkommenheit besteht. So muß die Frage nach der Vollkommenheit des Ganzen gefaßt werden, welche Leibniz in seinen Briefen an Bourguet aufgeworfen hat, ohne sie aufzulösen, und welche Lessing in jener uns bekannten Abhandlung über Leibniz so entscheiden will, daß die Dinge in der Welt eine Stufenreihe machsender, die Welt selbst ein System gleichmäßiger Vollkommenheit bilbet. Wir lassen hier diese Frage offen, da wir sie jett noch nicht ganz zu beant= worten im Stande sind, denn vorderhand kennen wir nur Monaden, und von deren Stufenreihe muffen wir urtheilen, wie Lessing geurtheilt hat. Die Vollkommenheit der einzelnen Wesen wächst von Stufe zu Stufe, und wie es keine Grenzen und keinen Grad giebt, der nicht überschritten werden könnte, so giebt es auch kein Individuum, das nicht noch eine höhere Stufe der Individualität zuließe. Denn in keiner Monade, so lange die letzte Schranke und mit dieser die Monade selbst nicht weggeräumt ist, kann die Vorstellung des Universums so klar und beutlich sein, daß sie nicht noch klarer und beutlicher sein könnte.1

Eine Monade ist um so vollkommener, je deutlicher sie das Universum vorstellt, oder je größer der Theil des Universums ist, den sie deutlich vorstellt. Oder was dasselbe heißt: ein Wesen ist um so vollstommener, je deutlicher das Ganze darin vorgestellt, je mehr von dem Ganzen aus ihm erkannt wird. Mit anderen Worten: je mehr in einem Wesen vorgestellt wird, je reicher und gehaltvoller die Erkenntniß ist, die wir aus der deutlichen Vorstellung desselben schöpfen, um so vollkommener ist das Wesen selbst. In dem Menschen läßt sich mehr von der Welt erkennen als im Thier: darum stellt das menschliche Individuum die Welt deutlicher vor als das thierische, also ist es vollstommener als dieses.

Die Welt ist der Inbegriff aller Monaden, ein Theil der Welt ist mithin der Inbegriff gewisser Monaden: jene begreist die Allheit, diese nur eine Mehrheit von Monaden in sich. Ist nun dieser Theil um so größer, je mehr Monaden er in sich faßt, so ist die Monade um so volltommener, je mehr der anderen Monaden sie deutlich vorstellt. Das

<sup>1</sup> Lettre IV. à Mr. Bourguet. Op. phil. p. 783. Bgl. Lessings sämmtliche Werke. Bb. IX. Leibniz von den ewigen Strafen. V—VII. S. 168—166.

niedere Individuum kann das höhere nur dunkel und unklar vorstellen, um so unklarer, je höher das vorgestellte Individuum ift; dagegen das höhere Individuum kann allemal das niedere deutlich und klar vor= stellen, um so klarer, je höher das vorstellende Individuum ift. Das Thier hat vom Menschen eine dunkle, der Mensch vom Thier eine deut= liche Vorstellung: aus dem Thier kann niemals ein Anthropolog wer= den, wohl aber aus dem Menschen ein Zoolog, wobei wir natürlich voraussetzen, daß die deutliche Vorstellung zugleich eine bewußte ift, da= mit überhaupt Wiffenschaft daraus hervorgehen könne, denn das Thier, obwohl es die Pflanze deutlicher vorstellt, als umgekehrt die Pflanze das Thier, kann boch niemals ein Botaniker werden, weil seine Borstellung, auch die deutlichste, bewußtlos ist und darum unwissend bleibt. Dem= nach gelten folgende Sätze: alle höheren Wesen sind in den niederen unklar, alle niederen Befen in den höheren klar vorgestellt; aus dem Vollkommenen kann das Unvollkommene deutlich, aus dem Unvollkommenen das Vollkommene nur undeutlich erkannt werden; das Unvollkommene ist die undeutliche Vorstellung des Vollkommenen, dieses die deutliche des Unvollkommenen.

Die deutliche Borftellung ist die Aufklärung und darum die Erklärung der undeutlichen: das Bollkommene ist also die Erklärung des Unvollkommenen, es ist dessen Ursache, nicht in dem realen Sinne, daß sie es bewirkt, sondern in dem idealen, daß sie es erklärt, und so bezgreift sich das Berhältniß zwischen dem Unvollkommenen und Bollkommenen oder zwischen den Monaden überhaupt nicht als ein physischer, sondern als ein idealer Einfluß, worin die höhere Krast stets die niedere vorstellt, erklärt, in diesem Sinne begründet, aber nicht aus sich erzeugt und äußerlich auf dieselbe einwirkt. "Darin liegt die größere Bollkommenheit eines Dinges, daß sich in ihm der apriorische Grund dessen entdeckt, was in dem anderen Dinge geschieht, und in diesem Sinne redet man von einer Causalität zwischen beiden, wonach das erste auf das andere einwirkt. Allein unter den einsachen Substanzen giebt es nur einen idealen Einsluß der einen Monade auf die andere."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Et une créature est plus parfaite qu'une autre en ce, qu'on trouve en elle ce qui sert à rendre raison a priori de ce qui se passe dans l'autre, et c'est par là, qu'on dit, qu'elle agit sur l'autre. Mais dans les substances simples ce n'est qu'une influence idéale d'une monade sur l'autre. Monadologie. Nr. 50—51. Op. phil. p. 709.

### 2. Die nieberen und höheren Organismen. Die Centralmonaben.

Sind nun alle Monaden von Natur beseelte Körper oder organische Substanzen, so mussen sich die Organismen wie die Monaden unterscheiden: es muß also niedere und höhere Organismen geben, jene sind die unvollkommenen, diese die vollkommenen Monaden. Wie in den vollkommenen Monaden die unvollkommenen deutlich vorgestellt, gleichsam als Momente enthalten sind, so die niederen Organismen in den höheren: so ift das vegetative Leben in dem thierischen, dieses in dem mensch= lichen deutlich vorgestellt und als eine niedere Lebensstufe enthalten, aber nicht umgekehrt das menschliche Leben in dem thierischen oder dieses in dem der Pflanze. Eine Monade ift um so vollkommener, je mehr der anderen Monaden sie deutlich vorstellt. Nun ift die deutlichste Vorstellung der beschränkten Monade ihr Körper: also je mehr Mona= den sie in ihrer deutlichsten Vorstellung, d. h. in ihrem Körper vereinigt, je reicher und mannichfaltiger die Bildung dieses Körpers ist, um so entwickelter ist die (vorstellende) Kraft der Monade, ausgebrei= teter beren Spielraum, vollkommener die Monade selbst, höher der Der höhere Organismus ist mithin keine einfache Mo-Organismus. nade, die nur die deutliche Vorstellung eines Körpers und die un= beutliche aller anderen wäre, sondern er ift ein Reich von Monaden, und in diesem Reiche werden eine Menge Monaden von einer einzigen mit voller Deutlichkeit vorgestellt: es geschieht in ihnen nichts, das nicht in der deutlichen Vorstellung jener einen Monade vollkommen ent= halten, erklärt, begründet wäre, und so verhält sich die eine Monade zu den anderen, wie das Vorstellende zum Vorgestellten, wie die Ursache zur Wirkung, wie die thätige Kraft zur leidenden, oder wie die Seele zum Körper.

Das Niedere ist dem Höheren stets untergeordnet. Wenn sich nun die Monaden zu einander verhalten, wie das Niedere zum Höheren, so sindet unter ihnen ein Verhältniß der Unterordnung statt, das bei der unendlichen Verschiedenheit oder Stusenreihe der Monaden als entsterntere, nähere, nächste Unterordnung oder als weitere, nähere, nächste Verwandtschaft erscheinen muß. Die nächsten Verwandten einer Monade sind diejenigen, die sie auf das deutlichste, d. h. als ihren Körper vorstellt, in denen sie von Natur vollkommen einheimisch ist, die ihr von Natur auf die allernächste Weise zugehören, wie eine Familie ihrem Oberhaupte. In dieser nächsten Verwandtschaft erscheint die herrschende Monade als die Seele, die untergeordneten als deren

Körper, und das Ganze, diese eng verbundene Familie von Monaden, erscheint darum als ein beseelter Körper ober als ein Organismus höherer Ordnung. Dieser Organismus erscheint, als ob er nur eine Monade ausmachte, während er in Wahrheit in vielen Monaden besteht, die nach dem Gange der Natur in nächster Ordnung verknüpft sind. In Wahrheit sind die untergeordneten Monaden nicht bloß Kör= per, und die herrschenden nicht bloß Seele, sondern beide find Mona= den, Individuen, beseelte Körper, aber ihre nächste Verwandtschaft und Zusammengehörigkeit macht, daß die herrschende Monade als die Seele und die ihr zugehörenden als der Körper jenes Ganzen erscheinen. Nächste Verwandtschaft ist nicht unmittelbare Einheit, jene besteht zwischen vielen Individuen, während diese nur ein Individuum, eine einfache Monade bildet. Jede Monade ift als solche ein beseelter Körper: hier bilben Seele und Körper ein Individuum, sie find die beiden ursprüng= lichen Arafte, die das Dasein jeder Monade ausmachen, jene ift die höhere, diese die niedere Kraft, oder der Körper ift in der einfachen Monade nicht bloß auf die nächste, sondern auf unmittelbare Beise zur Seele gehörig. Das Verhältniß von Seele und Körper, wie es in der Monade als solcher besteht, ist unmittelbare Einheit. Verhältniß von Seele und Körper, wie es zwischen Monaden besteht zufolge ihrer naturgemäßen Stufenordnung, ift nächste Berwandt= schaft. Diese lette Beziehung ist der ersten ähnlich, aber nicht gleich; das Gemeinsame in beiden Verhältnissen ist die Unterordnung, nur daß diese Unterordnung in der unmittelbaren Einheit zwischen Factoren eines Individuums, in der nächsten Verwandtschaft zwischen verschie= benen Individuen stattfindet. Streng genommen muffen wir uns baber so ausbrücken: in dem Gebiete nächster Verwandtschaft verhält sich die eine Monade zu den anderen ähnlich, wie in jeder Monade die Seele zum Körper, ähnlich darum, weil jener einen Monade die anderen unter= geordnet sind und zwar in nächster Verbindung. Man könnte den Unterschied zwischen ber Einheit und einer solchen zusammengehörigen Verbindung auch so bezeichnen, daß dort der Körper die eingeborene Araft, hier dagegen das angeborene Reich der Seele ausmacht.

Der höhere Organismus ist nicht, sondern erscheint als ein (zu= sammengesetztes) Individuum, er ist eine Gesellschaft oder Verbindung von Individuen, die von einem einmüthigen Zwecke beherrscht, zu= sammen in einer und derselben Monade deutlich vorgestellt und so zu

<sup>1 6.</sup> oben Cap. IV. bieses Buchs. S. 373 figb.

einem lebendigen und einmüthigen Ganzen verbunden werden. jenige Monade, welche die anderen beherrscht, indem sie dieselben deut= lich vorstellt, ift die Seele in diesem Körper, gleichsam das Centrum in diesem Kreise, die Sonne in diesem Planetenspstem, die Königin in diesem Reiche. Jede höhere Monade muß eine Centralmonade sein, denn sie muß andere Monaden unter sich haben; von diesen mussen ihr einige in nächstem Grade zugehören, diese nächst untergeordneten muß sie auf das beutlichste vorstellen, diese deutlichste Vorstellung muß als Körper erscheinen, den sie beherrscht, d. h. als ihr Körper, dessen Seele sie ausmacht, und als die Seele dieses Körpers bildet die Mo= nade die Erscheinung eines höheren (mannichfaltig zusammengesetzten) Organismus, wie ihn die Natur in ihren höchsten Bildungen vor allem in dem animalischen Leben darftellt. "Jede einfache Substanz ober Monade, die das Centrum einer zusammengesetzten Substanz (z. B. eines Thieres) und deren einheitliches Princip (unicité) ausmacht, ist von einem Aggregat unendlich vieler anderer Monaden umgeben, die den eigenthümlichen Körper jener Centralmonade bilden, und durch diesen Körper stellt sie, wie in einem Mittelpunkte, die Dinge vor, die sich außer ihr befinden."1

## 3. Die unorganischen und organischen Rörper.

Die beschränkte Vorstellung verwandelt die Monaden in Körper. Unter diesem Gesichtspunkte betrachtet, muß die Welt als ein materielles Universum, müssen die Monaden als zusammengesetzte Substanzen oder Aggregate erscheinen. Wenn nun in einem solchen Aggregate die Centralmonade fehlt, welche die Theile deffelben (nämlich die anderen Monaden) beherrscht, ordnet und gliedert, so erscheint die zusammengesetzte Substanz als ein bloßer Haufe ober als ein Sammelwesen (troupeau), dem das Princip der wirklichen Einheit mangelt. solches Aggregat erscheint als seelenlose Masse ober als ein unorganischer Körper. Der unorganische Körper macht eine zufällige Einheit (unum per accidens), während der organische Körper eine nothwendige, wirkliche-Einheit bildet (unum per se).2 Alle Monaden muffen als Aggregate ober als Körper vorgestellt werben: als unorganische, wenn sie von keinem Centrum beherrscht find und also eine bloße Collection vorstellen, als organische bagegen, wenn sie von einem Centrum beherrscht und in strenger Glieberung nach dem Gesetze ber Stufenfolge geordnet sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principes de la nature et de la gr. Nr. 3. p. 714. — <sup>2</sup> Ep. XXV. ad Patrem Des Bosses, p. 713.

Es ist kein Widerspruch, daß uns die Dinge als Körper oder zussammengesetzte Substanzen erscheinen, während sie von Natur Monaden oder immaterielle Substanzen sind. Es ist ebenso wenig ein Widersspruch, daß uns die Dinge unter gewissen Bedingungen als unorganische Substanzen oder als bloße Aggregate erscheinen, obwohl von Natur alle Dinge organische Kräfte sind. "Die Natur", schreibt Leibniz an Wagner, "ist überall organisch und zweckmäßig geordnet, es giebt in ihr nichts Formloses, wenn sie auch bisweilen unseren Sinnen nur als rohe Masse erscheint."

Damit organische Kräfte sich als organische Körper oder als leben= dige Individuen offenbaren, muß unter ihnen eine gewisse Ordnung, ein gewisses System stattfinden, das von dem Gange der Natur und von der Stufenreihe der Wesen abhängt, also nicht unter allen belie= bigen Dingen stattfinden noch weniger überall von uns entdeckt werden Wo dieses System, diese Stufenordnung vieler Monaden, die von einer beherrscht werden, wo diese nächste Verwandtschaft nicht wirklich stattfindet, da erscheint uns nothwendig ein unorganischer Kör= per. In dem lebendigen Körper der höheren Urt bilden die Monaden gleichsam ein Staatswesen, ein Bolk, eine geglieberte Ge= sellschaft, in dem unorganischen Körper dagegen einen Haufen, eine Masse ohne ordnende und beherrschende Einheit. Und nichts hindert, daß in dieser unorganischen Masse organische Kräfte überall existiren, auch wenn sie unserer beschränkten, verworrenen Anschauung nicht ein= leuchten. So wenig die Erscheinung der Körperwelt überhaupt mit der immateriellen Natur der Monaden im Sinne der leibnizischen Philo= sophie streitet, ebenso wenig widerspricht die Erscheinung unorganischer Körper der lebendigen oder organischen Natur jeder Monade. dem Wesen der Dinge folgt, daß die Monaden Körper, unorganische und organische verschiedener Ordnungen vorstellen oder als solche er= scheinen; aus unserer beschränkten (sinnlichen) Vorstellung folgt, daß wir die Monaden als Körper anschauen; und aus diesen beiden Grün= den folgt, daß die Körper nicht leere Scheinbilder sind, sondern «phaenomena bene fundata», oder die Körperwelt die wohlbegründete Er= scheinung der Monadenwelt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Natura ubique organica est et a sapientissimo autore ad certos fines ordinata, nihilque in natura incultum censeri debet, etsi interdum non nisi rudis massa nostris sensibus appareat. Ep. ad Wagnerum de vi act. corp. Nr. IV. Op. phil. p. 466.

## Achtes Capitel.

## Das Stufenreich der Dinge oder die Weltharmonie.

# 1. Die Hauptstufen der vorstellenden Kräfte.

#### 1. Leben, Seele, Beift.

Die Welt oder der Inbegriff aller Monaden bildet ein Stufenreich gestaltender Kräfte (Entelechien), dieses Stufenreich erscheint in einer Körperwelt, die von den unorganischen Formen zu den organi= schen, von den niederen Organismen zu den höheren fortschreitet, und dieser Fortschritt selbst besteht darin, daß die Kräfte der Dinge von Stufe zu Stufe machsen, daß sich die Weltvorstellung oder der Mikrokosmus immer mehr und mehr aufklärt, daß sich die klare Vorstellung immer reicher und gehaltvoller ausbildet. Was daher die Unschauung des Makrokosmus (der Welt im Großen) betrifft, so bestätigt sich hier die früher erklärte Uebereinstimmung zwischen Leibniz und Aristoteles. Denn auch dem letteren erscheint die Welt als ein Stufenreich von Entelechien, die von einem absoluten Zwecke bewegt werden, den sie selbst mit immer höheren Kräften anstreben. Indessen bei Aristoteles sind die Dinge verknüpft durch die Kette des Naturzusam= menhanges, eine Entelechie folgt aus der anderen, die niedere bildet die natürliche Grundlage oder Materie, woraus sich die nächst höhere entwickelt, und die natürliche Grundlage aller ist der dynamisch bestimmte Stoff, woraus die Stufenreihe der Dinge hervorgeht. Da= gegen die leibnizische Philosophie verneint mit dem physischen Zusam= menhange zwischen den Monaden auch die Möglichkeit eines solchen Hervorgehens, kein Wesen folgt aus dem andren, nicht das höhere aus dem niedren, sondern alle bestehen zugleich in dem Ursprunge der Welt, jedes in seiner eigenthümlichen Individualität, dem unver= äußerlichen Gesichtspunkte, unter dem es das Universum vorstellt, auf der bestimmten Stufe, die es in der Ordnung des Ganzen einnimmt.

Die ganze Welt erscheint im Lichte der leibnizischen Lehre als ein System der Aufklärung, denn sie bildet ein Stufenreich von Wesen, worin die vorstellenden Kräfte immer heller, die Dinge selbst immer aufgeklärter werden. Darum ist die Ausklärung des Menschen die einsache und natürliche Aufgabe, die aus einer solchen Anschauung der Welt für die Philosophie selbst folgt; diese muß ihrem Zeitalter dass

selbe sein wollen, was nach ihren höchsten Begriffen die Natur überall ist: wenn die Natur die menschliche Vorstellung dis zum Bewußtsein aufklärt, so soll die Philosophie das menschliche Bewußtsein dis zur deutlichen Erkenntniß der Natur aufklären, sie soll den Naturzweck erstüllen, indem sie die Aufklärung der Natur fortsetzt und vollendet. Die Natur, so weit wir sie kennen, erreicht den relativ höchsten Grad ihrer Aufklärung im menschlichen Individuum, aus dessen bewußter Vorstelzlung Religion und Wissenschaft folgen. Die Philosophie soll den Menschen aufklären, indem sie Religion und Wissenschaft aufklärt oder, was dasselbe heißt, die Objecte beider, Gott und Welt, klar und deutzlich erkennt.

In dem Stufengange der natürlichen Aufklärung wächst mit dem Grade der Kraft die Deutlichkeit der Borstellung: die deutlichste Vorstellung ist die bewußte, die dunkelste die bloße Vorstellung, die ein körperliches Individuum oder einen einfachen Organismus ausdrückt und mit diesem Ausdrucke der Form so ganz zusammenfällt, daß sie weder anderes noch weniger sich selbst davon unterscheidet. In der Mitte zwischen dem deutlichen Bewußtsein und dem bewußtlosen Ausbruck steht die Empfindung, die einen höheren (zusammengesetzten) Dr= ganismus vorstellt und dessen Eindrücke oder Borstellungen, die einen von den anderen, zu unterscheiden vermag, ohne sich selbst davon zu unterscheiben. Im weiteren Verstande sind alle Monaden Seelen. Um nun den Unterschied zwischen den Hauptclassen der Dinge, nämlich den einfachen, empfindenden und bewußten Seelen zu bezeichnen, so mögen mit Leibniz die ersten schlechtweg Monaden oder Entelechien, die anderen Seelen im engeren Sinne, die letten Beister genannt werden. Jede Monade ist Leben, denn sie ist selbstthätige Kraft; das thierische Individuum ist Seele, denn es empfindet seine Vorstellungen; das menschliche ist Geist, denn es ist bewußte Vorstellung. "Wenn wir", sagt die Monadologie, "alles, was Vorstellung und Streben hat, Seele nennen wollen, so können alle einfachen Substanzen ober Monaden Seelen heißen; da aber die Empfindung mehr ist als die einfache Vorstellung, so meine ich, sollte der allgemeine Name Monaden oder Entelechien für die einfachen Substanzen hinreichen, und nur diejenigen sollten Seelen genannt werden, deren Vorstellung deutlicher und vom Gedächtniß begleitet ist." "Jede Monade mit einem eigenthümlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monadologie. Nr. 19. 63. Op. phil. p. 706, 710.

Körper macht eine lebendige Substanz. So giebt es nicht nur überall Leben mit Gliebern oder Organen, sondern auch eine unendliche Stusenreihe in den Monaden, da die einen mehr oder weniger über die anderen herrschen. Wenn aber eine Monade so geschickte Organe hat, daß vermöge derselben die empfangenen Eindrücke, also auch deren Vorstellungen sich hervorheben und unterscheiden lassen (wie z. B. mitetels der Glasseuchtigkeit der Augen die Lichtstrahlen concentrirt werben und intensiver wirken), so kann sich hier die Vorstellung bis zur Empfindung (sentiment) steigern, d. h. bis zu einer von Gedächtniß begleiteten Vorstellung, wovon eine Art Echo lange Zeit zurückbleibt, um sich bei Gelegenheit wieder vernehmbar zu machen. Ein solches lebendiges Wesen heißt Thier und seine Monade Seele. Und wenn diese Seele sich bis zur Vernunft (raison) erhebt, so ist sie ein Wesen noch höherer Ordnung, und man rechnet sie unter die Geister."

#### 2. Duntle, flare, beutliche Borftellung.

Wir können diese Unterschiede der Monaden auf gewisse classische Grade der vorstellenden Kraft zurücksühren. Wenn eine Kraft, was sie vorstellt, weder von sich noch von anderen unterscheiden kann, so ist sie vollkommen dunkel (idée obscure). Wenn sie das Vorgestellte von anderem, aber nicht von sich unterscheiden kann, so kann sie auch nicht die Factoren desselben oder die vielen Vorstellungen auseinander halten, die in jeder Wahrnehmung vereinigt sind: in diesem Fall ist sie zwar heller als die dunkle, aber nicht vollkommen deutlich: sie ist klar (idée claire), sosern sie eine Vorstellung von anderen unterscheidet, unklar dagegen, sosern sie in dem Vorgestellten selbst die vielen kleinen Vorstellungen nicht unterscheidet, die seine Factoren bils den. Eine solche Vorstellung, die zum Theil klar, zum Theil unklar ist,

Princ. de la nat. et de la grâce. Nr. 4. p. 714—715. Stricte anima sumitur pro specie vitae nobiliore seu pro vita sensitiva, ubi non nuda est facultas percipiendi, sed et praeterea sentiendi, quando nempe perceptioni adjungitur attentio et memoria. Quemadmodum vicissim mens species animae nobilior, nempe mens est anima rationalis. Ut ergo mens est anima rationalis, ita anima est vita sensitiva et vita est principium perceptivum. Ep. ad Wagnerum de vi act. corp. Nr. III. p. 466 — Monas — est vel ratione praedita, mens vel sensu praedita, nempe anima, vel inferiore quodam gradu perceptionis et appetitus praedita, seu anima analoga, quae nudo monadis nomine contenta est, cum ejus varios gradus non cognoscamus. Ep. ad Bierlingium. Nr. III. Op. phil. p. 678.

heißt verworren (idée confuse). So find in jedem Sinneseindruck, den wir empfinden, eine Menge Theile enthalten, die wir mitvorstellen, ohne sie zu empfinden, oder mitempfinden, ohne sie zu untericheiden. Wir hören z. B. das Rauschen des Meeres, ein Eindruck, der nur entstehen kann, wenn sich unendlich viele Bellen bewegen; wir hören das Rauschen dieser zahllosen Wellen, wozu jede einzelne mitwirkt, aber diese Theile selbst werden uns nicht vernehmbar; darum ist unser Eindruck verworren, denn wir vermögen im rauschenden Meere nicht die rauschenden Wellen zu unterscheiden, wohl aber können wir das Rauschen des Meeres von dem des Orkans oder von einem anderen sinnlichen Eindruck unterscheiden: in dieser Rücksicht nennen wir die Borstellung flar. Ober wir sehen grün, diese Borstellung ist klar, weil wir die grüne Farbe von anderen Farben und anderen Ein= drücken überhaupt genau unterscheiden; aber das Grün ist ein Gemisch von Blau und Gelb, diese beiden Farben sind in jener enthalten, sie werden also im Grünen mitvorgestellt, ohne daß wir sie empfinden, oder mitempfunden, ohne daß wir sie auseinander halten, daher ist der Eindruck verworren. 2 Wenn die vorstellende Kraft beides vereinigt, d. h. die Vorstellung sowohl von anderen Objecten, als in ihren eigenen Bestandtheilen genau unterscheidet, so ist sie deutlich (idée distincte). Die Empfindung ist nie deutlich, denn sie kann die Vorstellungen nicht bis in deren kleinste Theile durchdringen, weil sie den Unterschied zwischen Ding und Eindruck nicht einsieht. Wahrhaft deutlich können allein die bewußten Vorstellungen sein, weil nur das Bewußtsein fähig ist, genau zu unterscheiben. Indessen ist mit dem Bewußtsein selbst noch nicht die klare, geschweige benn die deutliche Vorstellung gegeben; das Bewußtsein hat die Kraft, seine Vorstellungen aufzuklären und zu ver= deutlichen, aber es kann eben so sehr in unklaren und undeutlichen Vor= stellungen befangen sein. So ist es möglich, daß man irgend etwas int allgemeinen weiß, ohne es im einzelnen genau zu kennen. Ein solches Wissen ist oberflächlich und ungründlich, und das Bewußtsein, welches nur die Oberfläche, aber nicht den Grund der Dinge einsieht, ist un= beutlich ober verworren. Ober man kann eine Sache wissen, ohne daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non omnem perceptionem esse sensionem, sed dari etiam perceptionem insensibilium. Ex. gr. non possem sentire viride, nisi perciperem caeruleum et flavum, ex quibus resultat. Interim caeruleum et flavum non sentio, nisi forte microscopium adhibeatur. Ep. ad Wagnerum de vi act. corp. Nr. III. Op. phil. p. 466.

man im Stande ist, dieselbe genau zu bestimmen und von anderen Vorstellungen zu unterscheiden; ein solches Bewußtsein, welches die Dinge gleichsam träumerisch und wie aus der Ferne vorstellt, ist unstlar oder dunkel.<sup>1</sup>

#### 3. Das buntle Bewußtsein.

So reicht das niedere Naturleben mit seinen dunkeln und verworrenen Vorstellungen bis in die helle Region des menschlichen Geistes, denn es giebt im Geiste ein undeutliches und dunkles Bewußt-Hier macht Leibniz eine der größten und fruchtbarsten Entdeckungen seiner Philosophie. In der Thatsache des undeutlichen und dunkeln Bewußtseins entdeckt er das bedeutsame Mittelglied, welches das bewußte und bewußtlose Leben verknüpft und den Weg bezeichnet, der aus der Natur in den Geist und aus dem Geiste in die Natur führt. Wenn wir mit Descartes Natur und Geist so unterscheiben, daß dieser nur im Denken, jene nur in der Ausdehnung besteht, das Wesen des einen in lauteres Bewußtsein und deutliche Erkenntniß, das Wesen der anderen in todte Materie und todte Kräfte gesetzt wird, so erscheinen Geist und Natur in der größten Entfernung von einander, die einem unversöhnlichen Gegensatze gleichkommt. Wenn wir dagegen mit Leibniz diese beiden entgegengesetzten Substanzen näher untersuchen, gleichsam durch das Mikroskop der Metaphysik betrachten, so findet sich im Geiste ein dunkles Bewußtsein und in der Natur eine klare Vorstellung, denn in der thierischen Empfindung steigt die Natur bis zur klaren Vorstellung, und in dem dunkeln Bewußtsein sinkt der Geist bis zur unklaren. Zwischen Denken und Ausdehnung besteht die größte Entfernung, zwischen dem dunkeln Bewußtsein und der bewußtlosen Klarheit die kleinste. Indem Leibniz auf den höchsten Grad der Naturkraft und auf den niedrigsten der Geisteskraft achtet, so entdect er zwischen Geist und Natur die kleinste Ent= fernung oder die unendlich kleine Differenz, die einem continuirlichen Zusammenhange gleichkommt. Das Bewußt= sein bricht nicht plöglich hervor, wie der Blig aus den Wolken, sondern es geht allmählich auf in stetigem Wachsthum, wie der Tag aus dem Morgen und die Dämmerung aus der Nacht hervorgeht. Die Ruhe,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nouveaux essais sur l'entendement humain. Liv. II. Chap. XXIX. Des idées claires et obscures, distinctes et confuses. Bgl. Meditationes de cognitione, veritate et ideis.

sagten wir früher, sei nach Leibniz eine unendlich kleine Bewegung ober das Element der Thätigkeit: so ist der bewußtlose Zustand das unendlich kleine Bewußtsein ober das Element des Geistes.<sup>1</sup>

Es giebt im Menschen bewußtlose und im Bewußtsein dunkle Vorstellungen: diese niederen Geisteszustände, die wir in uns selbst erfahren, sind gleichsam die Analoga niederer Naturen. Denn was im Menschen ein vorübergehender und unangemessener Zustand ist, das gilt auf den unteren Stufen der Natur als nothwendige und angemessene Verfassung. Darum vergleicht Leibniz den Naturzustand der niederen Monaden mit dem nächtlichen Geistesleben, worin wir etwas dunkel wissen, wie in den Zuständen der Verworrenheit und Betäubung (étourdissement), oder bewußtlos vorstellen, wie in der Ohnmacht (évanouissement) und im tiefen, traumlosen Schlase. So redet er vergleichungsweise von schlafenden oder träumenden Monaden. "Denn", so heißt es in der Monadologie, "wir erfahren in uns selbst Austände, wovon wir keine Erinnerung, keine deutliche Vorstellung behalten, wie wenn wir in Ohnmacht fallen oder vom tiefen, traum= losen Schlaf überwältigt sind. In diesem Zustande unterscheidet sich die Seele nicht merklich von einer einfachen Monade, aber weil dieser Bustand nicht beharrt und sich die Seele daraus befreit, darum ist sie ein Wesen höherer Ordnung." "Wenn es in unseren Vorstellungen gar nichts Deutliches, keine Reliefs so zu sagen gabe, so wären wir fortwährend im Zustande der Betäubung. Und dies ist der Zustand ber bloßen Monaden (monades toutes nues)."2

# II. Das Gesetz der Analogie und der Continuität.

#### 1. Die Mitttelwesen.

Jene in der Ordnung der Dinge unterschiedenen Hauptstusen, Leben (bloße Monaden), Seele, Geist sind natürlich durch eine Reihe von Mittelgliedern verbunden, so daß von der einen zur anderen kein Sprung, sondern ein stetiger Uebergang stattsindet. Denken wir uns eine in Grade getheilte Scala, etwa eine Tonleiter, so liegt zwischen den Graden, welche die Scala bezeichnet, auch den nächsten, noch eine unendliche Reihe von Stusen, und es sind noch zahllose Töne möglich zwischen jenen, welche in unmittelbarer Nachbarschaft das musikalische Instrument darstellt. Sie sind möglich, und nur die Unvollkommenheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe unten Cap. IX. — <sup>2</sup> Monadol. Nr. 20, 24. Op. phil. p. 706 figb.

der künstlichen Maschine trägt die Schuld, daß sie nicht geäußert werden und hervortreten. Aber bei der Bollkommenheit der Natur ist jeder mögliche Grad der Kraft auch eine wirkliche Kraft, also ein wirkliches Wesen; in der Stufenreihe der Dinge vollbringt die Macht der Natur die unendlich kleinen Abstufungen, welche die menschliche Technik auf ihren künstlichen Instrumenten niemals erreichen kann. In einer solchen vollkommenen Eintheilung ober Gradation ist der nächst niedere Grad von dem nächst höheren um eine unendlich kleine Differenz unterschieden: es findet sich daher im strengen Sinne des Worts unter allen Graden oder unter allen Wesen der Natur ein stetiger Fortschritt oder ein continuirlicher Zusammenhang. Die Weltordnung bildet daher eine continuirliche Stufenreihe von Monaden. Wie das Gesetz der Analogie die Einförmigkeit der Natur ausdrückt, so bezeichnet das Gesetz der Continuität deren vollkommene Mannichfaltigkeit: vollkommen ist in der Natur die Analogie der Dinge, weil es kein Wesen giebt, das nicht in die Verwandtschaft aller gehörte und von dem Geiste des Ganzen erfüllt wäre; vollkommen ist die Continui= tät in der natürlichen Stufenreihe der Dinge, weil es keine Abstuf= ungen giebt, die nicht durch Substanzen dargestellt und repräsentirt werden, weil sich zwischen den verschiedenen Stufen kein Abstand findet, welchen das Naturgesetz nicht durch Mittelwesen ausfüllt. Um das Princip der Continuität negativ zu erklären: es giebt in der Natur keine Sprünge oder nur scheinbare, die in Wahrheit, wie in einer Musik, wohlgefügte Uebergänge bilden. Ein wirklicher Sprung wäre eine unvermittelte Differenz, eine Lücke in der Weltordnung oder ein meta= physisches Vacuum. Wie es aber zwischen den Körpern keinen leeren Raum giebt, so giebt es zwischen den Monaden keine leere Welt, welche die Natur gleichsam vergessen hätte mit Kräften und Formen zu bevölkern.

Was sich bei einer genauen Naturbetrachtung von dem scheinbar größten Unterschiede gezeigt, der in der Welt existirt, daß nämlich zwischen den bewußtlosen und bewußten Wesen, zwischen Natur und Geist kein Gegensat, sondern eine unendlich kleine Differenz besteht:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nouveaux essais. Liv. IX. chap. XVI. — J'ai encore fait voir, qu'il s'y observe cette belle loi de la continuité, que j'ai peut-être mis le premier en avant. Theod. Part. III. Nr. 348. Op. phil. p. 605. — <sup>2</sup> Lettre IV. à Mr. Bourguet. Op phil. p. 732.

eben danielbe gilt von den geringeren Unterschieden, welche icheinbare Gegeniäße bilden, zwiichen den lebloien und lebendigen Körpern, zwischen der empfindungeloien Pflanzen- und ber empfindenden Thierieele. Aus der Gerne geieben, ericheinen Unorganisches und Organisches, Pflanze und Tbier, Thier und Menich als Gegensäte; in der Rahe betrachtet, zeigen fie fich als benachbarte Stufen, die durch einen continuirlichen Fortichritt verknüvit find. Es giebt in der Ratur keine Sprünge: alio muffen fic überall Mittelweien finden, welche in stusenmäßiger Ordnung die Zwischenreiche bevölkern und gleichsam die metaphnsichen Orte ausfüllen, die ionst leer blieben. Diejer Gefichtspunkt, ber, gestützt auf das Gesetz ber Continuitat, die Mittelwesen in der Ratur behauptet und auflucht, eröffnet dem Naturforscher die fruchtbarften Hppotheien und veripricht die wichtigften Entbedungen. In einem Briefe an Burguet erklart nich Leibniz beiläufig über ben Unterichied der Pilanzen und Thiere, und nachdem er aus der Form der Pflanze deren vorstellende Kraft dargethan, sest er hinzu: "Swammerdam hat durch seine Untersuchungen gezeigt, daß sich die Injecten in Ansehung der Respirationsorgane den Pflanzen annähern, und daß es in der Natur eine Stufenordnung giebt, die von den Thieren zu den Pflanzen herabsteigt. Indessen finden sich vielleicht noch außerdem Mittelwesen zwischen beiden." "Ich bin überzeugt", sagt Leib= niz in einem anderen Briefe, "es muß folche Befen geben, die Natur= kunde wird sie vielleicht noch entdecken. Wir fangen das Beobachten erst seit gestern an. Die Natur verlett das Gesetz der Continuität nie und nirgends. Sie macht keine Sprünge. Alle Ordnungen der natür= lichen Weien machen nur eine einzige Kette aus, worin die verschiede= nen Klassen als so viele Gelenke so eng sich an einander schließen, daß es der sinnlichen Vorstellung unmöglich ist, den eigentlichen Punkt zu bestimmen, wo eine anfängt oder aufhört." Diese Mittelwesen zwischen Pilanze und Thier wurden später in den Polypen entdeckt, und man darf wohl behaupten, daß Leibniz in jenen a priori behaupteten Sätzen diese naturgeschichtliche Entdeckung vorhergesagt habe. 1

## 2. Der Mensch als Mittelwesen. Die Genien.

Jede Monade ist ein solches Mittelwesen, das in der Weltordnung eine Zwischenstufe einnimmt, diesseits und jenseits welcher andere Monaden existiren, denn es giebt unter den Individuen kein

<sup>1</sup> Ugl. Ludwig Feuerbach. Sammtl. Werke. Bb. V. S. 92 und 216.

höchstes, unter den Stufen der Dinge keine lette. Mithin hat auch der Mensch in dieser Weltverfassung nur einen mittleren Rang unter den Geschöpfen. Nach jenem Gesetze der Continuität, welches kein Vacuum erlaubt, muß die Stufenreihe der Dinge durch den Menschen zu einer Ordnung höherer Wesen fortschreiten. Solche höhere Wesen, obwohl sie den menschlichen Horizont übersteigen, müssen dennoch behauptet werden, eben weil das Naturgesetz der Continuität sie verlangt. Dieses Gesetz fordert, daß jeder mögliche Grad der vorstellenden Kraft, jede denkbare Stufe der Individualität, jede Idee der Perfection in der That ausgedrückt und in Monaden oder wirklichen Naturen dargestellt werde. Sonst versehlt die Natur ihre Vollkommenheit, und es entsteht jenes metaphysische Vacuum, welches der Ordnung der Dinge eben so sehr widerstreitet, wie ein leeren Raum dem Wesen der Körper. Setzen wir, daß es jenseits des Menschen keine höheren Wesen gebe, so sind nur zwei Fälle möglich: entweder der Mensch ist wirklich das höchste Wesen in der Ordnung der Dinge, so daß im Menschen die Natur ihre Kraft erschöpft und vollendet, oder er ist es nicht; es sind also höhere Wesen als der Mensch möglich, aber diese höheren Wesen fehlen. Die Stufenreihe der Dinge ist hier gewaltsam unterbrochen und gleichsam abgerissen, das Gesetz der Continuität ist aufgehoben, und wo zufolge dieses Gesetzes Monaden sein sollten, da ist eine Lücke in der Weltordnung, ein Fehler in der Natur, ein "défaut d'ordre". Nur dann wäre diese Lücke vermieden, wenn der Mensch in der That das höchste Wesen in der Natur wäre; nur dann ist die fortstrebende Naturkraft im Menschen nicht gehemmt und gleichsam gefesselt, wenn sich diese Kraft im Menschen wirklich vollendet und bis auf die Neige erschöpft. Kann sie vollendet sein, so lange sie beschränkt ist? Ist nicht der Mensch, auch der begabteste und größte, immer ein beschränktes Individuum, eben weil er ein Individuum ist? Den Menschen für das höchste der Wesen erklären, hieße verneinen, daß er beschränkt sei; aber mit der Schranke, wenn man sie aufhebt, wird zugleich das Princip der Individualität, also das Wesen der Monade selbst aufgehoben. Wenn der Mensch das höchste Wesen ist, so ist er keine Monade. Wenn die menschliche Kraft nicht alles vermag, nicht alles auf das klarste und deutlichste erkennt, so ist sie beschränkt, so ist der Mensch nicht das höchste Wesen, so giebt es nothwendig höhere Wesen, als er, und wenn diese fehlen, so ist ein Fehler im Universum, so ist das Gesetz der Continuität und damit die Ordnung der Dinge

verlett. Darum also muß es höhere Besen als der Mensch geben, weil sonst entweder die Natur der Monaden (Schranke des Individuums) oder die Ordnung der Natur (Gesetz der Continuität) zerstört wird. In seinen Betrachtungen über das Princip des Lebens sagt Leibniz: "Es ist auch vernunftgemäß, daß Wesen von vorstellender Rraft unter uns wie über uns sind, und daß unsere Seele, weit entfernt, die lette von allen zu sein, sich vielmehr in einer Mitte befindet, von wo man herab= und hinaufsteigen kann, sonst wäre ein Fehler im Reiche der Dinge, was einige Philosophen ein vacuum formarum nennen." Und ebenso würde eine Lücke in der Schöpfung stattfinden, wenn die materielle Natur dem Geiste entgegengesetzt und nicht vielmehr analog wäre. "Wer den Thieren Seele und den anderen Körpern Vorstellung und Leben überhaupt abspricht, der verkennt die göttliche Macht, indem er etwas Gott und der Natur Unangemessenes einführt, nämlich einen absoluten Mangel an Kräften, so zu sagen ein metaphysisches Bacuum, welches eben so ungereimt ist, als der leere Raum oder das physische Vacuum."?

Jene Wesen aber, welche jenseits des Menschen sein mussen, übersteigen mit der Gesichtsweite des menschlichen Geistes zugleich den der Philosophie. Um ihrer höheren Natur willen können sie von uns nur undeutlich vorgestellt werden, sie fallen daher nie in das Gebiet der deutlichen Erkenntniß. Nach dem Gesetze der Analogie darf man er= klären, daß sie vollkommenere Individuen, seiner organisirte Wesen, höhere Geister, durchsichtigere Körper, mit einem Worte "Genien (genii)" sind, und es könnte sein, daß der menschliche Beist nach jener Metamorphose, die wir Tod nennen, ein solcher Genius wird und in immer höheren Verwandlungen zu immer höherer Vollkommenheit fortschreitet. Indessen endet hier mit dem klaren und deutlichen Begriff auch das Interesse und die Aufgabe des Philosophen, und es bleibe das Spiel einer speculativen Schwärmerei, an diesem Orte ihre Phantasie zu entfesseln und über den Zustand nach dem Tode Hypo= thesen zu spinnen, welche der Verstand der leibnizischen Philosophie weder gebraucht noch verbietet. So lange der Begriff der Individualität der höchste der Metaphysik ist, erklärt es sich aus der Richtung der Philosophie, daß jenseits des Menschen höhere Individuen gesetzt und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Considérations sur le principe de vie. Op. phil. p. 431. — <sup>2</sup> Ep. ad Wagnerum de vi activa corporis. Nr. VI. p. 467.

geglaubt werden, Mittelwesen gleichsam zwischen uns und der Gottsheit. Diese Vorstellung empfängt von Leibniz die deutsche Aufklärung und nimmt sie zum Lieblingsthema ihrer Gedanken über Tod und Unsterblichkeit. Wenn der Tod eine Verwandlung des Menschen ist, warum soll sich der Mensch nicht in das nächst höhere Wesen verwandeln und ein Genius werden, wie die Raupe ein Schmetterling? Ses gehörte zu den Liebhabereien des achtzehnten Jahrhunderts, die menschliche Unsterblichkeit nach solchen Analogien zu denken oder vielmehr zu dichten. Selbst Kant war in einer seiner ersten Schriften, der Naturgeschichte des Himmels, von dieser Vetrachtungsweise eingenommen, die er später in seiner Recension über Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte mit kritischem Geiste verwars.

III. Das Gesetz ber Harmonie.

1. Der Unterschied zwischen Ginheit und harmonie.

Nach dem Gesetzt der Analogie herrscht unter den Dingen die größte Einförmigkeit, denn alle sind Kräfte, Monaden, vorstellende Nach dem Gesetze der Continuität besteht in den Dingen die größte Mannichfaltigkeit, denn jedes einzelne ist ein besonderer Grad der Kraft, eine besondere Stufe des Mikrokosmus. Wir setzen voraus, was im Ursprunge der Welt gegeben ist: eine zahllose Fülle verschie= dener Substanzen, deren jede eine eigenthümliche Individualität oder Monade ausmacht. Von diesen Monaden, den Elementen des Universums, erklärt das erste Geset, daß sie Analoga sein mussen, daß es in ihnen keine absolute Berschiedenheit giebt, die einem starren Gegensate gleichkäme; daß sie mithin, da sie ein einziges Wesen, Modi einer Substanz nicht sind, nur Substanzen sein können, die sich dem Grade nach unterscheiben. Bon diesen stufenförmig verschiedenen Besen erflärt das zweite Geset, daß sie Glieder einer continuirlichen Reihe sein mussen, daß es in der Natur keine Sprünge oder keine leeren Zwischenreiche giebt, sondern von Stufe zu Stufe wohlvermittelte, stetige Uebergänge stattfinden. Die Analogie verbietet den Gegensatz in den Dingen und erlaubt nur graduelle Differenzen, die Continuität

<sup>1</sup> Idemque de geniis sentio, esse mentes corpore valde penetrante et ad operandum apto praeditas. Etsi autem principia mea sint generalissima nec minus in homine quam in brutis locum habeant, mirifice tamen prae brutis eminet homo et ad genios accedit. Ep. ad Wagnerum. Nr. IV—V. Op. phil. p. 466. — 2 Bgl. biefes Wert. Bb. IV. (4. Aufl.), Buch I. Cap. IX. Bb. V. (4. Aufl.), Buch I. Cap. XVII.

verbietet die großen Tifferenzen in der Reihenfolge der Tinge und macht, daß diese Stusenreihe in unendlich kleinen Tifferenzen, d. h. continuirlich sortschreitet. Chne Analogie würde die Natur ihre Einssörmigkeit versehlen, und es gäbe dann keine naturgesetzliche Ordnung; ohne Continuität würde die Natur ihre Mannicksaltigkeit versehlen, und es gäbe dann nur eine lückenhaste Ordnung, die so gut wäre wie gar keine.

So erreicht die Natur vermöge der Analogie die größtmögliche Einförmigkeit und vermöge der Continuität die größtmögliche Mannichfaltigkeit. Wo Einheit in der Mannichfaltigkeit ist, da herrscht Form und Ordnung. Wo sich mit der größtmöglichen Einheit die größtmöglichste Mannichfaltigkeit verbindet, da herricht vollkommene Ordnung: eine zahllose Fülle von Besen, die in ihren Kräften und Handlungen vollkommen übereinstimmen. Uebereinstimmung ift Har= monie. Das Weltgesetz ber Harmonie ist darum der richtige Ausdruck der vollendeten Weltordnung und als solche der höchste Gedanke der leibnizischen Lehre. Harmonie ist nicht Einheit, sondern Ueber= einstimmung. Uebereinstimmen können nur solche Besen, deren jedes seine eigene Stimme, seine eigene Individualität hat; das Dasein selbständiger Individuen bildet daher die nothwendige Boraussetzung, unter welcher allein Harmonie in der Welt möglich ist. Darin ist das System der Harmonie wohl zu unterscheiden von dem der Identität, und in diesem Punkte unterscheidet sich Leibniz von den Identitäts= philosophen, die ihm vorangehen und nachfolgen. In einem Gedanken treffen beide Weltanschauungen zusammen: daß es in der Welt keinen Dualismus, keinen letten Gegensatz giebt, daß vielmehr alle Dinge eine einmüthige Ordnung bilden oder in einem nothwendigen Zusammenhange verknüpft sein mussen. Gegen den Dualismus, welcher Art er auch sein möge, macht hier bas Snstem der Harmonie gemeinschaftliche Sache mit dem Princip der Identität, macht Leibniz gegen Descartes gemeinschaftliche Sache mit Spinoza. müthige Weltordnung selbst erscheint anders auf dem Standpunkte der Ibentität, anders auf dem der Harmonie. Dort ist sie in ihrem letten Grunde ein und dasselbe Wesen, das alle Dinge als seine Modi= ficationen in sich schließt: als die eine wirkende Substanz bei Spinoza, als der eine schaffende Genius bei Schelling, als der eine selbstbewußte Geist bei Hegel; hier besteht sie ursprünglich in lauter verschiedenen und selbständigen Bejen, die sich vermöge ihrer Individualität ausschließen und nach eingeborenen Gesetzen mit einander übereinstimmen. Die Identität der Dinge unterscheidet sich von der Harmonie, wie sich die Einheit von dem Verhältnisse unterscheidet. Eines sind die Dinge, wenn sie ein Wesen ausmachen und also für sich entweder keine oder nur eine relative Selbständigkeit haben; sie sind harmonisch, wenn jedes eine absolute Selbständigkeit behauptet, die es niemals versäußert, und kraft deren es mit allen anderen übereinstimmt.

Gegen die Einheit des Wesens setzt Leibniz das einstimmige Berhaltniß der Wesen, und hierauf grundet fich der Gegensatz, welcher die Monadologie dem Pantheismus in jeder Gestalt bietet, wodurch sie aus der Religion die Mystik, aus der Philosophie den Begriff des All-Einen vertreiben will. Diesen Unterschied zwischen Identität und Harmonie, zwischen Einheit und Verhältniß, worauf sich der Unterschied zwischen Spinoza und Leibniz zurückführt, hatte Moses Mendelssohn wohl übersehen, als er in seinen philosophischen Gesprächen den Berjuch machte, die leibnizische Harmonie aus der Lehre Spinozas herzuleiten und diesen für den eigentlichen Urheber jenes Gedankens zu er-Ihn verwirrte das Bestreben, welches den wohldenkenden Mann später in seinem Streite mit Jacobi so sehr verkurzte, daß er nämlich immer Spinoza mit Leibniz auszugleichen und, was das schlimmste war, diese beiden entgegengesetzten Standpunkte gerade da zu versöhnen suchte, wo sie einander augenscheinlich abstießen. rationalistische Denkrichtung haben beide gemein, aber daß innerhalb derselben zwischen der spinozistischen und leibnizischen Weltbetracht= zwischen dem Systeme der Alleinheit und dem der Harmonie kein wesentlicher Unterschied bestehe, daß sogar dieses in jenem schon enthalten und ausgesprochen sei, hätte sich Mendelssohn nie überreden hier hätte er von seinem beliebten Sape, daß die Streitigkeiten der Philosophen fast immer Wortstreitigkeiten seien, einmal die umgekehrte Anwendung machen und finden sollen, daß die Philosophen in den Begriffen abweichen können, wo sie in Worten mit einander übereinstimmen. Namentlich da Leffing, welcher Leibniz und Spinoza wohl zu unterscheiden wußte, seinen weniger scharssinnigen Freund gerade auf diesen Fall nachdrücklich genug hinwies. "Ich muß Ihnen gestehen", schrieb Lessing an Mendelssohn, "daß ich mit Ihrem Gespräche seit einiger Zeit nicht mehr so recht zufrieden bin. Ich glaube, Sie waren damals, als Sie es schrieben, auch ein kleiner Sophist, und ich muß mich wundern, daß sich noch niemand Leibnizens gegen Sie

angenommen hat. Es ist wahr, Spinoza lehrt, die Ordnung und Verknüpfung der Begriffe sei mit der Ordnung und Verknüpfung der Dinge einerlei. Und was er in diesen Worten bloß von dem einzigen selbständigen Wesen behauptet, bejahet er anderwärts und noch ausdrücklicher insbesondere von der Seele. Es ist mahr, so drückt sich Spinoza aus, und vollkommen so kann sich auch Leibniz ausdrücken. Aber wenn beide sodann einerlei Worte brauchen, werden sie auch einerlei Begriffe damit verbinden? Unmöglich!"1 Für Spinoza ist die Weltordnung ein Wesen, eine einzige Substanz, worin, als in ihrem letten Grunde, alle Dinge identisch sind; für Leibniz ist sie ein Stufenreich unendlich vieler Substanzen, deren jede alle übrigen von sich ausschließt: bei jenem besteht das Weltgesetz in dem natürlichen Causalzusammenhange der Dinge, bei diesem in deren gegenseitiger Uebereinstimmung; dort ist das Verhältniß der Dinge physisch, hier ist es ideal. Dieses ideale Verhältniß, worin die Wesen alle überein= stimmen, ohne gegenseitig auf einander einzuwirken, nennt Leibniz "Harmonie (accord parfait, rapport mutuel, harmonie de l'univers)". Da unter Monaden oder selbständigen Wesen weder ein Influxus noch eine Assistenz stattfinden kann, weil sonst unter dem Zwange einer fremden und auswärtigen Wirksamkeit die selbstthätige Natur der Monade vernichtet würde, so ist das positive Verhältniß, welches allein übrig bleibt, die Einheit selbständiger Besen, d. i. die Uebereinstimmung oder "Accommodation (consensus)".3

Wir verstehen also unter der Harmonic, diesem höchsten Weltsbegriffe der leibnizischen Lehre, das ursprüngliche und vollkommene Stusenreich der Dinge. Ursprünglich ist das Stusenreich, weil nicht ein Wesen aus dem anderen hervorgeht, sondern von Ewigkeit her die zahlslose Fülle der Monaden besteht, deren jede einen eigenthümlichen Mikrokosmus ausmacht, deren jede unter ihrem Gesichtspunkte, d. h. nach dem Maße ihrer Kraft das Universum vorstellt. Es ist vollskommen, weil es continuirlich sortschreitet und keine Zwischenreiche leer, keine Stusen in der Natur der Dinge sehlen läßt. Auf dem Gesetz

Moses Mendelsohns sämmtl. Werte. Bb. IX. Brieswechsel. E. 264, 265. — <sup>2</sup> — il faut considérer, que c'est de tout temps, que l'un s'est déjà accomodé à tout autre. Ainsi il n'y a de la contrainte dans les substances qu'au déhors et dans les apparences. Répl. aux résl. de Bayle. Op. phil. p. 185. Syst. nouv. de la nat. Nr. 17. p. 128.

der graduellen Unterschiede beruht das Gesetz der Harmonie. Nachdem Leibniz in der Monadologie die graduelle Verschiedenheit der Monaden erklärt hat, fährt er fort: "Nur so läßt sich mit der größtmöglichen Mannichfaltigkeit zugleich die größtmögliche Ordnung, d. h. die größtmögliche Vollkommenheit erreichen. Und Bahle kann keinen tristigen Grund gegen die Möglichkeit dieser Weltharmonie anführen, wonach jede Substanz in ihrer Weise das Universum vorstellt."

#### 2. Die Harmonie als Einheit ber Analogie und Continuität.

Indessen genügt es nicht, bloß die Möglichkeit der Weltharmonie als unwiderlegbar hinzustellen, sondern es handelt sich um deren Nothswendigkeit. Obwohl Leibniz die Lehre von der Harmonie gern wie eine Hypothese vorträgt, so gilt sie ihm selbst nach seiner eigenen Erstlärung doch mehr als eine bloße Annahme. "Abgesehen von allen jenen Vorzügen, welche jene Annahme empsehlenswerth machen", sagt er in seinem neuen Natursustem, "kann man behaupten, daß sie mehr ist als eine bloße Hypothese, denn es ist sonst kaum mögslich, auf eine rationelle Weise die Dinge zu erklären, und eine Menge großer Schwierigkeiten, die bis jett die Geister angestrengt haben, verschwinden, wie es scheint, von selbst, wenn man jene Lehre wahrshaft begriffen hat. Auch läßt sich damit die gewöhnliche Vorstellungssweise sehr wohl versöhnen."

Die Weltharmonie ist mehr als eine Hypothese: sie ist ein Gessen. Um dieses Gesetz zu rechtsertigen, bedürsen wir zunächst keines auswärtigen Gesetzetz, und wenn Leibniz selbst die Weltharmonie gewöhnlich als eine von Gott gesetze, vorherbestimmte oder prästadislirte darstellt, so ist diese Auffassung in dem strengen Geiste seines Systems keineswegs die nächste. Der naturphilosophische Geist seiner Lehre, der namentlich in den ersten Entwürsen des Systems vorsherrscht, solgert aus den Monaden, als den Elementen des Universums, unmittelbar die Weltharmonie als den naturgesetzlichen "parfait accord mutuel", und wenn der theologische Geist des Systems diesen Begriff in eine "harmonie préétablie" übersetzt, so geschieht es unter

Monadologie. Nr. 58-59. p. 709. Egl. Lettre à Arnauld. p. 107-108.
 Syst. nouv. Nr. 14-15. p. 127-128. Principes de la nature et de la grâce.
 Nr. 12. p. 717. - 2 Syst. nouv. de la nat. Nr. 17. p. 128.

einem höheren Gesichtspunkte, den wir an dieser Stelle noch nicht erreicht haben. Zunächst gilt uns die Beltharmonie als eine den Monaden inwohnende Naturordnung. So ift sie von Leibniz selbst erklärt und begründet worden. Bie mit jeder einzelnen Monade unmittelbar ein beseelter Körper ober die Ginheit von Seele und Körper gegeben war, die deshalb keiner besonderen Schöpfung bedurfte, so ift mit den Monaden unmittelbar die Harmonie aller gegeben? Barum? Aus den Monaden folgt, daß sie analoge Bejen sein mussen; daraus folgt, daß sie nur graduell verschieden jein können, oder, was dasselbe heißt, daß sie ein Stufenreich bilden. Aus ihrer unendlichen Mannichfaltigkeit folgt, daß es in jenem Stufenreiche keine Luden giebt, daß sich die Monaden in unendlich kleinen Differenzen abstusen oder in einer continuirlichen Stufenreihe fortschreiten. Und eben darin besteht ihre Harmonie. Also liegt der lette Grund der Beltharmonie darin, daß jede Monade eine eigenthümliche Individualität ausmacht, eine bestimmte Stufe der Weltordnung einnimmt, und der lette Grund dieser eigenthümlichen Individualität liegt in ihrer Anlage. Wie in der Anlage jeder einzelnen Monade die gesammte Individualität präformirt ist, so in der Anlage aller die gesammte Weltordnung oder die Weltharmonie: sie ist in dem ursprünglichen Weltzustande, d. h. in den Monaden präformirt. Sind nun die Monaden selbst göttlichen Ursprungs (eine Frage, die uns jett noch nicht berührt), so gilt dasselbe von ihrer Ordnung oder Harmonie. Was in der Natur präsormirt ist, das ist durch Gott "prästabilirt". Ist die Natur eine göttliche Schöpfung, so sind ihre Präformationen göttliche Willensacte oder Vorherbestimmungen. Unter dem metaphysischen Gesichtspunkte erscheint die Weltharmonie als eine Präsormation der Natur, unter dem theologischen als eine Vorherbestimmung Gottes, und wenn die leibnizische Philosophie von der Welt zu Gott den wohl begründeten Uebergang findet, so verwandelt sich hier mit gutem Grunde die präformirte Harmonie in eine prästabilirte. Es scheint, daß sich diese beiden Begriffe in der Fassung des Philosophen unmittelbar vereinigt In einer sehr bemerkenswerthen Stelle seiner Abhandlungen über das Wesen der Natur sagt Leibnig: "Der Verkehr der Substanzen oder Monaden entsteht nicht durch eine gegenseitige physische Einwirkung, sondern durch eine Uebereinstimmung, die von einer göttlichen Präformation herrührt; jede einzelne Monade stimmt mit allen anderen überein, indem sie der eingeborenen Kraft und den Gesetzen

ihrer eigenen Natur folgt, und eben hierin besteht zugleich die Vereinigung von Seele und Körper."1

Das Naturgesetz der Harmonie läßt sich im Geiste der leibnizi= schen Lehre am einfachsten so erklären, daß in ihm die Gesetze der Analogie und der Continuität zusammengefaßt sind. Es folgt aus jenen beiden Gesetzen, indem es dieselben vereinigt. Das System der Harmonie begreift die Welt als ein vollkommenes Stufenreich vorstellender Kräfte oder mikrokosmischer Individuen. Daß alle Dinge Monaden oder vorstellende Kräfte sind, erklärt das Gesetz der Analogie. Daß diese Kräfte ein vollkommenes Stufenreich bilben, erklärt das Gesetz der Continuität. Und das der Harmonie erklärt, daß die Weltordnung in der continuirlichen Reihenfolge analoger Wesen bestehe, wodurch die größtmögliche Mannichfaltigkeit mit der größtmöglichen Einförmigkeit vereinigt werde. Die harmonische Verknüpfung der Monaden ist deren continuirliche Abstufung, diese sett voraus, daß die Monaden überhaupt verschieden sind; sie könnten nicht verschieden sein, wenn sie nicht beschränkt, d. h. körperlich oder materiell wären. Darum bezeich= net Leibniz die Materie, weil sie das Princip der Berschiedenheit bildet, als das Band der Monaden, als die allgemeine natürliche Bedingung der Harmonie. "Wenn die Dinge", so heißt es in den Betrachtungen über das Princip des Lebens, "frei oder befreit von der Materie wären, so würden sie in demselben Augenblicke aus dem Weltzusammenhange losgerissen und gleichsam Deserteure der Weltordnung sein."?

3. Die unendlich kleinen Differenzen als Bebingung ber Harmonie.

Die Materie hat bei Leibniz dieselbe Bedeutung in der Harmonie der Dinge, die nach einem Ausspruche Schillers der Körper für die

<sup>1</sup> Commercium scilicet substantiarum sive monadum oriri non per influxum, sed per consensum ortum a divina praesormatione; unoquoque, dum suae naturae vim insitam legesque sequitur, ad extranea accommodato, in quo etiam unio animae corporisque consistit. De ipsa natura etc. Nr. 10 Op. phil. p. 157. Wenn in dieser Stelle, wie in vielen anderen, auß der Weltharmonie das Verhältniß von Seele und Körper erklärt wird, so bemerke man wohl, daß unter Seele und Körper hier nicht die Momente der einsachen Monade, sondern verschiedene Monaden verstanden werden müssen, die sich, wie in den höheren Organismen, als Seele und Körper zu einander verhalten. Bgl. oben Buch II, Cap. VII, Nr. 3 u. 4. — 2 les créatures franches ou affranchies de la matière, seraient détachées en même temps de la liaison universelle et comme les déserteurs de l'ordre général. Considérations sur le princ. de vie. p. 431.

Liebenden hat: "Er nur ist's, der die Seelen trennt und der die Seelen vereint". Aber die Berschiedenheit und Materialität der Monaden bewirkt zunächst erst die bloße Coexistenz derselben und ermöglicht nur die Weltharmonie, welche ohne die Verschiedenheit der Dinge überhaupt nicht stattfinden könnte. Daß aber dieses Zusammensein ein harmonisches wird, dazu gehört in den Monaden selbst noch eine nähere Bedingung. Die bloße Coexistenz besteht in der förperlichen Berschiedenheit, die harmonische Coexistenz verlangt eine Verschiedenheit durch stetige Abstufungen und Uebergangsformen, d. h. durch unendlich kleine Differenzen. Darum können wir uns im genauen Verstande der leibnizischen Lehre so ausdrücken: die Differenz der Monaden bewirkt deren Coexistenz, die unendlich kleinen Differenzen bewirken die harmonische Coexistenz. Die bloße Differenz oder Materialität ist nur die negative Bedingung, ohne welche die Weltharmonie nicht möglich ist; die unendlich kleinen Differenzen oder die Continuität ist die positive, durch welche sie besteht, und wodurch Leibniz selbst die harmonische Weltordnung erklärt. Die unendlich kleinen Differenzen der Monaden sind die unendlich kleinen Abstufungen der vorstellenden Kräfte, die Leibniz gerade da am nachdrücklichsten hervorhebt, wo sie das gewöhnliche Bewußtsein und die hergebrachte Philosophie am wenigsten ein= sieht. Der scheinbar größte Gegensatz der Welt besteht zwischen den bewußtlosen und bewußten Wesen, zwischen der Natur und dem Geiste. Und gerade hier entdeckt Leibniz, wie wir gesehen haben, die unendlich kleine Differenz, indem er zeigt, onß es im Geiste Borstellungen giebt, die nicht gewußt, nicht gemerkt werden, und die er deshalb als "perceptions petites (perceptions insensibles)" bezeichnet. Wir über= lassen es der folgenden Betrachtung, diesen höchst wichtigen und lehr= reichen Begriff der leibnizischen Philosophie psychologisch darzustellen, und nehmen jest die "perceptions petites" nur als das wichtigste Beispiel der unendlich kleinen Differenzen überhaupt oder der naturge= mäßen Continuität, da sie den Gegensatz zwischen Natur und Geist, den größten Gegensat, den es giebt, in eine solche unendlich kleine Differenz auflösen. Ich sage: auf diesen Begriff gründet Leibniz in positiver Beise den Gedanken der Weltharmonie, durch den Begriff der unendlich kleinen Differenzen erklärt er die harmonische Weltordnung. In der Einleitung zu den neuen Versuchen über den menschlichen Verstand heißt es wörtlich: "Diese kleinen Vorstellungen sind von einer weit größeren Bedeutung, als man meint. Ja man barf sagen, daß frast dieser kleinen Vorstellungen die Gegenwart von der Zukunst erfüllt und mit der Vergangenheit belastet ist, daß alles mit einander übereinstimmt (σύμπνοια πάντα, wie sich Hippokrates austrückte), und daß in dem kleinsten Wesen ein göttlicher Verstand die ganze Reihenfolge der Dinge im Universum lesen könnte." "Diese unmerklichen Vorstellungen sind die Bedingung, wodurch ich jene bewunderungs würdige vorherbestimmte Harmonie zwischen Seele und Körper und überhaupt zwischen allen Monaden oder einsachen Substanzen erkläre."

Ich sinde keine Stelle, welche deutlicher zeigen könnte, wie Leibniz die sogenannte vorherbestimmte Harmonie aus dem Wesen der Monas den selbst, d. h. aus natürlichen Bedingungen vollkommen erklärt haben will: er begründet sie aus den kleinen Vorstellungen, d. h. aus den unsendlich kleinen Differenzen der vorstellenden Krast oder, was genau dasselbe sagt, aus dem continuirlichen Stufengange der Dinge. Daraus folgt unmittelbar die Weltharmonie, weil sie darin besteht.

Hier ist die Summe des Systems, so weit wir dasselbe entwickelt haben. Alle Dinge sind Mikrokosmen. Daraus folgen die drei Gesete, in denen die Weltordnung besteht: das Geset der Analogie, der Continuität und der Harmonie. Sind alle Wesen Mikrokosmen oder Borsstellungen desselben Universums, so müssen sie analog sein. Sind sie analog, so müssen sie auch verschieden, so können sie nur graduell verschieden sein, d. h. sie müssen eine Stusenreihe von Wesen bilden. Giebt es nun, was aus dem Begriffe der Monade folgt, eine zahllose Fülle von Wikrokosmen, so giebt es auch eine Verschiedenheit in unendlich vielen Abstusungen. Daher müssen die graduellen Differenzen unendlich klein, also die Stusenreihe der Dinge (nicht lückenhaft, sonsdern) vollkommen oder continuirlich sein. Die Monaden müssen demenach in einer stetigen Stusenfolge gleichartiger Substanzen bestehen:

i Les petites perceptions sont donc de plus grande efficace, qu'on ne pense. — On peut même dire, qu'en conséquence de ces petites perceptions le présent est plein de l'avenier et chargé du passé, que tout est conspirant (σύμπνοια πάντα, comme disait Hippocrate), et que dans la moindre des substances des yeux aussi perçants, que ceux de Dieu, pourraient lire toute la suite des choses de l'univers. C'est aussi par les perceptions insensibles que j'explique cette admirable harmonie préétablie de l'âme et du corps et même de toutes les monades ou substances simples. Nouv. ess. Avant-propos. p. 197, 198.

sie müssen die größte Mannichfaltigkeit in der größten Einförmigkeit stellen und in diesem Sinne eine harmonische Weltordnung bilden.

Reuntes Capitel.

# Die Entwickelung des menschlichen Geiftes.

## I. Die Natur bes Geistes.

#### 1. Seele und Beift.

In der harmonischen Weltordnung, die von dem Gesetze der Continuität beherrscht wird, entfaltet sich der Spielraum des menschlichen Daseins auf einer mittleren Stufe, begrenzt diesseits durch das niedere Leben der Thiere, jenseits durch das höhere der Genien. Zwischen diesen Grenzen liegt der Schauplatz, welchen die Menschheit im Uni= versum einnimmt und den in einer aufsteigenden Laufbahn die Kraft der menschlichen Individualität durchmißt: sie beginnt mit dem dunklen Seelenleben, welches, in sinnliche Vorstellungen versenkt, der Thierseele am nächsten verwandt ist, und sie erhebt sich in dem stetigen Stufengange fortschreitender Aufklärung zu einer deutlichen Erkenntniß der Dinge oder zur Idee der Weltharmonie. Jede Monade ist ein Individuum, welches sich entwickelt; die Entwickelung der menschlichen Monade besteht darin, daß sie aus tem bewußtlosen Leben tas bewußte, aus der Vorstellung die Erkenntniß, aus der Seele den Geist entfaltet und vom Thiere zum Genius fortstrebt. In dieser Entwickelung allein erschöpft sich die Natur des menschlichen Mikrokosmus: in dieser fortschreitenden Aufklärung, deren Element die dunkle Vorstellung und deren Ziel die deutliche Welterkenntniß ausmacht. Den Menschen erklären heißt daher, seine Entwickelung ober die Entstehung des Geistes erflären.

Geist ist bewußte Vorstellung im Unterschiede von der Seele als der bewußtlosen. Die Genesis des Geistes ist das allmähliche Beswußtwerden der menschlichen Seele, das allmähliche Hervorgehen des höheren geistigen Lebens aus dem niederen psychischen; erst unter diesem Gesichtspunkt dringt die Philosophie ein in das Geheimniß der Menschennatur, welches die Seelenlehre ausklären soll, und worauf Leibniz die speculative Untersuchung zuerst hinsührt. Denn die von Descartes begründete Philosophie konnte den Geist nur logisch, aber

nicht genetisch erklären; sie wußte, was er ist, aber nicht, wie er wird. Indessen ist der Mensch nicht fertiger, sondern werdender Geist. Wenn die Entstehung des Geistes nicht erklärt wird, so wird der Mensch selbst nicht erklärt, und die Begriffe der Anthropologie bleiben hinter den Thatsachen der Natur zurück. Thatsache ist, daß jeder Mensch ein mit sich identisches Individuum ausmacht, welches nach den Gesetzen der Natur lebt und zugleich von der Natur weiß, indem es die Dinge denkt und erkennt. Individualität, Leben (Seele), Bewußtsein (Geist): diese drei Thatsachen mussen im Menschen anerkannt und so erklärt werden, daß sie mit und durcheinander bestehen. Bon diesen Thatsachen aber vermochte Descartes und seine Schule im Grunde keine zu Denn die menschliche Individualität machten diese Philosophen zu einem Wunder, da sie den Zusammenhang zwischen Seele und Körper unmittelbar und stets von neuem durch die göttliche Allmacht bewirkt sein ließen; das Leben galt ihnen für eine seelenlose Maschine, und den Geist erklärten sie durch ein Attribut, wodurch der= selbe von allen übrigen Besen gänzlich unterschieden, ja denselben ent= gegengesetzt war; er sollte von Natur denkend und darum bewußt, die übrigen (körperlichen) Wesen, weil sie nicht denken, vollkommen bewußt= und darum seelenlos sein. Die Geister allein gelten als denfende und vorstellende Kräfte, sie allein sind Seelen, oder, wie sich Leibniz in seiner Beise ausdrückt: "nach ber Meinung der Cartesianer sind nur die Geister Monaden". 1 Ueberhaupt lassen sich die psychologischen Begriffe Descartes' auf diese beiden Formeln zurücksühren, die aus seinen dualistischen Grundsätzen unmittelbar folgen und die Einseitigkeit seiner Geisteslehre beutlich aussprechen: die erste erklart: nur die Geister sind benkend und bewußt; die andere: die Geister sind nur denkend und nur bewußt. Es giebt daher in den Geistern keine bewußtlosen Vorstellungen und in den Körpern keine vorstellenden Kräfte, also überhaupt nichts Selbstthätiges, weber Seele noch Leben. Zwischen Geist und Körper giebt es gar keine Analogie, sondern nur einen durchgängigen Gegensatz. Das Leben gilt ben Cartesianern für Mechanismus, also für seelenlos; die Seele gilt ihnen für Geist, also für körperlos. Weil sie Geist, Bewußtsein und Seele zusammenfallen lassen, so müssen sie sagen: alles Geistlose ist bewußtlos, alles Bewußt=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Et c'est en quoi les Cartésiens ont fort manqué: que les seuls esprits étaient des monades. Monadologie. Nr. 14. p. 706.

<sup>80</sup> 

loie in ieelenlos, darum ielbulos, alio nur mechaniich. Zwei Thatjachen, welche die Ratur und uniere Erjahrung vollkommen bejahen, muffen die Cartesianer leugnen, da sie unvermögend sind, dieselben zu erklaren: den Organismus in der Ratur und die bewußtloje Borstellung im Geiste. Es giebt im Berstande ihrer Philosophie nichts Körperliches, das beieelt, und nichts Geistiges, das bewußtlos ware. Dieien Dualisten fehlt der Begriff, welcher die mahre Mitte zwischen Geift und Korper bildet, b. i. ber Begriff ber Seele, welche ben Korper belebt, das dunkle Naturleben im Menschen fortführt und bis zum Bewußtsein steigert. Chne Seele läßt sich weder Leben noch Geist begreisen, denn das Leben ist gleich einem beseelten Körper, und der Geist ist gleich einer bewußtwerdenden Seele. Also muß man, was die Cartesianer nicht vermocht haben, zwischen der bewußtlosen und der bewußten Seele untericheiden und in dem Begriffe der Seele den Gegensatz der bewußtlosen und bewußten Substanzen auflösen können. "Man muß unterscheiden", sagt Leibniz, "zwischen Perception oder Borstellung und Apperception ober Bewußtsein, welches lettere nicht allen Monaden, auch nicht einer und derselben Monade unaufhörlich Eben diesen Unterschied haben die Cartesianer versehlt, indem sie die bewußtlosen Vorstellungen für nichtig halten, wie die gemeinen Leute die kleinen und unmerklichen Körper."1

Leibniz begründet seine Philosophie, indem er in den Körpern entdeckt, was die Cartesianer in den Körpern leugnen, nämlich Kräfte, die als selbstthätige Naturen Seelen oder Analoga des Geistes sind. Auf diesem Begriffe ruht die leibnizische Physit im Unterschiede von der Corpuskularphysit und dem Materialismus. Mit der Erklärung des Körpers muß sich nothwendig auch die des Geistes ändern. Dies geschieht, indem Leibniz in den Geistern entdeckt, was den Cartesianern verborgen blieb: nämlich die bewußtlosen Borstellungen oder das unbewußte Seelenleben. Wie sich auf das Princip der Kräfte in der Natur oder der beseelten Körper die Resorm der Physik gründet, so gründet sich die entsprechende Resorm der Psychologie auf das Princip der bewußtlosen Vorstellungen im Geiste. Diese sind die Elemente des Geistes, wie die Atome die Elemente der Körper.

Principes de la nature et de la grâce. Nr. 4. p. 715. — <sup>2</sup> Siehe oben Buch II. Cap. I. S. 325 figb.

### 2. Die beutliche Vorftellung. Das Selbstbewußtsein.

Nach dem Weltgesetz der Analogie ist der Geist von den anderen Wesen nicht der Substanz, sondern dem Grade nach verschieden. Er ist eine vorstellende Kraft, die durch den Grad ihrer Deutlichkeit alle vorstellenden Kräfte in der uns bekannten Natur übertrifft. Deutlich ist die vorstellende Kraft, wenn sie das Vorgestellte sowohl in seinen Theilen, als von anderen Vorstellungen genau zu unterscheiden vermag. Nun ist jede Vorstellung ein Ausbruck vorstellender Kraft, und wie die Wirkung von der Ursache, so ist der Ausdruck von der Kraft, das Vorgestellte von dem Vorstellenden zu unterscheiden. Die Deutlichkeit verlangt, daß dieser Unterschied gemacht werde. Also muß die deutlich vorstellende Kraft sich selbst von allen ihren Vorstellungen unterscheiden: erst dann ist die vorstellende Kraft wahrhaft deutlich, wenn sie sich selbst deutlich ist, wenn ihre Vorstellungen nicht bloß anderen, sondern ihr selbst einleuchten. Die bloße Vorstellung ist die einfache Kraftäußerung ober der Ausdruck eines Wesens, die Form desselben, wodurch es anderen deutlich erscheint, die aber dem Wesen selbst in keiner Weise gegenwärtig, geschweige bewußt wird. So sind die Körper in der Natur wohl für uns die deutlichen Vorstellungen der sie beseelenden Kraft, aber dieser Kraft selbst sind sie dunkel. Was ich wahrhaft deutlich vorstelle, das muß ich (nicht bloß anderen, sondern) mir selbst vorstellen. Was ich mir selbst vorstelle, indem ich mich davon unterscheide, ist nicht bloß Ausbruck meines Wesens, nicht bloß Eindruck meiner Empfindung, sondern Object meines Bewußtseins. Der Ausdruck ist die bloße Vorstellung, der Eindruck ist die empfundene, das Object die bewußte. Im Bewußtsein wendet sich die vorstellende Kraft nach innen, sie bezieht sich zurück auf sich selbst, ihre Thätigkeit wird mithin reflexiv, während sie in der bloßen Borstellung nur expressiv war. Die bewußte Borstellungsfraft bemächtigt sich ihrer Borstellungen, sie nimmt dieselben als die ihrigen in Besitz, sie hat, was die bloße Vorstellung nur ist: darum ist sie "Apperception" im Unterschiede von jener, die nur Perception war. "Perception ist der innere Zustand der Monade, welche die Außenwelt vor= stellt; Apperception ist das Bewußtsein (conscience) ober die Reflezion jenes inneren Zustandes (connaissance réflexive de cet état intérieur), die nicht allen Monaden gegeben ist."1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principes de la nature et de la grâce. Nr. 4. p. 715.

Aus dem Begriff der vorstellenden Kraft folgt, daß sich dieselbe in stetig fortschreitender Steigerung von dem dunklen Zustande zum deutlichen erhebt. Aus dem Begriffe der deutlich vorstellenden Kraft folgt, daß sich dieselbe als Apperception, Reslexion oder Bewußtsein äußert, benn nur vermöge des Bewußtseins kann man deutlich vorstellen. Wie nun die Vorstellungsfraft überhaupt ein thatiges Subject ober ein Selbst ausmacht, so ist die bewußte Borstellungskraft ein bewußtes Selbst oder Selbstbewußtsein. Das Bewußtsein nämlich, um uns in einer grammatischen Formel auszudrücken, regiert einen doppelten Accusativ der Person und der Sache: es stellt die Dinge und zugleich sein eigenes Wesen sich selbst vor (sibi), es ist in der letteren Rücksicht eine doppelte Reslexion, indem es sich selbst sowohl im Dativ als im Accusativ regiert, und eben in diesem Sinne nennen wir es Selbstbewußtsein. Das Bewußtsein ist die reflexive Vorstellung der Dinge, das Selbstbewußtsein ist die reslexive Vorstellung des eigenen Wesens. In der Monade fallen beide zusammen, denn da sie eine Vorstellung der Welt oder einen Milrokos= mus bildet, so ist ihr Selbstbewußtsein zugleich Weltbewußtsein und umgekehrt.

Der Geist ist demnach, da er deutliche Borstellungskraft ist, selbstbewußte Monade. Daraus erklären sich die eigenthümlichen Kräfte oder Attribute des Geistes: es sind die natürlichen Seelenkräfte in der Potenz des Bewußtseins. Jede natürliche Seele war die Entwickelung eines Individuums, und da jede Entwickelung durch einen Zweck bestimmt wird, welchen sie verwirklicht, so waren die natürlichen Seelenkräfte Vorstellung und Streben (Perception und Appetition), denn die Vorstellung ist die Krast, welche Zwecke setzt, und das Streben diesenige, welche Zwecke versolgt. Also ist der Geist als bewußte Mosnade ein Individuum, welches sich mit Bewußtsein entwickelt, d. h. welches mit Bewußtsein vorstellt und mit Bewußtsein strebt. Mit Bewußtsein streben heißt woll en: auf das Erkenntnisvermögen gründet sich die Wissenschaft, auf den Willen die Moral.

Unter Wissenschaft verstehen wir die Erkenntniß des gesetz und vernunftmäßigen Zusammenhanges der Dinge, denn die Vernunft ist der Inbegriff der allgemein gültigen Gesetz eder Principien. Wissenschaft ist nur möglich, wenn die Erscheinungen den Vernunftgesetzen gemäß vorgestellt werden. Aber um die Dinge nach Vernunftgesetzen vorzustellen, muß ich im Stande sein, die Vernunftgesetze oder Prinz

cipien selbst vorzustellen. Jede Monade repräsentirt das Wesen der Dinge, die bewußte Monade stellt das Wesen der Dinge sich selbst vor (sibi): mithin ist der Geist als die reslexive Vorstellung des eigenen Wesens zur deutlichen Erkenntniß der Dinge oder zur Wissenschaft fähig. "Die Geister", sagt Leibniz, "haben das Vermögen der resserven Kraftäußerung und können daher zum Gegenstand ihrer Bestrachtung machen, was man Ich, Substanz, Monade, Seele, Geist nennt, mit einem Worte die immateriellen Wesen und Wahrsheiten. Und eben dies besähigt uns zur Wissenschaft und demonstrastiven Einsicht."

#### 3. Die Perfonlichteit.

Das Ich, wie das bloße Individuum, der Geist, wie die bloße Monade, sind ewige, unzerstörbare Kraftwesen, die in allen Umwandlungen dieselbe beharrliche, mit sich identische Einheit bleiben; aber in dem bloßen Individuum ist diese Identität eine bewußtlose, im Geist eine bewußte; dort bildet sie eine physische, hier eine moralische Ein= Das physische Individuum macht den Organismus, das moral= heit. ische dagegen die Person; jener handelt nach bewußtlosen Zwecken oder Naturgesegen, diese dagegen nach bewußten Zwecken oder nach Absichten: auf diesen Begriff der Persönlichkeit oder der moralischen Identität gründet sich das moralische Leben und die moralische Unsterblichkeit.2 "Das Wort Person", erklärt Leibniz in seinen neuen Versuchen über ben menschlichen Verstand, "bedeutet ein denkendes und intelligentes Wesen, fähig zur Vernunft und Reslexion, das sich selbst als ein und dasselbe Subject vorzustellen vermag, welches in verschiedenen Zeiten und Orten denkt und alles mit dem Bewußtsein thut, daß es selbst den Grund seiner Handlungen ausmacht. Dieses Bewußtsein begleitet immer unsere gegenwärtigen Empfindungen und Borstellungen, wenn sie deutlich genug sind, und eben dadurch ist jeder für sich, was man im reflexiven Sinne ein Selbst nennt (soi-même). So weit sich das Bewußtsein über die Handlungen und Gedanken der Vergangenheit erstreckt, ebenso weit reicht auch die Identität der Person, und das Selbst ist in diesem Augenblicke eben dasselbe als das

Les esprits sont capables de faire des actes réflexives et de considérer ce qu'on appelle moi, substance, monade, âme, esprit, en un mot les choses et les vérités immatérielles. Et c'est ce qui nous rend susceptibles des sciences ou des connaissances démonstratives. Princ. de la nat. et de la grâce. Nr. 5. Op. phil. p. 715. — <sup>2</sup> Sièhe oben Buch II. Cap. V. S. 405 figb.

mals."1 Go erklart fich ber Begriff bes Geiftes: Geift ift Perfon, Person ist moralische oder selbstbewußte Individualität, deren Arafte Verftand und Wille find, diese folgen aus der bewußten Vorstellung, welche selbst in der resleriven oder deutlichen Vorstellungsfraft besteht. So bezeichnet ber Menich in dem Stufengange der Dinge ben Wendepunkt, wo aus dem Individuum die Person, aus der natürlichen Welt bie moralische hervorgeht. Die moralische Welt bildet im Unterschiede von der natürlichen den Geifterstaat oder das Reich der bewußten 3mede. Das Verhältniß beider Welten erklärt Leibniz gewöhnlich durch den Begriff der Sarmonie: die moralische Welt verhält sich zu ber naturlichen, wie die Person zum Individuum, wie der Beist zur Seele, wie die Seele gum Rorper, wie die Endursachen gu ben wirtenden Urfachen. Wir nehmen den leibnizischen Begriff der Harmonie stets in dem bereits erörterten und festgestellten Sinne: sie bezeichnet das continuirliche Stufenreich ber Krafte, die von den niederen zu ben höheren fortschreiten. Wie überall die niedere Kraft nach der höheren ftrebt, so strebt die duntle Borftellungsfraft nach der dentlichen, die Natur nach dem Geifte, die physische Welt nach der moralischen. Die lettere ift der Zwed, welcher gleichfam der Natur auf ihrem Stufengange porichwebt, ber fich von Stufe zu Stufe immer mehr aufflärt, bis ihn Die geiftgeworbene Seele mit Bewußtsein erfaßt. Da nun zwischen Ratur und Geift, zwischen Medianismus und Moralismus feine Kluft, sondern ein stetiger Uebergang stattfindet, so besteht zwischen den beiden Welten eine vollkommene Uebereinstimmung oder Harmonie. Es ift baffelbe Gefet der unenblich tleinen Differenzen, welches die moralische Welt mit ber physischen in eben bem Punfte verknüpft, wo bie bewußte Vorstellung aus der bewußtlosen hervorgeht. So muffen wir aus bem Wesichtspuntte ber teibnizischen Philosophie die Natur nicht bloß als ben Schauplag ber moralischen Beltordnung, jondern als deren eigene, elementare Grundlage betrachten. Gie verhalten fich, wie das Individuum zur Perfon, wie die Anlage jum Charafter. Das Individuum ift das Element der Person, der beharrliche Grundton, welcher das moralische Lebensthema beherrscht, das unverwustliche Naturell, welches die menschlichen Willensrichtungen geheimnißvoll bedingt und das personliche Leben in allen seinen Erscheinungen mit dem Ausdrude monadischer Eigenthumlichkeit begleitet. Bang

Nouv. Ess. lav. II, chap. 27. Op. phil. p 279.

anders erscheint bei Leibniz die moralische Weltordnung, als bei Fichte. Bergleichen wir das Reich der bewußten Sandlungen mit einem Drama, fo erblickt Sichte in ber Natur gleichsam den Schauplag, wo sich dieses Drama begiebt, Leibniz dagegen die funstlerischen Kräfte, die dasselbe ausführen. Dort verhält fich der physische Mensch zum moralischen, das Individuum zur Person, wie das unterwürfige Werkzeug zum imperatorischen Gesetz, hier dagegen wie das naturliche Talent des Münftlers zu seiner Leistung. Wie die Talente, jo die Leiftungen; wie die Individuen, so die Personen. Das große Naturgesetz der durchgängigen Verschiedenheit beherrscht und carakterisirt auch die Beister. Die moralische Welt erscheint auf dem Standpunkte der leibnizischen Philosophie als die gludlichfte Leiftung ber Natur, als die reise Frucht, welche diese nach dem gesetmäßigen Laufe der Dinge hervorbringt. Die Idee der Wettharmonie fordert, daß zwiichen Natur und Moral tein Widerspruch ftattfinde, daß der menschliche Beift in feinem entwidelten, bewußten Streben mit dem Naturgefete nicht fampfe, fondern übereinstimme. Berade in diefer Auffaffung, bie ihre Grundlage ausmacht, ift die leibnigische Gittentebre völlig unterschieden von der fantischen. Um aber das menichtide Scelenteben in feinen natürlichen Bedingungen richtig zu wurdigen, vergleichen wir es querft mit bem thierischen als der nachft niederen Stufe.

# II. Die thierische und menschliche Seele.1 1. Gebachtnig und Ertenntnig.

Die menschliche Seele enthält die Anlage des Geistes und unterscheidet sich darin von der thierischen, die vermöge ihrer Schranke auf einer niederen Lebensstuse besangen bleibt. Der Mensch hat das Bermogen, Person zu werden; seine vorstellende Kraft ist von Natur bestähigt, das Borgestellte deutlich aufzuklären, d. h. zu restectiren, ihrer selbst und der Welt inne zu werden und, was nothwendig daraus solgt, vernunstgemäß zu denken. Das Thier ist nie Person, sondern nur Individuum, nie Geist, sondern nur Seele; die thierische Seelenkraft kann das Borgestellte empfinden, aber nicht wissen; ihre Borstellungen bleiben Eindrücke und werden niemals Objecte. Die Schranke der Empfindung ist die Schranke der Thierseele. Um den Unterschied

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. bejonders commentatio de anima brutorum. Nr X XIV. p. 464—465. Monadologie Nr 25—30. Principes de la nat. et de la grace. Nr. 4—5. p. 715.

zwischen Seele und Geist in eine feste Formel zu fassen, so vergleichen wir die Seele auf dem Standpunkte der thierischen Empfindung mit dem Geist auf dem Standpunkte des denkenden Bewußtseins. Bie unterscheidet sich die sinnliche Vorstellung von der denkenden, die "sensio" von der "cogitatio"? Jene percipirt nur gegebene Ein= brücke, und was nicht sinnlich gegeben ist, kann niemals von der thier= ischen Seele vorgestellt werden. Wenn sich dieselben Eindrücke oft wiederholen, so gewöhnt sich die Seele an deren Berknüpfung, sie lebt sich in die immer wiederkehrende Folge gewisser Vorstellungen ein und vermag innerhalb dieses beschränkten Gebietes gewisse Thatsachen zu verknüpfen. Doch sind die letteren nie mehr als einzelne sinnliche Data, die Combination selbst ist nie mehr als eine einzelne sinnliche Erfahrung, die bloß durch die Gewohnheit der sinnlichen Borstellung, welche die wiederholten Eindrücke behält, d. h. durch das Gebächtniß gemacht wird. Die vorstellende Kraft der thierischen Seele reicht bis zum Gedächtniß, welches sinnliche Erfahrungen macht, indem es sinnliche Eindrücke combinirt. So gewöhnt sich ein Hund, welcher den Stock seines Herrn oft empfunden hat, mit der Borstellung des Stocks die des Schlages und des Schmerzes zu verbinden, darum fürchtet er seinen Anblick, in Erwartung der gewohnten Affection. Man muß diese Combinationskraft der Thiere nicht höher nehmen, als sie ist, denn sie bleibt in allen Fällen auf das Gebiet der sinnlichen Erfahrung eingeschränkt und verknüpft deren Data nicht durch den Verstand, sondern nur durch das Gedächtniß. Die Combinationen der Thiere sind keine Urtheile. Der Hund urtheilt nicht, daß der Stock schlägt und der Schlag schmerzt, er fürchtet nur, daß der Stock ihn schlägt, nicht deshalb, weil der Stock schlagen kann, sondern weil er ihn oft geschlagen hat. Er verknüpft die Borstellung des Stocks mit ber bes Schlags nur als sinnliche Eindrücke, nicht als Ursache und Wirkung. Das Verknüpfende also in den thierischen Combinationen ist die sinnliche Erfahrung des Individuums, nicht die Causalität der Dinge. Hierin liegt der Unterschied, um den es sich handelt. Die denkende Vorstellung urtheilt durch Begriffe, sie erkennt die Gesetze, daher ihre Combinationen allgemeine und nothwendige Wahrheiten sind. Für die sinnliche Vorstellung dagegen giebt es nur einzelne Fälle und, wenn sich dieselben wiederholen, Regeln, die durch Gewohnheit behalten, aber nie durch Gründe erkannt werden. Wie sich die Regel vom Gesetz unterscheidet, so die sinnliche Vorstellung von der denken-

den. Die Regel erklärt, daß etwas zu geschehen pflegt, weil es so oft geschehen ist, sie beruht auf sinnlich gegebenen, zufälligen Thatsachen. Das Gesetz erklärt, daß etwas immer geschieht, weil es so geschehen muß; es beruht auf allgemeinen Principien, die keine Ausnahme zu= lassen. Die Wahrheit der Regel ist zufällig, wie die einzelne That= sache, die Wahrheit des Gesetzes nothwendig, wie das Princip. Also wie sich die zufälligen, bloß factischen Wahrheiten von den nothwendigen Wahrheiten unterscheiden, so unterscheidet sich die Regel vom Geset, die sinnliche Erfahrung von der Erkenntniß, das Gedächtniß von der Vernunft, die sinnliche Vorstellung von der denkenden: jene erhebt sich nur bis zum Gedächtniß der Thatsachen, diese bis zur Erkenntniß der Ursachen. "Es giebt", sagt Leibniz, "eine Combination der thierischen Vorstellungen, die eine gewisse Aehnlichkeit mit der Vernunft hat, aber diese Combination gründet sich nur auf das Gedächtniß der Thatsachen (la mémoire des faits) und niemals auf die Erkenntniß der Ursachen (la connaissance des causes). So flieht der Hund den Stock, womit er geschlagen worden, weil ihm das Gedächtniß den Schmerz vorstellt, den ihm jenes Instrument verursacht hat. Und die Menschen, soweit sie Empiriker sind, — sie sind es in dreiviertel ihrer Handlungen, — machen es so, wie die Thiere; man erwartet, daß es morgen Tag werben wird, weil man es immer erfahren hat. Nur der Aftronom sieht den Aufgang Sonne aus Gründen vorher, und auch diese Boraussicht wird zulett fehlschlagen, wenn die Ursache des Tages, die nicht ewig ist, aufhören Aber die denkende Einsicht (raisonnement) gründet sich auf nothwendige oder ewige Wahrheiten, wie die Wahrheiten der Logik, Arithmetik, Geometrie, woraus die zweifellose Ideenverknüpfung und die unfehlbaren Schlüsse hervorgehen. Die Individuen, welche jene Combinationen nicht einsehen, nennen wir Thiere (bêtes), diejenigen aber, welche die nothwendigen Wahrheiten erkennen, sind im eigentlichen Sinne des Worts die vernünftigen Individuen, und ihre Seelen heißen Geister. Diese Seelen sind der Reflexion und Selbstbetrachtung fähig, welches Vermögen sie zur Bissenschaft und demonstrativen Ein= sicht befähigt."1

2. Sinnlichteit und Bernunft.

Die sinnliche Erfahrung hat der Mensch mit dem Thiere gemein, die Vernunfterkenntniß hat er voraus. Da nun die beschränkte ober

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. de la nat. et de la gr. Nr. 5. p. 715. Monadol. Nr. 26-29. p. 707.

finnliche Borftellung den elementaren Zustand ber Seele, gleichjam deren erste Gewohnheit ausmacht, jo bleibt das menschliche Leben in den meisten Individuen und in den meisten Handlungen in dieser Gefangenschaft der sinnlichen Erfahrung. Soll zwischen Thier und Wensch die kleinste Differenz gesucht werden, so verweisen wir auf die beiden gemeinsame empirische Vorstellung; handelt es sich um die größte, so verweisen wir auf die Bernunfterkenntniß, von welcher Leibniz selbst erklärt, daß sie ihrer ganzen Art nach von der sinnlichen Erfahrung verschieden sei. Wie weit auch die Erfahrung ihre Renntnisse ausdehne und ihr Gebiet erweitere, so bleibt auf dem höchsten Grade ihrer Ausbildung immer noch eine unendliche Differenz zwischen Empiric und Erkenntniß. Dies ist unter ben Monaden die große Differenz zwischen Thier und Mensch, im Menschen selbst zwischen Sinnlichkeit und Vernunft, in der menschlichen Erkenntniß zwischen der sogenannten empirischen und speculativen Wissenschaft. Gabe es nur Erfahrung, so gabe es keine wirkliche Erkenntniß: diesen Sat hat Leibniz eben so klar eingesehen, wie vor ihm Plato und nach ihm Kant. Denn die empirischen Urtheile gründen sich alle auf Thatsachen, die ihrer Beschaffenheit nach zufällig und particular sind, die ratio= nalen dagegen auf Grundsäte, die ihrer Beschaffenheit nach allgemein und nothwendig sind. Thatsachen sind a posteriori gegeben, Principien a priori: darum sind die Erfahrungsurteile zufällige und parti= culare Wahrheiten, die aus sinnlich gegebenen Thatsachen abstammen, die rationalen Erkenntnisse dagegen sind nothwendige Wahrheiten, die von Principien ausgehen. Die empirischen Schlußfolgerungen sind "inductiones particularium a posteriori", während die ratio= nalen (ratiocinatio) "a priori per rationes" fortschreiten. In seiner Abhandlung über die Thierseele giebt Leibniz folgende abschließende und genaue Erklärung über den Unterschied zwischen Vernunft und Erfahrung: "Sofern der Mensch nicht empirisch, sondern vernunft= gemäß handelt, vertraut er nicht allein den Erfahrungen ober den particularen Urtheilen, die er von Thatsachen abgeleitet hat, sondern er urtheilt aus Principien und schließt nach Vernunftgründen. Und wie sich der Geometer oder der mit der Analyse vertraute Kopf von dem gewöhnlichen Rechenlehrer unterscheidet, der dem Gedächtniß der Anaben die Regeln der Arithmetik mechanisch beibringt, deren Gesetze er selbst nicht kennt, und der geradezu rathlos ist, wenn ihm eine etwas ungewöhnliche Frage begegnet, so unterscheidet sich der empirische Kopf von dem rationalen und die thierische Combinationskraft (consecutiones bestiarum) von der menschlichen (ratiocinatio). Wenn wir auch noch so viele Fälle durch eine Reihe von Experimenten sestgestellt haben, so sind wir doch niemals des beständigen Ersolges sicher, außer wir sinden nothwendige Principien, woraus endgültig solgt, daß die Sache schlechterdings so sein müsse. Darum sind die Thiere unfähig, allgemeine Urtheile (universalitatem prosositionum) zu fassen, weil sie die Kategorie der Nothwendigkeit nicht kennen. Und mögen auch disweilen die Empiriker auf dem Wege der Induction zu wahrhaft allgemeinen Sähen gelangen, so geschieht es nur durch Jufall (per accidens) und nie kraft ihrer Schlüsse (vi consecutionis)."1

3. Das Bermögen ber Principien.

Ohne Principien giebt es keine allgemeinen und nothwendigen Urtheile, keine rationale Erkenntniß, keine wirkliche Wissenschaft. Wie nun das Princip oder Wesen der Dinge den Grund aller Erschein= ungen bildet, so bildet bie Borftellung jenes Princips oder der Begriff vom Wesen der Dinge den Grund unserer rationalen Erkenntniß. Wo diese allgemeinen und nothwendigen Ideen nicht sind, da ist eine Vernunfterkenntniß unmöglich, und wo die lettere möglich ist, da mussen jene vorhanden sein; sie mussen im menschlichen Geiste gegenwärtig sein, wenn aus demselben Wissenschaft und Erkenntniß hervorgehen soll. Aber wie findet der menschliche Geist diese Principien? Aus Thatsachen können die allgemeinen und nothwendigen Begriffe unmöglich abgeleitet, auf dem Wege inductiver Erfahrung können sie niemals entdeckt werden. Wie sollten jemals aus einzelnen Thatsachen allgemeine Begriffe, aus zufälligen Thatsachen nothwendige Begriffe folgen? Also mussen sie, da sie a posteriori niemals gegeben sein können, nothwendig a priori gegeben sein. Entweder giebt es im menschlichen Geiste keine wahre Wissenschaft, oder es finden sich in unserer Seele allgemeine und nothwendige Begriffe; entweder sind uns diese Begriffe gar nicht oder a priori gegeben. Was aber a priori gegeben ist, das liegt in der ursprünglichen Verfassung unseres Wesens oder ist uns angeboren. Wenn daher im menschlichen Geiste nothwendige und allgemeine Wahrheiten erkannt werden sollen, so mussen in seiner Anlage nothwendige und allgemeine Begriffe enthalten sein: das sind die angeborenen Ideen, die unsere Erkenntniß präformiren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Commentatio de anima brutorum. Nr. XIV. p. 464—465.

## III. Die angeborenen 3deen.

#### 1. Die Ertenntniganlage.

Die Erklärung des Geistes führt unseren Philosophen mit Rothwendigkeit zu der Annahme angeborener Begriffe, die allen unseren Vorstellungen als Principien vorausgehen und das vernünftige Erkennen wie das moralische Handeln allein ermöglichen. alles, das fich in einer Monade findet, aus der Natur dieses Wesens selbst erklart werden muß, so bilben die angeborenen Begriffe die ur= jprüngliche Natur des Geistes ober deffen Anlage. Dies ift der Ge= fichtspunkt, unter dem diese Grundlage der leibnizischen Erkenntniß= lehre von ähnlichen Vorstellungsarten unterschieden und gegen die An= griffe der entgegengesetzten Philosophie vertheidigt sein will. menschliche Geist beruht auf der Anlage der menschlichen Seele, diese enthält gewisse Vorstellungen, welche die wissenschaftliche Erkenntniß praformiren: Ideen, welche gleichsam die Keime der Wissenschaft, die virtuellen Erkenntnisse (connaissances virtuelles) oder, wie sich Scaliger ausbrückt, ben Samen ber ewigen Wahrheiten (semina aeternitatis) bilben. Und der Geist selbst ist die Entwickelung jener ursprünglichen Anlage, die Transformation jener präformirten Begriffe, die aus dunklen Vorstellungen deutliche, aus bewußtlosen reflectirte, aus bloßen Erkenntnißanlagen wirkliche Erkenntnisse werden. Dies sind in wenigen Zügen die Hauptsätze, welche gegen Lockes Bersuch über den menschlichen Verstand Leibniz in seinen neuen Versuchen über dasselbe Thema vertheidigt und ausführt. Sie lassen sich auf den Sat zurückführen, daß der Geist ein ursprüngliches Wesen ist, bessen Kräfte zunächst als Anlagen, d. h. im Zustande der Präfor= mation existiren.

Die Lehre von den angeborenen oder ursprünglichen Ideen ist so oft aufgestellt worden, als man eingesehen hat, daß es Erkenntnisse giebt, die aus der Ersahrung nicht abzuleiten sind; sie ist so oft verneint worden, als man alle menschliche Erkenntniß nur aus der Ersfahrung und diese nur aus der sinnlichen Wahrnehmung begründen wollte. Die Rigoristen der Vernunsterkenntniß haben immer beshauptet, was die Rigoristen der Empirie immer in Abrede gestellt: daß es ursprüngliche und ewige Wahrheiten gebe, die von dem menschslichen Geiste erkannt werden und allein durch ursprüngliche und ewige Ichen Gestreitstage nicht entscheiden, aber es läßt sich eine Formel sinden, die beide Parsaken

teien vereinigt, sobald wir den kategorischen Sat der Rationalisten in einen hypothetischen verwandeln. Gesetzt, es giebt in der menschlichen Erkenntniß allgemeine und nothwendige Urtheile im strengen Sinne des Worts, so muß es im menschlichen Geiste allgemeine und nothwendige Begriffe geben, die nicht anders als a priori existiren können, indem sie allen unseren empirischen und bedingten Vorstell= ungen vorangehen. Die Empiristen leugnen ben Schlußsatz, weil sie die Voraussezung leugnen; sie sagen, es giebt überhaupt keine all= gemeinen und nothwendigen Urtheile, und was wir mit einigem Scheine so nennen, sind nur gewisse sinnliche Beobachtungen, die sich oft wiederholt haben. In Wahrheit ist jedes menschliche Urtheil ein particulares, geschöpft aus Thatsachen und gegründet also auf einzelne Fälle. Wenn in dem Kreise unserer Beobachtung dieselbe Erscheinung unter denselben Merkmalen oft wiederkehrt, so verallgemeinern wir zulett unser Urtheil und nennen es dann generell. Dies ist eine Täuschung, die einen subjectiven Sprachgebrauch für eine objective Wahrheit ausgiebt. Weil nach unserer Erfahrung irgend eine Thatsache bis jett immer so geschehen ist, folgt nicht, daß sie immer so geschehen müsse. Dieser Uebergang von der bedingten Thatsache zur unbedingten Nothwendigkeit ist keine Folgerung, sondern ein Sprung, ein leerer Glaube, von dem der strenge, auf Erfahrung gegründete Verstand wohl einsieht, daß er unbewiesen sei und unbeweisbar. So denken die Empiristen. Darin ist nun Leibniz mit ihren Gegnern einverstanden, daß die Wissenschaft in nothwendigen Wahrheiten bestehe, und daß die Erkenntniß derselben ursprüngliche Begriffe in unserer Seele voraussetze. Solche ursprüngliche Begriffe sind als die Erklärungsgründe der menschlichen Erkenntniß auch vor Leibniz von Plato und Descartes, nach ihm von Kant und Fichte behauptet worden. Um Leibnizens Lehre von den angeborenen Ideen genau zu erkennen, diene uns ihre Unterscheidung von ähnlichen Lehrarten.

### 2. Leibnig und Descartes.

Vergleichen wir in Ansehung der angeborenen Ideen seine Lehre mit der cartesianischen, die ihr vorausging. Nach beiden sind die Ursbegriffe, die aller Erkenntniß zu Grunde liegen, Urthatsachen in unsserer Seele. Nach Descartes sind uns dieselben von Gott selbst unsmittelbar angeboren und aus dem Wesen des menschlichen Geistes allein nicht zu erklären, da aus dem bloßen Denken nicht die Erkennts

niß der Dinge, aus dem Selbstbewußtsein, für sich genommen, weber die Vorstellung Gottes noch die der Körper folgen könne. Rach Leibniz dagegen sind jene Urbegriffe in der Natur des menschlichen Geistes begründet; sie sind nicht von außen gegeben, da von außen überhaupt nichts in das Wesen einer Monade eintritt, sie sind auch nicht von Gott gegeben, da Gott einen unmittelbaren Einfluß auf die Monaden überhaupt nicht ausübt, sondern sie sind in der Anlage des menschlichen Geistes enthalten. Descartes erklärt die Principien der Erkenntniß aus der Kraft Gottes, der sie unserem Geiste eingepflanzt hat, Leibnig aus der Anlage des menschlichen Geistes, die ohne unser Zuthun als eine ursprüngliche Thatsache gegeben ist; Kant und Fichte erklären sie aus der Kraft des menschlichen Geistes, der sie durch die That des Selbstbewußtseins hervorbringt. Leibniz nimmt die richtige Mitte zwischen der dogmatischen und der kritischen Philosophie: die Prin= cipien der Erkenntniß sind nach ihm weder Producte Gottes, noch Producte des Menschen, sondern Naturell des Geistes; und nur sofern die Natur überhaupt als ein Product oder eine Schöpfung Gottes angesehen wird, nur in diesem mittelbaren Sinne dürfen die angeborenen Ideen von Gott hergeleitet werden. Indem Leibniz den menschlichen Geist aus der Natur erklärt, entspricht seine Borstellungsweise noch dem naturalistischen Charakter der dogmatischen Philosophie; aber er bildet den Vorläufer der kritischen, da er im Wesen des Menschen allein den Grund der Erkenntniß entdeckt: die angeborenen Ideen sind bei ihm mittelbare Producte Gottes und un= mittelbare Anlagen oder ursprüngliche Thatsachen des menschlichen Geistes.

Mit dieser eigenthümlichen Auffassung der angeborenen Ideen unternimmt er deren Vertheidigung wider die Empiristen und führt diesen wissenschaftlichen Streit um so sicherer und erfolgreicher, als er im Stande ist, die Gegner hier mit ihren eigenen Wassen zu schlagen. Er vertheidigt seine Lehre so, daß er die angeborenen Ideen in Ueberseinstimmung mit den Naturgesetzen auffaßt, als die naturgesetzlichen Bestimmungen des menschlichen Geistes darthut und gleich Natursgesetzen physikalisch nachweist. In der Natur entdeckt Leibniz die ansgeborenen Ideen und zeigt, daß deren Dasein jedem einleuchten müsse, der den menschlichen Geist gründlich untersuche und nicht zu oberstächslich beurtheile, wie Locke denselben "un peu à la légère" bestrachtet habe.

#### 3. Leibnig und Lode.

In einem Punkte freilich hat Locke die Lehre Descartes' von den angeborenen Ideen entkräftet. Nach Descartes ist der Geist eine Substanz, deren Attribut im Denken besteht, er ist ein denkendes, selbst= bewußtes Wesen, in dessen Gebiete sich nichts findet, das nicht gedacht ober gewußt wäre. Daraus folgt, daß es im Geiste entweder keine angeborenen Ideen, keine ursprünglichen Begriffe geben könne, oder daß dieselben gewußt und zwar immer gewußt sein müssen. Die Er= fahrung lehrt das Gegentheil. Die meisten Menschen wissen von den Principien der Erkenntniß nichts und sterben, ohne sie je zu erfahren; es giebt niemand, in dem das Bewußtsein derselben immer gegenwär= tig wäre, und die wenigen endlich, welche sich einer solchen Wissenschaft rühmen, erreichen sie erst nach langen Untersuchungen, während, wenn Descartes Recht hätte, der Geist das Bewußtsein der angeborenen Ideen mit auf die Welt bringen müßte. Sind aber die Ideen nicht immer gewußt, so sind sie überhaupt nicht im Geiste, und ce muß in llebereinstimmung mit der Erfahrung geurtheilt werden: daß es keine angeborenen Ideen giebt. Wenn dem Geist überhaupt etwas angeboren mare, so könnten es nur Ideen, Begriffe, bewußte Vorstellungen sein. Sind dem Geiste nun, wie die Erfahrung lehrt, keine Ideen angeboren, so folgt, daß ihm überhaupt nichts angeboren ist, daß er völlig leer auf die Welt kommt, daß er keine ursprüngliche, sondern nur eine abgeleitete Erkenntniß hat, die nicht aus Begriffen, sondern nur aus sinnlichen Wahrnehmungen herkommen kann. Der Geist erzeugt nichts, sondern empfängt alles. Er ist, an sich betrachtet, leer, wie eine "tabula rasa", die nichts enthält und erst allmählich von den Zeichen der sinnlichen Eindrücke und ihrer verschiedenen Combinationen bevölkert wird; er gleicht einem unbeschriebenen Blatte, welches allmählich von der sinnlichen Erfahrung angefüllt wird, einer wächsernen Tafel, welche die Fähigkeit hat, die Eindrücke der Dinge zu empfangen und aufzubewahren. Darum ift unsere Erkennt= niß ein Product unserer Sinne, und es muß von dem menschlichen Verstande geurtheilt werden: "nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu".

Lockes Lehre gründet sich auf folgende Sätze: 1. unserem Geiste sind keine Jdeen angeboren, 2. also ist demselben nichts angeboren, oder er ist von Natur gleich einer leeren Tafel, 3. mithin bezieht der Geist seine Vorstellungen von den Sinnen, er empfängt sie von außen,

und da alles Empfangen ein empfängliches, äußerer Eindrücke fähiges, also im Grunde materielles Wesen voraussetzt, so durfte Locke die Beshauptung wagen, daß vielleicht die Seele selbst körperlicher Natur sei. Alle diese Sätze gelten unter einer Voraussetzung, welche Descartes sesthält: daß der Geist im Gegensatze zum Körper nur im Bewußtsein bestehe, daß alle seine Vorstellungen bewußt, und die angeborenen Ideen, weil sie allen Geistern gemein sind, in allen Menschen immer gewußt sein müssen. Sobald sich zeigen läßt, daß diese bewußten Ideen in den meisten nicht vorhanden sind, in anderen nur allmählich entstehen, so hat Locke sein Spiel gewonnen und die cartesianische Lehre von den angeborenen Ideen widerlegt.

Die cartesianische Lehre, nicht aber diese Lehre überhaupt! Wenn es keine ursprünglichen bewußten Vorstellungen giebt, soll es darum überhaupt keine ursprünglichen Vorstellungen geben? In diesem Dilemma zwischen Descartes und Locke, zwischen dem Rationalismus des einen und dem Empirismus des anderen giebt es einen Mittelweg, welchen Descartes bei dem Dualismus seiner Principien nicht sinden konnte, den Locke übersah, und den Leibniz auf seinem überlegenen Standpunkte erblickte und ergriff.

Es ist wahr, was Lode aus der Erfahrung beweist: daß unserem Bewußtsein die angeborenen Ideen weder sogleich noch immer gegenwärtig sind, daß unseren bewußten Vorstellungen die sinnlichen vorangehen, daß überhaupt in unserem Geiste die Erfenntniß nicht unmittelbar gegeben ist, sondern allmählich entsteht. Dies ist eine unbestreitbare Thatsache. Die Erfenntniß entsteht, aber daraus solgt
nicht, daß sie nur aus der sinnlichen Wahrnehmung entsteht. Es ist
nicht weniger wahr, was Descartes behauptet, daß der Geist ein ursprüngliches Wesen ist, welches denkt und vorstellt. Diese ursprüngliche Kraft dem Geiste absprechen heißt so viel, als die Thatsache desselben verneinen, und wenn Lode an die Stelle dieser Kraft die
"tabula rasa" sett, so saßt er den Empirismus zu eng, während Descartes den Rationalismus zu weit gesaßt hatte.

Beide Wahrheiten lassen sich sehr wohl vereinigen. Wir können mit Descartes die Ursprünglichkeit des Geistes, mit Locke die Entstehung der Erkenntniß bejahen und auf diese Weise zu einem Schluß kommen, der weder mit den Thatsachen der Erfahrung noch mit dem Wesen unserer Seele streitet. Wir sagen: die Erkenntniß entsteht, aber sie entsteht aus dem Geiste, indem sich dessen ursprüngliche

Kraft entwickelt und die elementare Vorstellung zur bewußten aufklärt. Wie sich nun der Geist in den einen mehr, in den anderen weniger ausbildet, so leuchtet ein, daß vieles in seinem Wesen enthalten sein kann, das nur in wenigen entwickelt und gewußt wird, daß überhaupt alles, das die Natur des Geistes in sich schließt, dem Bewußtsein nicht gleich, sondern allmählich aufgeht und nicht immer mit derselben Klarheit gegenwärtig bleibt. In seiner ersten und ursprünglichen Berfassung ist der menschliche Geist weder gleich einer leeren Tafel noch eine bewußte Erkenntniß, sondern die Anlage, woraus sich die Erkenntniß entwickelt, und worin deren Principien oder Elemente wie in einem gebundenen Zustande schlummern. Anlage ist noch nicht entwickelte Anlage, im Zustande der Anlage ist der Geist noch nicht bewußter Geist, die Vorstellungen, welche in der Anlage enthalten sind, oder die angeborenen Ideen sind als solche noch nicht bewußte Ideen. Dieser Begriff der Geistesanlage und Entwickelung löst die Frage zwischen Descartes und Locke. Indem Leibniz aus der Anlage die Erkenntniß erklärt, so erklärt er sie im Geiste des Empirismus aus natürlichen Bedingungen, denn jede Anlage ist eine Naturkraft. Indem er diese Anlage in das Wesen der menschlichen Seele sett, so erklärt er in Uebereinstimmung mit dem Rationalismus die Erkenntniß aus der Natur des Geistes.

Dieser Begriff der Geistesanlage sehlt sowohl bei Descartes, als bei seinem Gegner: jener kennt nur das Attribut oder die Eigensschaft des Geistes, dieser sucht nur die Entstehung der menschlichen Erskenntniß. Weil im Beginn unseres Lebens die geistige Macht als Minimum, die sinnliche als Maximum erscheint, so setzt Locke die Geistesanlage gleich Zero und erklärt die Sinnlichkeit für das Element aller Erkenntniß. Nach den dualistischen Begriffen Descartes' ist der Geist naturlos, nach den sensualistischen Begriffen Lockes ist er kraftslos; bei dem einen gilt er von vornherein für eine fertige, vollendete. Substanz, bei dem anderen für eine tadula rasa: daher erscheint er unter beiden Gesichtspunkten als ein Wesen ohne Naturkraft, d. h. ohne Anlage. Wo Anlage ist, da ist Entwickelung. Wo der Begriff der Unlage sehlt, da sehlt der Begriff der Entwickelung.

Die Anlage des Geistes ist die Anlage zur deutlich vorstellenden oder denkenden Kraft, die ja das Wesen des Geistes ausmacht. Wenn nun die entwickelte Vorstellung gleich ist der deutlichen, reflectirten, bewußten Vorstellung oder dem vernünftigen Denken, so ist im Zustande

ihrer Anlage diese Kraft die noch unentwickelte, also undeutliche, reflexions= und bewußtlose Vorstellung, die als solche noch nicht Erkenntniß und Wissenschaft, wohl aber die gehaltvolle Bedingung enthält,
aus der beide hervorgehen.

Hier läßt sich der Mangel der Geisteslehre sowohl bei Descartes als auch bei Locke kurz und bestimmt darlegen und in eine Formel fassen, auf welche Leibniz bei dieser Streitfrage mit Vorliebe zuruckkommt. Beide haben die Anlage des Geistes darum nicht erkannt, weil ihren Untersuchungen das Dasein der bewußtlosen Borstellungen entging; sie haben die bewußtlosen Borstellungen darum nicht entdect, weil sie vorstellen und wissen für eine und dieselbe Sache nahmen, während sie doch in der eigenen Erfahrung leicht den Unterschied beider entdecken konnten. Denn wir stellen vieles vor, ohne daß wir cs uns vorstellen, d. h. ohne es zu wissen. Jede Gemüthsstimmung, die sich in deutliche Begriffe nicht auflösen läßt, beruht auf solchen bewußtlosen Vorstellungen, und überhaupt jede bewußtlose Thätigkeit. Jede Sprache hat Lautzeichen, nicht jede hat Schriftzeichen, welche die Laute ausdrücken. Auch die Chinesen reden in den Lauten eines Alphabets, aber sie schreiben nicht in den Zeichen dieser Laute, sie haben ein Alphabet, ohne es zu kennen; sie stellen es redend vor, ohne es zu wissen. So ist das Alphabet bei den Chinesen eine bewußtlose, bei den Griechen eine bewußte Vorstellung. Und so haben wir vieles, ohne es zu wissen.1

Aber freilich in dem naturlosen Geiste, dessen Thätigkeit im reinen Denken besteht, kann nichts vorgestellt werden, das nicht zugleich ressectirt würde, und nichts gedacht, das nicht zugleich gewußt würde: hier sallen Vorstellung und Reslexion immer unterschiedslos in eins zusammen. Und eben dieselbe ungültige, mit der Ersahrung unverseinbare Voraussezung beherrscht den englischen Philosophen in seiner Untersuchung des menschlichen Verstandes und bedingt sein ganzes System: ursprüngliche Vorstellungen sind ihm reslectirte Vorstellungen, angeborene Ideen bewußte Ideen, und weil sie das letztere nicht sind, so sind sie überhaupt nicht. Descartes identificirt vorsstellen und wissen, Locke identificirt nach derselben Voraussezung ansgeborene Vorstellungen und bewußte oder, wie Leibniz sagt, "inne" und "connu".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nouv. Ess. Liv. I. chap. I. p. 211. — <sup>2</sup> Et c'est en quoi les Cartésiens ont fort manqué ayant compté pour rien les perceptions, dont on ne s'apperçoit pas. Monad. Nr. 14. p. 706.

In ben neuen Versuchen über den menschlichen Verstand macht Philaleth, der Repräsentant der lockeschen Philosophie, solgenden Einwurf gegen die angeborenen Ideen: "Diese Ideen sind so wenig in den Geist aller Menschen von Natur eingeschrieben, daß sie nicht einmal in dem Geiste der meisten wissenschaftlich Gebildeten, die ja aus der gründlichen Untersuchung der Dinge ihren Beruf machen, sehr klar und deutlich erscheinen, während sie doch von jedermann erkannt sein müßten." Darauf entgegnet Theophil im Sinne von Leibniz: "Dies heißt immer wieder auf dieselbe Boraussehung zurücksommen, die ich doch so oft widerlegt habe, nämlich auf die Annahme, daß nichts angeboren (inné) sei, das nicht erkannt (connu) ist. Was angeboren ist, das wird nicht sogleich klar und deutlich als solches erkannt: es gehört oft sehr viel Ausmerksamkeit und Entwickelung dazu, um dessen inne zu werden, und eben diese Bedingungen haben die Leute der Wissenschaft nicht immer und alle anderen Menschen noch weniger."

Aber wie voreilig jenes inné = connu ist, wie diese Gleichung nicht weniger als alle Mittelglieder übersieht zwischen der Anlage und dem entwickelten Zustande, zwischen Virtualität und Virtuosität: bas läßt sich an den sensualistischen Begriffen selbst auf das deutlichste darthun. Wir wollen annehmen, daß im Geiste inné gleich connu, die angeborenen Begriffe gleich bewußten Begriffen oder Erkenntnissen sein sollen, daß darum, weil uns keine Erkenntnisse angeboren sind, dem Geiste auch keine Begriffe, also überhaupt nichts angeboren sein kann; wir wollen diese Voraussetzung zugeben, wenn sich das weitere System des Sensualisten damit verträgt. Was ist also der menschlichen Seele angeboren, wenn es die Begriffe nicht sind, wenn der Geist ursprünglich vollkommen leer, also so gut als nicht ist? Nur der Körper, so lautet die Antwort, und dessen Organe, deren sinnliche Eindrücke die Quelle aller Erkenntniß ausmachen. Aber sind uns wirklich die körperlichen Organe und die sinnlichen Wahrnehmungen in dem Sinne angeboren, in dem es die Begriffe dem Geiste nicht sind? mussen sie sein, wenn Locke den Sensationen des Körpers die Ursprünglichkeit zuschreiben darf, die er dem Geiste und dessen Begriffen abspricht. Angeborene Ideen, sagte Locke, mussen bewußte Ideen, d. h. Erkenntnisse oder entwickelte Begriffe sein. So mussen nach derselben Ansicht angeborene Körper sich bewegende Körper, angeborene Organe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nouv. Ess. Liv. I. chap. 2. Op. phil. p. 217.

entwickelte Organe sein. Wenn in Ansehung des Geistes angeborensein so viel als wissen bedeuten soll, so muß es in Ansehung des Körpers so viel als Bewegung und Empfindung bedeuten. Die Sehkraft ist uns angeboren, aber nicht das Sehen; die Muskelkraft ist uns angeboren, aber nicht das Gehen. Warum soll man in demselben Sinne nicht sagen dürsen: Begriffe oder Erkenntnißvermögen seien uns angeboren, aber nicht das Erkennen? Warum sollten dem Geiste nicht in demselben Sinne die Vorstellungen angeboren sein als dem Körper die Organe?

Indem Leibniz das System der Harmonie gegen Bayle vertheidigt, bezeichnet er einmal die Borstellungen oder die Gedanken als die Organe der Seele, als die Instrumente, womit die Seele ihre Gesetze an= führt. 1 Warum soll von diesen Organen nicht gelten, was von allen übrigen Organen ohne Ausnahme gilt? Wenn unserem Geiste darum nichts angeboren ist, weil es nicht gleich Erkenntnisse ober entwickelte Begriffe sind, so ist in diesem Sinn auch dem Körper kein Sinnesorgan, auch der Seele kein Körper angeboren. Die Sinne, weil sie nicht sogleich empfinden, sind eben so gut tabula rasa, als der Geist, weil er nicht sogleich erkennt. Ist inné gleich connu, so ist der Unterschied aufgehoben zwischen Birtualität und Virtuosität, und Locke müßte folgerichtig erklären: wo keine Birtuosität ist, da ist auch keine Birtualität; wo die entwickelte Kraft fehlt, da fehlt die Kraft überhaupt; wo keine Erkenntniß ist, da sind auch keine Begriffe; wo keine Empfindung ist, da sind auch keine Organe: Säte, die nur dann richtig werden, wenn man sie umkehrt. Zu Gunsten seiner Voraussetzung müßte Locke nicht bloß den Geist, sondern auch den Körper in ein ursprüngliches Nichts verwandeln und den Menschen überhaupt für tabula rasa erklären.

Nehmen wir das Angeborensein im Verstande Lockes als entswickelte Kraft, so muß es von den Ideen des Geistes eben so gut als von den Organen des Körpers geleugnet werden. Nehmen wir es, wie Leibniz, als Anlage oder unentwickelte Kraft, so gilt es von beiden, und dem Geiste sind in den Ideen die Organe der Erkenntniß

<sup>&</sup>quot;Bayle wendet mir ein, daß die Seele keine Werkzeuge habe, um ihre Gesetze auszuführen. Ich antworte und habe geantwortet, daß sie deren allerdings hat: es sind ihre gegenwärtigen Gedanken, aus denen die folgenden hervorgehen, und man kann sagen, daß in der Seele, wie sonst überall, die Gegenwart schwanger sei mit der Zukunft." Répl. aux résexions de Bayle. Op. phil. p. 187.

eben so gut angeboren, als dem Körper in den Sinnen die Organe der Empfindung. Dies ist der Mittelweg zwischen Descartes und Locke oder vielmehr der beiden überlegene Standpunkt: der menschliche Geist ist weder unmittelbare Erkenntniß, wie sich Descartes einbildet, noch, wie Locke meint, tabula rasa, sondern er ist Anlage zur Erkenntniß. Wir vergleichen in dem von Leibniz beliebten Bilde die Ertenntniß ober den entwickelten Geist mit einem ausgebildeten Runstwerke, etwa mit einer Herkulesstatue: so erscheinen die Anlagen des Geistes ober die angeborenen Ideen gleich einem Marmor, der von Natur so geädert ist, daß er die Herkulesstatue präformirt und gleichsam in Lineamenten vorzeichnet, der also nach keiner fremden Idee mehr geformt, sondern nach seiner eigenen eingeborenen Form nur ausgemeißelt zu werden braucht, um als deutliches Kunstwerk zu erscheinen. "Wenn die Seele jener leeren Tafel gliche, so wären die Wahrheiten in uns, wie die Herkulesfigur in einem Marmor, der sich vollkommen gleichgültig dagegen verhält, ob er diese Gestalt empfängt oder jene. Gesett aber, es gabe Abern in dem Steine, die vor anderen Gestalten die des Herkules bezeichneten, so wäre ein solcher Stein zu dieser Gestalt mehr als zu jeder anderen bestimmt, und der Herkules wäre ihm gleichsam eingeboren, obschon Arbeit dazu gehört, um jene Adern zu entdecken und durch Politur zu reinigen, indem man alles fortschafft, was deren deutliches Hervortreten verhindert. So sind uns die Ideen und Wahrheiten eingeboren als Neigungen, Dispositionen, natürliche Fähigkeiten (virtualités naturelles), nicht aber als Handlungen, obschon diese Fähigkeiten immer zugleich von entsprechenden, oft unbemerkbaren Handlungen begleitet sind."1

Setzen wir an die Stelle der Kunst, die nur ein unvollkommenes Abbild der Dinge selbst ist, die lebendige Natur, die sich entwickelt, so ist der menschliche Geist diesenige Natur, in deren Anlage die deutliche Vorstellung der Welt oder die Wissenschaft schlummert. Aus dieser Anlage solgen zunächst die unklaren, sinnlichen Vorstellungen, aus diesen die deutlichen und bewußten, und daraus zuletzt die wissenschaftsliche Erkenntniß. Wie nun der klare Verstand aus dem unklaren hervorgeht, so erscheint dieser in dem Vildungsgange des Individuums als erste Grundlage der Erkenntniß, und es wird von dem menschslichen Geiste nichts deutlich vorgestellt, das nicht vorher undeutlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nouv. Ess. Avant-propos. p, 196. Liv. I. chap. I. p. 210.

oder sinnlich vorgestellt worden; es tritt nichts in unser Bewußtsein, das nicht vorher in bewußtlosen Vorstellungen die Seele erfüllt hat. In dieser Rücksicht urtheilt Locke mit Recht: "nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu". Aber wenn so in der Ausbildung unseres Geistes die sinnliche Borstellung der deutlichen vorangeht, folgt daraus schon, daß sie ursprünglich ist, daß sie den ersten und ausschließlichen Grund aller Erkenntniß bildet? Bielmehr folgen die sinnlichen Borstellungen selbst aus dem ursprünglichen Vermögen des Geistes, und sie würden niemals klare Gedanken aus sich entbinden können, wenn sie nicht von einer verborgenen Denkkraft abstammten. pfinden anders als die Thiere, und wir würden offenbar ganz wie sie empfinden, wenn nicht in unseren sinnlichen Wahrnehmungen schon eine höhere Seelenkraft thätig wäre, die allein in dem ursprünglichen Wesen des Geistes begründet sein kann. Unser Sinnenleben bildet daher in der Entstehung der Erkenntniß nicht das Princip, sondern eine untere oder mittlere Stufe, welche das deutliche Bewußtsein bedingt und selbst bedingt ist durch die Anlage des Geistes. Es ist wahr, daß wir nichts deutlich wissen, das wir nicht sinnlich vorgestellt haben, aber es wird im Geiste überhaupt nichts vorgestellt, weder deutlich noch undeutlich, das nicht aus dem Wesen des Geistes selbst folgt. Darum werden wir den locke'schen Sat, damit er nicht einseitig und bedenklich erscheine, mit Leibniz so ergänzen müssen: "nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, nisi intellectus ipse".

"Die Erfahrung ist nothwendig, ich gebe es zu", sagt Leibniz in den neuen Bersuchen, "um die Seele zu gewissen Gedanken zu bestimmen und auf die Ideen in uns ausmerksam zu machen, aber wie können Erfahrung und Sinne jemals Ideen vermitteln? Hat denn die Seele Fenster? Gleicht sie Schreibtaseln? Ist sie wie Wachs? Offensbar machen alle, die so von der Seele denken, dieselbe eigentlich zu einem körperlichen Wesen. Man wird mir den alten Grundsatz der Schulc entgegenhalten: es ist nichts in der Seele, das nicht aus den Sinnen kommt. Doch muß man davon die Seele selbst und ihre Bestimmungen ausnehmen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nouv. Ess. Liv. II. chap. I. p. 223.

# Zehntes Capitel.

# Die Entwickelung des Bewußtseins. Die kleinen Vorstellungen.

- I. Die Continuität des Seelenlebens.
  - 1. Die Thatsache ber unbewußten Borftellungen.

Mit der Untersuchung der bewußtlosen Vorstellungen dringt die leibnizische Philosophie in die geheime Werkstätte der geistigen Welt und erleuchtet jene dunkle Gegend der Seele, welche die Naturseite des menschlichen Geistes ausmacht. Leibniz hat dieses Gebiet für die philo= sophische Seelenlehre gewonnen und zum ersten mal auf die Entstehung des Bewußtseins aus dem unbewußten Leben der Seele hingewiesen. In unseren bewußtlosen Vorstellungen entdeckte er die Factoren, welche den Zusammenhang des geistigen Lebens mit dem natürlichen vermitteln, die Eigenthümlichkeit der Individualität ausprägen und in stetig sortschreitender Entwickelung die Schwelle des Bewußtseins erreichen. Auf diese Vorstellungen gründet sich das Naturleben des Menschen, das wir mit den übrigen Wesen niederer Art gemein haben, und zugleich die unsagbare Eigenthümlichkeit, vermöge deren sich jeder Einzelne von allen anderen Wesen seiner Art unendlich unterscheidet. Von hier aus betrachtet, erscheint die Differenz zwischen Mensch und Thier als eine kleine, die Differenz zwischen Mensch und Mensch als eine unendlich große, die von den früheren Philosophen keiner richtig zu schätzen gewußt hat. Reiner hat die Elemente erkannt, die das unsagbare Wesen der in ihrer Art einzigen Individualität, den Kern des Menschen ausmachen, aus dem sich die Früchte des Geistes entwickeln: den von geheimen, im Hintergrunde des Bewußtseins thätigen Seelenfräften allmählich gestimmten Grundton des Willens, der jeder menschlichen Persönlichkeit ihre eigene Art giebt und die feste Besonderheit des Charakters bildet. "Es ist nichts in unserem Berstande", sagt Leibniz, "das nicht in der dunklen Seele als Vorstellung schon geschlummert hätte." Ebenso ist nichts in unserem Charakter, das nicht in eben jenem Schacht unseres Innern als Willenszug angelegt und vorbereitet worden. Nichts wird von uns deutlich erkannt, das wir nicht vorher dunkel vorgestellt haben, nichts deutlich gewollt, das wir nicht vorher dunkel und gleichsam instinctiv erstrebt haben.

Erwägen wir, wie dem menschlichen Mikrokosmus gerade in seiner verborgenen Tiefe das achtzehnte Jahrhundert seine wissenschaftliche

und poetische Aufmerksamkeit mit besonderer Borliebe zuwendet, wie hier die eigene Individualität mit so vielem Eifer beobachtet, in so vielen Selbstbekenntnissen und Autobiographien dargestellt wird: so sehen wir, wie es Leibniz ist, der in dieser Richtung dem Jahrhundert die Fackel voranträgt. Die Lehre von den "kleinen Borstellungen", von welcher Seite wir dieselbe betrachten und würdigen, erscheint uns in jedem Sinne als der eindringlichste und fruchtbarste Begriff seiner Philosophie, die durch ihre ganze Anlage und Richtung in der Berfassung war, diese Entdeckung zu machen. Und keine ihrer Untersuchungen zeigt uns anmuthiger und lehrreicher, wie Leibniz mit ber eindringenden Unterscheidungskraft seines Verstandes zugleich eine poetische Anschauung sür die ganze Fülle der menschlichen Natur zu verbinden wußte. Wir haben den "kleinen Borstellungen" eine dreifache Bedeutung beigelegt: sie sind das Bindeglied, welches den Geist mit der Natur verknüpft und in dem natürlichen Stufengange der Dinge festhält; sie sind der Schlüssel für das Labyrinth der einzelnen Menschenseele; sie bilden die Schwelle des Bewußtseins.

Die Thatsachen der Natur und die Principien der Metaphysik vereinigen sich, um das Dasein der bewußtlosen Vorstellungen in unserer Seele zu beweisen. Wie in den Körpern die bewegenden Kräfte von der Natur dargethan und von der Metaphysik erklärt werden, so im Geiste die bewußtlos vorstellenden Kräfte. Hier sindet sich zwischen den Thatsachen der Geisteslehre und den Principien der Metaphysik dieselbe Uebereinstimmung, die wir früher zwischen der Metaphysik und den Thatsachen der Körperlehre nachgewiesen haben.

Zunächst gelten uns die bewußtlosen Vorstellungen als eine nothwendige Annahme, ohne welche die Thatsache des Geistes so wenig erklärt werden kann, als ohne bewegende Kräfte die des Körpers. Der Geist war die bewußte Vorstellung seiner selbst und der Welt, daraus solgte nothwendig die deutliche und vernunftgemäße Erkenntniß der Dinge. Eine solche Erkenntniß bestand in nothwendigen und ewigen Wahrheiten, welche nicht gesaßt werden konnten ohne Begriffe, die uns ursprünglich gegeben sind, d. h. ohne angeborene Ideen. Angeboren aber sind uns niemals bewußte Vorstellungen, mithin müssen die angeborenen Ideen bewußtlose Vorstellungen sein. So gewiß in unserem Geiste ewige Wahrheiten existiren, so gewiß giebt es in unserer Seele angeborene Ideen oder bewußtlose Vorstellungen. Ohne diese Voraussetung ist die Thatsache der Erkenntniß nicht zu erklären.

#### 2. Die immer thatige Rraft ber Borftellung.

Nun lehrte die Metaphysik, daß alle Dinge Kräfte, alle Kräfte thätige und zwar immer thätige Wesen sind. Mithin sind die vorstellenden Kräfte immer vorstellend, es giebt in denselben keine leeren Momente, so wenig als in den Körpern leere Käume oder in der Weltsordnung leere Zwischenreiche. Gilt dieser Sat ohne Ausnahme von allen Wesen, so muß von der menschlichen Seele erklärt werden, daß sie immer denkt, daß es keinen Augenblick unseres Lebens giebt, der von allen Vorstellungen gänzlich entblößt wäre. Aus den ersten Principien der Metaphysik solgt, daß die menschliche Seele unauschörslich vorstellt oder fortwährend in der Entwickelung von Vorstellungen begriffen ist, sonst wäre sie nicht Kraftäußerung, also überhaupt nicht Kraft, also nichts.

Unsere tägliche Erfahrung beweist, daß wir nicht immer mit Bewußtsein vorstellen. Da nun zufolge ewiger Gesetze die vorstellende Kraft immer wirkt, so müssen wir auch ohne Bewußtsein und ohne Reflexion vorstellen. Die Metaphysik begründet, was die Thatsache des geistigen Lebens zu ihrer Erklärung verlangt: daß es in unserem Geiste bewußtlose Vorstellungen giebt. Ja sie beweist mehr: daß die Seele, wenn sie nicht mit Bewußtsein vorstellt, immer von bewußt= losen Vorstellungen eingenommen und erfüllt ist. Die tägliche Erfahrung lehrt uns, daß wir nicht immer bewußte Vorstellungen haben; sie läßt dahin gestellt sein, ob es bewußte Borstellungen giebt ober nicht, ob der bewußtlose Geist in gewisser Weise thätig oder, wie Locke will, vollkommen leer ist. Die Thatsache der Erkenntniß erklärt, daß es angeborene Erkenntnißprincipien und darum bewußtlose Vorstell= ungen geben musse; sie läßt dahin gestellt sein, ob die letteren sich nur auf jene zur Erkenntniß nothwendigen Ideen beschränken und außerdem die Seele von Vorstellungen entblößt ist. Diese Möglichkeit verneint die Metaphysik, sie behauptet, daß der menschliche Geist nie "tabula rasa" ist, daß seine eingeborene Kraft immer handelt, also immer vorstellt, sei es mit oder ohne Bewußtsein: daß die bewußtlose Vorstellung so lange wirkt, als die bewußte nicht wirkt.

Auch genügen die Thatsachen unserer Erfahrung allein, um in llebereinstimmung mit den Gesetzen der Metaphysik die Existenz der bewußtlosen Vorstellungen mit voller Sicherheit zu erklären. Es ist

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. I. S. 333.

durch Erfahrung gewiß, daß wir bewußte Borstellungen haben, es ift eben so gewiß, daß wir nicht immer mit Bewußtsein vorstellen: also bleibt für unsere unbewußten Zustände nur übrig, daß hier entweder gar keine Borftellungen sind oder bewußtlose. Segen wir den ersten Fall: es seien gar keine Borstellungen, die bewußtlosen Seelenzustände seien leer, so entsteht die Frage, woher kommen dann die bewußten? Aus nichts läßt sich niemals etwas erklären, Bewegungen können nur aus Bewegungen, Vorstellungen nur aus Vorstellungen folgen. Wenn den bewußten Borstellungen gar keine Borstellungen vorangingen, so würden jene aus nichts folgen, sie würden vollkommen unbegründet und unerklärlich, also so gut als nicht sein. Giebt es überhaupt Borstellungen, so muß es beren immer geben, benn jede Borftellung kann nur aus einer anderen, diese wieder aus einer anderen erklärt werden, so daß die Vorstellungsreihe auch nicht die kleinste Lücke erlaubt, denn auch in der kleinsten Lücke, in der geringsten Pause würde die Borstellungstraft aufhören, und es wäre schlechterdings unbegreiflich, wie sie jemals wiederanfangen könnte. Dasselbe Gesetz ber Continuität ober der unendlich kleinen Differenzen, welches den Stufengang der Dinge beherrscht, beherrscht auch in jeder einzelnen Monade die Thätigkeit der Kraft und läßt in stetigem Zusammenhange Kraftäußerung aus Kraftäußerung folgen. Ein Seelenzustand ohne Vorstellung wäre ein leerer Augenblick, ein psychisches Vacuum, welches ebenso unmöglich ist, wie das physische Bacuum im Körper ober das metaphhsische in der Weltordnung (vacuum formarum). Daß es in un= serer Seele Vorstellungen giebt, ist durch Erfahrung gewiß, aber diese Erfahrung wäre unerklärlich, wenn es nicht immer Vorstellungen Also mussen wir das Seelenleben gleichsetzen einer ununterbrochenen Vorstellungsreihe, deren Glieder in einem stetigen Fort= schritte bis zu einem Grade der Intensität steigen, wo sie gemerkt, appercipirt, gewußt werden, und wiederum zu einem so geringen Grade der Intensität herabsinken, daß sie nicht mehr gemerkt, appercipirt, gewußt werden. Die Vorstellungen sind, wie die organischen Körper, in einer fortwährenden Verwandlung begriffen, worin sie sich entwickeln und wieder verhüllen, erleuchten und wieder verdunkeln, erwachen gleichsam und wieder einschlasen. Die wachen Borstellungen find die bewußten, welche in ben Erleuchtungstreis der Reflexion ein= treten; die verhüllten, dunklen, schlafenden Borstellungen sind die bewußtlosen, die in den Schattenkreis der Scele, in die Nachtseite des Geistes wieder zurückgehen. Das Bewußtsein erleuchtet nie alle Vorsstellungen zugleich, so wenig die Sonne in einem Augenblicke alle Orte der Erde bescheint, sondern es sind immer die am meisten entwickelten, intensivsten Vorstellungen, die gewußt werden, während die übrigen nach dem Grade ihrer Intensität mehr und mehr an Deutlichsteit abnehmen, sich mehr und mehr von dem Bewußtsein entsernen und zuletzt unter dessen Porizont, unter das Niveau unserer Ausmerksamkeit herabsinken. So ist auch der Tod kein vorstellungsloser, sondern ein schlasender Zustand, aus dem wir erwachen werden.

## II. Der Zusammenhang des Unbewußten und Bewußten.

1. Die kleinen Borftellungen als Elemente bes Bewußtseins.

Der bewußte Geist sieht die Borstellungen, wie das entwickelte Auge die sinnlichen Dinge, in den Verhältnissen der Perspective. Je näher das Object unserem Gesichtspunkte, um so klarer das Bild, und umgekehrt, je entfernter das Object, um so deutlicher seine Erschein= In der bewußten Seelenregion sind nicht alle Vorstellungen gleich deutlich, ebenso wenig als in unserem Gesichtskreise alle Dinge gleich sichtbar. Un der Grenze des Horizontes verschwindet das Sicht= bare, und innerhalb desselben werden die sichtbaren Dinge um so bemerkbarer, je näher sie unserem Gesichtspunkte kommen, um so dunkter, je weiter sie davon abliegen. Auch der bewußte Geist hat seinen Hori= zont, der gleichsam die Grenzlinie bildet zwischen den bewußtlosen und bewußten Vorstellungen. Was dieser Horizont in sich schließt, wird gewußt, aber nicht mit derselben Deutlichkeit; was jenseits desselben liegt, ist dem Bewußtsein nicht gegenwärtig. Wie die sinnlichen Erscheinungen allmählich in unseren Gesichtskreis eintreten und ihn wieder verlassen, ebenso allmählich treten die Vorstellungen in unser Bewußtsein, verlieren an Deutlichkeit, je weiter sie sich nach der Grenze der geistigen Gesichtsweite entfernen, und wie sie die außerste Linie überschreiten, so sinken sie wieder herab in die Schattenregion der Seele. Wir vergleichen die bewußten Borstellungen mit den sichtbaren Dingen, die bewußtlosen mit den nicht sichtbaren, sei es, daß wir diese noch nicht gesehen haben oder nicht mehr sehen. Wird man noch sagen, daß es außer den bewußten Vorstellungen in unserer Seele gar keine Vorstellungen giebt? Dies wäre ungefähr, als ob man sagen wollte:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nouv. Ess. Avant-propos. p. 197.

außer den Dingen, die wir sehen, giebt es auf unserer Erde keine Dinge weiter; die Grenze unseres Horizonts ist die Grenze unseres Weltkörpers; wo der Himmel die Erde zu berühren scheint, da berührt er sie wirklich! So dürfen die Kinder urtheilen, aber nicht die Geographen. Ein Psycholog, der die bewußtlosen Vorstellungen leugnet und die menschliche Seele da aufhören läßt, wo der bewußte Geist aufhört, käme einem Geographen gleich, der die Erde für eine Fläche erklärt und unseren Gesichtskreis für deren Grenze. Wie der sinnliche Horizont nur den kleinsten Theil der irdischen Welt umfaßt, so erleuchtet der bewußte Geist immer nur einen sehr kleinen Theil des menschlichen Mikrokosmus und erleuchtet ihn so, daß die bewußten Borstellungen von der Peripherie nach dem Centrum zu immer deutlicher, von dem Centrum nach der Peripherie hin immer dunkler werden. Ein Psycholog, der die bewußte Borstellungswelt in diesen Schattirungen nicht einsieht, in dieser wachsenden und abnehmenden Deutlichkeit, gleicht einem chinesischen Maler, der die Kunst der Perspective nicht versteht, und dessen Bilder darum so weit hinter den Anschauungen der Natur zurückbleiben.

In der Natur erscheinen uns die Dinge um so größer, je deutlicher und sichtbarer sie werden, um so kleiner, je weiter sie sich von unserem Standpunkte entfernen. Hier scheinen die Vorstellungen wirklich zu wachsen und sich zu verkleinern. Die Vergleichung der bewußten Vorstellungen mit den sichtbaren liegt so nahe, daß wahrscheinlich diese Analogie unserem Philosophen vorgeschwebt hat, wenn er die Borstellungen sich verdeutlichen läßt, indem sie wachsen oder größer werden, und auf der anderen Seite die undeutlichen und bewußtlosen Borstellungen insgesammt als "kleine Vorstellungen (perceptions petites)"bezeichnet: das sind diejenigen, welche entweder nur schwach und wie aus weiter Ferne oder gar nicht appercipirt werden (perceptions insensibles, imperceptibles). Diese kleinen Vorstellungen im mensch= lichen Geiste sind analog den kleinen Körpern in der Natur, und sie verhalten sich zu den bewußten Vorstellungen, wie die Corpuskeln oder die Atome zu den sichtbaren Körpern. Die bewußte Vorstellung unterscheidet sich von der bewußtlosen, wie das Große vom Kleinen, nicht burch einen Gegensat, sondern durch eine graduelle Stufenreihe, die allmählich aus dem Kleinen das Große entstehen läßt. Alles in der Welt fängt klein an, die Bewegung in der Natur, wie die Vorstellung im Geiste, und es wird groß, indem es wächst und sich entwickelt.

Das Große ist das entwickelte Kleine. Die großen, intensiven oder bewußten Vorstellungen sind die entwickelten kleinen oder unbewußten.

Wie nun alle Entwickelung auf dem Gesetze der Continuität be= ruht, so erklärt dieses Gesetz allein, wie aus dem bewußtlosen Leben das bewußte, aus der Seele der Geist hervorgeht. Wenn es in der Welt nichts Kleines gabe, so gabe es keinen Unfang, kein Werben, und das Große wäre eine plögliche, unbegründete und darum naturwidrige Erscheinung. Dann gäbe es in der Natur keine Continuität, die allein in der Entwickelung des Kleinen, in der allmählichen Entstehung des Großen besteht; bann gabe es in der Welt keine Harmonie, die sich allein auf das Gesetz der Continuität gründet. Aus den kleinen Vorstellungen folgt die Continuität, aus dieser folgt die Harmonie. Darum sagt Leibniz: "Es sind die kleinen Vorstellungen, wodurch ich die Weltharmonie erkläre".1 "Die unbemerkbaren Vorstell= ungen", so heißt es in der Einleitung zu den neuen Versuchen über den menschlichen Verstand, "haben in der Pneumatik eine eben so große Bedeutung als die Corpuskeln in der Physik, und es ist gleich unverständig, beide deshalb zu verwerfen, weil sie außerhalb unseres sinnlichen Gesichtskreises liegen. Nichts geschieht mit einem Schlage. Es ist einer meiner größten und bewährtesten Grundsäte, daß die Natur niemals Sprünge macht. Ich habe dies schon früher das Gesetz der Continuität genannt, und die Anwendung desselben ist höchst wichtig in der Physik. Dieses Gesetz bewirkt, daß man immer vom Kleinen zum Großen und umgekehrt eine mittlere Sphäre durchwandert, von Grad zu Grad, von Theil zu Theil, daß eine Bewegung niemals unmittelbar aus der Ruhe entsteht, noch zur Ruhe un= mittelbar zurückehrt, es sei denn durch eine verminderte Bewegung. So kann man keine Linie oder Längendimension durchmessen, ohne zuvor eine kleinere Linie zurückgelegt zu haben. Aber bis jest haben die Physiker, welche die Gesetze der Bewegung aufgestellt, jenes Gesetz nicht beobachtet, denn sie glauben, ein Körper könne augenblicklich eine Bewegung empfangen, die der seinigen schnurstracks zuwiderläuft. Fassen wir alles zusammen, so läßt sich schließen, daß unsere bemerkbaren Vorstellungen in einer graduellen Entwickelung (par degrés) aus den Vorstellungen entstehen, die zu klein sind, um bemerkt zu werden. Urtheilt man anders, so kennt man in der That wenig die unermeßliche

<sup>1</sup> Siehe oben Buch II. Cap. VIII. S. 463.

Feinheit der Dinge, die immer und überall ein wirklich Unendliches in sich schließen."1

2. Die kleinen Borftellungen als bie Bedingung bes Mikrokosmus.

Das unendlich Große und das unendlich Kleine durchdringen sich im Individuum. Hier kann das eine nur durch das andere dargestellt werden. Setzen wir das unendlich Große gleich dem Universum und das unendlich Kleine gleich der bewußtlosen Vorstellung, so leuchtet ein, daß in der menschlichen Seele das Universum nie ganz klar und deutlich, also entweder gar nicht oder nur unklar und undeutlich vorgestellt werden kann. Nur vermöge der bewußtlosen Vorstellung ist daher im Individuum das Ganze, das Unendliche, die Borstellung der Belt gegenwärtig. Ohne das dunkle, unbewußte Seelenleben giebt es keinen Mifrokosmus. Ohne bewußtlose Vorstellungen, die das Ganze in sich schließen, giebt es im mahren Sinne bes Worts keinen Weltzusammenhang, der jedes Wesen mit allen übrigen verbindet. Der Weltzusammenhang gleicht einem unendlich feinen, unendlich verschlungenen Gewebe, worin jeder Theil durch zahllose Fäden mit allen übrigen verknüpft ist. Reine menschliche Wissenschaft ist jemals im Stande, alle diese Fäden zu übersehen, jeden derselben zu unterscheiden und in seinem eigenthümlichen Lauf zu verfolgen. Und doch sind sie, doch entspringen und münden in jedem Individuum zahllose Fäden, die es mit allen Dingen, alle Dinge mit ihm verbinden; doch ist jedes Individuum von Natur in ein solches unendlich feines, unendlich mannichfaltiges, nie ganz zu entwirrendes Gewebe verflochten. Wie in dem Mittelpunkte eines Kreises zahllose Radien zusammenlaufen, zahllose Centriwinkel enthalten sind, so schließt die menschliche Seele unendlich viele Beziehungen und Vorstellungen in sich. Jenen unsichtbaren Fäden im Gewebe der Welt entsprechen die bewußtlosen kleinen Borstellungen in der Seele des Menschen. "Sie bilden", sagt Leibniz, "jenes unsagbare Etwas, die Empfindungsweise, die sinnlichen Vorstellungen, die im Ganzen klar, im Einzelnen verworren sind: diese Eindrücke, welche die Außenwelt auf uns ausübt, und die das Unendliche in sich schließen, dieses Band, das jedes Wesen mit dem ganzen übrigen Universum verbindet."2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nouv. Essais. Avant-propos. p. 198. — <sup>2</sup> Ces petites perceptions sont donc de plus grande efficace, qu'on ne pense. Ce sont elles, qui forment ce je ne sais quoi, ces gouts, ces images des qualités des sens, claires dans l'assemblage, mais confuses dans les parties; ces impressions, que les corps,

#### 3. Schlaf und Bachen. Die Gewohnheit.

Unsere Erfahrung kennt keinen Lebenszustand, worin die vorstell= ende Kraft pausirt, und der Geift Vorstellungen zu bilden aufhört. Etwa im Schlaf? Auch das schlafende Leben hat seine Vorstellungen, indem es träumt, und wir träumen immer. Was man den traum= losen Schlaf nennt, ist nichts, als der tiefe Schlaf, an dessen Träume wir uns nicht mehr erinnern, oder dessen Bilder wir nach dem Erwachen nicht mehr vorstellen. Aber wir haben jedesmal beim Erwachen das Gefühl, daß eine gewisse Zeit während des Schlafes verflossen ist, und dieses Gefühl wäre unmöglich, wenn wir nicht geträumt, d. h. während des Schlases Vorstellungen gehabt hätten. Denn wir messen allemal die Zeit nach den Vorstellungen, welche in ihr verfließen, so daß dieselbe Zeit uns lang ober kurz erscheint, je nachdem wir mehr oder weniger Vorstellungen während ihres Verlaufes gehabt haben. Wenn wir gar nicht träumten, so müßte uns die Zeit des Schlases als keine erscheinen. Da nun der verflossene Schlaf stets als eine gewisse verflossene Zeit erscheint, so beweist diese Erfahrung hinlänglich, daß wir immer träumen. Auch würden wir nicht mit Borstellungen erwachen, wenn wir ohne alle Vorstellungen geschlafen hätten. Auch den sogenannten traumlosen Schlaf begleitet immer eine schwache Empfind= ung der Außenwelt (quelque perception de ce qui se passe au dehors), und man erwacht um so eher, je mehr sich diese Empfindung regt, obwohl sie nicht immer stark genug ist, um das Erwachen zu verursachen. Darum muß man die Beständigkeit der Vorstellungen in unserer Seele nicht auf die Träume allein gründen, weil im Schlafe auch eine Vorstellung der Außenwelt stattfindet.1

Leibniz bemerkt, daß sich das schlafende Leben, die bewußtlose, träumende Vorstellung der Außenwelt auch im wachen Zustande sortsett und mitten in unseren bewußten Handlungen gegenwärtig ist. Die bewußte Handlung nämlich, sei es in theoretischer oder praktischer Hinsicht, richtet sich immer auf einen bestimmten Gegenstand, dem sie ihre ganze Ausmerksamkeit widmet. Je lebendiger und wirksamer diese Ausmerksamkeit ist, um so mehr sammelt sich hier, wie in einem Brennpunkt, das Bewußtsein, um so ausschließlicher wird seine ganze

qui nous environnent, font sur nous, et qui enveloppent l'infini; cette liaison, que chaque être a avec tout le reste de l'univers. Nouv. Ess. Avant-propos. p. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nouv. Ess. Liv. II. chap. I. p. 224-225.

Thätigkeit von jener Borftellung eingenommen, und in jolchen Zuständen höchster geistiger Anspannung verlieren wir, wie man zu jagen pflegt, Auge und Chr für alle anderen Dinge. Wir jehen und hören wohl, was uns umgiebt, aber undeutlich und wie im Traume; die Eindrude der Außenwelt nehmen uns nicht ein, sondern geben unbemerkt an unserer Seele vorüber. Auf einen Bunkt concentrirt, sind wir für alle anderen zerstreut. Der Geist wacht in Ansehung dieses einen Objects, und die Seele schläft in Ansehung aller anderen. Je lebhafter und angespannter dort die geistige Thatigkeit, um so bewußtloser sind die anderen Borstellungen, um so tiefer schläft gleichsam in dieser Region unsere Seele. Man erzählt von Archimedes, daß er die Einnahme von Sprakus überhört habe, versenkt in mathematische Betrachtungen. Ein Geometer wurde bei Aufführung eines großen Tonwerks plöglich von dem Anblice einer Figur an der Decke des Saales überrascht, die ihm ein mathematisches Problem vorstellte, und vergaß darüber das Tonwerk, er hörte nur noch Geräusch, nicht mehr Musik. Die Seele des Archimedes schlief in Rücksicht des Kriegsgetümmels, das sie umtobte, sein Geist wachte in der Betrachtung der Cirkel; die Seele des anderen schlief in Rücksicht der Musik, während sein Geist in der geometrischen Aufgabe verweilte. Der so gefesselte und ausschließlich beschäftigte Geist zerstreut sich nach allen anderen Richtungen, und im Zustande der Zerstreuung handeln wir, wie im träumenden Schlafe, nach verworrenen Vorstellungen, denn wir wissen nicht, was wir thun, was wir vorstellen. Wenn sich der Geist gar nicht mehr sammeln und auf einen bestimmten Punkt concentriren kann, so wird er völlig zerftreut, alle Vorstellungen verwirren sich und werden bewußtlos. Dieser Zustand allseitiger Zerstreuung und völlig geschwächter Aufmerksamkeit bezeichnet immer den Uebergang von dem wachen Leben zum Schlafe. Die wachsende Zerstreuung ist das Einschlafen, die wachsende Aufmerksamkeit das Erwachen, so wie die wachsende Intensität der Vorstellungen das Bewußtwerden, die abnehmende das Bewußtloswerden war. "Wir haben immer", sagt Leibniz, "Objecte, welche unser Auge und Ohr einnehmen und barum unsere Seele berühren, ohne daß wir sie beachten, weil unsere Aufmerksamkeit in andere Objecte versenkt ist, bis jene stark genug werden, um uns zu fesseln, sei es, daß sich ihre Wirksamkeit verdoppelt, oder sonst aus anderen Gründen. Das ist gleichsam ein partieller Schlaf, der sich nur auf gewisse Objecte bezieht (comme un sommeil

particulier à l'égard de cet objet-là), und dieser Schlaf wird allgemein, sobald unsere Ausmerksamkeit in Rücksicht aller Objecte insegesammt aushört. Auch ist es ein Mittel, um einzuschlasen, daß man seine Ausmerksamkeit theilt, um sie zu schwächen."

Während aus den bewußten Vorstellungen des hellen Geistes die Vernunfteinsicht folgt, worin alle Menschen übereinstimmen, so sind es die bewußtlosen Vorstellungen der dunklen Seele, welche dem Indivi= duum das Gepräge der Eigenthümlichkeit geben, worin sich jeder ein= zelne von allen übrigen unterscheidet. Sie individualisiren den Men= schen und sind daher in seinem Seelenleben das Princip der Indivi= duation. Jede einzelne kleine Vorstellung läßt in unserem Dasein ihre leise Spur zurück, diese Spur ist unvertilgbar und wirkt mit natür= licher Causalität fort, so daß ihre Wirkung nie mehr von unserem Lebensschauplat verschwindet. Wie nun die Vorstellungskraft unauf= hörlich wirkt, so reiht sich im continuirlichen Zusammenhange Wir= tung an Wirkung, und aus diesen unendlich kleinen Eindrücken folgt allmählich der lebendige Gesammtausdruck einer in ihrer Art einzigen Individualität. Die kleinen Vorstellungen sind gleichsam die bild= nerischen, plastischen Seelenkräfte, welche unsere eigenthümliche Lebensform nach und nach auswirken, von denen jede einzelne die Lebensform in ihrer Beise detaillirt. Und dieser ganze Proces der sich bildenden Seeleneigenthümlichkeit geschieht in geräuschloser Stille gleichsam in Hintergrunde des wachen, selbstbewußten Beistes. Ehe wir mit Bewußtsein denken, mit Absicht wollen, finden wir uns als eine schon bestimmte Individualität, worin die Geistesrichtungen angelegt und präsormirt sind. Diese Individualität bildet die Quelle, woraus der Verstand seine Erkenntnisse, der Wille seine Absichten schöpft; sie macht den Stoff, welchen Verstand und Wille in die Potenz des Bewußtseins erheben. Was sich in unserer Seele heranbildet ohne deutliche Begriffe, ohne bewußte Absichten, das macht sich unwillkurlich. Darum sind es die kleinen Vorstellungen, aus deren Wirksamkeit unser gesammtes unwillkürliches Leben hervorgeht, worauf sich alle unsere unwillkürlichen Handlungen und Zustände gründen. Der un= willfürliche Lebenszustand ist das Naturell und die Gewohnheit, die angeborenen und die eingelebten Functionen. Jenes macht unsere erste, diese unsere zweite Natur aus. Denn die Gewohnheit besteht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nouv. Ess. Liv. II. chap. I. p. 225.

Fifcher, Gefc. b. Philof. III. 4. Muft. R. M.

darin, daß wir gewisse Eindrücke, gewisse Handlungen in unserem Leben so oft wiederholt haben, daß wir nicht mehr mit Bewußtsein. darin gegenwärtig sind, daß sich ihre Vorstellungen durch die beständige Wiederholung bis zu einem Grade verkleinert haben, wo sie nicht mehr bemerkt werden. Gewohnte Eindrücke und Handlungen sind solche, die in unsere Natur übergegangen sind und der Seele als habituelle Zustände und Fertigkeiten inwohnen. Sich an etwas gewöhnen, heißt so viel als die bewußte Vorstellung der Sache oder Handlung (durch Wiederholung) in eine bewußtlose, kleine Vorstellung verwandeln. Wenn man lesen lernt, so ist jeder einzelne Buchstabe eine bewußte, große Vorstellung, welche die volle Aufmerksamkeit des Lernenden in Anspruch nimmt. Wenn man lesen kann, so sind die einzelnen Buchstaben kleine, so kleine Borstellungen geworden, daß man sie nicht mehr beachtet, wenigstens zu beachten nicht mehr nöthig hat. Das Lesenkönnen ist mithin eine Gewohnheit oder Fertigkeit, die sich mechanisch macht, weil die vielen einzelnen dazu gehörigen Borstell= ungen bis auf einen solchen kleinen Grad zurückgeführt sind, daß sie nur noch in das Reich der bewußtlosen Seele fallen. Und auf diese Weise erklären sich alle unsere Gewohnheiten und überhaupt jeder habituelle Lebenszustand. Man hat das menschliche Leben nur zu seinem geringsten Theile erklärt, wenn man die Gewohnheit nicht erklärt und aus der Natur der Seele abgeleitet hat. Die Macht der Gewohnheit gründet sich allein auf die Macht der bewußtlosen oder kleinen Vorstellungen. Auf diesen kleinen Vorstellungen beruht das bewußtlose, unwillfürliche Seclenleben in allen seinen Erscheinungen; daraus entwickelt sich die bewußte Geistesthätigkeit. In den angeborenen Ideen, welche zuerst kleine (unbewußte) Vorstellungen sind, liegen die logischen Bedingungen der Erkenntniß und die Antriebe der moralischen Willensrichtung. Alle deutlichen Vorstellungen waren vorher dunkle. Das Bewußtsein erzeugt nicht völlig neue Ideen, sondern durchdringt und beleuchtet nur die in der Seele gegebenen. Eben so wenig gebiert der Wille rein aus sich heraus Vorsatz und Absicht seiner Handlungen, sondern er ergreift stets den hervorstechenden, über= wiegenden Antrieb. Die deutliche Willensabsicht ift allemal der am meisten intensive, entwickelte, darum ins Bewußtsein getretene Trieb. Wie nun jeder Trieb oder Instinct einen unwillfürlichen Seelenact bildet, so giebt es im menschlichen Willen keine bloße Willkur, in der menschlichen Seele keine leere Selbstbestimmung oder keine Freiheit,

die gleich wäre der reinen Willkür. Aus der Natur der menschlichen Seele und näher aus den kleinen Borstellungen ergiebt sich mithin der eigenthümliche, eingeschränkte Freiheitsbegriff, welcher der leibnizi= schen Sittenlehre zu Grunde liegt. Es wird sich zeigen, daß dieser Freiheitsbegriff, wie früher die leibnizische Erkenntnißlehre, die Mitte und den Uebergang bildet zwischen Spinoza und Kant, zwischen der dogmatischen und kritischen, der rein naturalistischen und der rein moralistischen Philosophie. "Alle Eindrücke", sagt Leibniz in den neuen Versuchen, "haben ihre Wirkung, aber alle Wirkungen sind nicht immer bemerkbar. Daß ich mich lieber dahin als dorthin wende, geschieht sehr oft durch eine Verkettung kleiner Eindrücke (par un enchaînement de petites impressions), beren ich mir nicht bewußt bin, und welche mir jene Bewegung weniger annehmlich als jene machen. Alle unsere unwillkürlichen Handlungen resultiren aus dem Zusammenwirken kleiner Borstellungen, und eben da= her kommen auch unsere Gewohnheiten und Leidenschaften, die oft einen so großen Einfluß auf unsere Borsätze aus= üben. Denn alle diese habituellen Zustände entstehen nach und nach, solglich würde man ohne die kleinen Vorstellungen niemals zu solchen bestimmten Dispositionen gelangen. Ich habe bereits bemerkt: wer diese Wirkungen in der Moral leugnet, der macht es wie die Idioten, die in der Physik die unwahrnehmbaren Körperchen in Abrede stellen; solche Idioten giebt es auch unter den Moralisten, die von der Frei= heit reden und dabei die Wirksamkeit der kleinen Vorstellungen übersehen, die allemal nach der einen oder anderen Seite unsere Reigungen entscheiden. Darum bilden sich diese Leute ein, es gebe in den moral= ischen Handlungen eine völlige Indifferenz, wie etwa beim Esel des Buridan, der mitten zwischen zwei Wiesen steht. Darüber werden wir später ausführlicher reden. Ich behaupte indessen: daß die kleinen Vorstellungen den Willen geneigt machen, ohne ihn zu nöthigen (ces impressions font pencher sans nécessiter)."1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nouv. Ess. Liv. II. chap. I. p. 225.

## Elftes Capitel.

# Die Erkenntnißlehre. Zesthetik und Logik.

## I. Die bunkle Vorstellung der Harmonie.

#### 1. Die afthetische Borftellung.

Was von allen Vorstellungen in unserer Seele gilt, daß sich dieselben allmählich ausbilden und auf dem Wege vom Unbewußten zur hellen Erkenntniß den Zustand des dunklen Bewußtseins durchwanbern, muß natürlich auch von der Vorstellung der Welt und der Ordnung der Dinge gelten. Auch diese wird, bevor sie zur deutlichen Ausprägung gelangt, in dem magischen Zwielicht des dunklen Bewußt= seins erscheinen, welches die Mitte bildet zwischen dem bewußtlosen Sinnenschlaf und der hellen Verstandesbetrachtung. Wenn die Vorstellung der Form und Harmonie vollkommen entwickelt und aufge= klärt ist, so bildet sie das System der Wissenschaft und Philosophie. Ist der Formbegriff noch gar nicht in unserer Scele aufgegangen und in den Horizont des Bewußtseins eingetreten, so leben wir noch im Bustande der rohen Begierde und des gemeinen Sinnengenusses. Zwischen diesem noch ganz verhüllten und jenem schon völlig ent= wickelten Zustande giebt es einen helldunkeln llebergangspunkt, ein clair-obscur, worin dem Geiste die reinen Formen wahrnehmbar werden. Hier bildet sich in der menschlichen Seele eine dunkle Percep= tion der harmonischen Ordnung, ein Formgefühl, welches von der bloß sinnlichen Vorstellung eben so sehr als von der rein logischen unterschieden werden muß. Denn die sinnliche Vorstellung beschränkt sich auf den körperlichen Eindruck, die logische verlangt die deutliche Einsicht des Gegenstandes. Nun giebt es eine Formbetrachtung der Dinge und einen Formgenuß, wozu sich der Sinneseindruck niemals erhebt, und welche sich durch die logische Zergliederung in die wissen= schaftliche Deutlichkeit der Theilvorstellungen auflöst. Diese Formbetrachtung ist die ästhetische Vorstellung, dieser Formgenuß das ästhetische Bergnügen.

"Die Musik", sagt Leibniz, "entzückt uns, obwohl ihre Schönheit nur in harmonischen Zahlenverhältnissen, ihr Genuß in einem bewußtlosen, unwillkürlichen Zählen besteht. Und von derselben Art sind die Genüsse, welche das Auge in der Betrachtung der harmonischen Körperverhältnisse sindet." Es hieße die Tragweite der leibnizischen Philossophie verkennen, wenn wir diese Bemerkungen nur von ihrer mangelshaften Seite verstehen wollten, wonach die ästhetische Vorstellung wie eine bewußtlose, dunkle Mathematik erscheinen würde. Ist die dunkle Vorstellung der mathematischen Harmonie und Form ästhetisch, so muß offenbar dasselbe von der dunklen Vorstellung oder dem Gesühle jeder Harmonie, jeder Form gelten. Und Leibniz ist weit entsernt, die Harmonie und Ordnung in den Dingen nur mathematisch zu erklären. Also ist die ästhetische Vorstellung mehr als dunkle Mathematik, und die Tragweite der obigen Säße muß auf das gesammte Reich der Formen in Natur und Kunst bezogen werden.

#### 2. Leibniz und Baumgarten.

Auch durchdringt kraft ihrer Principien die leibnizische Philosophie die Elemente, die sich in jeder ästhetischen Vorstellung vereinigt finden, und sie begreift deren natürliche Verknüpfung. Darum muß sie nothwendig die ästhetische Vorstellung, das Schönheitsgefühl in der menschlichen Seele entdecken, und obwohl sie diese Entdeckung nur vorübergehend berührt, nur mit wenigem angedeutet hat, so zählen diese Andeutungen unter ihre fruchtbarsten Ideen: sie erkennt auf der einen Seite in den Dingen und in der Weltordnung die form= gebende, zweckthätige Kraft und die harmonische Ordnung, deren Vorstellung in jedem Wesen gegenwärtig ist und in der menschlichen Seele bis zur Vernunfteinsicht fortschreitet; sie erkennt auf der anderen Seite in der menschlichen Seele die Entwickelung der vorstellenden Kraft und in dieser Entwickelung den Moment der dunklen, fühlenden Borstell= ung. Also muß hier eine dunkle Perception, ein Gefühl der Form und harmonischen Ordnung stattfinden, und eben dieses Gefühl ist die ästhetische Vorstellung. Sie verknüpft in einem Acte die objective Form mit dem subjectiven Gefühle. Diese Berknüpfung ist eine natürliche Snuthese, weil die Formvorstellung, indem sie sich entwickelt, nothwendig auch durch die Stufe des dunklen, fühlenden Seelenlebens hindurch= geht. Aesthetisch ist die empfundene Form, schön ist die empfundene (gefühlte oder dunkel percipirte) Harmonie, häßlich die empfundene Unform, die gefühlte Disharmonie. Dieser Schönheitsbegriff, welchen die leibnizische Philosophie deutlich anlegt, wird der Keim zur späteren Alesthetik. So findet sich der Ansatz und die erste Grundlage für die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principes de la nature et de la grâce. Nr. 17. p. 718.

Wissenschaft des Schönen schon in Leibniz, und man darf daher nicht ohne weiteres behaupten, daß erst in der wolfischen Schule Alexander Baumgarten die neuere Aesthetik begründet habe. Bekanntlich erklärte dieser das Schöne als sinnliche Vollkommenheit. Dieser Begriff sagt dasselbe als die leibnizische Erklärung einer dunkel erkannten Harmonie, denn die dunkle Vorstellung ist der sinnlichen Wahrnehmung verwandt, und Harmonie ist vollendete oder vollkommene Form: gefühlte (dunkel percipirte) Harmonie ist mithin sinnliche Vollkommenheit. Nur scheint uns der leibnizische Begriff an Tiefe und Reichthum die baumgartensche Definition zu übertreffen. Harmonie sagt mehr, als der abstracte Begriff der Vollkommenheit; dunkle Vorstellung sagt mehr, als sinnliche Wahrnehmung. Der Begriff der Harmonie weist auf die Form, die in jeder ästhetischen Vorstellung das objective Ele= ment oder die Erscheinung ausmacht; die dunkle Perception bezeichnet die Gemüthöstimmung, den Seelenzustand, worin die ästhetische Vorstellung stattfindet. Die ästhetische Gemüthöstimmung ist das große Geheimniß des Schönen, und diesem Geheimnisse kommt Leibniz mit dem Begriffe der dunklen Vorstellung weit näher, als Baumgarten mit dem der sinnlichen Wahrnehmung. Um die ästhetische Vorstellung zu gewinnen, verknüpft Baumgarten das niedere Erkenntnigvermögen mit dem metaphysischen Objecte, Leibniz die dunkel vorstellende Seele mit dem Formbegriff: bei jenem werden die Gegensätze des Natür= lichen und Idealen, des Sinnlichen und Uebersinnlichen aneinander gerückt, bei diesem werden die Gegensätze wahrhaft vereinigt. Mit einem Worte: die leibnizische Formel trifft nicht bloß den Begriff, sondern zugleich die Quelle des Schönen, indem sie seinen psychologi= schen Factor, die im Schönen thätige Seelenkraft darthut oder doch an= deutet. Jedes mahre Gedicht, sagt Goethe, musse dunkel sein; er meinte damit die geheimnisvolle Schöpfungskraft, die jedem echten poetischen Werke wie jeder echten ästhetischen Vorstellung inwohnt. Auf eben dieses Dunkle, Verborgene, Irrationale in der ästhetischen Gemüthsstimmung deuten die leibnizischen Sätze; sie wollen die ästhet= ische Vorstellung psychologisch erklären und bilden in dieser Hinsicht mehr als Baumgartens Theorie den Ausgangspunkt für die Schön= heitslehre der Aufklärung.

## 3. Leibniz und Rant.

Diese psychologische Erklärung des Schönen nimmt schon die Richt= ung auf die kritische Philosophie, und sie hätte nur der Ausführung

bedurft, um Leibnizen auch in der Aesthetik als den deutlich bezeich= neten Vorgänger Kants erscheinen zu lassen. Ist das Aesthetische eine dunkle Perception, so ist es eine Gemüthsstimmung, und zwar als die Perception der Harmonie eine solche, worin nichts als die Vorstellung der Harmonie wirksam und gegenwärtig ist. Mithin besteht das Aesthet= ische auch nach Leibniz in einer harmonischen Gemüthsstimmung, in dem Gefühle der Lust oder Unlust, und da Stimmungen oder Gefühle niemals durch Begriffe ausgedrückt werden können, so durste Leibniz so gut wie Kant von dem Schönen sagen, daß es ohne Begriff ge= falle. Aber der Unterschied zwischen beiden liegt in der Art, wie sie das Verhältniß zwischen der ästhetischen und logischen Erkenntniß oder zwischen dem Schönen und Wahren auffassen. Nach beiden besteht das Alesthetische in der gefühlten Zwedmäßigkeit oder Harmonie, aber Kant nimmt dieses Gesühl als eine innerhalb ihrer Grenzen unabhängige Ge= müthsverfassung, welche vom Verstande und dessen logischen Begriffen niemals angegriffen und aufgelöst werden kann, während Leibniz die ästhetische Vorstellung als eine Vorstuse der logischen ansieht, wie die dunkle Vorstellung als eine Vorstufe der deutlichen. Was im Aestheti= schen dunkel ist, läßt sich bei Kant nie aufklären, sondern nur fühlen, während dasselbe bei Leibniz einen noch nicht aufgeklärten, wohl aber aufzuklärenden Begriff bildet; dort ist das Aesthetische ein reines Ge= jühl, hier ist dieses Gefühl eine noch nicht völlig entwickelte und bewußte Vorstellung, ein noch nicht vollkommen ausgebildeter und deut= licher Begriff. Zwischen Gefühl und Verstand liegt bei Kant die Ver= schiedenheit in der Natur der Vermögen: es ist eine andere Vernunft= kraft, welche die Gesetze der Erscheinungen denkt, eine andere, welche die Formen der Erscheinungen fühlt, die logische und ästhetische Ur= theilskraft sind verschiedene Seelenvermögen; bei Leibniz dagegen ist jene Verschiedenheit graduell: es ist dieselbe eine Seelenkraft, welche immer vorstellt, immer denkt und von Grad zu Grad aus dem bewußt= losen Zustande durch das dunkle Bewußtsein und die ästhetische Vor= stellung zur deutlichen Erkenntniß fortschreitet." Diese leibnizische Erklärung der ästhetischen Vorstellung finden wir am richtigsten ausge= führt in M. Mendelssohns Briefen über die Empfindungen, welche sich zunächst an Baumgartens Aesthetik anschließen. Mendelssohn entdeckt das ästhetische Vergnügen in der Mitte zwischen der völlig dunkeln und der völlig deutlichen Vorstellung, in einem Formgefühl, welches vernichtet wird, sobald man den Gegenstand genauer analysirt und

Verleutlicht. Tarum will er gegen Beumgarten die Schönbeit von der Bollsommenbeit unterschieden winen: die Bollsommenbeit der Dinge bestehe in dem vernünstigen, inneren Zusammenbange der Theile, d. h. in der Geseymäßigkeit, dagegen die Schönbeit in der gesälligen äußeren Berknüvsung, d. h. in der Form: jene in die liebereinnimmung, diese die Einheit des Mannichsaltigen.

## II. Die deutliche Bornellung der Barmonie.

#### 1. Die Bernunft- und Erfahrungemabrbeiten.

Daß die Möglichkeit der Erkenntniß gewine uriprungliche oder angeborene Jdeen in uns vorausiest, sei bewiesen. Jede Erkenntnig ift ein Sap oder ein Urtheil. In einem wirflichen Erfenntnigurtheile muß das Prädicat eine nothwendige und weientliche Bestimmung sein, welche der Natur des Tinges selbst zukommt. Allgemeine und nothwendige Erkenntnisse sind Wahrheiten, und diese theilen sich nach dem Umfange der Tinge, den sie beherrichen, in zwei Classen. Betrifft die Bahrheit alle möglichen oder denkbaren Dinge, so ift sie eine reine Bernunft= wahrheit; wenn sie dagegen nur von den wirklichen, in der Natur gegebenen Tingen gilt, jo ist sie eine Natur- oder Erjahrungswahrheit, benn die natürliche oder wirkliche Existenz der Dinge erscheint uns zunächst als eine Thatsache der Ersahrung. Mithin bestehen alle unsere Erkenntnisse entweder in Vernunft= oder in Ersahrungswahrheiten.\* Die Vernunftwahrheiten gründen sich auf das Princip der Möglichkeit oder Denkbarkeit, die Erfahrungswahrheiten auf das der Wirklichkeit oder Thatsächlichkeit. Unter dem ersten verstehen wir die Bedingung, unter welcher etwas sein oder gedacht werden kann. Was dieser Bedingung entspricht, ist möglich; was ihr widerspricht, schlechthin un-Unter dem zweiten verstehen wir die Bedingung, unter der die Dinge thatsächlich existiren. Die oberste Vernunftwahrheit erklärt das Prädicat aller denkbaren Objecte, die oberste Erfahrungswahrheit das aller wirklichen, im Reiche der Natur und Erfahrung gegebenen Dinge. Diese obersten Sätze mögen Grundsätze oder Axiome heißen. Auf das erste Axiom gründen sich die reinen Bernunftwissenschaften, auf das andere die Erfahrungswissenschaften. Axiome bestimmen die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mendelssohns sämmtl. Werke. Bb. II. Brief 1—6. — <sup>2</sup> Il y a aussi deux sortes de vérités, celles de raisonnement et celles de fait. Monad. Nr. 83. p. 707.

Prädicate, welche ohne Ausnahme allen denkbaren und allen wirklichen Dingen beigelegt werden müssen. Diese allgemeinen Prädicate sind die Kategorien, welche die Erkenntniß und die Ersahrung ermöglichen und darum beiden vorangehen, also unserem Geiste a priori gegeben oder angeboren sind.

Nun gilt der schon früher erklärte Grundsat, daß unserem Geiste nichts eingeboren ist, außer er sich selbst; er selbst aber bildet nicht eine leere Tafel, sondern ein Wesen voller Kraft, dem gewisse ewige Eigen= schaften inwohnen. Was in ihm gegeben ist, das mussen wir offenbar auch in und mit ihm vorstellen. Unmittelbar in der Vorstellung unseres Selbstes liegt die Vorstellung jener ewigen Eigenschaften oder Attribute, die von jeder geistigen Substanz und von jedem ihr verwandten oder analogen Wesen gelten. Also schließt die ursprüngliche Vorstellung unseres Selbstes nothwendig und unmittelbar die allgemeinen Begriffe oder Kategorien in sich: dies sind die angeborenen Ideen, welche in der Form von Urtheilen die Grundsätze aller unserer Erkenntnisse aus= machen. Wie nun unsere Selbstvorstellung zur Reflexion und Deutlich= keit gelangt, so erhellen sich damit zugleich jene ursprünglichen Ideen und werden aus dunklen Begriffen bewußte Principien. "So schließt die Seele in sich das Sein, die Substanz, die Einheit, die Identität, die Kraft oder Causalität, die Vorstellung, das Denken und eine Menge anderer Begriffe, welche die Sinne uns niemals verleihen würden."1

Diese Kategorien lassen sich auf zwei Grundbestimmungen zurücksühren. Wie bei Spinoza Denken und Ausdehnung die beiden Attribute jedes Wesens ausmachen, so bilden bei Leibniz thätige und leisbende Kraft (Form und Materie) die Attribute jeder wirklichen Substanz. Vermöge der thätigen Kraft ist jedes Wesen eine ewige, sich selbst gleiche Einheit, eine unzerstörbare, mit sich einstimmige Individualität. Vermöge der leidenden Kraft ist es ein beschränktes Ding unter anderen, gleichfalls beschränkten. Die thätige Kraft bewirkt, daß jedes Wesen mit sich selbst übereinstimmt; die leidende, daß es mit den anderen Dingen außer ihm übereinstimmt, oder, was dasselbe heißt, daß es ein wohlbegründetes Glied in dem Zusammenhange des Ganzen bildet. Darin, daß etwas mit sich selbst übereinstimmt, besteht seine ideale, mögliche oder denkbare Existenz. Daß es mit den Dingen außer ihm, d. h. mit den Thatsachen der Natur übereinstimmt: darin besteht seine reale, wirkliche oder bedingte Existenz. Alles ideale (denkbare)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nouv. Ess. Liv. II. chap. I. p. 223.

Dasein steht unter logischen, alles reale (factische) Dasein unter physikalischen Bedingungen. Nun gilt von allen Objecten der Erkenntniß, daß sie entweder wirklich sind oder sein können, daß sie entweder nur möglich oder auch wirklich sind. Es giebt ein Prädicat, welches ohne Ausnahme von allen möglichen Dingen, und eines, welches ohne Ausnahme von allen wirklichen Dingen ausgesagt werden muß. Wie nun diese beiden Aussagen das gesammte Reich des Erkennbaren umfassen, so ermöglichen sie die Erkenntniß und bilden deren oberste Grundsätze. Von allen möglichen Dingen gilt, daß sie mit sich selbst übereinstimmen: das Prädicat und ber Sap der Identität. Von allen wirklichen Dingen gilt, daß sie mit den Bedingungen der Natur übereinstimmen und aus denselben erklärt werden mussen: das Prädicat und der Sat der Causalität. Diese beiden Sätze sind daher die Ariome aller unserer Erkenntnisse. Das Princip der Identität bildet die oberste Vernunftwahrheit, gleichsam die Grundformel der reinen Vernunfterkenntnisse; das Princip der Causalität bildet den Grund aller Erfahrungswahrheiten: jenes ist der oberste metaphysische, dieses der oberste physikalische Grundsatz. Und die beiden Axiome verhalten sich zu einander genau so, wie die Metaphysik zur Physik. Nicht alles, das im metaphysischen Sinne möglich erscheint, ist im physikalischen Sinne wirklich; wohl aber muß umgekehrt alles metaphysisch möglich sein, das in der Natur der Dinge existirt. Nicht alles logisch Denkbare ist ein Object der Erfahrung, wohl aber ist jedes Object der Erfahrung auch logisch denkbar. Der Sat der Identität gilt mithin ohne Ausnahme von allen Dingen, der Sat der Causalität gilt ohne Ausnahme nur von den Thatsachen der Wirklichkeit: aus dem ersten fließt alle formale Erkenntniß, aus dem anderen alle reale. Die formale Erkenntniß be= steht darin, daß die Begriffe der Dinge erklärt und deutlich gemacht, die reale Erkenntniß darin, daß die Thatsachen der Dinge begründet und aus ihren natürlichen Bedingungen, d. h. aus dem factischen Zusammenhange mit den anderen abgeleitet werden.

## 2. Das Princip ber Bernunftwahrheiten.

Das erste Axiom erklärt: jedes Ding muß mit sich selbst übereinsstimmen, es ist nur sich selbst gleich. So gefaßt, bildet dasselbe den Sat der Identität. Daraus folgt unmittelbar, daß kein Ding sich widersprechen darf, daß ihm niemals Merkmale zukommen, welche sich gegenseitig ausheben: A ist gleich A, es ist unmöglich, daß A zugleich auch Nicht=A sein kann. So gesaßt, bildet das Axion den Satz des

Widerspruchs (principe de la contradiction), der offenbar mit dem Sate der Jdentität zusammenfällt, indem er das contradictorische Gegentheil von dem verneint, was jener behauptet. Wenn jedes Ding nur sich selbst gleich ist, so muß es von allen übrigen verschieden sein und also davon unterschieden werden: es giebt auf der Welt nicht zwei gleiche oder nichtzuunterscheidende Dinge. So gefaßt, bildet der Sat der Identität den der Verschiedenheit (principium indiscernibilium).

Wird der Sat der Identität, wie es gewöhnlich geschieht, durch die Formel A = A erklärt, so erscheint er als eine leere Wiederholung, und es ist unbegreislich, wie eine solche nichtssagende Tautologie von Leibniz zum obersten Denkgesetze erhoben und von den folgenden Phi= losophen, wie Wolf, Reimarus und anderen an die Spize der Ontologie und Logik gestellt werden konnte. Die fruchtbare Bedeutung erhellt erst aus dem richtig verstandenen Sate. Derselbe erklärt, daß jedes Ding, indem es sich selbst gleich ist, auch allen ihm inwohnenden Merkmalen gleich sei, daß mithin alle Urtheile durch sich selbst wahr und ein= leuchtend sind, deren Prädicate im Begriff des Subjectes enthalten sind. Wenn man ein Ding durch seine Eigenschaften, einen Begriff durch seine Merkmale bestimmt, so wird in solchen Prädicaten das Subject nicht müßig wiederholt, sondern wirklich auseinandergeset und erläutert. Wenn daher der Sat der Identität erklärt, daß jedes Ding sich selbst gleich sei, so liegt darin die weitere Aufgabe, daß es seinen Merkmalen gleichgesett werden solle. Alle Urtheile, welche diese Gleichung vollziehen, geschehen nach dem Gesetze der Identität. Weil ihre Prädicate in dem Wesen des Subjectes enthalten und mit demselben eins sind, darum heißen sie identische Urtheile. Weil ihre Prädicate aus dem Begriffe des Subjectes geschöpft und der lettere deshalb auseinandergesett und in seine Merkmale aufgelöst oder zergliedert werden muß, darum heißen die identischen Urtheile analyt= isch. Alle identischen oder analytischen Urtheile gründen sich auf den Satz der Identität. Wir nennen sie Vernunftwahrheiten, weil sie so klar sind, wie der Sat A = A. Nun gelten alle rein logischen und mathematischen Urtheile in diesem Sinn für identisch oder analytisch. Denn die rein logischen Urtheile bestehen in der Erläuterung oder Ana= Inse der Begriffe: sie setzen den Begriff gleich seinen Merkmalen. Die mathematischen Urtheile bestehen in der Erläuterung oder Analyse der Größen: sie setzen die Größe gleich allen ihren Theilen. Unter diesem

Gesichtspunkte darf mithin der Satz der Identität oder Einstimmigkeit als das oberste Denkgesetz sowohl für die Logik als die Mathematik gelten. Denn die Frage, ob Logik und Mathematik in ihren Urtheilen nur analytisch versahren, wird nicht hier, sondern erst innerhalb der kritischen Philosophie untersucht.

Um jedes Mißverständniß zu vermeiden, unterscheide man wohl zwischen der Methode der Wissenschaft und dem Charakter ihrer Urtheile. Die Urtheile der Mathematik gelten bei Leibniz für analytisch, die Methode der Mathematik für synthetisch, weil sie von den allgemeinen Sätzen zu den besonderen, von den einsachen zu den zusammengesetzten fortschreitet. Umgekehrt gelten die Erfahrungsurtheile sür synthetisch, weil sie die Naturerscheinungen nach dem Gesetze der Caufalität erklären, d. h. mit anderen Naturerscheinungen verknüpfen, die Methode der Erfahrung dagegen für analytisch oder inductiv, weil sie vom Einzelnen fortschreitet zum Allgemeinen, indem sie die Thatsache in ihre Bedingungen auslöst.

Wir sind es Leibnizen schuldig, sein oberstes Denkgesetz gegen die . Angriffe und Migverständnisse zu schützen, welche seit Hegel und der von ihm gegründeten Logik Sitte geworden sind. Man hat gesagt, der Sat des Widerspruchs erlaube nur das einzige Urtheil A = A, und wie dieses Urtheil augenscheinlich leer und nichtssagend sei, so rücke man mit jenem Denkgesetze nicht von der Stelle. Dies ist falsch. Man darf nach dem Denkgesetze der Identität auch urtheilen: A = a, b, c, d, e . . . , d. h. A ist gleich der Reihe aller seiner Merkmale. Jedes Glied dieser Reihe bedeutet ein Prädicat von A, und damit enthält jene Formel eine Reihe verschiedener Urtheile, die alle von dem Sape der Identität abhängen. Auch dürfen wir nach Leibniz nicht einräumen, daß sich das Denkgesetz der Identität mit dem Entwickelungsproceß der Dinge nicht vertrage, denn er hat beide behauptet und muß daher den Sat der Identität in einem Sinne gedacht haben, welchem der Begriff ber Entwickelung nicht zuwiderläuft. Jedes Ding entwickelt, was in ihm liegt. Von dieser Wahrheit ist Leibniz so sehr überzeugt, daß sie den Mittelpunkt seiner Philosophie ausmacht. Aber jedes Ding ent= wickelt auch nur, was in ihm liegt, es entwickelt nur sich selbst: in= sofern vollzieht jeder Entwickelungsproceß ein analytisches Urtheil, welches mit dem Sape A = A übereinstimmt. Der Widerspruch mit= hin, welchen Leibniz durch sein Denkgesetz für unmöglich erklärt, ist nicht der naturgemäße, der in jeder Entwickelung, jeder Bewegung,

jedem Werden vorkommt, sondern der naturwidrige, der sich nirgends sindet. Das Ding kann nur sein und werden, wozu es die Natur ansgelegt hat; es kann niemals etwas sein oder werden, das seinem Wesen, seiner ursprünglichen Kraft und Naturbestimmung widerstreitet. Dieses ist der Widerspruch, gegen welchen allein der leibnizische Satz der Identität gerichtet sein will. Er leugnet, um an frühere Begriffe zu erinnern, nicht die Metamorphose, sondern die Metempsychose in den Dingen, nach welcher letzteren ein Individuum in die Natur eines anderen übergehen kann.

#### 3. Das Princip ber Erfahrungswahrheiten.

Wo es sich nun nicht um die Begriffe der Logik und Mathematik, sondern um wirkliche Dinge und Thatsachen handelt, da genügt zur Erkenntniß derselben nicht bloß das Denkgesetz der Identität. Naturerscheinungen wollen nicht bloß erläutert, sondern begründet oder aus anderen Naturerscheinungen abgeleitet werden. Eine Thatsache der Natur erklären, heißt so viel als die Bedingungen darthun, unter denen sie stattfindet. Wie nun jede Naturerscheinung ins Unendliche bedingt ist, so verlangt ihre endgültige Erklärung einen letten zureichenden Grund. Die physikalische Begründung der Dinge geht von Ursache zu Ursache und zielt mithin auf eine Endursache. Wenn das erste Denkgesetz von allen möglichen Dingen erklärt, daß jedes mit sich selbst identisch oder gleich seinen Merkmalen sein musse, so erklärt das zweite von allen wirklichen Dingen, daß jedes seinen Grund und zwar seinen letten Grund habe: dies ist der Sat des zureichenden Grundes (principe de la raison suffisante, pr. rationis sufficientis). lette, wirklich zureichende Grund ist offenbar nie eine einzelne Naturerscheinung, die ja selbst bedingt ist und wiederum auf andere Natur= erscheinungen als ihre Erklärungsgründe hinweist; daher kann die lette Ursache der Dinge überhaupt nicht im Reiche der Natur, sondern nur außerhalb derselben in einer übernatürlichen Macht angetroffen werden. Hier ist nun der Punkt, wo die Naturlehre von der Theologie er= gänzt wird, und der Gottesbegriff als die lette oder erste aller Ursachen den natürlichen Causalnezus abschließt. Der Sat des zureichenden Grundes weist demnach unwillkürlich auf den Gottesbegriff, und dieser ist mit jenem Axiome zugleich der menschlichen Seele eingeboren. In der Idec der Causalität überhaupt liegt nothwendig die der absoluten Causalität eingeschlossen. Das Reich der relativen Ursachen ist die Natur, die absolute Ursache ist Gott. Und die leibnizische Philosophie gelangt auf diesem Wege zur Gottesidee: sie begründet die Theologie aus der deutlichen Erkenntniß der Natur, d. h. sie beweist das Dasein Gottes aus physikalischen Gründen. An die Stelle des ontologischen Beweises setzt sie den kosmologischen, sie vollendet die Kosmologie durch die Theologie. Nur so ist ihr Begriff der natürlichen Theologie zu verstehen, daß Gott aus der Natur erkannt und durch diese offensbart wird.

Das Axiom der Causalität führt bei Leibniz nicht umsonst den Namen des zureichenden Grundes. Derselbe ist die Endursache der Dinge und als solche die zweckthätige Ursache: die ratio sufficiens ist zugleich causa efficiens und causa finalis, der Sat des zureichenden Grundes begreift beide Principien in sich: das der Causalität und das der Teleologie. Pierbei mufsen wir die Grenzen zwischen Physik und Theologie wohl in Acht nehmen, um nicht einer scholastischen Natur= erklärung den Weg in die leibnizische Philosophie zu öffnen, denn diese will der Theologie keineswegs eine ungebührliche Herrschaft über die Physik einräumen und durch die Endursache, welche in der höchsten Form den Gottesbegriff selbst ausmacht, der Naturwissenschaft die Mittelursachen, die Erklärung per causas efficientes, ersparen oder verfürzen: die Physik soll durch die Theologie nicht beeinträchtigt, sondern ergänzt werden, und die Theologie tritt erst dann in ihre Rechte, wenn zur Erklärung der Natur alle Mittel der Physik nicht mehr zureichen. Sie fängt da an, wo die lettere aufhört.

Auf den Sat der Causalität gründen sich alle Ersahrungswahrheiten. Das Material oder der Stoff aller unserer Ersahrungen besteht in den Thatsachen der Natur und Wirklichkeit. Damit aber aus
diesem Stoff wirkliche Ersahrung und Wissenschaft hervorgehe, müssen
die Thatsachen beurtheilt und verknüpft werden; sie werden verknüpft
durch den Begriff der Causalität, dieser Begriff wird mithin nicht durch
die Ersahrung gemacht, sondern er selbst macht vielmehr die Ersahrung.
Der Causalitätsbegriff ist ein Princip, welches aller Ersahrung vorangeht und unserem Geiste ursprünglich inwohnt. Die Ersahrung selbst
ist die Thätigkeit dieses Begriffs und verhält sich zu ihm, wie die Function zum Organ. In allen Ersahrungen, die wir machen, denken wir
nach dem Gesehe der Causalität. Dadurch werden die Thatsachen der
Natur verknüpst, Ersahrungsurtheile vollzogen, Ersahrungswahrheiten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. unten bas Cap. über die natürliche Theologie.

gebildet. Bezeichnen wir die Summe dieser Thatsachen mit dem Worte Natur, die Summe dieser Erfahrungswahrheiten mit dem Worte Naturwissenschaft: so kann nach Leibniz die Naturwissenschaft nur durch dieses dem Geiste eingeborene Axiom der Causalität zu Stande kommen. Erfahrungen machen auch die Thiere vermöge der sinnlichen Wahrnehmung, aber die thierischen Erfahrungen werden nicht Wahrsheiten und wissenschaftliche Urtheile, weil sie die sinnlichen Eindrücke nur durch Gewohnheit und Gedächtniß verknüpsen, nicht aber durch das Vernunstgesetz der Causalität. Wie bei Kant die Naturwissenschaft oder Erfahrung eine Function der ursprünglichen Verstandesschriffe (Kategorien) ist, so bildet sie bei Leibniz eine Function dieser angeborenen Idee der Causalität.

Hier sind seine wörtlichen Erklärungen über die Principien unserer Erkenntniß. "Unsere Schlüsse gründen sich auf zwei große Grundfäte: auf den Sat des Widerspruchs, fraft beffen wir urtheilen, daß alles falsch sei, was sich widerspricht, und alles wahr, was dem Falschen zuwiderläuft, und auf den Sat des zureichenden Grundes, fraft dessen wir urtheilen, daß keine Thatsache wahr oder wirklich, kein Sat wahr sei ohne einen zureichenden Grund, warum sich die Sache so und nicht anders verhalte, obschon uns sehr oft diese Gründe nicht bekannt sind. So giebt es auch zwei Classen von Wahrheiten: rationale und factische. Die rationalen sind nothwendig und ihr Gegentheil unmöglich, die factischen sind zufällig und ihr Gegen= theil möglich. Ift die Wahrheit nothwendig, so kann man den Grund durch Analyse finden, indem man die gegebenen Wahrheiten und Begriffe auflöst, bis man zu den ursprünglichen gelangt. So führen die Mathematiker ihre Lehrsätze auf Definitionen, Aziome, Postulate zu= "Aber auch in den factischen Wahrheiten muß sich der zu= reichende Grund finden, nämlich in der Reihenfolge der Dinge, welche das Universum erfüllen; oder die Auflösung in Particulargründe würde sich bei der unermeßlichen Mannichfaltigkeit der Dinge, bei der endlosen Theilung der Körper, in ein grenzenloses Detail verlieren. So haben sich eine zahllose Menge von Bildungen und Bewegungen der Gegenwart und Vergangenheit vereinigen mussen zu der bewirkenden Ursache dieser Schrift, womit ich eben beschäftigt bin, und ebenso haben sich in meiner Scele eine unendliche Menge kleiner Neigungen und Dispositionen der Gegenwart und Vergangenheit vereinigen müssen, um die Absicht oder die Endursache dieser Schrift auszumachen. Da nun dieses ganze Detail immer wieder auf andere, frühere Gründe zurückweist, die eben so zufällig sind und noch mehr ins einzelne führen (denn jeder davon bedarf zu seiner Begründung einer ähnlichen Analyse), so kommt man an kein Ziel, und man muß den zureichenden oder letzten Grund außerhalb dieser Reihenfolge der Dinge, außerhalb dieses endlosen Details zufälliger Erscheinungen aussuchen. Darum muß der letzte Grund in einem nothwendigen Wesen bestehen, aus dem, als seinem Urquell, der Strom der Dinge entspringt, und eben dieses Wesen nennen wir Gott."

Diese beiden Säte der Identität und des zureichenden Grundes sind die Principien zur Erkenntniß der Weltordnung, wie sie dem Geiste der leibnizischen Philosophie einleuchtet. Um eine Welt zu erstennen, die in einer zahllosen Fülle einzelner Substanzen (Monaden) besteht, sind offenbar diese beiden Bedingungen nothwendig: man muß das Wesen der einzelnen Substanz und den Zusammenhang aller begreisen können; die erste Bedingung liegt in dem Sate der Identität, die andere in dem des zureichenden Grundes; das Princip der Identität erleuchtet die monadische Natur jedes Dinges, die Individualität der Einzelwesen, das Princip der Causalität erleuchtet den Zusammenshang und die Ordnung der Dinge. So erhebt sich der menschliche Geist durch diese beiden ihm angeborenen Ideen zur Erkenntniß der Welt.

# Zwölftes Capitel.

Die Sittenlehre: Die Entwickelung des Willens.

I. Der Determinismus und Indeterminismus.

#### 1. Trieb und Wille.

Die Erkenntniß war die bewußte Vorstellung, das bewußte Streben en ist Wille. Wir haben schon früher dargethan, wie Vorstellung und Streben nothwendig zusammengehören, denn die Vorstellung ist eine thätige Kraft, die in jedem Wesen eine lebendige Form ausprägt, eine bestimmte Individualität entwickelt und darum in ununterbrochener Veränderung von einem Zustande zum anderen sortstrebt.<sup>2</sup> Dieses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wgl. oben Buch II. Cap. VI. S. 414 – 418. — <sup>2</sup> Siehe oben Buch II. Cap. IV. S. 388 figb.

Streben, welches sich in der niedrigsten wie in der höchsten Monade regt, nennen wir die natürliche Spontaneität der Dinge, weil es von deren innerer, ureigner Kraft herrührt. Jedes Streben schließt aber nothwendig ein Ziel oder eine Vorstellung in sich, wonach gestrebt wird, und je nachdem diese Vorstellung, der Gegenstand des Strebens, dunkler oder heller ist, erscheint das lettere selbst auf einer niederen oder höheren Stufe. Ueberall wird es durch eine Vorstellung bestimmt, die es zu entwickeln und zu verwirklichen sucht. Ist diese Borstellung die bewußtlose Naturform, so ist das Streben eine blinde, typische Kraft. Wird die Vorstellung empfunden oder dunkel gefühlt, wie in der thier= ischen und menschlichen Seele, so ist das bestimmte Streben Trieb oder Instinct. Wird endlich jene Vorstellung erkannt oder deutlich gewußt, so nennen wir das so geleitete und erleuchtete Streben Wille. Die blinde Kraft handelt nach einer völlig dunklen Vorstellung, der Instinct nach einer verworrenen, der Wille nach einer deutlichen. Wie sich die deutliche, verworrene und dunkle Vorstellung zu der vorstellen= den Kraft verhalten, genau so verhalten sich Wille, Instinct und Gestaltungsdrang zu dem natürlichen Streben. Die vorstellende Kraft ist die Basis, jene Vorstellungsgrade sind ihre Potenzen. So ist der Trieb das spontane Streben auf der Stufe der Empfindung, der Wille das spontane Streben auf der Stufe des Bewußtseins: die Entstehung des Willens ist daher dieselbe als die des Bewußtseins. Aus der Entwickelung der dunklen Vorstellung folgt die deutliche, aus der Entwickelung des dunkeln Strebens folgt das deutliche, bewußte Streben. Wille ist der vom Bewußtsein erleuchtete Trieb. Unter diesem Gesichtspunkte muß die Natur des menschlichen Willens begriffen und die Frage nach der menschlichen Freiheit gelöst werden. Jedes Streben ist bestimmt durch einen Zweck oder eine Vorstellung, der Wille ist das durch eine bewußte Vorstellung bestimmte Streben; diese Vorstellung schlummerte in dem nächtlichen Schachte der Seele als dunkle Regung, bevor sie als Instinct empfunden wurde; sie trieb die Seele als Instinct, ehe sie als Willensabsicht an das Licht des Bewußtseins hervortrat.

### 2. Willfür und Willensbiffereng.

Demnach ist jede Willensrichtung determinirt. Es giebt keinen indeterminirten Willen. Indeterminirt wäre der Wille, wenn er schlechthin unbedingt, durch nichts bestimmt oder leer sein könnte, so daß ihm die Wahl frei stände, diese oder jene oder auch gar keine be-

frances kateung su segester und er einem Judande zu verberren, men e pa nous vil Se ce més fonomairie exeduthpartig iefenente fie fa fi nun verk. Lennskiem um Bille durchgangig definium, denn der Geff fit minis midenes, bis die zur deuts licher Kantellung entwicken Fabrendunteit. Es ift von der Seele țeserși novien. 1015 se miner 200stell immer deuft mie je die Araft en user indrug ift und es derfiem fin dun deurk dus se immer etwas antielle, ervos centi, und venn fe fin deffen der nicht bewußt ift. Tiffelbe für som Bilen. Bir nollen sver freien immer, wir ftreben ranki auch eines, auch vera vir diebes eines aich deutlich vor-Kellen Bies es feinen leeren Krum in den Körwern, kein leeres Insterreich in der Belandung, keinen Splätzel in den Borfiellsagen greit, is greit es und ihme burie in Sillen. Bie jedes anseit Konsum, is in nuch bas merniefde unmöglich. Es giebt Zuftande, na mer teine bestimmten Borfige, teine beutlichen Billensabsichten perfolgen, aber immer befinden mir une in einer Billenedisposition, ie einem urmillurlichen Gireben, meldes mit größerer oder geringerer Starte bie Geele treibt, beunrubigt und bei gunehmender Deutlichkeit jur bewußten Billensrichtung leiter. Bir tonnen nicht fagen, daß wir in iolden Zuftanden nichts wollen, iondern muffen uns richtiger so ausbruden: daß wir nicht wiffen, mas wir wollen. Gabe es einen Bustand, in dem wir wirklich nichts vorstellen, nichts wollen, so wäre nicht mehr zu begreisen, wie daraus jemals wieder eine bestimmte Vorstell= ung, ein bestimmter Wille hervorgeben, wie aus diesem nichts jemals wirder etwas werden könnte. Es hieße so viel, als den Willen über= haupt leugnen, wenn man einen leeren Willen annehmen wollte, sei res auch nur für einen Moment. Widerstreitet es aber den Natur= gesehen der menschlichen Seele, daß im Willen jemals ein Bacuum stattsindet, so folgt von selbst, daß es eine Willfür im Sinne der un= behingten Wahlfreiheit nicht giebt, denn diese vorausgesetzt, müßten wir auch bas Bacuum wählen können. Willkür ist nur da, wo man ben Millen selbst zum (Vegenstande des Willens machen kann, wo es in der Macht eines Wesens liegt, ob es will oder nicht. Ist aber der Wille ein ber zerle eingeborenes, inwohnendes Streben, das mit ihrem Allesen zusammenfällt, so tann nur in Frage kommen, was wir wollen, aber nicht, ob wir wollen. Daß wir wollen und immer etwas Bestimm= tes wollen, ist schlechterdings nothwendig: in diesem Sinne giebt es teine Willitfte und keinen freien Willen (franc-arbitret. "Man redet

ungeschickt", sagt Leibniz, "wenn man thut, als ob wir das Wollen selbst wollen könnten. Wir wollen nicht wollen, sondern wir wollen handeln, und wenn wir zum Wollen erst den Willen nöthig hätten, so müßten wir auch einen Willen haben, um das Wollen zu wollen, und dies würde ins Endlose führen." Mit einem Worte: man würde dann vor lauter Wollen nicht zum Willen kommen.

Ist aber der menschliche Wille immer auf ein bestimmtes Ziel bewußt oder unbewußt gerichtet, immer von einem bestimmten Streben erfüllt, so steht er niemals in einem Indifferenzpunkte zwischen entgegengesetzten Richtungen, so schwebt er niemals in einem moral= ischen Gleichgewichte, worin nach verschiedenen Seiten genau dieselbe Neigung oder Disposition stattfände. Wenn es für verschiedene Handlungen eine vollkommen gleiche Willensdisposition gabe, so müßten wir nothwendig vieles zugleich wollen, und da dies unmöglich ist, so wären wir nothgedrungen in der Lage, gar nichts zu wollen. Der nach entgegengesetzten Seiten gleich geneigte Wille würde unbeweglich stille stehen, wie ein Körper, den gleich starke Kräfte nach entgegen= gesetzten Seiten bewegen. Giebt es keinen leeren Willen, keine unbedingte Wahlfreiheit, so giebt es auch keinen gleich geneigten, so ist die gänzliche Indifferenz, das vollkommene Aequilibrium psychologisch un= möglich, denn sonst müßte im Willen ein Bacuum stattfinden. "Bas die Willensfreiheit betrifft", sagt Leibniz, "so muß man sich vor einer Einbildung hüten, die allen Begriffen des gesunden Verstandes widerspricht, nämlich vor der Annahme einer absoluten Indifferenz oder eines Gleichgewichtes (indifférence absolue ou d'équilibre), die manche für die Freiheit, ich aber für eine Chimare halte."2 Der wirkliche Wille befindet sich niemals in einer solchen unentschiedenen Schwebe, in einer solchen charakterlosen und gleichgültigen Zwischenstellung. In die Fabelwelt, nicht in die wirkliche Natur der Dinge gehört die Geschichte vom Herkules, der am Scheidewege zwischen Tugend und Laster die unbedingte Wahl entscheidet, oder um zu einem weniger erhabenen Beispiele herabzusteigen, die Geschichte von Buridans Esel, der zwischen zwei Wiesen verhungert. Die Phantasie kann leicht einen Herkules erdichten, der das Laster ebenso gut hätte wählen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous ne voulons point vouloir, mais nous voulons faire, et si nous voulons vouloir, nous vouloirs vouloir vouloir, et cela irait à l'infini. Nouv. Ess. Liv. II. chap. 21. p. 255. Théod. Part. I. Nr. 51. p. 517. — <sup>2</sup> Lettre à Mr. Coste de la nécessité et de la contingence. p. 448.

können als die Tugend; fie kann den Helden in einen abstracten Moral= isten verwandeln, dem das Gute und Boje wie zwei verschiedene Wege vorliegen, zwischen denen er selbst eine neutrale Stellung einnimmt: die Phantasie, wenn sie die eines Prodikus ist, kann solche Dinge fabeln, aber die Moral ihrer Fabel widerspricht der wahren Natur bes menschlichen Willens. Niemals ift der menschliche Wille so in= beterminirt, daß er ohne Reigung zwischen entgegengesetzten Richtungen wählen kann; niemals trennen sich in unserer Seele Gutes und Böses so genau und so rein von einander, daß auf der einen Seite die reine Tugend, auf der anderen das reine Laster und zwischen beiden im Indifferenzpunkt der unschlüssige Bille steht. Der Scheideweg in der Fabel und der Mensch an diesem Scheidewege sind rhetorische Erfindungen. "Es giebt niemals", sagt Leibniz, "eine solche indifférence d'équilibre, wo alles auf beiben Seiten vollkommen gleich ist, ohne überwiegende Neigung nach der einen Seite. Unzählig viele große und kleine Bewegungen von innen und außen wirken hier zu= sammen, wovon wir gewöhnlich nichts merken, und ich habe schon früher gesagt, daß uns solche Gründe determiniren, wenn wir aus dem Zimmer heraustreten, unwillkürlich diesen Fuß und nicht den anderen vorzuseten. Das stimmt vollkommen mit dem philosophischen Grundsatz überein, daß keine Ursache wirken kann ohne eine Disposition zur Wirksamkeit, und eben diese Disposition enthält eine Borherbestimmung, welche die wirksame Natur entweder von außen empfangen hat ober wozu sie kraft des eigenen früheren Zustandes vorbereitet ist. Darum ist auch der Fall von Buridans Ejel, der zwischen zwei Wiesen steht und mit völlig gleicher Neigung nach beiden Seiten trachtet, offenbar eine Fiction, die in der Welt und in der Ordnung der Natur niemals stattfinden kann. Wäre der Fall möglich, so müßte der Esel freiwillig verhungern. Indessen ist die Frage im Grunde mehr als unmöglich, es müßte denn Gott ausdrücklich dieses Wunder hervorbringen; denn die Welt kann niemals in gleiche Halften durch eine Ebene getheilt sein, die mitten durch den Esel geht und ihn der Länge nach senkrecht durchschneidet, so daß auf beiden Seiten alles an Größe und Beschaffenheit vollkommen gleich ist. Weder die Hälften des Universums noch die Eingeweide des Thieres sind auf beiden Seiten jener senkrechten Theilungsebene von gleicher Beschaffenheit und Lage. Es wird mithin in und außer dem Esel Dinge genug geben, die ihn mehr nach der einen als nach der anderen Seite treiben, so

wenig wir davon merken. Und wenn auch der Mensch frei ist, was vom Thiere nicht gesagt werden kann, so bleibt aus eben demselben Grunde auch im Menschen der Fall eines vollkommenen Gleichge-wichtes zwischen zwei Richtungen schlechthin unmöglich; ein durch-dringender Verstand würde jedesmal den Grund ansühren können, warum der Mensch diese bestimmte Richtung ergreist, er würde die Ursache oder das Motiv bezeichnen, welches den Menschen gerade das hin geleitet hat, obwohl dieses Motiv oft sehr verwickelt und für unseren Verstand unauflöslich sein wird. Denn die Verkettung der zussammengehörigen Ursachen erstreckt sich weit."

Dic Summe dieser ganzen Untersuchung faßt sich dahin zusammen: der menschliche Wille ist stets durchgängig determinirt. Es giebt keinen leeren und ebenso wenig einen grundlosen (rein zufälligen) Willen. Der Wille strebt und handelt immer, jede Willensbestrebung folgt aus einer Neigung, jede Neigung aus einer anderen. In dieser Rücksicht ist die leibnizische Moral entschieden deterministisch und neigt sich auf die Seite Spinozas gegen die unbedingten Freiheits= begriffe der fritischen Philosophie. Wo findet sich nun der lette Grund der Willensbestimmungen? Wodurch wird der Wille determinirt? Ist dieser Grund eine äußere, fremde Gewalt, so handelt der Wille unter dem Zwange einer blinden Nothwendigkeit, welche den letten Rest von Freiheit aufhebt. Der von außen determinirte Wille ist gezwungen und mithin völlig unfrei, es giebt in ihm gar keine Selbstbestimmung. Wir befinden uns hier, was die Lehre von der Freiheit des menschlichen Willens betrifft, zwischen den beiden Extremen des Determinismus und Indeterminismus. Der auf bas mechanische Naturgesetz gegrundete Determinismus behauptet, daß der menschliche Wille in allen seinen Handlungen durchgängig von außen bestimmt sei; der Indeterminismus dagegen behauptet die vollkommene Selbstbestimmung im Sinne einer unbedingten Wahlfreiheit. Jener verneint die Willensfreiheit ebenso unbedingt, wie sie dieser fordert. Beide Systeme bilden einen Wegensat, ber sich geschichtlich auf ber einen Seite in Spinoza, auf der anderen in Kant ausgeprägt hat; zwischen beiden bildet Leib= nis Mitte und Uebergang. Mit Kant verglichen, ift er Determinist wie Spinoza; dem letteren gegenüber ift er Moralist, der schon dem Aufgange der kritischen Philosophie entgegensieht. Ueberall begegnen wir diesem Doppelgesichte der leibnizischen Lehre. Wenn bei Spinoza der mechanische Naturbegriff, bei Kant der moralische Freiheitsbegriff die Herrichaft führt, so zeigt sich in dem leibnizischen Spiteme der natürlichen Moral die Uebereinstimmung beider. Der Teterminismus wie der Indeterminismus, auf die Svipe getrieben, heben die Natur des Billens auf: jener nimmt ihm die Svontaneität, dieser die bestimmte Richtung. Eine Rothwendigkeit, welche den Billen und die Selbstbestimmung vernichtet, ist blind: eine Billkur, welche den Willen leer macht oder in ein völliges Gleichgewicht versetzt, ist chimärisch.

Jit nun der menichliche Bille durchgangig bestimmt, ohne gezwungen oder von außen bestimmt zu fein, so ist die einzige Möglichkeit, welche übrig bleibt, daß er von innen determinirt wird. Seine Determinationen find Gelbstbestimmungen, und da das Gelbst jeelenhafter Natur ift, jo werden wir am besten den menschlichen Billen als einen durchgängig beseelten bezeichnen. Dieser Begriff stimmt mit bem Prinzipe der leibnizischen Philosophie vollkommen überein und fließt unmittelbar aus dem Bejen der Monade. Die Monade ist ein Mitrotosmus, auf den von außen nichts einfließt, der aus eigener Rraft sich entfaltet und ausbildet, was ursprünglich in ihm liegt. Diese innere, unantastbare Selbstthätigkeit ist unser "spontaneum", und in dieser eingeborenen Kraft, welche Leibniz treffend als "vis insita, actiones immanentes producendi vel, quod idem est, agendi immanenter" bezeichnet, liegt das Vermögen der "libertas humana".1 Bas mich von außen bestimmt, ist Zwang oder Gewalt; was mich von innen bestimmt, ist Neigung oder Inclination. Die menschliche Freiheit besteht darin, daß nicht fremde Gewalt unseren Willen zwingt, sondern seine eigene Reigung ihn leitet. Die Form der Willensfreiheit ist bei Leibniz die Neigung, der Grund der Neigung ist das eigene Naturell, die so bestimmte Individualität. Wir wollen nichts, außer wozu wir geneigt sind; wir sind zu nichts geneigt, das nicht aus der eigenen Scele, als unserer unerschöpflichen Lebensquelle, hervorgeht.

Die menschliche Freiheit besteht nicht in der Willfür, sondern in der Neigung; der Grund unserer Neigungen sind einzig und allein wir selbst, als dieser so veranlagte, ursprüngliche Mikrokosmus. Neigung ist nicht Willfür. Denn die Willfür wählt, was ihr beliebt, und ift in dieser Wahl schlechthin grundlos; die Neigung dagegen ist begründet, sie ist jedesmal ein Product aller früheren Neigungen und Seelenstimmungen, und die Zergliederung derselben sührt uns in das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De ipsa natura etc. Nr. 10. p. 157.

Detail der kleinen Vorstellungen, in das nächtliche Seelenleben, welches die deutlichen Begriffe niemals ganz zu beleuchten und zu durchdringen vermögen. Das Product kennen wir, aber nicht die unendlich vielen Factoren, die aus dunkler Vergangenheit dazu mitgewirkt haben. Und weil uns die Factoren unserer Willensrichtung dunkel sind, weil wir die Gründe unserer Neigungen nicht deutlich einsehen, so meinen wir, sie seien grundlos, ein Product unserer Bahl, ein willfürlicher Vorsat, während sie in Wahrheit ein Product unserer Natur sind. Unsere Willensentschlüsse und Neigungen werden nicht durch Gott bestimmt, wie die Thomisten meinen, auch nicht, wie Descartes wollte, durch ein inneres lebhaftes Gefühl der Unabhängigkeit, sondern durch den geheimen naturgesetlichen Gang unseres Seelenlebens. Wenn wir uns einbilden, daß unsere Neigungen allein von unserem Gutdünken abhängen, so ist dies ähnlich, sagt Leibniz, "als ob es der Magnetnadel beliebte, sich nach Norden zu neigen, als ob sie meinte, in dieser Neigung von jeder anderen Ursache unabhängig zu sein, weil sie die kleinen, unmerklichen Bewegungen der magnetischen Materie nicht einsieht".1 Spinoza hatte gesagt: ein Mensch, der sich einbilde, in seinen Handlungen frei zu sein, gliche dem geworfenen Stein, der sich einbilde zu fliegen. Die Magnetnadel und der Stein sind beide determinirt, aber der Stein folgt der Gewalt des Stoßes, die Magnetnadel der eigenen Neigung. Der Stoß ist eine äußere, die Reigung eine innere Determination. Und gerade so unterscheidet sich der leibnizische Determinismus von dem spinozistischen.

So bildet Leibnizens Freiheitsbegriff zwischen Nothwendigkeit und Willfür die glückliche Mitte, er vereinigt in dem menschlichen Willen die monadische Unabhängigkeit und spontane Selbstbestimmung mit der durchgängigen Determination. Als Neigung ist der menschliche Wille weder gezwungen noch unbestimmt, sondern stets durch bestimmte Motive gelenkt und auf bestimmte Zwecke gerichtet. Indessen darf man nicht sagen, daß in unserer Seele irgend eine Neigung, irgend eine Handlung, die wir zufolge derselben vollziehen, schlechterbings nothwendig sei im metaphysischen Sinne des Wortes. Wäre sie dies, so müßte ihr Gegentheil unmöglich sein. Daß ich in diesem Augenblicke diese Zeilen hier schreibe, ist eine Handlung, die sich aus meiner Neigung erklärt, einer Neigung, deren letzte Bedingungen sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Théodicée, Part I. Nr. 50. p. 517.

weit hinaus in mein vergangenes Seelenleben erftreden: insofern ift meine gegenwärtige Handlung durchgängig bestimmt und vollkommen motivirt. Ift sie deshalb nothwendig, nämlich so nothwendig, daß ihr Gegentheil unmöglich ift, daß ich in diesem Augenblide schlechterdings nichts anderes thun kann, als gerade diese Zeilen ichreiben? Dan braucht die Frage nur zu stellen, um sie zu verneinen. Denn bei ber unendlichen Fülle von Reigungen und Bestrebungen, welche die menschliche Seele in sich schließt, ware es eben jo gut denkbar, bag in diesem Moment eine andere Neigung überwöge, daß mich eine andere Billensabsicht zu einer anderen Handlung bestimmte. Und die lette aller Bedingungen, woraus unsere Neigungen solgen, liegt in der ursprunglichen Disposition der Seele, in der ihr eingeborenen Anlage, in der Existenz unserer Individualität. Ist diese Existenz nothwendig im metaphysischen Sinne? Ebenso nothwendig, als eine geometrische Wahrheit? Ist sie etwa absolut? Wie sie das lettere nicht ist, so ist ihre Nothwendigkeit eine relative, bedingte, hypothetische, d. i. eine solche Nothwendigkeit, die nicht unter allen, sondern nur unter gewissen Umständen stattfindet. Und eben diese bedingte Rothwendigkeit, die von unserem Dasein überhaupt gilt, erstreckt sich auch auf alle Willensäußerungen besselben. Wie man bei der Freiheit genau unterscheiden muß zwischen der Selbstbestimmung und Willfür, so muß man bei der Nothwendigkeit genau unterscheiden zwischen der absoluten und relativen, zwischen der metaphysischen (geometrischen) und der natürlichen (physikalischen) Nothwendigkeit. Die Freiheit des menschlichen Willens besteht in der Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, nicht in der Willfür. Die Nothwendigkeit in den Neigungen und Handlungen des menschlichen Willens ist psychologisch, nicht metaphysisch. Auf die Psnchologie des Menschen gründet Leibniz die Aesthetik, Logik und Moral.

# II. Der Prädeterminismus. Die innere Borherbestimmung.

Unsere ursprüngliche Seeleneigenthümlichkeit, die Anlage unserer Individualität macht den letzten Grund der Neigungen, Willensentschlüsse und Handlungen. Sie waren in uns angelegt, bevor sie von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous sommes dans une parfaite indépendance à l'égard de l'influence de toutes les autres créatures. Syst. nouv. Nr. 16. p. 128.

uns ergriffen und ausgeführt wurden, sie waren Seelenbestimmungen, ehe sie Willensbestimmungen wurden. Alle unsere Handlungen sind in diesem Sinne vorherbestimmt oder prädeterminirt: vorherbestimmt nicht im theologischen, sondern im psychologischen Verstande, d. h. nicht unmittelbar durch den Willen Gottes, sondern durch die Natur der menschlichen Seele. Was Leibniz gewöhnlich Präsormation nennt, genau dasselbe heißt in Ansehung des Willens Prädetermination. Der präformirte Wille ist der prädeterminirte. Wie die Form des Körpers und die Form der Erkenntniß, mit einem Worte die gesammte Individualität, in der Seelenanlage, in den angeborenen Vorstellungen und Ideen präsormirt ist, so ist auch hier die moralische Individualität oder der Wille präformirt. Die Anlage oder Natur jeder menschlichen Seele macht die Grundlage jedes Charakters. Der Charakter verhält sich zur Psyche des Menschen, wie die Frucht zum Kern, und es läßt sich im leibnizischen Verstande auf den Charakter jenes Wort anwenden, das Schiller seinem fatalistischen Helden in den Mund legt:

> Des Menschen Thaten und Gedanken, wißt, Sind nicht wie Meeres blind bewegte Wellen. Die innre Welt, sein Mikrokosmus, ist Der tiefe Schacht, aus dem sie ewig quellen. Sie sind nothwendig, wie des Baumes Frucht, Sie kann der Zufall gautelnd nicht verwandeln; Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht, So weiß ich auch sein Wollen und sein Handeln.

Wir haben schon früher barauf hingewiesen, daß nach den Begriffen der leibnizischen Philosophie die Bildung des Charakters niemals das Maß der jedesmaligen Individualität übersteigt, daß der Charakter nichts anderes ist, als der deutliche Willensausdruck der Individualität. Der Wille kann so wenig als der Verstand die seste Naturgrenze des Individuams durchbrechen. Die Thatkraft des Menschen reicht so weit als seine Macht, und alle Macht, die wir besitzen, ist erschöpft in der ursprünglichen Anlage unserer Seele. Dies ist der unzerstörbare Grund, worauf jeder Charakter ruht, die ursprüngliche Naturmacht im Individuum, die uns unwillkürlich beherrscht und in großen, gewaltigen Individuen mit dämonischer Stärke hervortritt. Denn das Dämonische, wo es erscheint, besteht in einer unwiderstehlichen, dunklen Gewalt, welche sortreißend wirkt. Indem Leibniz in den

stimmte Richtung zu ergreifen und in einem Zustande zu verharren, worin er gar nichts will. Wie aber unsere Individualität eine durchgängig bestimmte ist, so ist auch Geist, Bewußtsein und Wille durchgängig bestimmt, denn der Geist ist nichts anderes, als die zur deutlichen Vorstellung entwickelte Individualität. Es ist von der Seele gezeigt worden, daß sie immer vorstellt, immer denkt, wie ja die Kraft immer thätig ist; und es versteht sich von selbst, daß sie immer etwas vorstellt, etwas denkt, auch wenn sie sich dessen gar nicht bewußt ist. Dasselbe gilt vom Willen. Wir wollen oder streben immer, wir streben immer nach etwas, auch wenn wir dieses etwas nicht beutlich vor-Wie es keinen leeren Raum in den Körpern, kein leeres Zwischenreich in der Weltordnung, keinen Stillftand in den Vorftell= ungen giebt, so giebt es auch keine Pause im Willen. Wie jedes andere Bacuum, so ist auch das moralische unmöglich. Es giebt Zustände, wo wir keine bestimmten Vorsätze, keine deutlichen Willensabsichten verfolgen, aber immer befinden wir uns in einer Willensdisposition, in einem unwillfürlichen Streben, welches mit größerer oder geringerer Stärke die Seele treibt, beunruhigt und bei zunehmender Deutlichkeit zur bewußten Willensrichtung leitet. Wir können nicht sagen, daß wir in solchen Zuständen nichts wollen, sondern mussen uns richtiger so ausdrücken: daß wir nicht wissen, was wir wollen. Gabe es einen Zustand, in dem wir wirklich nichts vorstellen, nichts wollen, so wäre nicht mehr zu begreifen, wie daraus jemals wieder eine bestimmte Borstellung, ein bestimmter Wille hervorgehen, wie aus diesem nichts jemals wieder etwas werden könnte. Es hieße so viel, als den Willen überhaupt leugnen, wenn man einen leeren Willen annehmen wollte, sei es auch nur für einen Moment. Widerstreitet es aber den Naturgesetzen der menschlichen Seele, daß im Willen jemals ein Bacuum stattfindet, so folgt von selbst, daß es eine Willfür im Sinne der unbedingten Wahlfreiheit nicht giebt, denn diese vorausgesett, müßten wir auch das Vacuum wählen können. Willkür ist nur da, wo man den Willen selbst zum Gegenstande des Willens machen kann, wo es in der Macht eines Wesens liegt, ob es will oder nicht. Ift aber der Wille ein der Seele eingeborenes, inwohnendes Streben, das mit ihrem Wesen zusammenfällt, so kann nur in Frage kommen, was wir wollen, aber nicht, ob wir wollen. Daß wir wollen und immer etwas Bestimmtes wollen, ist schlechterbings nothwendig: in diesem Sinne giebt es keine Willtür und keinen freien Willen (franc-arbitre). "Man rebet

ungeschickt", sagt Leibniz, "wenn man thut, als ob wir das Wollen selbst wollen könnten. Wir wollen nicht wollen, sondern wir wollen handeln, und wenn wir zum Wollen erst den Willen nöthig hätten, so müßten wir auch einen Willen haben, um das Wollen zu wollen, und dies würde ins Endlose führen." Mit einem Worte: man würde dann vor lauter Wollen nicht zum Willen kommen.

Ist aber der menschliche Wille immer auf ein bestimmtes Ziel bewußt oder unbewußt gerichtet, immer von einem bestimmten Streben erfüllt, so steht er niemals in einem Indifferenzpunkte zwischen entgegengesetzten Richtungen, so schwebt er niemals in einem moral= ischen Gleichgewichte, worin nach verschiedenen Seiten genau dieselbe Neigung oder Disposition stattfände. Wenn es für verschiedene Handlungen eine vollkommen gleiche Willensdisposition gabe, so müßten wir nothwendig vieles zugleich wollen, und da dies unmöglich ist, so wären wir nothgedrungen in der Lage, gar nichts zu wollen. Der nach entgegengesetzten Seiten gleich geneigte Wille würde unbeweglich stille stehen, wie ein Körper, den gleich starke Kräfte nach entgegen= gesetzten Seiten bewegen. Giebt es keinen leeren Willen, keine unbedingte Wahlfreiheit, so giebt es auch keinen gleich geneigten, so ist die gänzliche Indifferenz, das vollkommene Aequilibrium psychologisch un= möglich, denn sonst müßte im Willen ein Bacuum stattfinden. "Bas die Willensfreiheit betrifft", sagt Leibniz, "so muß man sich vor einer Einbildung hüten, die allen Begriffen des gesunden Berstandes wider= spricht, nämlich vor der Annahme einer absoluten Indifferenz oder eines Gleichgewichtes (indifférence absolue ou d'équilibre), die manche für die Freiheit, ich aber für eine Chimare halte."2 liche Wille befindet sich niemals in einer solchen unentschiedenen Schwebe, in einer solchen charakterlosen und gleichgültigen Zwischenstellung. In die Fabelwelt, nicht in die wirkliche Natur der Dinge ge= hört die Geschichte vom Herkules, der am Scheidewege zwischen Tu= gend und Laster die unbedingte Wahl entscheidet, oder um zu einem weniger erhabenen Beispiele herabzusteigen, die Geschichte von Buridans Esel, der zwischen zwei Wiesen verhungert. Die Phantasie kann leicht einen Herkules erdichten, der das Laster ebenso gut hätte wählen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous ne voulons point vouloir, mais nous voulons faire, et si nous voulons vouloir, nous vouloirs vouloir vouloir, et cela irait à l'infini. Nouv. Ess. Liv. II. chap. 21. p. 255. Théod. Part. I. Nr. 51. p. 517. — <sup>2</sup> Lettre à Mr. Coste de la nécessité et de la contingence. p. 448.

Die Erfenninik der Instincte, denn als Grundsape find fie Urtheile, melde ber Berftand fällt, daher muffen diesem die Inftincte bewußt fein, Samit er fie in Urtheile oder Magimen verwandeln kann. Der 25:lle felbit grundet fich auf Instincte, die Maximen oder die Grundidse des Willens gründen sich auf das Bewußtsein der Instincte. Und is id die Frage, ob der menschlichen Seele auch praktische Grundfase eingeboren find?! Sie sind uns als Instincte eingeboren, nicht ale Maximen, oder da jeder Instinct nothwendig mit einer Vorstellung vertriebt ift, is können wir jagen: die Maximen sind uns als dunkle, mar ale bewufte Borfiellungen eingeboren. "Es giebt in une", bedangere Leibnis gegen Locke, "instinctive Wahrheiten (vérités d'ins met . und uniere Empfindungsweise stimmt damit überein, ohne daß in une bewiesen find, aber sie werden bewiesen, sobald die Berwirt den Infinet rechtsertigt. Ebenjo bejolgen wir die Gesetze der Sammielgerung nach einer dunflen Erfenntniß, gleichsam aus Infange ger bie Logifer beweisen uns deren Bernünftigkeit, wie uns Die Mattematiker die Gesetze der Bewegung barthun, die wir im weiere und Erringen bewußtlos befolgen."2

Der moralische Wille handelt nach Maximen, der natürliche nach Burneten Lus dem natürlichen Willen wird der moralische, indem the der Auftener zur Maxime entwickelt, und dies ist nur unter der einen Beignesfegung möglich, daß es Instincte giebt, welche dunfle Maximon find, daß der menichtichen Seele Neigungen und Gemüthsuderungen ursprunglich inwohnen, in der von Natur alle Menschen ubereinfimmen. Diese Instincte bilden in unserer Seele das moral= udie Naturell, und diese natürliche Anlage enthält die erste Bedungung des moralischen Willens. Auf die ungeschriebenen Gesetze bes Neizens, welche Leibnis ichlechtweg "le naturel" nennt, gründet sich leme Entenlehre. Daraus erklärt sich die natürliche Moral und die untullidie Religion als eine allen Menschen gemeinsame Geistesricht= ung die sich nach den verichiedenen Bildungsstufen der Individuen und Voller hier deutlicher, dort weniger deutlich entwickelt findet. I wie moralische Raturell ist die dem Menschengeschlechte gemeinsame Luelle der Humanität und der lette Grund aller positiven, burger= luben und religiösen Gesetzgebung. "Darin", sagt Leibniz, "stimmen bie bientalen mit den Griechen und Römern, die Bibel mit dem

<sup>1</sup> Nouv. Enn. Liv. 1. chap. 2. p. 213-219. - 2 Cbenbafelbst p. 214.

Koran überein; selbst in den Wilden Amerikas sindet sich ein natürliches Gerechtigkeitsgefühl, die Thiere sogar haben ein Analogon der moralischen Instincte, denn sie lieben ihre Jungen, der Tiger verschont seinesgleichen, und tressend sagt schon ein römischer Rechtsgelehrter: es ist Unrecht, daß ein Mensch dem anderen nachstellt, denn die Natur hat unter allen Menschen eine Verwandtschaft gestistet." So sind vermöge des moralischen Naturells Menschenliebe und Gottesverehrung, Philanthropie und Religion der menschlichen Seele als ursprüngliche Antriebe eingeboren.

Der Wille handelt moralisch, wenn er durch Maximen bestimmt wird, deren letzte Gründe die moralischen oder generellen Instincte sind. Nun solgt der Wille immer der überwiegenden Neigung. Also muß gezeigt werden, um das moralische Handeln zu erklären, daß jene moralischen Instincte schließlich die überwiegenden Neigungen, daß die Maximen die stärksten Willensdeterminationen sind. Darin besteht die genaue Lösung jener Grundsrage der leibnizischen Sittenslehre: wie aus dem natürlichen Willen der moralische hervorgehe? Das bloße Dasein des moralischen Naturells begründet nur die moralischen Triebsedern, erst das entschiedene Uebergewicht jenes Naturells erklärt das moralische Handeln.

### 2. Das praktische Gefühl ober die Unruhe.

Wie unsere Seele sortwährend von unendlich vielen Vorstellungen erfüllt ist, die sich in perspectivischer Weise abstusen, von denen die einen deutlicher, die anderen weniger deutlich hervortreten, die meisten völlig dunkel sind, so ist auch der menschliche Wille immer von unendlich vielen Bestrebungen eingenommen, die ihn mit größerer oder geringerer Gewalt treiben. Das empsundene Streben ist Instinct oder Trieb. Der deutlichere (intensivere) Trieb ist Neigung, unter den Neigungen ist immer eine die stärkse, die überwiegende, die darum schließlich die Willensrichtung selbst determinirt. Der Zustand, welcher der bestimmten Willensrichtung vorangeht, bildet das noch unbestimmte Ergebniß aller jener kleinen zusammenwirkenden Neigungen. Diese Neigungen sind, wie die Vorstellungen, an Stärke verschieden. Darum kann das Resultat ihres Zusammenwirkens niemals die Ruhe oder das Gleichzewicht (indisserentia aequilibrii) sein. Der Wille steht nie still,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nouv. Ess. Liv. I. chap. 1. p. 215. — Qui inter omnes homines natura cognationem constituit, inde hominem homini insidiari nefas est.

er ist immer bewegt, immer unruhig. Eine unbestimmt treibende Unruhe (inquiétude poussante) bildet daher den Zustand des noch unentschiedenen, dunkeln Willens; diese prickelnde Unruhe, wie Leibniz sein und vortrefslich bemerkt, ist gleichsam die praktische Disposition der Seele, woraus alle unsere Willensentschlüsse und Handlungen hervorgehen. Wie in dem Gefühle der Harmonie die ästhetische Grundstimmung, so besteht in dem unruhig bewegten Gefühl, in dieser vorwärtsdrängenden, zum Handeln aufgelegten Disposition die praktische Grundstimmung der menschlichen Seele. Diese Unruhe, die zur Leidenschaft wird, sobald sie sich determinirt, ist die Mutter aller unserer Handlungen; sie ist das Gefühl aller ungelösten und noch zu lösenden Probleme des Lebens, der peinliche Thatendurst, der uns beunruhigt und allein durch wirkliches Handeln gestillt wird.

#### 3. Die überwiegenbe Reigung und die Wahl.

Aus diesem Zustande der Unruhe nun befreit uns stets die überwiegende, stärkste Reigung, die wir unter allen Umständen ergreifen. Wenn man die Gesetze der Mechanik auf die Willensbestimmungen anwenden darf, so bildet die Willensrichtung, die mit der überwiegenden Neigung zusammenfällt, gleichsam die Diagonale, die aus den vielen zusammenwirkenden Neigungen hervorgeht. "Eine Menge von Borstellungen und Neigungen bewirken zusammengenommen die endliche Willensentschließung (la volition parfaite), die das Product jener zusammenwirkenden Factoren ausmacht." Indessen will der Geist nicht nach so mechanischen Begriffen beurtheilt werden. Es ist der Wille, der unter vielen Reigungen die überwiegende vorzieht. Dieses Borziehen nennt Leibniz wählen. Der Wille wählt, aber nicht unbedingt, sondern allemal durch die Antriebe und die damit verknüpften Borstellungen bestimmt: er wählt stets den stärksten Antrieb. "Die Bahl folgt immer der größten Reigung." "Der Verstand kann den Willen nach dem Uebergewichte der Vorstellungen und Gründe bestimmen, aber diese Bestimmung, selbst wenn sie sicher und unsehlbar ist, determinirt den Willen stets so, daß sie ihn geneigt macht, ohne ihn zu nöthigen."2 So ist bei Leibniz die Wahlfreiheit stets bedingt durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plusieurs perceptions et inclinations concourent à la volition parfaite qui est le résultat de leur conflit. Nouv. Ess. Liv. II. chap. 21. p. 260. — <sup>2</sup> Le choix suit la plus grande inclination. Lettre à Mr. Coste. p. 448. Nouv. Ess. Liv. II. chap. 21. p. 252.

die herrschende Neigung, und die Wahl besteht hier eigentlich nur in der zwanglosen Determination. Der Wille wählt, nicht weil er frei ist im Sinne der Willfür, sondern weil er nicht genöthigt wird im Sinne des Zwanges.

Welches ist nun die stets überwiegende Neigung? Und wie kommt es, daß dieselbe mit dem moralischen Naturell übereinstimmt? Die Neigung als solche ist ein bestimmtes Streben nach etwas, das entweder auf positive oder negative Beise erstrebt wird; das positive Streben nennen wir Verlangen (désir), das negative Abscheu (crainte, fuite): jenes ist Zuneigung, dieses Abneigung. Die Zuneigung begehrt, sie will etwas haben; die Abneigung flieht, sie will etwas vermeiden. Wenn es nun keine gleichgültige Reigung giebt, so sind alle Neigungen, welche den Willen treiben, entweder positiv oder nega= tiv, und der Wille ist also immer das eine begehrend, das andere fliehend. Nun ist das Object des Berlangens stets die angenehme Borstellung, die das Individuum in den Zustand des Vergnügens und der Freude versett, während wir uns unwillfürlich von dem abwenden, das wir als widerwärtig empfinden. Wir begehren die Freude und fliehen den Schmerz, wir wollen die Freude lieber als den Schmerz; unter allen Umständen neigt sich der natürliche Trieb mehr nach dem Angenehmen als nach bessen Gegentheil, und so sind unter den entgegengesetten Reigungen die positiven stets die überwiegenden, die wir vorziehen oder wählen. Die angenehme Vorstellung überwiegt die unangenehme, der höhere Grad des Angenehmen überwiegt den Mithin ist unter allen Neigungen diejenige die größte, welche von der Vorstellung der höchsten Freude erfüllt ist. Die höchste Freude ist über den Wechsel erhaben. Diese beharrliche Freude ist Glückseligkeit.

### 4. Das Streben nach Glückseit.

Wie wir unter allen Umständen die Freude lieber haben als den Schmerz, so wollen wir das Glück, die dauernde Freude, lieber als die vergängliche. Wir wollen glücklich sein: das Streben nach Glückseligsteit bildet darum den höchsten Trieb und die Grundrichtung der menschslichen Natur. Nach Glückseligkeit streben deutlicher oder verworrener alle unsere Neigungen, und wie wir stets die stärtste Neigung der schwächeren vorziehen, so wählen wir stets, was unsere Glückseligkeit bewirkt, vermehrt, besördert. Das System der natürlichen Sittenlehre

ist daher seinem Grundzuge nach eudämonistisch bei Leibniz und bei allen solgenden Moralphilosophen der Auftlärung. It aber der Eusdämonismus die Richtschnur der natürlichen Moral, so entsteht die Frage, wie sich auf diesem Wege Grundsäße sinden lassen, die das menschliche Leben sittlich veredeln? Es muß in dem natürlichen Streben nach Glückseligkeit eine Bürgschaft gegen den Eigennut und die Sophistit der selbstsüchtigen Begierde enthalten sein.

Bas uns Bergnügen macht, nennen wir gut; was uns Schmerz verursacht, bose. "Das ist ein Gut", sagt Leibniz, "was zu unserer Freude dient oder beiträgt, das Gegentheil davon ist ein Uebel."1 Bas die Freude dauernd macht oder die Glückeligkeit bewirkt, ist mithin das höchste Gut. In diesem Sinne erscheinen gut und bose noch als selbstjüchtige Borstellungen, die ebenso beweglich sind, wie bas Individuum mit seinen Reigungen; diese Borstellungen des Guten und Bösen unterliegen den Interessen des Eigennutes und können barum nicht zur Richtschnur bes sittlichen Sandelns dienen; es mußte sich denn zeigen lassen, daß die Vorstellungen des Guten und Bosen so lange unklar und verworren sind, als sie selbstsüchtig bleiben, und daß sie aufhören selbstsüchtig zu sein, wenn sie zur deutlichen Erkenntniß aufgeklärt werden; es mußte sich zeigen lassen, daß diese Aufklärung nöthig ist um unseres Glückes, um unserer Freude willen, daß wir ohne die deutliche Vorstellung des Guten unmöglich befriedigt und dauernd glücklich sein können.

### 5. Der vernunftgemaße Wille und bie Freiheit.

Run zeigt die einfache Betrachtung der menschlichen Seele, daß die klaren Borstellungen, das entwicklte Denken, mit einem Worte die Aufklärung des Geistes zu einem wahrhaft glücklichen und freusdigen Lebenszustande erforderlich sei. Wie die Seele unwillkürlich das (Rlück sucht, so sucht die Begierde nach Glückseligkeit unwillkürlich die klaren und deutlichen Vorstellungen. Denn die Freude ist das Gestühl des harmonischen und erhöhten Daseins, der Schmerz das der verstimmten und gedrückten. In der Freude empsinden wir unsere Kraft und Volksommenheit, im Schmerz unsere Schranke und unseren Mangel. Dort fühlen wir, was wir vermögen, hier, was wir nicht vermögen. Darum erklärt Leibniz ähnlich, wie Spinoza: "Die Freude

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le bien est ce qui sert ou contribue au plaisir, comme le mal ce qui contribue à la douleur. Nouv. Ess. Liv. II. chap. 21. p. 261.

ist ein Gefühl der Vollkommenheit, und der Schmerz ein Gefühl der Unvollkommenheit." In der Freude äußert und bethätigt sich unsere Kraft, die im Schmerz eingeschränkt und gehemmt wird. Freude ist Kraftgenuß. Die Freude begehren, heißt daher so viel, als seine Kraft genießen, äußern, bethätigen wollen, benn "die Thätigkeit ist die Ausübung der Vollkommenheit". Wir streben unwillkürlich nach dem höchsten Grade der Freude, d. h. wir suchen unwillfürlich den höchsten Grad unserer Kraftäußerung. Unsere Kraft ist aber vorstellender Natur, darum ist ihr höchster Grad oder ihre Vollkommenheit die klare und deutliche Vorstellung, die entwickelte Denkkraft. Mit jeder Entwickelungsstufe, mit jeder höheren Steigerung der vorstellenden Kraft genießen wir mehr die Kraftfülle unseres Daseins, nähern wir uns mehr dem Zustande der Freude und des Glückes. "Die Thätigkeit", jagt Leibniz, "besteht darin, daß die vorstellende Kraft der Substanzen sich entwickelt und deutlicher wird, während das Leiden darin besteht, daß sich jene Kraft verwirrt und verdunkelt. Daher ist in allen Wesen, die der freudigen und schmerzlichen Empfindungen fähig sind, jede Thätig= keit ein Schritt zur Freude, jedes Leiden ein Schritt zum Schmerze."2

Jest leuchtet ein, daß der höchste Trieb der menschlichen Seele auf die Entwickelung der Kraft, auf das klare und deutliche Denken geht. Bezeichnen wir das lettere mit dem Worte Vernunft, so ist die Vernunft in uns unter allen Neigungen die stärkste und überwiegende, welche der Wille darum vorziehen oder wählen, wodurch er sich schließelich bestimmen lassen muß. Der Instinct selbst leitet den Willen dahin, mit der Vernunft übereinzustimmen. Und in diesen der Vernunft conspormen Willen besteht das wahre Wesen der menschlichen Freiheit.

Wahrhaft frei ist nicht der unbestimmte, sondern der durch Bernunftgründe bestimmte Wille. Nicht in der Willfür, die alles Beliebige wählen kann, besteht das freie Wahlvermögen, sondern darin, daß aus vernünftiger Einsicht das Bessere gewählt wird. Vortrefflich sagt in dieser Beziehung Leibniz gegen Baple, der mit dem Wesen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le plaisir est un sentiment de perfection, et la douleur un sentiment d'imperfection. Nouv. Ess. Liv. II. chap. 21. p. 261. — <sup>2</sup> Il n'y a de l'action que lorsque leur perception se développe et devient plus distincte, comme il n'y a de passion que lorsqu'elle devient plus confuse, en sorte que dans les substances capables de plaisir et de douleur toute action est un acheminement au plaisir et toute passion un acheminement à la douleur. Nouv. Ess. Liv. II. chap. 21. p. 269.

Monade den freien Billen für unvereinbar erklart hatte: "Man ift um so vollkommener, je mehr man zum Guten determinirt ift, und man ist zugleich um so freier." Und in den neuen Bersuchen findet sich folgende von dem Geiste echter Aufflarung erfüllte Stelle: "Durch die Bernunft zum Besten bestimmt werden, ift der höchste Grad der Freiheit. Burde etwa jemand deshalb lieber ein Schwachkopf fein wollen, weil der Schwachkopf weniger durch Bernunftgrunde bestimmt wird, als der Mann von Berstand? Benn die Freiheit darin besteht, das Joch der Vernunft zu brechen, so werden freilich die Rarren und Einfaltspinsel einzig und allein die Freien sein, aber ich glaube nicht, daß aus Liebe zu einer solchen Freiheit jemand ein Rarr sein möchte, außer wenn er es icon ift. Es giebt heutzutage Leute, die es für das Zeichen eines Schöngeistes halten, gegen die Bernunft zu declamiren und sie wie einen Pedanten zu behandeln. Wenn diese Bernunftspötter in allem Ernste redeten, so mare dies wirklich eine ganz neue Ueberspannung, von der die früheren Zeitalter nichts wußten. Gegen die Vernunft reden, heißt gegen die Bahrheit reden, denn die Vernunft ist ein Zusammenhang von Wahrheiten. Das heißt gegen sich selbst, gegen das eigene Beste reden, da es sich ja bei der Vernunft wesentlich darum handelt, sie zu erkennen und zu befolgen." 2;

Die einzige Bedingung mithin, unter welcher die menschliche Glud= seligkeit möglich ist, liegt in der Aufklärung des Geistes, die wir unwillfürlich erstreben, denn sie wirkt nicht als vorgeschriebene Pflicht, sondern als die mächtigste unserer Neigungen. Das klare und deutliche Denken bildet den Hauptfactor der Moral, wodurch allgemeinverbindliche Sittengesetze gegeben und demgemäß das moralische Handeln im strengen Sinne des Wortes ermöglicht wird. Bas uns glücklich macht, nannten wir gut und bessen Gegentheil bose. So lange gut und bose unklare Ideen sind, bezwecken sie nur das Glück dieses Individuums und sind vereinzelte selbstsüchtige Vorstellungen, die der sinnlichen Begierde schmeicheln und nach dem sophistischen Grundsate handeln, daß der Mensch, als dieses einzelne, nur auf sich selbst bedachte Individuum das Maß der Dinge bilde. Das Gute als ein Mittel der menschlichen Glückseligkeit ist gleich dem Nütlichen. dieser Bedeutung gilt es bei Leibniz und in der Aufklärung überhaupt. Aber in der verworrenen und selbstsüchtigen Vorstellung des Guten ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plus on est parfait, plus on est déterminé au bien, et aussi plus libre en même temps. Lettre à Mr. Bayle. p. 181. — <sup>2</sup> Nouv. Ess. Liv. II. chap.21. p. 263.

nütlich, was dem Eigennutze dient. Das eigennützige Handeln ist niemals moralisch, es ist auch nicht das richtige Mittel zur menschlichen Glückseit, denn durch den Eigennutz des eines Individuums wird offenbar das andere beeinträchtigt, also die menschliche Glückseligkeit gestört.

Wie nun der mächtigste Trieb unserer Seele den Willen zum Denken geneigt und also der Vernunft gemäß macht, so führt diese Aufklärung nothwendig zum moralischen Handeln, denn sie erhellt das dunkle Ich und befreit uns darum aus dem verworrenen Zustande des Egoismus. Der Egoismus ist unklar, weil er uns das Gute selbstsüchtig, also auf Kosten anderer erstreben läßt und mithin Vorstellungen enthält, die uns in ein falsches Verhältniß zu den anderen Individuen setzen. Wenn man das eigene Glück nicht richtig zu unterscheiden und zu begrenzen weiß, so ist die Vorstellung desselben verworren. Darin besteht der Egoismus. Die Ausklärung verdeutlicht den Begriff des Guten und zerstört dadurch die Grundlage des Egoismus. Die deutliche Vorstellung des Guten will, was allen nütlich ist, sie will den allgemeinen Rupen, die allgemeine Glückseligkeit. Das wahrhaft Gute ist das Gemeinnütliche und dessen Gegentheil das Gemeinschädliche. Wir handeln moralisch, wenn wir das Gute in diesem Sinne bethätigen, die eigene Glückseligkeit durch die fremde befördern und die fremde, als ob sie die eigene wäre, erstreben. So gewiß niemand gludlich sein kann, wenn die anderen ungludlich sind, so gewiß ist die Glückseligkeit jedes Individuums nur in der Glückseligkeit aller möglich und nur in dieser fest begründet. Wer sein eigenes Glück ohne das fremde oder gar auf dessen Kosten zu erreichen wähnt, handelt in dem Zustande der Geistestrübung und wird mit dem eigenen Unglück enden. Das Streben nach wirklicher Glückseligkeit hat zu seinem Beweggrunde jenen in der menschlichen Gattungsanlage gegründeten Instinct, den wir das moralische Naturell genannt haben. Die Entwickelung dieses Naturells, die Erleuchtung besselben durch das Bewußtsein bildet den moralischen Willen. Das fremde Glück zu dem eigenen rechnen, sich an dem fremden Glücke, als ob es das eigene wäre, erfreuen: barin besteht nach Leibnizens schöner Erklärung die Liebe. So erfüllt und bewährt sich in der Menschenliebe die echt moralische Gesinnung.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amare autem sive diligere est felicitate alterius delectari, vel quod eodem redit, felicitatem alienam asciscere in suam. De notionibus juris et justitiae. p. 118.

#### 6. Die fittliche Harmonie.

In dieser Bestimmung der sittlichen Denkweise unterscheidet sich Leibniz ebenso charakteristisch von Spinoza, als er in der Fassung der ethischen Grundfrage und in der Art der Auflösung mit ihm übereinstimmt. Denn es ist nach beiden die Erkenntniß, das klare und deutliche Denken, welches den moralischen Willen bedingt; es ist nach beiden die Uebereinstimmung des Willens mit dem Verstande und näher die Abhängigkeit des Willens von dem Verstande, wodurch die Richtung unserer Gesinnungen und Handlungen bestimmt wird; es ist nach beiden die Uebereinstimmung des Willens mit der wahren Erkenntniß, worin die Freiheit besteht, worin die Freude beharrt, und jener menschliche Urtrieb nach Glückseligkeit sein dauerndes Ziel erreicht. den Begriffen beider ist die Freiheit unsere Befreiung von der Selbstsucht, also Hingebung und Liebe. Allein Spinoza opfert mit der Selbstsucht auch das Selbst, während es Leibniz ohne dieselbe erhalten · möchte; jener vernichtet den Egoismus, während ihn der andere auf sein richtiges Maß zurücksührt. Auf der Höhe des moralischen Willens verschwindet bei Spinoza alles menschliche Glück aus unseren Augen, das eigene wie das fremde, während es bei Leibniz hier erst erblickt und wahrhaft begründet wird. Spinozas Moral stimmt uns gleich= gültig gegen die menschliche Glückseligkeit, die leibnizische liebevoll. Spinozas Philosophie hat kein Herz für den Menschen, nicht weil sie menschenfeindlich, sondern weil sie gefühllos ist, weil diesem geometrischen Verstande, der die menschlichen Handlungen betrachtet, als ob es sich um Linien, Flächen und Körper handelte, die Liebe zum Einzel= wesen als eine Unklarheit des Geistes erscheinen muß. Darum gilt hier als die vollkommen sittliche Gesinnung nicht die Menschenliebe, son= dern die Liebe zu Gott, welche gleich ist der Liebe Gottes zu sich selbst: nicht die Philanthropie, sondern der "amor Dei intellectualis". Wahrhafte Menschenliebe ist bei Spinoza im Grunde eben so unmöglich, als sie bei Leibniz nothwendig ist, denn dort sind die Menschen von Natur Feinde, hier sind sie Verwandte; dort entzweit, hier verbrüdert das Naturgesetz selbst die Menschheit. Darum ift bei Leibniz die Philanthropie ein naturgemäßes Gefühl, das als ungeschriebenes Ge= setz dem Herzen jedes Individuums eingeboren ift: sie bildet den entwickelten, klar gewordenen Gattungsinstinct und ist in Wahrheit nichts anderes, als das moralische Bewußtsein KIL Harmonie.

So entwickelt sich der menschliche Wille durch die ihm eingeborenen Instincte zur Bethätigung der Weltharmonie, wie sich der menschliche Verstand durch die angeborenen Ideen zu deren Erkenntniß erhoben hatte. Dem Axiome der Identität entspricht die Maxime: "stimme mit dir selbst überein, verwirkliche die Harmonie deines Wesens, wolle glücklich sein!" Dem Aziome der Causalität ent= spricht die Maxime: "stimme mit den anderen überein, verwirkliche, so viel du vermagst, die Harmonie der Menschheit, wolle, daß auch die anderen glücklich seien!" Das Aziom der Harmonie, die Bereinigung der beiden anderen, erklärt: jedes Wesen muß mit sich selbst und mit allen übrigen Wesen übereinstimmen. Ihm entspricht die Maxime der Philanthropie: "wolle und bethätige dein Glück im Glücke der Menschheit, bedenke das Ganze, indem du für dich selbst handelst!" In dieser Uebereinstimmung mit sich selbst, mit der Menschheit, mit der Weltordnung vollendet sich die harmonische Menschennatur, die "schöne Individualität" nach dem Ausspruche des Dichters:

Einig sollst du zwar sein, boch eines nicht mit dem Ganzen, Durch die Vernunft bist du eins, einig mit ihm durch das Herz. Stimme des Ganzen ist deine Vernunft, dein Herz bist du selber: Wohl dir, wenn die Vernunft immer im Herzen dir wohnt!

# Dreizehntes Capitel.

## Die Kunftlehre. Kunft und Religion.

Der Wille ist die Function der Borstellung, denn er ist von der selben abhängig und durch sie bestimmt. Wie der Berstand, so der Wille; wie die Vorstellung, so das Streben. Ist der Wille eine Function der Vorstellung, so ist jeder Vorstellungsgrad auch ein Willenssgrad, und die Entwickelung des Willens solgt der Entwickelung der vorsstellenden Krast Schritt für Schritt. Nun war in dieser der niedrigste Grad die dunkle, der höchste die deutliche Vorstellung, und auf dem Uebergange von der einen zur anderen bildete sich die ästhetische Vorsstellung, jenes Formgesühl, welches Leibniz die dunkle Perception der Harmonie nannte. Der durch die dunkle Vorstellung determinirte Wille war Instinct, der durch die deutliche Vorstellung bestimmte war Wille im höheren Sinne, moralischer Wille. Wie sich die sinnliche Vorstellung aufkärte und verdeutlichte, so entwickelte sich aus dem Triebe das

bewußte und sittliche Streben. Was ist nun der Wille, wenn er durch ästhetische Vorstellungen bestimmt wird? Daß er durch diese bestimmt werden kann und muß, erhellt aus der psychologischen Rothwendigkeit, welche den Willen an die Borstellung bindet. Die ästhetische Borstellung ist dunkel, darum ist ihr Wille Instinct oder Trieb. Aber diese dunkle Vorstellung percipirt die Form und Harmonie der Dinge, darum ist ihr Wille Formtrieb: er ist das Streben, eine ästhetische Borstellung zu verwirklichen ober ein Werk von harmonischer Form aus-Die Gemüthsbisposition, die von einer afthetischen Vorstell= ung erfüllt und von dem Drange nach harmonischer Gestaltung beseelt und getrieben wird, nennen wir die fünstlerische Stimmung; der Bille, der aus einer solchen Stimmung hervorgeht und eine ästhetische Borstellung verwirklichen möchte, ist der künstlerische und sein Product ein Kunstwerk. Jedes menschliche Gemüth hat mit dem Formgefühle zugleich die Fähigkeit, poetisch gestimmt zu werden und künstlerisch zu handeln. Es wird poetisch gestimmt, sobald das Formgefühl sich praktisch bethätigt, sobald die ästhetische Vorstellung, die das Gemüth in eine harmonische Stimmung versetzt, dasselbe beunruhigt oder, was dasselbe heißt, sobald sich innerhalb der reinen Formbetrachtung, innerhalb der Phantasie der Wille zu rühren beginnt. Wenn wir unter dem Eindruck einer ästhetischen Vorstellung thätig sein wollen, so sind wir nicht mehr theoretisch, sondern praktisch gestimmt, nicht mehr ästhetisch beruhigt, sondern poetisch erregt. Der durch die Phantasie beunruhigte und zur Thätigkeit aufgelegte Geist ist der poetische. Die poetische Erregbarkeit gehört zur Natur des menschlichen Willens, wie die ästhetische Vorstellung zur Natur unseres perceptiven Seelenvermögens, und sie ist so sehr in unserer Gemüthsverfassung begründet, daß sie mit größerer oder geringerer Stärke in jeder menschlichen Seele statt= findet. Es giebt keinen Menschen, der ästhetisch ganz unempfindlich, poetisch nie zu erregen wäre: aus dem einfachen Grunde giebt es solche stumpfe Seelen nicht, weil mit jeder Vorstellung ein gewisser Willens= grad, mit der ästhetischen also ein gewisser künstlerischer Willensgrad verbunden sein muß. Natürlich schließt dieser Grad nach der verschied= enen Begabung der Individuen eine unendliche Mannichfaltigkeitvon Graden in sich, er durchläuft eine Stufenleiter, die von einer merkbaren Unruhe zur stärksten und bewegtesten Thatkraft fortschreitet, und eben so die Handlung, welche der poetisch erregte Wille aussührt: sie steigert sich vom schlechten Versuche des Stümpers bis zum gelungenen

Werke des Meisters. Offenbar hängt das Maß der künstlerischen Seelenkraft von der poetischen Willensstärke ab, und diese ist bedingt durch die Gewalt und Lebendigkeit, womit die afthetischen Vorstellungen wirken. Es sind die künstlerischen Geister hervorragender Art, die Genies, in denen die ästhetischen Vorstellungen mit überwiegender Stärke und mächtiger als die übrigen Borstellungen wirken. Die Harmonic bildet das Object der ästhetischen Vorstellung und die Absicht des fünstlerischen Willens. Nun erblickt Leibniz die Harmonie der Dinge besonders in der Uebereinstimmung ihrer Theile und Bewegungen, in den richtigen Proportionen, in den regelmäßigen Ver= hältnissen. In der dunkeln Perception dieser Harmonie bestand ihm der Kunstgenuß. In dem dunkeln Streben, ein Werk dieser Art selbst hervorzubringen, besteht ihm daher das Element des künstlerischen Schaffens, und in dem Werke selbst, das aus einer solchen Willensrichtung folgt, die Kunstschöpfung. Die harmonischen ober schönen Formen sind bei Leibniz noch in nächster Verwandtschaft mit den mathematischen Verhältnissen und die harmonischen oder künstlerischen Werke mit den mechanischen. Die Welt selbst gilt ihm für eine leben= dige Maschine, das menschliche Kunstwerk wiederholt im Kleinen, was die Welt im Großen darstellt. Wie der menschliche Geist eine Welt im Kleinen ist, so bildet sein Kunstwerk ein Weltgebäude im Kleinen: der Künstler erscheint daher bei Leibniz unter dem Bilde des Baumeisters, der künstlerische Geist als der architektonische. Dies entspricht seinem Begriff von der ästhetischen Vorstellung, die in eine dunkle Mathematik, in ein unwillkürliches Zählen und Messen gesetzt wurde. Um Leibnizens Begriffe von Schönheit und Kunst richtig zu würdigen, muß man weniger auf die Worterklärungen achten, wonach die einen mathematisch, die anderen mechanisch erscheinen, als auf die Quelle, woraus Schönheit und Kunst abgeleitet werden. Das Wichtige ist, daß er sie psychologisch begründet, daß er ihre Quelle in der dunkeln Menschenseele entdeckt: die Quelle der Schönheit in dem Formgefühl, die der Hunst in dem Formtriebe.

Ich würde nun unbedenklich den künstlerischen Geist die Mitte zwischen dem natürlichen und moralischen Willen einnehmen lassen, die ästhetische Vorstellung zwischen der sinnlichen und logischen Erstenntniß in der Mitte stand. War die ästhetische Vorstellung die Vorstuse der deutlichen, so ist der künstlerische Wille die Vorstuse des moralischen, und das Schöne überhaupt hat demnach als ein Symbol, als

1

eine noch verhüllte, dunkle Darstellung des Wahren und Guten zu gelten. So wird auch die Sache im Zeitalter der deutschen Aufklärung gesaßt, die Aesthetik erscheint von der Logik, die Kunst von der Moral abhängig, so daß unter diesem Gesichtspunkte der Zweck der Kunst oder der ästhetische Rußen in die moralische Besserung sallen mußte.

Indessen wo Leibniz von dem architektonischen (künstlerischen) Geiste redet, giebt er ihm eine höhere Bedeutung, als nur die Borstufe des sittlichen Geistes zu sein: er sieht in der Kunst nicht bloß eine mechanische, sondern eine ideale, schöpferische Nachahmung der Natur, weshalb ihm die künstlerische Fähigkeit in der menschlichen Seele als ein Abbild der göttlichen Schöpfungskraft gilt. Denn wahrhaft schöpfer= isch ist allein Gott, nicht die Natur, die bloß das Geschaffene entwickelt. Wo daher ein Analogon der Schöpfung stattfindet, da muß auch ein dem Göttlichen verwandtes und ebenbildliches Wesen existiren. Aus unserer Anlage zur Kunst beweist Leibniz unsere Gottähnlichkeit. Beil wir das Universum vorstellen als lebendige Spiegel, darum sind wir Mikrokosmen oder kleine Welten; weil wir in Kunstwerken das Universum thätig nachbilden können, darum sind wir Schöpfer kleiner Welten, darum sind wir im Kleinen, was Gott im Großen und Ganzen ist, nicht bloß kleine Welten, sondern kleine Gottheiten. "Was die vernünftige Seele oder den Geist angeht, so übertrifft er in einer Hin= sicht alle anderen Monaden oder einfachen Seelen. Er ist nicht bloß ein Spiegel der natürlichen Welt, sondern auch ein Bild der Gottheit. Der Geist hat nicht bloß eine Vorstellung von den Werken Gottes, sondern er ist im Stande, etwas Aehnliches hervorzubringen, wenn auch nur im kleinen Maßstabe. Denn (um nicht von den Träumen zu reden, wo wir mühe= und absichtslos Dinge erfinden, an die wir lange benken müßten, um sie wachend zu finden) unsere Seele ist architektonisch in ihren freiwilligen Handlungen, sie entdeckt die Wissen= schaften, wonach Gott die Dinge (nach Gewicht, Maß, Zahl) geordnet hat, und ahmt in ihrer Sphäre, in ihrer kleinen Welt, diesem begrenz= ten Spielraum ihrer Kräfte, die Werke nach, welche Gott im Großen vollbringt."1

Aus diesem Grunde haben wir die künstlerische Thatkrast des Menschen nicht vorher auf dem Uebergange von dem natürlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principes de la nat. et de la gr. Nr. 14. p. 717. Chaque esprit étant comme une petite divinité dans son département. Monadol. Nr. 83. p. 712. Les esprits étant comme de petits Dieux. Syst. nouv. Nr. 5. p. 125.

Willen zum moralischen, sondern hier auf dem Uebergange von der Moral zur Religion, von dem Begriffe des Geistes zum Begriffe Gottes betrachtet, denn nach Leibniz erscheint der menschliche Geist in seiner fünstlerischen Schöpfungskraft als eine kleine Gottheit.

Vierzehntes Capitel.

# Die Religions- und Gotteslehre.

## I. Offenbarung und Bernunft.

1. Der Ursprung ber Religion.

Unter Religion im Allgemeinen verstehen wir das Gottesbewußtsein im Menschen. Wie nun jeder menschliche Zustand seinen zureichenden Grund haben muß, so auch der religiöse. Was den Ursprung der Religion betrifft, so unterscheiden wir zwei Arten der Auffassung: entweder werden uns die Gottesbegriffe und damit die Religion von außen gegeben, oder sie liegen in uns selbst und gehören zu unseren angeborenen Ideen. Im ersten Falle wird die Religion geschichtlich überliefert, im anderen natürlich begründet. Die geschichtliche Ueberlieferung weist auf eine erste ursprüngliche Mittheilung zurück, die als solche keine vermittelte Tradition, also überhaupt nicht menschlicher, sondern nur göttlicher Abkunft sein kann: der Ursprung der geschichtlich überlieferten und vermittelten Religion muß daher eine Offenbarung Gottes selbst sein. Die auf Offenbarung gegründete Religion heißt j die geoffenbarte oder positive. Ist uns aber der Gottesbegriff ursprünglich eingeboren, so ist es nicht die äußere Mittheilung und geschichtliche Ueberlieferung, sondern die natürliche Vernunft, "la lumière naturelle", wie Leibniz sagt, woraus Gottesbewußtsein und Religion hervorgehen. Mit der Aufklärung jenes natürlichen Lichtes, mit der Ausbildung jenes angeborenen Gottesbegriffs erhellt sich unser Gottesbewußtsein, entwickelt sich die Religion. Die so begründete Religion heißt die natürliche, weil sie auf angeborenen Ideen, also auf einer ursprünglichen Naturanlage beruht; sie heißt Bernunftreligion, weil jene angeborenen Ibeen Bernunftanlage, das Naturell unserer Intelligenz sind. Mithin mussen wir, was den Ursprung der Religion betrifft, die natürliche Religion von der geoffenbarten (geschichtlichen), die Vernunftreligion von der positiven unterscheiden.

Der Erklärungsgrund der natürlichen Religion ift vipchologisch, denn die angeborene oder natürliche Gottesidee ist eine Beschaffenheit der menschlichen Seele: der Erklärungsgrund der vositiven Religion ist theologisch, denn die Begriffe von Gott gelten bier für Offenbarungen oder unmittelbare Aeußerungen des göttlichen Besens.

Tarin also pimmen die natürliche und positive Religion überein, daß beide die Lehre von Gott und göttlichen Dingen, d. h. theologische Borftellungen zu ihrem Inbalte baben, daß fie die Begriffe von Gott nicht als willfürlich gemachte Ideen, sondern als nothwendig gegebene betrachten. Aber wodurch uns dieselben gegeben find, erklart die natürliche Religion anders als die positive. Die Berichiedenheit beiber betrifft zunächst den Uriprung der Religion. Gie trennen sich in ihren Ausgangspunkten, und es ift wohl möglich, daß sie in einem gemeinjamen Ziele zusammenkommen. Der Unterschied, der in Ansehung jener ersten Bedingungen stattfindet, macht zunächst noch keinen Gegen= jat in dem Ergebniß. Dieselben Religionswahrheiten tonnen uns ja von der Natur eingepflanzt und von Gott offenbart sein. Und gesett, daß die ganze Natur selbst eine Offenbarung Gottes ift, so sind die Naturwahrheiten zugleich göttliche Offenbarungen, und damit erklärt sich auch die natürliche Religion in unserer Seele als göttlicher Abtunft. Wir behaupten keineswegs, daß die natürliche Religion und die positive sich zu einander wie gleiche Größen verhalten, wir bestreiten nur, daß sie sich sogleich wie entgegengesetze verhalten mussen; es soll nicht sosort ausgemacht sein, daß sie sich gegenseitig widersprechen und einander vollkommen ausschließen. Ihr Berhältniß, so weit wir es bis jest bestimmt haben, kann ein positives, es kann auch ein negatives sein, es bleibe vorläufig dahingestellt.

#### 2. Das natürliche Gottesbewußtsein.

Die leibnizische Philosophie kann die Religion nur psychologisch erklären. Ihr Standpunkt ist die natürliche Religion, die Grundlage ihrer Religionsphilosophie ist der natürliche (angeborene) Gottesbegriff. Wie sie in der natürlichen Versassung der menschlichen Seele die Elemente der Schönheit, Kunst und Moral entdeckt, so entdeckt sie hier auch die Elemente der Religion. Wie sie aus ursprünglichen Seelensträften alle unsere Wahrheiten herleitet, so auch die Religionswahrsheiten. Mit dem Triebe nach Aufklärung und Glückseitzsteit ist auch das Streben nach Gott der menschlichen Seele eingeboren, und dieses naturgemäße Streben bildet den Grundzug der Religion. Daher ents

wickelt sich mit der Seele auch die Religion; sie beginnt, wie alles Menschliche, mit der dunkeln Borstellung, dem Gefühle, dem Instinct, und sie endet mit der klaren und deutlichen Erkenntniß. Die Entwickelung der Religion ist deren Aufklärung. Den Ausgangspunkt bildet ein dunkles Gottesbewußtsein oder Gottesgefühl, das Ziel besteht in dem ausgeklärten Gottesbewußtsein oder in der Gotteserkenntniß. Gotteserkenntniß ist Theologie. Mithin ist unter diesem Gesichtspunkte Theologie nichts anderes, als die entwickelte, aufgeklärte, wissenschaftelich ausgebildete Religion, wie die Religion als das natürliche, elementare Gottesgefühl eine dunkle Theologie bildet. Es ist daher zu bewerken, daß nach den leibnizischen Begriffen noch kein eigentlicher Unterschied zwischen Religion und Theologie stattsindet.

In der natürlichen Religion und Theologie hat Leibniz das System begründet und die Richtung vorgezeichnet, worin sich die ganze deutsche Austlärung bis Lessing fortbewegt. Die Religion der Austlärung ist die ausgeklärte, deren Grundlage die natürliche ist. Was aber das Verhältniß der natürlichen und geoffenbarten Religion betrisst, so behauptet Leibniz nicht deren Einerleiheit, sondern er sucht im harmonistischen Geiste seiner Philosophie deren llebereinstimmung, während sich im Fortgange der Ausklärung dieses positive Verhältniß mehr und mehr auflöst, die natürliche Theologie mit der positiven in Grenzstreitigkeiten und zulet in offene Gegensäte geräth.

# II. Monadologie und Theologie.

### 1. Wiberstreit und Uebereinstimmung.

Wenn es sich nur um den Gesichtspunkt handelt, unter welchem die leibnizische Theologie aufgesaßt werden muß, so unterscheiden wir zuvörderst genau die natürliche Religion an sich von ihrem Verhältniß zur positiven. Es ist nachgerade ein sestes Vorurtheil geworden, die leibnizische Theologie insgesammt für den schwächsten Theil des Systems zu erklären, was so viel heißt, als jeden strengen und solgerichtigen Jusammenhang zwischen dem leibnizischen System und seiner Theologie bestreiten. Schon zu den Zeiten des Philosophen wollten einige, darunter ein tübinger Theologe, die Theodicee für ein bloßes Kunststück halten, womit es Leibnizen nicht wirklich Ernst gewesen sei. Und Lessing, der den Zusammenhang zwischen den Principien der Monadologie und der Theodicee genau begriff und auf das bündigste gerade in den bedenklichsten Punkten nachwies, konnte die Urtheile

der Nachwelt nicht so weit berichtigen, daß man sich in dieser Rücksicht über Leibniz richtiger und bedächtiger ausdrückte.

Es wird behauptet, der Gottesbegriff, welchen die leibnizische Theologic zum Gegenstande hat, passe nicht zu der Monadenlehre, Gott und die Monaden seien verschiedenartige und einander widersprechende Begriffe, auf den Gottesbegriff gründe Leibniz seine Theologie, auf den Monadenbegriff seine Metaphysik und Philosophie: darum seien Theologie und Philosophie ursprünglich verschiedene Stücke, welche Leibniz künstlich und lose zusammengefügt habe; dieses so locker verbundene System sei daher keineswegs einmüthig und folgerichtig. Die Monadenlehre, streng und folgerichtig entwickelt, kenne nur ein Princip: die Monaden und als deren nothwendige und höchste Folge die Monadenordnung oder die Weltharmonie, diese sei barum nach Leibniz die höchste Idee, welche er für Gott selbst hätte erklären mussen. Auf die Frage nach dem Grunde der Harmonie konnte Leibniz nur antworten: sie folgt nothwendig aus den Monaden, weil sie ursprünglich darin liegt. Auf die Frage nach dem Grunde der Monaden konnte er nur antworten: sie sind von Ewigkeit zu Ewigkeit, die Frage nach ihrem Ursprunge ist daher unmöglich. So, behauptet man, mußte folgerichtig der leibnizische Gott gleich der Weltordnung (Harmonie), die leibnizische Theologie daher Pantheismus sein. In diesem Punkte mußte Leibniz mit Spinoza übereinstimmen. Wirklich? Leibniz hätte zufolge seiner Principien das behaupten mussen, wogegen sich diese Principien mit aller Macht sträubten? So sehr hätte in Leibniz der Verstand den Neigungen widersprochen? Den Neigungen, die doch nach des Philosophen eigener Erklärung den Vorstellungen stets conform sind? Seine Vorstellungsweise hätte pantheistisch sein mussen, während seine Neigung es nicht war?

Der leibnizische Gottesbegriff ist mit der Weltharmonie nicht identisch. Die ersten Grundsäße dieser Philosophie verbieten eine solche Identität, denn Gott ist ein Wesen, die Weltharmonie dagegen ist ein Verhältniß. Aber die wohlverstandene Monadenlehre und die wohlverstandene Weltharmonie schließen den leibnizischen Gottesbegriff so wenig aus, daß sie ihn vielmehr fordern und nothwendig machen, ja die leibnizische Philosophie wäre ohne solgerichtigen Schluß, wenn ihr dieser Begriff sehlte. Die Weltharmonie ist das continuirzliche Stusenreich der Entelechien oder Monaden, das in unendlich kleinen Differenzen von den niederen Kräften zu den höheren sort-

Offenbar zielt dieses Stufenreich auf eine höchste Kraft, schreitet. die schlechterdings nicht mehr durch eine höhere überboten werden kann. Diese höchste Kraft muß existiren, denn das Stufenreich der Dinge wäre sonst ohne Ziel, die Entwickelung in der Welt ohne Zweck, und wo Zwecke einmüthig wirken, muß ein letter Zweck sein. Weil jede Monade nach einer höheren strebt, so muß es eine höchste Monade geben, wodurch das Stusenreich der Dinge vollendet und die Weltharmonie erfüllt wird. Diese höche Monade ist die absolute oder Gott. Jede Entwickelung verlangt eine höchste Stufe: so verlangt das Stufenreich der Wesen ein höchstes Wesen, also die Monaden eine absolute Monade. Ohne diese wäre die ganze Monadenlehre nichtig, denn die Kraft, welche in den Monaden wirkt, wäre ziellos. Wie jede Monade nach der höheren und damit zugleich nach der höchsten (Gott) strebt, so strebt die Monadologie nach der Theologie, und man muß nicht wissen, was die Monadologie eigentlich will, wenn man die Theologie als ein überflüssiges ober gar ungereimtes Nebenwerk ansieht. Das Stufenreich der Dinge ohne Gott vorstellen, heißt den Comparativ ohne Superlativ denken. Auch in Leibnizens eigenem Geiste geht der Gottesbegriff der Monadenlehre voraus und begleitet sie auf ihrer Schritte. Wie Aristoteles in der verlorenen Schrift περί φιλοσοφίας eine höchste Entelechie gefordert hat, ebenso und aus denselben Gründen fordert Leibniz eine höchste Monade.

### 2. Der Theismus. Der Rationalismus und ber Supernaturalismus.

Gott ist die höchste Monade. Bon dieser muß gelten, was von jeder Monade gilt: daß sie von allen übrigen unterschieden ist. Als Monade bildet Gott ein Wesen für sich. Dieser Begriff, der das göttsliche Wesen von allen übrigen unterscheidet und abgrenzt, ist theistisch: die leibnizische Theologie ist daher wesentlich Theismus. Auch leuchtet ein, daß Gott als Monade ein einziges Wesen sein muß: demnach bestimmt sich der leibnizische Theismus näher als Monotheismus. Dieser Theismus nun widerspricht der Monadenlehre so wenig, daß er vielmehr in ihrer Anlage begründet ist und von dem Begriff der Monade als eine nothwendige Ergänzung gesordert wird. Wir müssen uns in Leibnizens Geiste die Monaden vorstellen als ein continuirliches Stusenreich von Wesen, dessen äußerste Grenzen diessseits der niedrigsten Monade das Nichts ist und jenseits der relastiv höchsten Gott. Gerade diese Anschauung sest Leibniz als die

seinige dem Pantheismus und der Lehre von der Beltfeele entgegen. "Es giebt überall Stufen. So finden sich unendlich viele Grade zwiichen irgend einer Bewegung und der vollkommenen Ruhe, zwischen der Harte und der absoluten Flussigkeit, die ohne alle Biderstands fraft ift, zwischen Gott und bem Richts. Darum ift es ungereimt, wenn man nur ein einziges thätiges Princip, nämlich die Beltseele (die eine Substanz), und nur ein einziges passives Princip, nämlich die Materie, annehmen will."1 Ist aber Gott die höchste Monade, so ist er die höchste Kraft, über welche hinaus keine höhere gedacht werden tann. Sie könnte und mußte gedacht werden, die höhere Kraft, so lange die gegebene beschränkt ist, benn jede beschränkte Rraft läßt sich steigern, und es läßt sich ein höherer Grad der Bollkommenheit vorstellen. Darum mußte es jenseits bes Menschen höhere Geister ober Genien geben, darum muß Gott als das höchste Besen ohne Schranke und, weil die Schranke das Princip der Materie ist, ohne Materie gebacht werben. "Dieu seul est au dessus de toute la matière", sagt Leibniz in seinen Betrachtungen über das Princip des Lebens.2 Mit der Materie fehlt auch das passive Princip oder die leidende Kraft: darum muß Gott als reine Thätigkeit, als actus purus, wie die aristotelischen Scholastiker sagten, begriffen werden. "Gott allein ist von der Materie wahrhaft frei, denn er ist reine Thätigkeit und ohne alle leidende Kraft, die sonst überall das Wesen der Materie ausmacht."3

Als das höchste Wesen muß demnach Gott schlechterdings schrankenlos und immateriell sein. Er übertrifft alles Beschränkte, Körperliche, Individuelle. Nennen wir den Inbegriff alles Beschränkten Welt, so ist nach Leibniz Gott nothwendig überweltlich oder transscendent. Nennen wir den Inbegriff alles Körperlichen Natur, so ist Gott übernatürlich. Der leibnizische Gottesbegriff ist daher nothwendig theistisch und supernaturalistisch.

Um Leibnizens Theismus, der die theologischen Begriffe der deutschen Aufklärung beherrscht, richtig zu verstehen, muß man sich klar machen, wie hier die rationalistische und supernaturalistische Richtung zusammentreffen. Der Gottesbegriff ist natürlich begründet, denn er erhellt aus der natürlichen Erkenntniß der Dinge, die nicht anders gedacht werden können, denn als Monaden, welche, weil sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il y a une infinité de degrés entre Dieu et le néant. Considérations sur l'esprit universel. p. 182. — <sup>2</sup> Consid. sur le principe de vie. p. 432. — <sup>3</sup> Ep. ad Wagnerum de vi activa corporis. Nr. IV. p. 466.

eine continuirliche Stufenreihe bilden, nothwendig auf ein höchstes Wesen hinweisen. Die Grundlage der leibnizischen Theologie besteht mithin in natürlichen Begriffen, und ber Theismus, ber auf biesen beruht, ist seinem Principe nach rational. Aber das höchste Wesen, weil es die Stufenreihe der Dinge vollendet, übersteigt alles Beschränkte und Körperliche, die Welt und die Natur. Die leibnizische Theologie geht darum über die natürlichen Begriffe hinaus, und jener rational begründete Theismus wird in seiner Spite supernaturalistisch. Aus diesem Grunde bezeichnen wir die natürliche Theologie, den Theismus, welchen Leibniz einführt und die Aufklärung fortpflanzt, als einen rationalen ober verständigen Supernaturalismus. Rational ist dieser Theismus, weil wir im Lichte unserer Bernunft begreifen, daß Gott ist; weil diese, dunkler oder deutlicher erkannte Bernunftwahrheit den Grund der Religion oder des Glaubens an den einen Gott ausmacht. Supernaturalistisch ist dieser Theismus, weil sein Gott übernatürlich und überweltlich ist. Endlich verständig ist dieser Supernaturalismus aus dem einfachen Grunde, weil wir aus natürlichen Begriffen einsehen, daß Gott als das höchste aller Besen nothwendig übernatürlich und überweltlich sein muß. Dieser verständige Supernaturalismus, welcher den durchgängigen Charafter der natürlichen Theologie bestimmt, unterscheidet sich sehr von dem rechtgläubigen. Hier gilt das Uebernatürliche in Gott als ein Unbegreifliches, als ein Mysterium, das alle Vernunftbegriffe zu nichte macht, indem es ihnen widerspricht; dort gilt das Uebernatürliche in Gott als ein Unbegriffenes, als ein Superlativ, der unsere Bernunftbegriffe übersteigt, ohne ihnen zu widersprechen. Denn wir begreifen aus dem Gesichtspunkte der natürlichen Theologie vollkommen, daß ein solches superlatives, höchstes, unserer Bernunft überlegenes Wesen existiren musse. Wie der höchste Grad zum niederen, so verhält sich der göttliche Geist zum menschlichen.

## 3. Das Ueber- und Wibervernünftige.

Da nun die Natur auch die natürliche Vernunft und diese die menschliche in sich begreift, so ist der Supernaturalismus zugleich Superrationalismus. Zwischen Gott und der Vernunft muß nach Leibnizens theologischen Begriffen dasselbe Verhältniß stattsinden, als zwischen Gott und der Natur. Dieses Verhältnis ist kein Widerspruch, sondern eine Steigerung. Gott übersteigt die (menschliche) Vernunft, ohne ihr zu widersprechen: das göttliche Wesen ist übernatürlich, aber

nicht naturwidrig; ebenso ist es übervernünftig, aber nicht vernunftwidrig. Gott verhält sich zum Menschen ähnlich, wie der Mensch zu einem Wesen niederen Ranges, etwa zum Thier oder zur Pslanze. Die menschliche Vernunft ist höher, als die thierische: so ist die göttliche höher, als die menschliche. Und in dieser Rücksicht übersteigt Gott die Vernunft, er ist als das höchste, schrankenlose Wesen übernatürlich und als die höchste, schrankenlose Vernunft über die beschränkte menschliche Vernunft erhaben. Daher ist die Unterscheidung zwischen dem "Uebervernünftigen (ce qui est au dessus de la raison)" und dem "Widervernünftigen (ce qui est contre la raison)" nicht, wie man häufig gesagt hat, ein Kunftgriff, welchen Leibniz zu Gunften der positiven Glaubenslehre macht, sondern eine durch seinen Theismus nothwendig geforderte Distinction, wie dieser Theismus selbst geboten ist durch die Monadenlehre. Wir wollen den bezeichneten Unterschied genau feststellen. Widervernünftig ist, was der Bernunft als solcher widerspricht. Uebervernünftig ist, was die beschränkte menschliche Bernunft übersteigt. Die Vernunft als solche besteht in absoluten Wahrheiten, die beschränkte Vernunft in relativen. Absolute Wahrheiten gelten unbedingt, relative dagegen bedingt; die einen sind immer wahr, die anderen nur unter gewissen Umständen: jene können nie anders sein, die Bedingungen mögen sein, welche sie wollen; diese können auch anders sein, wenn die Bedingungen andere sind, unter denen sie stattfinden. Von jenen ist das Gegentheil nie möglich, sie sind daher unbedingt nothwendig; von diesen ist auch das Gegentheil denkbar, sie sind daher nur in eingeschränkter und bedingter Beise nothwendig. Die unbedingte Nothwendigkeit gilt von allen Vernunftwahrheiten, die auf dem Sate der Identität beruhen und so sicher stehen, als der Sat A = A. Die bedingte Nothwendigkeit gilt von allen Erfahrungswahrheiten, die auf dem Sape des zureichenden Grundes beruhen und deshalb nur relative und unvollständige Gültigkeit haben, weil die Gründe einer Thatsache niemals ganz erschöpft werden können. Die Nothwendigkeit der Vernunftwahrheiten ist die metaphysische (logische, geometrische), die der Erfahrungswahrheiten ist die physikalische. Der Sinn der leibnizischen Unterscheidung wird daher am besten so gesaßt werden: widervernünftig ist, was den Vernunftwahrheiten und deren metaphysischer (logischer, geometrischer) Nothwendigkeit widerspricht, übervernünftig dagegen, was über die Erfahrungswahrheiten und deren physikalische Nothwendigkeit hinausgeht. Offenbar kann etwas ben Gesichtstreis der menschlichen Ersahrung übersteigen, ohne deshalb ungereimt zu sein und den Grundsäßen der Vernunft selbst zu widersprechen. Der Horizont unserer Ersahrung ist beschränkt, daher giebt es ein Jenseits der Ersahrung. Hier können aus anderen Bedingungen andere Thatsachen solgen, als welche uns in der Natur gegeben sind, aber niemals können diese Thatsachen den Gesehen der Logik und Mathematik widerstreiten. Das Uebervernünstige ist möglich, das Unvernünstige niemals. Beide freilich sind unbegreislich oder irrational, aber in sehr verschiedener Weise: das Uebervernünstige ist unbegreislich, weil es von uns nicht begriffen werden kann, das Widervernünstige ist unbegreislich, weil es überhaupt nicht begriffen werden kann. Jenes ist göttlich, dieses ungereimt. Und so gilt der leibnizische Sah: "das Uebervernünstige ist nicht widervernünstig".<sup>1</sup>

Auf diesen Sat stütt sich die erste Aufgabe der Theodicee, nämlich der Versuch, die Uebereinstimmung der natürlichen Religion mit der geoffenbarten, des Glaubens mit der Bernunft darzuthun. Hier liegt der Mittelpunkt der zwischen Leibniz und Banle geführten Streitfrage. In den neuen Versuchen über den menschlichen Verstand vertheidigt Leibniz gegen Locke, daß die Bernunft und ihre Principien des Menschen ursprüngliche Geistesanlage seien. In der Theodicee vertheidigt er gegen Bayle, daß die Religion eine Sache der Bernunft sei und darum niemals zwischen beiden ein unauflöslicher Gegensatz bestehen könne. Bayle erleuchtet den Gegensatz beider: der Glaube sei mit der Vernunft nicht in Uebereinstimmung zu bringen, er wierspreche der Vernunft, wie diese bem Glauben; bas Uebervernünftige sei zugleich widervernünftig, und es gebe in diesem unvermeidlichen Widerstreit zwischen Vernunft und Religion keine andere Auskunft, als daß der Religion die Vernunft unbedingt untergeordnet werde. Diese blinde Unterordnung nannte der Skeptiker "ben Triumph des Glaubens". Wird die Vernunft rege, so muß sie die Religionswahrheiten untersuchen, bezweifeln und dadurch den Glauben vernichten. Soll ber Glaube bestehen, so darf der Zweifel nicht aufkommen, und die Ber= nunft muß schweigend gehorchen. Ueber das Verhältniß zwischen Glauben und Vernunft urtheilt der skeptische Bayle ähnlich, wie der gläubige Tertullian. Beide erklären den Glauben für unbegreiflich und machen in dem Unbegreiflichen nicht die Unterscheidung des Ueber- und

<sup>1</sup> Theodicée. Discours de la conformité de la foi avec la raison. Nr. 28. p. 486. Fifther, Geff. b. Philef. III. 4. World R. M.

Widervernünftigen; sie setzen in den entschiedenen Gegensatzur Bernunft den Triumph, ja das Kennzeichen des Glaubens. "Credo, quia absurdum", hatte Tertullian gesagt. "Daß Christus, der Sohn Gottes, gestorben, das ist glaubhaft, weil es ungereimt ist; daß er von den Todten auferstanden, das ist gewiß, weil es unmöglich ist."

Anders triumphirt der Glaube bei dem Kirchenlehrer der alten Zeit, anders bei dem Steptiker der neuen. Was Bahle den "Triumph des Glaubens" nennt, ist ein doppelseitiges, diplomatisches Urtheil, welches die Niederlage des Glaubens verschweigt. Bahle giebt zum Scheine die Bernunft unter den Glauben gefangen, damit der Glaube um so deutlicher als das Gefängniß der Bernunft erscheine. It der Glaube seiner Natur nach vernunftwidrig, so ist es ja klar, daß die Bernunft mit dem Rechte ihrer Natur ungläubig sein dars. Ist sich die Bernunft ihrer Rechte bewußt, so wird es nicht sehlen, daß sie diese Rechte gebraucht, die sie nur so lange nicht ausübt, als sie dieselben nicht kennt. Dies ist der große Unterschied zwischen dem Zeitsalter eines Bahle und dem eines Tertullian. Die Welt, in welcher Bahle lebte, wollte, wie dieser selbst, lieber mit der Bernunft ungläubig, als mit dem Glauben unvernünftig sein.

Gegenüber dieser schlimmen Wahl zwischen Unglauben und Unsvernunft sucht Leibniz in dem Vernunftglauben oder in der Vernunftsreligion die einzig mögliche Rettung. Der Vernunftglaube ist nur dann möglich, wenn die Vernunft den Glauben begreisen und dieser mit jener übereinstimmen kann. Nun enthält die geoffenbarte Religsion in ihren Glaubenssähen ohne Zweisel viel Unbegreisliches (Frationales). Wie soll das Unbegreisliche mit der Vernunft vereinigt und von dieser begriffen werden können? Nur durch jene Unterscheidung, die Leibniz nicht auf Kosten seiner Grundsähe erfindet, sondern welche ihm kraft derselben geboten ist. Was in dem Unbegreislichen widerssinnig ist, das ist niemals Glaubenssache, und was darin nicht unversnünftig oder undenkbar ist, das gilt als übervernünftig. Von dem Uebervernünftigen begreisen wir sehr wohl, daß es ist, denn wir bes

Tertullianus de carne Christi: Mortuus est Dei filius, credibile est, quia inseptum est; et sepultus revixit, certum est, quia impossibile. Leibniz will biese, wie er sagt, witige Stelle, nur von der scheinbaren Ungereimtheit, von der scheinbaren Unmöglichkeit verstanden wissen, weil er für seine Untersscheidung das Ansehen des Kirchenlehrers nicht einbüßen möchte. Théod. Discours etc. Nr. 50. Op. phil. p. 493.

greifen, daß es höhere Wesen als wir, also auch eine höhere Vernunft als die unsrige geben musse. Wir begreifen aber von dem Uebervernünftigen auch nur, daß es ist, nicht warum es so ist, oder, wie Leibniz sagt, wir begreifen nur das du, nicht das dion. Das Uebervernünftige (llebernatürliche) barf und soll geglaubt werden, bas Unvernünftige niemals. Das ist die Richtschnur, nach welcher die Kritik der geoffenbarten Religion von seiten der gesammten Aufklärung geübt wird. Die Offenbarung gilt innerhalb der Grenzen der göttlichen Vernunft, die mit der menschlichen übereinstimmt oder dieselbe übersteigt, aber ihr niemals zuwiderläuft. Die natürliche Religion besteht nur innerhalb der Grenzen der menschlichen Vernunft. Mithin bestimmt sich das Verhältniß zwischen Offenbarung und Vernunftreligion so, daß in der positiven Religion die natürliche mitenthalten ist und außer dieser noch andere Glaubensobjecte, welche die menschliche Vernunft übersteigen. Aber als der echte Kern und Mittelpunkt der Offenbarung gilt die Vernunftreligion bei Leibniz, wie bei der Aufklärung im Ganzen. Der Fortschritt, welchen die Aufklärung innerhalb der von Leibniz gezogenen Grenzen macht, besteht darin, daß sie das Gebiet des Uebervernünftigen mehr und mehr einschränkt, dieses Privilegium der posit= iven Religion mehr und mehr verkürzt und die Offenbarung auf das Maß der Vernunftreligion zurückführt. Was bei Leibniz als überver= nünftig gilt ober gelten möchte, wird später als widervernünftig an-Gerade die besonderen Glaubenswahrheiten des Christenthums, die Menschwerdung, die Trinität, die Wunder u. s. f., welche Leibniz über die Bernunft sette, werden später der Bernunft entgegengesetzt und dadurch ihrer Glaubwürdigkeit beraubt. So wird im Fortgange der Aufklärung jenes harmonische Verhältniß zwischen Vernunft= glauben und Offenbarung, natürlicher und geoffenbarter Theologie mehr und mehr aufgelöst, welches Leibniz mit so vielem Gifer gesucht und für das erste gestiftet hatte, indem er dem Geiste seiner Philosophie und seines Zeitalters folgte. Es geschah, was in solchen Fällen die Ge= schichte noch nie unterlassen hat. Ein mächtiger und tiefsinniger Geist schlichtet auf einen Augenblick den Zwist zwischen Philosophie und Relig= ion, und in einem solchen Augenblick ist ber Eindruck dieser seltenen Harmonie der überwiegende. Indessen diese Versöhnung ist das Ziel, worum wir kämpfen. Die lose Verbundenen trennen und entzweien sich wieder, und an die Stelle ihrer Harmonie tritt der Gegensat in gesteigerter Spannung, bis endlich die Geschichte in einem hervorragenden Geiste einen neuen Ausweg aus jenem heillosen Biderstreit und die Nittel der höheren Lösung sindet. Leibniz stiftet eine Harmonie, welche Reimarus auslöst und Leising wiederherstellt, indem er sie tiefer und sester begründet.

Fünfzehntes Capitel.

## Die natürliche Religion.

## I. Gott und der menschliche Geift.

### 1. Moral und Religion.

Innerhalb der Grenzen der natürlichen Menschenvernunft gilt die natürliche Religion, jenseits jener Grenzen liegt ber Grund ber geoffenbarten. Die natürliche Vernunft sagt uns, daß alle Dinge Kräfte sind, daß jede Kraft nach der höheren und darum nach der höchsten strebt. Diese ist Gott: mithin streben alle Besen nach Gott. Aber nur in der menschlichen Seele wird dieses Streben empfunden, gefühlt, gewußt, und in dem gefühlten Streben nach Gott, in der bewußten Reigung nach dem höchsten Wesen besteht die Grundrichtung der Religion. Dieses Streben, das in seinen ersten Regungen instinctiv erscheint, bildet das einfache Element aller Religion, die natürliche Religion ist darum die psychologische Grundlage aller positiven. Aus dem Streben nach Glückseligkeit und menschlicher Bollkommenheit entsteht die Moral, aus dem Streben nach dem Göttlichen die Religion. Da nun Gott das allervollkommenste Wesen ist, so erhellt hieraus das Berhältniß zwischen Moral und Religion, wie es unter dem Gesichtspunkte der leibnizischen Philosophie und der Aufklärung überhaupt gefaßt wird: das sittliche Streben geht auf Vollkommenheit im menschlich beschränkten Sinne des Worts, die Religion im unbedingten Sinn; jene handelt nach einem relativ höchsten Zwecke, diese nach dem absolut höchsten. Darum verhalten sich Moral und Religion, wir wollen nicht sagen, wie das Niedere zu dem Söheren, sondern wie das Söhere zu bem Böchsten. Sie gehen beibe einen gemeinsamen Weg: die Moral muß sich nach bem Gange ihrer naturgemäßen Entwickelung zur Religion erheben, und diese muß unter allen Umständen moralisch handeln, denn das moralische Handeln folgt dem höchsten und mächtigsten Instincte, der zulett kein anderer sein kann, als der sich auf bas

höchste Object oder auf Gott selbst richtet. Wenn nun der Wille, wie er nicht anders kann, jenem höchsten Instincte, dem Streben nach dem Göttlichen, gemäß handelt, so ist die so gerichtete Sittlichkeit gleich der Religion. Mithin ist die tiefste Wurzel der Moral zugleich die der Religion, und wenn es sich um die höchste Vorstellung und um das höchste Streben handelt, welches die menschliche Seele erfüllt und treibt, so müssen die natürliche Moral und die natürliche Religion vollkommen miteinander übereinstimmen.

### 2. Die natürliche und geschichtliche Religion.

Jedes Streben ist bedingt durch eine Borstellung. Der Trieb ist ein angeborenes Streben, bedingt durch eine angeborene Vorstellung; der religiöse Trieb ist bedingt durch die angeborene Idee Gottes. Angeboren ist uns die Vorstellung von Gott, weil sie ursprünglich in unserem Wesen liegt, weil wir kraft unserer Natur nach dem Höchsten streben und darum das Höchste vorstellen mussen. Sobald wir dieser Vorstellung inne werden, sei es auch nur durch ein dunkles Gefühl, so ist sie Glaube. Im Glauben eignen wir uns jene der Seele eingeborene Vorstellung an, ber Glaube ift unsere erste Apperception Gottes, die, wie jede unserer Borftellungen, mit einem Streben verbunden ist und sich vom Gefühle zum Bewußtsein und vom dunklen Bewußtsein zum deutlichen entwickelt. Mit der Seele entwickelt sich auch der Glaube: es giebt daher so viele Bildungsgrade des Glaubens, als es Entwickelungsgrade des Geistes giebt. Im Sinne der leibnizischen Philosophie und der deutschen Aufklärung müssen wir urtheilen: wie der Mensch, so die Religion, d. h. seine Borstellung von Gott oder die Entwidelungsstufe, welche die ursprüngliche Gottesidee in seiner Seele erreicht hat. Das ist eine ganz andere Anschauung, als die Boltaires, nach welcher der Mensch seine Götter oder seine Vorstellungen von Gott macht; nach Leibniz macht er sie nicht, sondern entwickelt die gegebene, das ursprüngliche Datum seiner Seele, und er entwickelt diese Anlage, nicht wie es ihm beliebt, sondern nach dem Maße seines Geistes und unter dem Gesichtspunkte seines Zeitalters. Sehen wir auf den Ursprung der Religion, der nicht innerhalb der menschlichen Machtvollkommenheit liegt, so ist die Borstellung von Gott eine ewig begründete und allen Menschen gemeinsame: es giebt in dieser Rudsicht nur eine Religion. Sehen wir dagegen auf die Entwickelungsgrade dieser einen Religion, so giebt es so viele Religionen, als es

Bildungsverschiedenheiten im Menschengeschlechte giebt. Dieser fruchtbare Gesichtspunkt löst auf eine einfache und natürliche Art ben Streit um die wahre Religion, welchen die geschichtlichen oder positiven Relig= ionen unter einander führen; sie sind die Entwickelungsstufen der einen wahren und vernunftgemäßen Religion. Darum ist von den positiven Religionen keine wahr in bes Wortes alleiniger Bedeutung, benn sie gründen sich nicht bloß auf die ursprüngliche, dem Menschen eingeborene Wahrheit, sondern "auf Geschichte, geschrieben oder überliefert". So urtheilte Lessing in seinem Nathan. Aber im relativen Sinne des Wortes ist jede dieser Religionen mahr, denn jede ist ein Ausdruck der Vernunftreligion, die Ausbildung derselben in der Ge= müthsverfassung eines bestimmten Volkes, auf der Bildungsstufe eines bestimmten Zeitalters. So urtheilte Lessing in seiner Erziehung des Menschengeschlechts. Und dies ist in Wahrheit der Anfang zur endlichen Lösung jenes Streites zwischen Vernunft und Glauben, natürlicher und geoffenbarter Religion: eine Lösung, welche Leibniz zwar nicht selbst gegeben, aber in der Verfassung seines Systems auf das deut= lichste angelegt hat. Die Entwickelung der natürlichen Religion ist in seiner Lehre ausgesprochen, und daß die Entwickelungsstusen der natürlichen Religion die geschichtlichen Religionen sind, ist der nächste Gedanke, der daraus folgt. Wenn die hellsten Religionsbegriffe und die Lösung religiöser Probleme die reifsten Früchte eines Zeitalters sind, so mussen wir anerkennen, daß in Lessings Erziehung des Menschen= geschlechts die deutsche Aufklärung ihre höchste Idee erreicht und die Frucht geerntet hat, welche aus dem Samen, welchen Leibniz ausgestreut hat, hervorging.

Die Entwickelung der Vernunftreligion innerhalb der Menschheit ist die Stusenreihe der geschichtlichen oder positiven Religionen, worin Lessing den göttlichen Plan der Menschenerziehung oder, um seinen Begriff leibnizisch auszudrücken, die prästabilirte Harmonie fand. Das Gefühl entwickelt sich zum Bewußtsein, die dunkle Vorstellung zur deutlichen. So solgt aus den Glaubenselementen theoretisch die aufgeklärte Glaubenslehre oder die deutlichen Gottesbegriffe und praktisch die Glaubensmoral: jene ist die Erkenntniß, diese die Bethätigung der religiösen Vorstellungen, und beide zusammen bilden das Lehrgebäude der natürlichen Theologie.

Unter allen Wesen der Natur kann allein der Mensch seiner ursprünglichen Vorstellungen inne werden. In ihm werden die Vernum

begriffe Wissenschaft und die Gottesidee Glaube, daher kann nur in der menschlichen Seele Religion entstehen im Unterschiede von allen übrigen Wesen. Die Religion wie die Vernunft machen den unendslichen Abstand zwischen Mensch und Thier: jene befähigt die menschsliche Seele zu deutlichen Gottesbegriffen, diese zu ewigen Vernunstwahrheiten. Und wie Religion und Vernunst das menschliche Wesen in seiner ursprünglichen Eigenthümtichkeit, in seinem Unterschiede von dem thierischen ausprägen, so müssen auch beide gemeinschaftlich und in gegenseitiger Uebereinstimmung das Werk der Menschenbildung vollenden. Vermöge der Natur ist der Mensch ein Spiegel der Welt, vermöge der Religion wird er ein Spiegel Gottes. So unterscheidet Leibeniz die Geister von den übrigen Wesen: daß diese nur Mikrokosmen oder Vorstellungen der Welt (images de l'univers), jene zugleich Abbilder der Gottheit selbst sind (images de la divinité mème).

# II. Die Wahrheiten der natürlichen Religion.

## 1. Gott und Unfterblichkeit.

Die natürliche Religion lehrt zwei Grundwahrheiten, die ihre Elemente ausmachen: die eine betrifft das göttliche Wesen, die ans dere die menschliche Seele; die erste erklärt das Dasein eines einzigen Gottes, als des höchsten Wesens, von dem alle übrigen abhängen, die zweite die Unsterblichkeit der menschlichen Seele, die sich als geistige oder moralische (persönliche) Unsterblichkeit von der natürlichen Unversänglichkeit der anderen Monaden unterscheidet. Die Gottesidee bildet das oberste Princip der Glaubenslehre, der Unsterblichkeitsbegriff das der Glaubensmoral: auf diesen beiden Pseilern ruht das System der natürlichen Theologie. Monotheismus, als die höchste Idee Gottes, und der Unsterblichkeitsglaube, als die höchste Idee Gottes, und der Leibniz als die beiden Hauptwahrheiten der natürlichen Religion, deren Begriff sich mithin erfüllt, wenn der Monotheismus mit dem Bollgefühle der Humanität sich vereinigt.

In diesen beiden Wahrheiten liegen die Wendepunkte der Relisgionsgeschichte. Das Erste ist, daß sich der Glaube zu dem gereinigten Begriffe des einzigen, überweltlichen Gottes erhebt, das Zweite, daß er in das eigene Innere hinabsteigt und die menschliche Seele in ihrem ewigen Wesen, die menschliche Persönlichkeit in ihrer ewigen Geltung erleuchtet. Den Glauben an den einen Gott hat Moses gestiftet: der

reine Monotheismus der jüdischen Religion bildet die Grundlage und das erste Element der natürlichen. Den Glauben an das ewige Leben, bedingt durch die Unsterblichkeit der menschlichen Seele, gründet Jesus: die christliche Religion vollendet darum die natürliche. Bei den Heiden des Alterthums, meint Leibniz, waren es weniger Lehren als Formen, weniger Dogmen als Ceremonien und Cultus, worin bas Wesen ihrer Religion bestand. Die mosaische Religion erweckt im Menschen die reine Idee des höchsten Wesens und gründet damit die natürliche Theologie, das Christenthum erweckt im Menschen neben jenem Gottesbegriffe die wahre Idee der Menschheit und gründet damit die natürliche Moral, indem es die natürliche Religion ergänzt. So gilt das Christenthum als die Fortbildung und Ergänzung des Judenthums, als humanisirter Monotheismus. Die dristliche Religion bringt nach dieser Ansicht die wahre Religion in Uebereinstimm= ung mit der wahren Moral; gerade darin liegt die Bedeutung des Christenthums, welche die Aufklärung stets hervorhebt sowohl gegen die naturalistische Philosophie als auch gegen die supernaturalistische Kirchenlehre. "Ich will", sagt Leibniz in der Vorrede zur Theodicee, "hier nicht näher auf die anderen Punkte der christlichen Lehre ein= gehen, sondern nur zeigen, wie Jesus Christus die natürliche Religion schließlich zum Gesetz erhob und ihr das Ansehen eines öffentlichen Glaubens verschaffte. Er allein vollbrachte, was so viele Beise vergebens gesucht haben, und nachdem die Christen im römischen Belt= reich die Oberhand gewonnen, wurde die Religion der Beisen zu= gleich die Religion der Bölker. Auch Mohammed sagte sich nicht los von jenen großen Lehren der natürlichen Theologie, seine Anhänger verbreiteten sie bis unter die entferntesten Bölker Asiens und Afrikas, wohin das Christenthum nicht gedrungen war, und sie vernichteten in vielen Ländern den heidnischen Aberglauben, der sich mit der wahren Lehre von der Einheit Gottes und der Unsterblichkeit der menschlichen Seele nicht verträgt."1

#### 2. Gottesliebe und Menschenliebe.

Die Religion des reinen Monotheismus, der von dem Bewußtsfein der Humanität noch nicht getragen und durchdrungen ist, besteht in der bloßen Gottesfurcht. Erst aus dem Glauben an die Unsterbslichteit der menschlichen Seele bildet sich das Gefühl unserer Gotts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Théodicée. Préface. p. 469.

ähnlichkeit, der mit der Idee der Menschheit in Uebereinstimmung gebrachte Monotheismus verklärt die Gottesfurcht zur Gottesliebe: hier ist Gott das Ziel unseres innersten, natürlichen Strebens, also das Object unserer innersten Neigung. Der Mensch strebt nach dem Wo Streben ist, da ist Neigung, und wo Neigung Vollkommenen. ist, da ist Liebe. Das Vollkommenste übt auf das menschliche Gemüth die stärkste Anziehungskraft und erweckt in ihm die größte Liebe. Darum müssen wir unter allen Wesen Gott am meisten lieben, nicht unter dem Zwange des äußeren Gesetzes, sondern getrieben von der eigenen innersten Neigung. Darin besteht der Unterschied zwischen der jüdischen und christlichen Religion, daß dort die Gottesfurcht, hier die Gottesliebe den höchsten Grad der Frömmigkeit ausmacht. Darin besteht die llebereinstimmung zwischen der christlichen und natürlichen Religion, daß beibe in der Hinneigung zu Gott den ursprünglichen Zug der menschlichen Seele und in der Liebe Gottes die Erfüllung dieser innersten, der Seele eingeborenen Reigung erblicken. Je vollkommener der Gegenstand, um so größer unsere ihm zugewendete Liebe. Genauer gesagt: je deutlicher unser Begriff von der Vollkommenheit des Gegenstandes ist, um so vollkommener muß uns derselbe erscheinen, um so mehr muß sich daher unsere Reigung erhöhen und unsere Liebe steigern. Darum fordert die mahre Gottesliebe, daß wir die göttliche Bollkommenheit erkennen und, so viel unsere Kräfte vermögen, ausüben. Die Erkenntniß des Vollkommenen ist die Weisheit, die ein Werk der Erkenntniß ist. Die Ausübung der Vollkommenheit ist die Menschenliebe, welche die Harmonie im Menschengeschlechte erhält und befördert. So besteht die denkende Gottes= liebe in der Erkenntniß, die thätige Gottesliebe in der gegenseitigen Menschenliebe; so ist es die Religion selbst, welche das höchste Sitten= gesetz befräftigt und als ihren eigenen, naturgemäßen Ausdruck annimmt. Ohne klare Erkenntniß und thätige Menschenliebe giebt es keine wahre Frömmigkeit, keine wahre Religion, kein wahres Christenthum.

"Man kann Gott nicht lieben", sagt Leibniz in der Vorrede zur Theodicee, "ohne seine Vollkommenheiten zu begreisen, und diese Erskenntniß schließt die Grundsätze der echten Frömmigkeit in sich. Das Ziel der wahren Religion soll eben diese Grundsätze den Seelen einsprägen, aber ich weiß nicht, wie sich die Menschen, ja selbst die Lehrer der Religion so oft von diesem Ziele entsernt haben. Wider die Ab-

sicht unseres göttlichen Lehrers ist die Gottergebenheit auf Ceremonien zurückgeführt und seine Lehre mit Formeln belastet worden. Diese Ceremonien waren oft wenig zum Dienste der Tugend geschickt, diese Formeln waren oft sehr dunkel. Sollte man es glauben, daß sich Christen wirklich eingebildet haben, sie könnten gottergeben sein, ohne den Nächsten zu lieben, und fromm sein, ohne Gott zu lieben; oder sie könnten den Nächsten lieben, ohne ihm zu dienen, und Gott lieben, ohne ihn zu erkennen? Es sind viele Jahrhunderte verflossen, ohne daß die Welt diesen Mangel gefühlt hat, und noch jest giebt es von jenem Reiche der Finsterniß mächtige Reste. Oft genug sieht man Leute, die von der Frömmigkeit, der Gottergebenheit, der Religion viel Redens machen, ja sogar sie zu lehren das Geschäft haben, während sie über das Wesen Gottes im Dunkeln sind. Diese Leute verstehen sie schlecht, die Güte und Gerechtigkeit des Herrn der Welt, sie bilden sich einen Gott ein, der weder unsere Nachahmung noch unsere Liebe verdient. Eben dies erscheint mir in seinen Folgen sehr bedenklich, denn es ist außerordentlich wichtig, daß die Quelle der Frömmigkeit nicht getrübt werde. Jene alten Irrthümer, welche der Gottheit die Uebel Schuld geben oder ein boses Princip aus ihr machen, haben sich in unseren Tagen hie und da erneut; man beruft sich auf die unwiderstehliche Macht Gottes, wo man vielmehr auf die unendliche Güte Gottes hätte hinweisen sollen; man redet von einer despotischen Herrschaft, wo man eine Macht begreifen sollte, die nach der Richtschnur der vollkommensten Weisheit handelt. Ich habe bemerkt, daß diese Meinungen, die leicht Schaden anrichten können, sich besonders auf verworrene Begriffe von der Freiheit, der Nothwendigkeit und dem Schicksal gründen; darum habe ich bei mehr als einer Gelegenheit versucht, diese wichtigen Punkte klar zu machen."

Es handelt sich zur Vermeidung dieser Jrrthümer um die richtige Gottesidee.

# Sechszehntes Capitel.

# Die natürliche Theologie.

# I. Die Beweise vom Dasein Gottes.

## 1. Der ontologische Beweis.

Die natürliche Theologie begründet, was die natürliche Religion glaubt. Diese glaubt, daß Gott ist; jene zeigt, warum er ist, sie beweist das Dasein Gottes und verdeutlicht den Begriff Gottes, der als dunkle Vorstellung oder als religiöses Gefühl der menschlichen Seele inwohnt. Die Hauptstücke der natürlichen Theologie sind demenach die Beweise vom Dasein Gottes, die Eigenschaften des göttlichen Wesens und das hierauf gegründete Verhältniß Gottes zur Welt.

Was die Beweise vom Dasein Gottes betrifft, so können ihre Schlußfolgerungen von zwei verschiedenen Voraussetzungen ausgehen. Ihre oberste Voraussetzung besteht entweder in einer Idee oder in einer Thatsache: im ersten Fall wird Gottes Dasein aus der reinen Vernunft, d. h. a priori, im zweiten aus der Natur, d. h. a posteriori bewiesen. Jene Beweisart ist die ontologische, diese die kosmologische: alle Beweise, die sich vom Dasein Gottes ausstellen lassen, sind demenach entweder ontologisch oder kosmologisch.

Leibniz will nicht zu benen gehören, die den ontologischen Beweissür sophistisch halten, aber auch nicht zu denen, welche, wie Lami, jene von Anselmus eingeführte, von Descartes umgebildete Beweissart für vollgültig nehmen. Nach ihm ist der ontologische Beweissunvollsommen, weil er nur unter einer Boraussezung gilt, die nicht bewiesen wird. Derselbe schließt solgendermaßen: "in dem Begrisse vollsommensten Wesens liegt die Existenz; wenn es nicht wirtslich wäre, so wäre es nicht vollsommen, darum ist seine Existenz nothwendig". Gewiß ist diese Existenz nothwendig, sobald man vorausssezt, daß überhaupt ein absolut vollsommenes Wesen möglich ist. Wenn es ein solches Wesen geben kann, und die Vorstellung desselhen überhaupt denkbar ist, d. h. keine Widersprüche in sich schließt, so ist es freilich einleuchtend, daß dieses Wesen auch nothwendig existit. Bei dem vollsommensten aller Wesen versteht es sich von selbst, daß die Möglichkeit auch die Wirklichkeit ist. Es wäre die offenbare

Ungereimtheit, wenn das vollkommenste Besen möglich und nicht vollkommen genug wäre, um wirklich zu sein. Also die Röglichkeit eingeräumt, steht der ontologische Beweis von dem Tasein Gottes auf sestem (Krunde; er wankt, sobald man jene Röglichkeit bestreitet; er ist unvollkommen, da er sie nur voraussetzt, ohne sie zu beweisen. "Tenn man setzt stillschweigend voraus", sagt Leibniz, "daß Gott oder das vollkommenste Besen möglich sei. Bäre dieser Punkt auch bewiesen, wie es sich gehört, so könnte man sagen, daß die Existenz (Vottes mit geometrischer Sicherheit a priori einleuchte."

## 2. Der tosmologische und phyfitotheologische Beweis.

Die Möglichkeit des vollkommensten Wesens ist bewiesen, sobald man die Nothwendigkeit desselben barthut, diese soll aus der kosmologischen Beweisart erhellen. Der ontologische Beweis erklärt nur: wenn das vollkommenste Wesen gedacht werden kann, so muß es als existirend gedacht werden; der kosmologische zeigt, daß es gedacht werden muß. Um das Dasein der Dinge zu erklären, ist es schlecht= hin nothwendig, daß wir die Existenz Gottes benken. Das Dasein der Dinge kann nur durch den Begriff der Causalität erklärt werden, jedes Ding muß seinen zureichenden Grund haben, keines ist durch sich selbst begründet: also muß es ein Wesen als Urheber oder Ursache aller Dinge geben, welches nicht von einem anderen abhängt, sondern durch sich selbst begründet ist. Dieses Wesen, weil es den Grund seines Daseins in sich selbst hat, existirt nicht mit relativer, sondern nrit absoluter Nothwendigkeit. Nach einer solchen Richt= schnur ordnet sich der Gedankengang des kosmologischen Beweises: den Obersat bildet das Dasein der Dinge, den Untersat das Axiom des zureichenden Grundes, den Schlußsatz bas Dasein Gottes. Je nachdem nun der Obersat, die Thatsache der Welt, näher bestimmt wird, gestaltet sich auch der kosmologische Beweis und seine Vorstellung von der Existenz Gottes. Nimmt man die Welt als Die Summe aller Dinge, so gilt von ihr, was von jedem Dinge gilt: die Welt ist zufällig, also muß es eine Ursache der Welt geben, die nicht zufällig ist, d. h. eine nothwendige und ewige Ursache. Nimmt man die Welt als ein Ganzes, so muß jene Weltursache ein einziges Wesen sein. Wilt das Weltganze als eine zwedmäßige, planvolle Ord-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De la démonstration cartésienne de l'existence de Dieu du P. Lami. (1701). Op. ph. p. 177.

nung, so muß jene einzige Weltursache ein zweckthätiges, benkendes, persönliches Wesen, d. h. eine weise Ursache oder ein Welturheber sein. Aus dem Dasein der Welt erschließen wir die Existenz Gottes: dies ist der kosmologische Beweis in seiner physikalischen Form. Aus der Einheit der Welt erschließen wir die Einheit Gottes, aus der zwecknäßigen Versassung der Welt die moralische Einheit oder Perssönlichkeit Gottes: dies ist der kosmologische Beweis in seiner telesslogischen oder physikotheologischen Form.

Diesen auf die Existenz (nicht der Welt, sondern) der Weltordnung gestützten Beweis bezeichnet Leibniz selbst als ein neues, bisher nicht gekanntes Argument. "Es ist klar", setzt er hinzu, "daß die Uebereinstimmung so vieler Wesen, die keinen gegenseitigen Einsluß auf einander ausüben, nur von einer allgemeinen Ursache herrühren kann, die alle Dinge lenkt und eine unendliche Macht und Weisheit in sich vereinigen muß, um deren harmonische Ordnung vorherzubestimmen."

Die Hauptrichtung, welche Leibniz in seinen Beweisen vom Dasein Gottes immer verfolgt, geht von der Zufälligkeit der Welt auf die Nothwendigkeit Gottes. Die Welt ist nur in bedingter oder hypothet= ischer Weise nothwendig. Die hypothetische Nothwendigkeit erklärt sich aus der absoluten oder metaphysischen. Hypothetisch nothwendig sind die zufälligen Wahrheiten, metaphysisch nothwendig die ewigen. Es muß eine metaphysische (unbedingte) Nothwendigkeit, es muß ewige Wahrheiten geben, weil sonst auch die zufällige Existenz und die zufälligen Wahrheiten nicht begriffen werden können. Wenn es aber ewige Wahrheiten giebt, so mussen dieselben ursprünglich in einem ewigen und nothwendigen Berstande als ihrem Subjecte existiren, und dieser Verstand kann nur Gott sein. Dies nennt Leibniz den Beweis aus den ewigen Wahrheiten: es ist das kosmologische Argument, angewendet auf diese bestimmte Thatsache. In seiner Abhandlung über den ersten Ursprung der Dinge heißt es: "Die Weltgründe liegen verborgen in einem außerweltlichen Princip, das sich von dem Naturzusammenhange, von der Reihenfolge der Dinge, beren Inbegriff die Welt ausmacht, unterscheidet. Darum muß man von der natürlichen oder bedingten Nothwendigkeit, wonach das Folgende immer von dem nächst Vorhergehenden bestimmt wird, zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Considérations sur le principe de vie. p. 430.

einer unbedingten oder metaphysischen Nothwendigkeit emporsteigen, die nicht weiter begründet werden kann. Denn die vorhandene Welt ist physikalisch (hypothetisch), aber nicht absolut (metaphysisch) nothwendig. Wird einmal die so beschaffene Welt vorausgesett, so folgt freilich, daß nur so beschaffene Dinge entstehen können. Die lette Wurzel der Dinge muß in einer metaphysischen Nothwendigkeit enthalten sein (in aliquo, quod sit metaphysicae necessitatis), ber Grund des Existirenden tann nur ein Existirendes sein: beshalb muß ein Wesen von metaphysischer Nothwendigkeit existiren, ein solches, das durch sich selbst existirt, verschieden von der Vielheit der Dinge oder von der Welt, deren Dasein, wie wir eingeräumt und bewiesen haben, keine metaphysische Nothwendigkeit hat. Wenn nun der Grund der Dinge nur in metaphysischen Nothwendigkeiten oder in ewigen Wahrheiten zu suchen ist, wenn nun Existirendes nur von Existirenbem herrühren kann, so mussen bie ewigen Wahrheiten in einem schlechterdings nothwendigen Wesen, d. h. in Gott existiren, der wirklich macht, was sonst nicht wirklich wäre."1

In solgenden Sätzen erklärt sich die Monadologie zusammenfassend über die Beweise vom Dasein Gottes, nachdem sie vorher die Existenz, Einheit und Nothwendigkeit Gottes kosmologisch dargethan hat: "Gott allein (oder das nothwendige Wesen) hat den Borzug, daß seine Existenz nothwendig ist, wenn sie möglich ist. Da nun der Möglichkeit (Denkbarkeit) eines schrankenlosen Wesens, welches ohne jede Negation und folglich ohne allen Widerspruch ist, nichts im Wege steht, so genügt dieser Grund allein, um das Dasein Gottes a priori zu erkennen. Wir haben dieses Dasein auch durch die Realität der ewigen Wahrheiten bewiesen. Aber wir haben dasselbe so eben auch a posteriori dargethan, denn es giebt zusällige Wesen, die ihren letzten oder zureichenden Grund nur in einem nothwendigen Wesen haben können, welches den Grund seiner Existenz in sich selbst trägt."\*

Am einfachsten und natürlichsten läßt sich der Beweis vom Dasein Gottes in der leibnizischen Philosophie führen, wenn man ihn streng im Geist und in der Richtung der Monadenlehre hält. Leibniz in=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De rerum originatione radicali. p. 147—148. — <sup>2</sup> Monadologie Nr. 45. Beweiß von der Existenz Gottes: Nr. 38. Von der Einheit Gottes: Nr. 39. Von der Nothwendigkeit Gottes: Nr. 44. p. 708. Principes de la nature et de la grâce. Nr. 7—8. p. 716.

ducirt das Dasein Gottes, wie das der Monaden. Es giebt zusammengesetzte Wesen, darum muß es einfache Wesen geben. Es giebt Kör= per, darum muß es Kräfte geben, die nichts anderes sein können als Monaden. So erhellte die Existenz der Monaden. Es giebt Monaden ober ein Stufenreich von Kräften, darum muß es eine höchste Kraft, eine höchste Monade geben, die nichts anderes sein kann als Gott. So erhellt die Existenz Gottes. Und daraus erklärt sich das Verhältniß, welches Leibniz zu den Schulbeweisen einnimmt. Weil er das Dasein Gottes im Grunde inducirt, darum überwiegt bei ihm der kosmologische Beweisgrund: weil Monaden existiren, darum muß eine höchste Monade oder Gott existiren. Beil Gott Monade ist, darum ist er ein einziges Wesen: mit dem Begriff der Monade ist zugleich die Einheit Gottes gegeben. Der Begriff der Monade fordert, daß eine höchste Monade gedacht werden kann und muß: in diesem Sinne gilt bei Leibniz das ontologische Argument. Endlich da die Existenz der Monaden überhaupt eine metaphysische Nothwendigkeit oder eine ewige Wahrheit bildet, so gründet Leibniz den Beweis vom Dasein Gottes auf die Realität der ewigen Wahrheiten, auf die metaphysische Nothwendigkeit.

Doch hüte man sich, durch voreilige Schlüsse die Richtung der leibnizischen Theologie zu versehlen und den Begriff der metaphysischen Nothwendigkeit weiter auszudehnen, als auf das Dasein Gottes. Gott existirt mit metaphysischer Nothwendigkeit. Daraus solgt nicht, daß Gott auch nach metaphysischer Nothwendigkeit handelt: dies hieße, in den Spinozismus zurücksallen. Doch folgt ebenso wenig, daß Gott nach gar keiner Nothwendigkeit handelt, daß die ewigen Wahrheiten seine beliebigen oder willkürlichen Ideen sind, wie Descartes und Poiret gemeint haben: dies hieße, die ewigen Wahrscheiten leugnen und den Gesichtspunkt der Philosophie überhaupt verslassen. Gott handelt nicht willkürlich, also handelt er nach Gesehen, aber er handelt nicht nach metaphysischer Nothwendigkeit; also nach welchen Gesehen handelt Gott? Welches ist die göttliche Nothswendigkeit, da sie weder die metaphysische noch die physikalische ist?

# II. Gottes Wesen und Eigenschaften.

1. Die höchfte Rraft: Allmacht, Beisheit, Gute.

Gott ist die höchste Monade. Diesen durch die Monadenlehre gebotenen und bewiesenen Begriff nehmen wir zum Ausgangspunkte und

zur Richtschnur der natürlichen Theologie. Daraus ergeben sich die näheren Bestimmungen Gottes, und wenn diese einander widersprechen sollten, so liegt der Keim des Widerspruchs schon in dem ersten Grunde der natürlichen Theologie. Als die höchste Monade oder, wie sich die Aufklärung mit Borliebe ausdrückt, als das höchste Wesen, ist Gott schrankenlos, immateriell und darum absolut vollkommen. Mit der Schranke fehlt in Gott das negative Princip, das in jedem anderen Wesen die Kraft und Vollkommenheit begrenzt und darum die Unvollkommenheit begründet: Gott ist, als das absolut vollkommene Wesen, lauter Realität oder, um den wolfischen Ausdruck zu brauchen, das allerrealste Wesen. Nachdem Leibniz in der Monadologie die Existenz und Einheit Gottes bewiesen hat, folgert er daraus die Aseität und lautere Wirklichkeit Gottes, welche den Begriff der absoluten Vollkommenheit ausmachen. "So läßt sich schließen, daß dieses höchste Wesen, welches einzig, allgemein und nothwendig ist, nichts außer sich hat, das von ihm unabhängig wäre, und daß es die einfache Folge seiner selbst ist: darum muß es schranken= los sein und alle mögliche Realität in sich begreifen. Daraus folgt, daß Gott absolut vollkommen ist, denn die Bollkommenheit ist nichts anderes als die Größe der positiven Realität, im genauen Verstande genommen, ohne die Schranken und Grenzen der Dinge. Wo es aber schlechterdings keine Grenzen giebt, wie in Gott, da ist die Boll= kommenheit absolut unendlich."1

Nun kann nach den erklärten Grundsäßen der leibnizischen Philosophie das höhere Wesen von dem niederen niemals deutlich erkannt werden, denn eine solche Erkenntniß wäre die Durchbrechung der sesten Raturschranke, welche in jedem Wesen die monadische Eigenthümlichskeit ausmacht. Also kann auch Gott, als das höchste Wesen, von dem menschlichen Geiste, als dem beschränkten Verstande, nie mit voller Klarheit und Deutlichkeit begriffen werden. Eine Theologie als Wissenschaft im strengen Sinne des Worts ist daher nicht möglich. Indessen, wenn auch Gott, als die höchste Monade, nicht mehr in die Kette der Wesen gehört, denn er ist ohne Materie, so gehört er als Monade doch in deren Verwandtschaft. Der menschliche Geist ist gottähnlich, die übrigen Wesen sind dem Geiste analog, denn alle sind Kräfte und Seelen. Gott ist mithin auch Seele und Geist. Die Kräfte und Attrisbute, die allen Geistern als solchen zukommen, müssen auch dem götts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monadologie. Nr. 40-41. p. 703.

lichen beigelegt werden können. Wir begreifen die höchste Monade nach ber Analogie ber niederen : biefer Analogie gemäß, die alle Befen beherrscht, erkennen wir sie als das Oberhaupt der Dinge, als die voll= kommenste alter Seelen, als den höchsten aller Geister. Darum jagten wir, daß die Theologie im Sinne der Monadenlehre die Pinchologie Gottes fer. Denn wir vermogen Gott nur insoweit deutlich gu erkennen, als sein Geist dem unfrigen analog ist. Aber natürlich mussen in der höchsten Monade die verwandten Seelenfrafte in der höchsten Potenz wirken, d. h. ohne Schraufe ober in lauterer Realität. Um daber die Attribute Gottes zu erkennen, muffen wir unfere Seelenfrafte in die hochste Boteng erheben, ober wir muffen nach dem Gefet der Analogie die in uns wirksame Kraft bis zu einem Grade steigern, über ben hinaus tein höherer gedacht werden fann. Diese Steigerung bes Relativen zum Absoluten nennt man die "via eminentiae". Die Kraft wirft unübertrefflich, wenn fie burch teinerlei Schrante mehr bedingt und gehemmt wird. Go wirken die Monadenfrafte in Gott; die Psnchologie wird zur Theologie, wenn man fie erweitert und ihre Begriffe via eminentiae vollendet. Bei der unendlich großen Tiffereng zwischen Gott und Mensch ift die Erkenntniß Gottes nur möglich durch eine bis zur unendlichen Differeng erweiterte Analogie.

Rede Monade ift eine Rraft, welche porftellt und ftrebt, beren Vorftellung und Streben fich entwideln, aufflaren, verdeutlichen will. Im menichtichen Geifte wird die vorstellende Araft Berftand, die strebende Wille; in Gott wird die absolute Araft absoluter Berstand und absoluter Wille: absolut ift die Arast, die alles vermag, d. i. die Allmacht, absolut ber Verftand, der alles auf das deutlichste ertennt, b. r. die Allwiffenheit ober Beisheit, absolut endlich ift ber Bille im Buftande der volltommenften Lauterkeit und Gludseligkeit, das ift die Gute. Go find Allmacht, Deisheit und Gute Die nothwendigen Attribute Gottes, als die höchsten Potenzen der Macht, der Borftellung und bes Strebens. Genau jo bestimmt die Monadologie das Befen Gottes. "In Gott existirt die Macht, welche die Quelle aller Dinge ift, bann die Erkenntniß, welche das Gebiet der Ideen bis in bas Ginzelufte enthalt, endlich ber Wille, der nach dem Principe des Besten die Beränderungen oder Hervorbringungen bewirft. Und dies entspricht ben Bedingungen, welche in den geschaffenen Monaden den Grunddjarafter ausmachen, nämlich die Vermogen der Borstellung und des Strebens. Aber in Gott find diese Attribute absolut unendlich oder

vollkommen, während sie in den geschaffenen Monaden oder Entelechien (ein Wort, welches Hermolaus Barbarus mit "perfectihabiae" übersete) nur Nachbilder davon sind, je nach dem Kräftemaß der Wonaden."<sup>1</sup> "Sott als das Urwesen muß in eminenter Weise alle die Vollkommenheiten in sich schließen, welche die natürlichen Substanzen, die seine Wirkungen sind, enthalten: also wird er Macht, Erkenntniß und Willen in der Vollkommenheit haben, d. h. die höchste Allmacht, Allwissenheit und Güte (une toute-puissance, une omniscience et une bonté souveraines)."<sup>2</sup>

#### 2. Die ichöpferische Wirtsamteit.

Dies sind die Attribute Gottes, welche wir beutlich erkennen als die ihm inwohnenden Wesensbeschaffenheiten: es sind die Krafte, welche in Gott wirken. Wir fragen nach der Art ihrer Wirksamkeit. Alle Wirksamkeit besteht in dem Verwirklichen dessen, was möglich ist, oder in einer Beränderung, worin von dem Zustande der Möglichkeit zu dem der Wirklichkeit übergegangen wird. Die natürlichen Kräfte wirken nach dem Maße ihres Vermögens, dieses Maß ist Naturanlage, und das Verwirklichen der Naturanlage ist Entwickelung. Aber in Gott, als dem vollkommenen, schrankenlosen, übernatürlichen Wesen, giebt es keine Natur, also auch keine Naturanlage, also auch keine Entwickelung. Die göttlichen Kräfte entwickeln sich nicht, weil sie von vornherein absolut sind und mit der Schranke jenen elementaren Zustand der Möglichkeit und Anlage ausschließen, der in den übrigen Monaden den Grund der Entwickelung ausmacht. In Gott ist alles möglich, aber die in ihm enthaltene Möglichkeit ist nicht dunkle Naturanlage, sondern deutlichste Vorstellung, d. h. nicht natür= liche ober materielle, sondern rein ideale Möglichkeit. Mithin besteht die göttliche Wirksamkeit darin, die ideale Möglichkeit zu verwirklichen oder die Idee in Natur und Wirklichkeit, die Ideenwelt in eine realc Welt zu verwandeln. Die Kraftäußerung, wodurch das Ideale ins Werk gesetzt wird, ist nicht Entwickelung, sondern Schöpfung. Was demnach die Art der Wirksamkeit betrifft, so besteht der Unterschied zwischen Gott und den Monaden darin, daß die göttlichen Kräfte schaffen, während sich die natürlichen Kräfte entwickeln.

<sup>1</sup> Et c'est ce qui répond à ce qui dans les monades créées fait le sujet ou la base, la faculté perceptive et la faculté appétitive. Monad. Nr. 48. p. 708. — 2 Principes de la nat. et de la gr. Nr. 9. p. 716.

Die Entwickelung geschieht nach einer dunklen, bewußtlosen Vorstellsung, die Schöpfung nach einer deutlichen und bewußten; jene gestaltet das stofflich Gegebene, diese verkörpert die im Bewußtsein deutlich ausgeprägte Form, sie handelt nicht instinctiv wie die Natur, sondern nach einem bewußten Plan in Weise der Kunst. Schöpfung ist Kunst, darum galt unserem Philosophen die menschliche Kunst als ein Anaslogon der göttlichen Schöpfung und der architektonische Menschengeist als eine kleine Gottheit.

Gott ist nur, indem er wirkt; er wirkt nur, indem er schafft; er schafft nach der deutlichsten Vorstellung und verhält sich darum zu dem Geschaffenen, wie der Künstler zu seinem Werke. Wie und was schafft Gott? Unter welchem Gesetze geschieht die Schöpfung, oder ist sie geschlos? Es handelt sich um die Freiheit und Nothwendigkeit in Gott, welche große Frage Leibniz in einer ähnlichen Weise auflöst als in der Psinchologie des Menschen. 1 Wenn man Freiheit und Nothwendigkeit cinander entgegensett, so geräth man in jene unauflösliche Schwierigkeit, die unser Philosoph als eines der Labyrinthe bezeichnet, worin sich die menschliche Vernunft gewöhnlich verirrt.2 Ift die Schöpfung oder das Wirken der göttlichen Kräfte ein Act der Nothwendigkeit, die den Willen vollkommen unterwirft und damit zu nichte macht, oder ist sie ein Act der gesethosen Willfür? Gleichviel, welche Seite des Gegensages wir ergreifen, ob wir die Welt von einer allmächtigen Nothwendigkeit oder von einer allmächtigen Willkur abhängen lassen, in beiden Fällen regiert ein fremdes, unwiderstehliches Schicksal den Gang der Dinge, und damit wird alle Freiheit und Selbstbestimmung im Innern der Welt und des Menschen vernichtet. Wozu noch thätig jein und Lebenszwecke ernstlich verfolgen, wenn die Dinge doch unabänderlich so kommen, wie sie vorher ausgemacht sind? Dem Menschen scheint dann nichts übrig zu bleiben, als das Vergnügen des Augenblicks und in Ansehung der Zukunft eine quietistische Philosophie, welche Leibniz mit den Alten als "die faule Bernunft (la raison paresseuse)" bezeichnet. Sobald wir das göttliche Wirken einer blinden Nothwendigkeit ober einer leeren Willkur gleichseten, geräth die menschliche Vernunft auf dem einen oder anderen Wege in das Labyrinth des Fatalismus, in den antiken Glauben an das Verhängniß und die

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. XII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Théodicée. Préface. p. 470.

Parzen oder in mohammedanische Schicksalsideen, d. h. in einen Aber-glauben, der ebenso sehr der Religion wie der Bernunft widerstreitet.

Die Schöpfung ist ein Act der göttlichen Kraft oder Allmacht. Bare sie nur ein Act der Allmacht, so müßte Gott alles schaffen, was seine Kraft vermag, und die Schöpfung wäre in diesem Falle die nothwendige Folge der göttlichen Besensenergie: sie ware metaphysisch nothwendig, wie das Dasein Gottes selbst. Aber das göttliche Wesen ist nicht bloß die allesvermögende Kraft, sondern zugleich der allessehende Berstand, der auf das deutlichste erkennt, was die Allmacht vermag. Darum ift die Schöpfung zugleich ein Act des göttlichen Berstandes, der die vollkommenste Beisheit ist, und wenn die erste Bedingung des Schaffens das Dasein der Kraft war, so ist die zweite beren Intelligenz und Beisheit. Gesetzt aber, die Schöpfung wäre nur ein Werk der Weisheit, so müßte Gott alles hervorbringen, was sein Berstand auf das deutlichste vorstellt, die Schöpfung wäre in diesem Falle die nothwendige Folge der göttlichen Intelligenz, ein Erzeugniß des vollkommensten Denkens: sie wäre dann logisch nothwendig, wie die Wahrheiten und Begriffe des Berstandes. Da nun im göttlichen Berstande alles auf das deutlichste vorgestellt wird, was die Allmacht zu vollbringen vermag, da die intelligente Kraft Gottes das gesammte Reich aller idealen Möglichkeiten in sich begreift, so ist der Verstand gleich der Macht, und die nur durch den Verstand bedingte Schöpfung unterscheidet sich in nichts von dem Werke der bloßen Kraftäußerung. Was aus dem Wesen der Kraft folgt, ist metaphysisch nothwendig; was aus dem Wesen des Verstandes solgt, ist logisch nothwendig: in Gott ist die logische Nothwendigkeit gleich der metaphysischen. Die Schöpfung ist logisch nothwendig, d. h. Gott muß alles schaffen, was sein Verstand denkt und vorstellt, er muß alles vorstellen und denken, was seine Kraft vermag: darum ist die logisch oder durch den Verstand bedingte Schöpfung gleich der metaphysischen oder durch die Kraft bedingten.

## 3. Die moralische Nothwenbigfeit.

Wäre die Schöpfung auf diese Nothwendigkeit allein angewiesen, so wäre der göttliche Wille gar nicht oder nur dem Namen nach daran betheiligt, denn er müßte alles wirklich geschehen lassen, was die Kraft vermag und der Verstand vorstellt: er würde nicht von sich aus handeln, sondern die anderen Kräfte handeln lassen. Gott wäre dann

im Grunde willenlos, was so viel hieße, als die Willenskraft überhaupt und damit die Moral in Frage stellen. Gott wäre nicht Gott, wenn er nur als Macht ober Berstand und nicht als persönliche Willenstraft handelte. Die Schöpfung muß daher zugleich als ein Werk des göttlichen Willens begriffen werden. Aber der Wille handelt immer nach einer Idee oder nach einer Borstellung, die ihn am meisten anzieht und alle übrigen an Macht überwiegt, die darum vor allen übrigen erstrebt, gewählt, verwirklicht wird. So wählt der göttliche Wille unter den möglichen Borstellungen, die wir als so viele mögliche Welten ansehen können, eine bestimmte, um sie ins Werk zu sepen: er creirt eine dieser Welten und macht sie wirklich. Erst da= durch wird die Schöpfung Creation, erst dadurch wird das göttliche Werk Schöpfung im engeren Sinne, während es sonst nur eine metaphysische oder logische Folge, d. h. eine willenlose Hervorbringung wäre. Indessen wählt der Wille nicht jede beliebige Idee, sondern in allen Fällen die annehmlichste. Der menschliche Wille folgt ber überwiegenden Reigung, er bethätigt unter allen determinirenden Borstellungen diejenige, welche ihm am nüplichsten, der menschlichen Natur am förderlichsten, der Bernunft am conformsten erscheint, denn das Nüpliche, wenn es klar gedacht wird, ist das Gemeinnüpliche und dieses das Vernunftgemäße. So wählt der göttliche Wille unter den idealen Möglichkeiten ober unter ben möglichen Welten diejenige, welche ber göttlichen Vernunft als die nüplichste und beste erscheint, die mithin unter allen denkbaren Welten auch an und für sich wirklich die beste und glücklichste ist. Der göttliche Wille wählt und schafft mithin nach dem Grundsat des Besten (selon le principe du meilleur). Wille handelt moralisch, weil er wählt; er handelt nothwendig, weil seine Wahl durch die höchste Einsicht geleitet wird, kraft beren er nicht anders kann, als das Beste mählen. Darum ist das Gesetz des göttlichen Willens die moralische Nothwendigkeit: sie bildet zugleich den letten Erklärungsgrund der Schöpfung und ist in diesem Sinne das oberfte Weltprincip. Bare die Schöpfung im metaphysischen oder logischen Verstande nothwendig, so müßte Gott alles schaffen, was seine allmächtige Kraft vermag und sein allwissender Verstand denkt; er müßte alle idealen Möglichkeiten zur Wirklichkeit machen. Aber er verwirklicht davon nur, was er will; er will nur, was er wählt, und er wählt nach bem ewigen Gesetze seines Willens das Beste: dies ist die moralische Nothwendigkeit der Schöpfung, und

darin besteht das Wesen der göttlichen Freiheit. Die menschliche Freiheit war die Uebereinstimmung zwischen Willen und Bernunft, die göttliche Freiheit ist die höchste Analogie der menschlichen: sie ist die vollkommene Uebereinstimmung zwischen dem höchsten Willen und der höchsten Vernunft, zwischen der Güte und Weisheit. Die Güte, wenn sie durch die Weisheit bestimmt wird, macht das Wesen der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist die der Weisheit conforme Güte. "Und da", wie Leibniz sagt, "die Gerechtigkeit, im Allgemeinen genommen, eine der Weisheit conforme Güte ist (une bonté conforme à la sagesse), so muß es in Gott eine höchste Gerechtigkeit geben."1 Die menschliche Gerechtigkeit äußert sich in der Menschenliebe, die das fremde Glück wie das eigene erstrebt, und beren höchstes Ziel die all= gemeine Glückseligkeit ist, die harmonische Ordnung der Menschenwelt. Die göttliche Gerechtigkeit ist die höchste Analogie der menschlichen: sie will und schafft eine glückliche Welt, worin alle Wesen vollkommen mit einander übereinstimmen. Wenn die menschliche Liebe ihr Glück in einer glücklichen Menschheit findet, so findet die göttliche Liebe das ihrige in einer glücklichen Welt. Jene erstrebt und befördert die menschliche Harmonie, diese schafft und vollendet die Weltharmonie. Die göttliche Nothwendigkeit ist die moralische, diese ist der vernünftige Wille in der höchsten Potenz: die weise Güte, welche Gerechtigkeit und Liebe zugleich ist. Diese weise Güte schafft die beste Welt, die als solche auch die glücklichste ist. Darum nennt Leibniz jene moralische Nothwendigkeit, die das Wesen der göttlichen Wirkungsweise ausmacht, eine glückliche Nothwendigkeit, weil nach ihrem Gesetz und dessen Richtschnur eine glückliche Weltordnung zu Stande kommt.

Die leibnizische Philosophie unterscheidet genau diese drei Arten der Nothwendigkeit: die metaphysische (logische, geometrische), die physikalische und moralische. Alles, was ist, muß begründet und darum nothwendig sein, aber die Nothwendigkeiten der Dinge gelten in verschiedenem Sinne, und die scharse Unterscheidung derselben bildet das erste Ersorderniß einer richtigen Einsicht. Wer den Begriff der Nothwendigkeit nicht kennt oder verneint, steht außerhalb aller Erkenntniß; wer alle Nothwendigkeit nur in einem Sinne versteht, der wird die Wahrheit der Dinge verkennen und Gefahr lausen, auf ein übersspanntes und darum falsches Princip ein überspanntes und darum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principes de la nature et de la grâce. Nr. 9. p. 716.

falsches System zu gründen. So gilt die Nothwendigkeit bei den Spinozisten nur im metaphysischen (geometrischen) Verstande, bei den Materialisten nur im physikalischen. Die metaphysische Nothwendig= keit, wie die logische und geometrische, gilt unbedingt, denn ihr Princip ist die Kraft, welche so und nicht anders wirkt, der Verstand, welcher so und nicht anders benkt. Die moralische Nothwendigkeit gilt bedingt oder hypothetisch, denn ihr Princip ist der Wille, der von vielen Möglichkeiten eine bestimmte ergreift und ausführt. Auch die natürliche Nothwendigkeit gilt hypothetisch, denn ihr Princip ist die Kraft, die unter diesen Bedingungen so, unter anderen anders handelt. Nothwendig im metaphysischen Verstande sind die ewigen Wahrheiten, im physikalischen die zufälligen Wahrheiten oder die natürlichen Thatsachen, im moralischen die Willenshandlungen, die durch die Wahl des Besten bestimmt werden oder nach dem Principe der Zweckmäßig= keit (principe de la convenance) erfolgen. Die metaphysische Nothwendigkeit beherrscht den Verstand, die moralische bestimmt den Willen. Der logische Verstand denkt nach dem Gesetze der Identität, die Natur handelt nach dem Gesetze des Grundes, der Wille nach dem Principe des Zwecks. Darin stimmen Wille und Natur überein, daß beide unter gewissen Bedingungen handeln, daß mithin die Handlungen beider eine nur hypothetische Nothwendigkeit haben. Diese verhält sich zu der metaphysischen, wie das Besondere zum Allgemeinen, wie das Concrete zum Abstracten, wie die Thatsache zu den ewigen Wahrheiten oder wie die Wirklichkeit zur Möglichkeit. Es kann daher zwischen beiden niemals ein Widerspruch stattfinden: die Thatsachen der Natur, wie die Handlungen des Willens, können niemals dergestalt vernunftwidrig sein, daß sie dem Principe der Denkbarkeit widerstreiten.

Es ist festzustellen, wie sich die bedingte Nothwendigkeit des Willens zu der bedingten Nothwendigkeit der Natur verhält, wie die moralische Nothwendigkeit zu der natürlichen. Diese gilt von den zufälligen Thatsachen der Natur, welche stets bedingte Kraft- äußerungen sind und einen letzten zureichenden Grund haben müssen. Der letzte, zureichende Grund ist Gott und zwar der göttliche Wille, der allein im Stande ist, aus dem Möglichen das Wirkliche zu schaffen, und die Schöpfung nach dem Gesetze der moralischen Nothwendigkeit, d. h. durch die Wahl des Besten oder nach dem Principe der höchsten Iweckmäßigkeit vollbringt. So bildet die moralische Nothwendigkeit den letzten Grund der physikalischen, die sich in das Endlose er-

streden würde, wenn sie nicht einen solchen endgültigen und ewigen Abschluß fände. Die moralische Nothwendigkeit ist der oberste und höchste Gesetzgeber der Natur, und die Thatsachen der Natur, die im Zusammenhange mechanischer Causalität verknüpft sind, mussen zu= lett aus dem Principe der Zweckmäßigkeit, d. h. teleologisch erklärt werden. So erfüllt sich hier unter dem theologischen Gesichtspunkte jenes Verhältniß zwischen Endursachen und wirkenden Ursachen, das wir schon früher als die Grundlage der leibnizischen Metaphysik betrachtet und festgestellt hatten.1 Es sind nicht ebenbürtige, gleichberechtigte Principien, sondern die wirkende Ursache gilt unter der Voraussetzung der zweckthätigen, die physikalische Nothwendigkeit unter der Voraussetzung der moralischen, die Natur unter der Boraussettung des göttlichen Willens. "Causae efficientes pendent a finalibus." Die höchste Zweckursache ist die moralische Nothwendigkeit in Gott, die alles andere, alle bedingten Kraftäußerungen beherrscht. "Man muß nicht meinen, daß die ewigen, von Gott abhängigen Bahrheiten willfürlich sind und von seinem Willen abhängen, wie Descartes und Poiret geglaubt zu haben scheinen. Dies gilt nur von den zufälligen Wahrheiten, deren Princip die Zweckmäßigkeit und die Wahl des Besten ist, während die nothwendigen Wahrheiten einzig und allein von dem göttlichen Verstande abhängen, dessen inneres Object sie ausmachen."2

In der bloßen Kraft ist unendlich vieles möglich, in dem bloßen Berstande ist unendlich vieles denkbar, in der Natur dagegen ist nur Bestimmtes wirklich, in der Betrachtung der Natur müssen diese wirkslichen, bestimmten Thatsachen vorgestellt und erklärt werden. Darum lautet die Frage: wie wird aus jenen zahllosen Möglichkeiten diese besstimmte Wirklichkeit? Wie wird aus der Ideenwelt, in der zahllose Möglichkeiten vorgestellt werden können, diese wirkliche Welt, in der nur solche Thatsachen geschehen? Die Antwort heißt: durch Wahl und zwar durch die Wahl des göttlichen Willens, der mit der Weisheit selbst übereinstimmt und darum aus den zahllosen Möglichkeiten die beste, vollkommenste, glücklichste Ordnung der Dinge wählt und wirkslich macht.

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. III. — 2 Monadologie. Nr. 46. p. 708.

Siebzehntes Capitel.

# Das System des Deismus und des Optimismus.

- I. Die Physikotheologie.
- 1. Gott als ber Urgrund und Endzweck ber Welt.

Wir hatten die Welt unter dem metaphysischen Gesichtspunkte als ein System von Kräften ober Monaden betrachtet, welche als Urwesen ge= geben waren: so erschien dieselbe als Natur, die sich aus eigenem Vermögen entwickelt und von Stufe zu Stufe zu immer höheren Rräften emporfteigt, welche fich zulett zu einer geiftigen und moral= ischen Welt aufklären. Aber die höchste Kraft, weil sie nicht mehr beschränkt ist, gehört nicht mehr in den Naturzusammenhang. Mit dem Begriffe der höchsten Kraft oder Gottes verwandelt sich der metaphysische Gesichtspunkt in den theologischen, unter welchem die Welt als Schöpfung erscheint. Hier erleuchtet sich das Berhältniß der Monaden zu Gott und damit eine Seite ihrer Natur, welche wir bisher geflissentlich unerörtert gelassen. Wir haben an den Monaden immer hervorgehoben: daß sie Substanzen, selbständige und selbstthätige Wesen sind, die sich aus eigener spontaner Kraft entwickeln und den alleinigen Grund bilden von allem, was in ihnen geschieht: dies war die Seite ihrer Unabhängigkeit. Sie sind unabhängig, weil sie nicht von außen bestimmt und beeinflußt werden können, sondern jede einzelne nur aus ihrem eigenen Wesen handelt. Als solche bilden sie die Elemente der natürlichen Weltordnung. Denn Natur ist nur da, wo spontane Kräfte wirken, und in den Dingen Selbstbewegung und Selbstthätigkeit stattfindet. Aber nur den Grund ihrer Handlungen tragen die Monaden in sich selbst, nicht den ihres Daseins; sie wirken aus eigenen Kräften, aber diese Kräfte selbst existiren durch Gott. Wenn die Monaden sind, so folgt alles aus ihnen selbst, aber daß sie sind, ist ein Act der göttlichen Schöpferkraft. Eben darin besteht ihre Abhängigkeit. "Die Monaden", sagt Leibniz, "sind von nichts abhängig außer von Gott." Ihre Wirksamkeit ist selbstthätig, ihr Da= sein geschaffen: in der ersten Rücksicht sind sie Substanzen, in der zweiten Geschöpfe (Creaturen). Als Substanzen erscheinen die Monaden unter dem metaphysischen, als Creaturen unter dem theolog= ischen Gesichtspunkt. Mithin verhält sich Gott zu den Monaden:

1. als die höchste Kraft zu den niederen, 2. als der Schöpfer zu seinen Geschöpfen. Als die höchste Monade ist er der Endzweck, den alle übrigen erstreben; als Schöpfer ist er die Macht, die das Dasein aller anderen bewirkt. Und so ist Gott in Einem die wirkende Ursache und die Endursache der Dinge, er ist deren höchste causa efficiens und deren höchste causa finalis. Den Grund der Schöpfung bilbet die göttliche Macht, den Zweck der Schöpfung der göttliche Weltplan, ein Act der Weisheit und Güte, also der Gerechtigkeit Gottes. In der göttlichen Macht besteht das bewirkende Weltprincip, in der gottlichen Gerechtigkeit das regierende. So nimmt Gott zu der Welt ein doppeltes Verhältniß ein: er ist vermöge seiner Macht der schaffende und werkthätige, vermöge seiner Gerechtigkeit (Beisheit und Güte) der regierende Künstler der Welt. Der schaffende Künstler, der die Welt macht, ist der mechanische; der regierende, welcher die geschaffene Welt erhält und regiert, ist der moralische: jener ist der Weltbaumeister, dieser der Weltbeherrscher. Als das Wert des Welt= baumeisters ist die Schöpfung Maschine, als das Reich des Weltbeherrschers ist sie ein Staat: sie ist in der ersten Rücksicht ein mechan= isches, in der anderen ein moralisches Kunstwerk. "Gott handelt nicht bloß naturmächtig, sondern auch frei, er ist nicht bloß der Grund, sondern auch der Zweck der Dinge, er beweist nicht nur seine Größe und Macht in der Bildung der Weltmaschine, sondern auch seine Güte und Weisheit in deren Verfassung und Plan. Man meine nicht, daß hier die moralische Vollkommenheit oder Güte mit der metaphysischen Vollkommenheit oder Größe vermischt und etwa jene durch diese auf= gehoben werde: die Welt ist nicht bloß im physikalischen oder metaphysischen Verstande, sondern auch im moralischen die vollkommenste Welt, denn die moralische Kraft ist den Geistern selbst von Natur ge= geben. Und darum ist die Welt nicht allein die bewunderungswürdigste Maschine, sondern auch, soweit sie aus Geistern besteht, der beste Staat, welcher den Beistern die größtmögliche Glückseligkeit und Freude gewährt, und eben darin besteht ja deren natürliche Bollfommenheit.1

# 2. Die Welt als Natur und Schöpfung.

So werden Welt und Natur zulett auf Gott zurückgeführt und aus dessen ewiger Macht und Weisheit abgeleitet. Die Physik erhebt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De rerum originatione radicali. p. 148-149.

fich damit zur Theologie, und mit diefer fo begründeten phisikotheologischen Betrachtungsweise vollendet fich die leibnizische Bhitosophie, in deren ersten Ausgangspunften ichon die physikotheologische Richtung angelegt war. Als Leibnig im Jahre 1687 Banle fein Princip der Continuität und der unendlich fleinen Differenzen brieflich auseinandersette, erklärte er sich über die Geltung der Zwecke in der Ratur: "Die wahre Physit muß aus der Quelle der göttlichen Bollkommenheiten geschöpft werden. Gott ist die lette Urfache der Dinge, und die Erkenntniß Gottes ist nicht weniger das Princip der Wissenschaften, als sein Wesen und Wille bas Princip alles Daseins. Die Philosophic wird geheiligt, wenn man ihre Bäche aus der Quelle göttlicher Kräfte herleitet Statt Die Endurfachen und Die Betrachtung einer weisen Macht von der Naturlehre auszuschließen, muß man vielmehr alles in der Natur baraus erklären. Ich gebe zu, daß im einzelnen die Wirkungen der Natur mechanisch erklart werden konnen und muffen, ohne barüber ihre Zwecke und ihren Rugen zu vergeffen, aber die allgemeinen Principien der Phusik wie der Mechanik sind von der Leitung einer höchsten Einsicht abhängig und können onne diese nicht erklärt werden. Und auf biese Weise muß man die Religion mit ber Bernunft verfobnen." 1

Aus diesem Gesichtspunkte der Physisotheologie löst sich zugleich die früher berührte Frage nach der wachsenden oder gleichmäßigen Bollsommenheit der Welt. Befanntlich erörtert Leibniz diese Frage in ernem Briese an Pourguet, und Lessing wollte im Geiste der leibsnizsichen Philosophie die gleichmäßige Bollsommenheit der wachsenden vorgezogen wissen Er hat richtig geurtheilt. Als bloke Natur wäre die Welt ein endloses Stusenreich von Monaden, also ein System immer wachsender Pollsommenheit, aber die Welt ist nicht bloß Natur, sondern zugleich Schöpfung; als Schöpfung ist sie die vollsommenste Welt, weshalb ihre Vollsommenheit nicht die wachsende sein kann, da diese den höchsten Grad nie erreichen würde. Die Schöpfung bildet nothwendig ein System ewig gleichmäßiger Vollsommenheit, denn das Reich der Wesen ist hier abgeschlossen durch einen höchsten Iwed und einen letzten Grund, die beide in dem göttlichen Wesen selbst ihren Bestand haben.

Extrait d'une lettre à Mr. Bayle sur un principe général, utile a l'explication des loix de la nature. Op. phil. p. 106. — 2 Bgl. oben Buch II. Capitel VII

Die Summe der natürlichen Theologie (Physikotheologie) sich bemnach in folgenden Hauptbegriffen zusammen. Gott schafft ordnet die Welt, in dieser natürlichen und moralischen Weltordn offenbart sich die göttliche Macht und Weisheit: die Weltordnung daher die Offenbarung Gottes. Diese Lehre, nach welcher die nat liche Ordnung der Dinge die Offenbarung der göttlichen Weis und Güte ausmacht, nennen wir Deismus. Die von Gott geschaf Welt ist unter allen möglichen Welten die vollkommenste und be Diese Lehre, nach welcher die wirkliche Welt für die beste gilt, h Optimismus. In der wirklichen Welt finden sich überall Unv kommenheit und Uebel. Wie kann in der vollkommensten Welt Unvollkommene, in der glücklichsten das Uebel, in der besten das L existiren? Wie läßt sich unter diesen Mängeln der wirklichen L noch die Lehre rechtsertigen, daß sie in Wahrheit die beste sei? D Frage löst die Theodicee. Und so entwickelt sich die Darstellung natürlichen Theologie in dem System des Deismus, des Optimisn und der Theodicee.

## II. Der Deismus.

## 1. Die Welt als die Offenbarung Gottes.

Wir mussen zuvörderst den schwankenden Begriff des Deism Wir verstehen darunter den Theismus der natürlich Theologie und unterscheiden denselben sowohl von der All-Einhei lehre des Pantheismus als von dem Theismus der positiven Rel Der Deismus ift die natürliche Erkenntniß Gottes, er le einen Gott, dessen Offenbarung Natur und Welt im Ganzen au machen: in diesem Begriff einer göttlichen Weltordnung stimmt mit dem Pantheismus überein, in beiden ist Gott ordo ordinar Aber der Pantheismus sett die Weltordnung gleich dem göttlich Wesen, während der Deismus beide so unterscheidet, daß jenseits u über der Welt Gott die persönliche Ursache der letteren ausmac Zwischen Gott und Welt ist daher nach der deistischen Vorstellungso keine wesentliche Einheit, sondern ein Verhältniß, ähnlich dem d Rünstlers zu seinem Werke. Der Künstler ist die eminente Ursache d Runstwerkes, d. h. er enthält mehr in sich, als dieses offenbart. enthält Gott mehr in sich, als die Welt offenbart, und er hätte, wei es sich bloß um seine Macht oder um sein metaphysisches Wese handelte, auch eine andere Welt schaffen können als die unfrige. D

Macht Gottes übersteigt alle Natur und alle natürliche Erkenntniß: darum muß der Deismus ein Irrationales in Gott behaupten, welches ihn zwar nicht weiter kummert, aber seinen Rationalismus schließlich dem Supernaturalismus geneigt macht. Was den Deismus vom Pantheismus unterscheidet, macht ihn zum Theismus: die Trennung zwischen Gott und Welt, die Einschränkung der rationalen Erkennt= niß, das Geltenlassen eines Jrrationalen. Anders aber erscheint die Offenbarungsweise des überweltlichen Gottes im reinen Deismus, anders in den theistischen Vorstellungen der positiven Religionen. Dieser Unterschied ist so mächtig und durchgreifend, daß sich hier der reine Deismus den positiven Religionen, vor allem der cristlichen, feindlicher entgegensett, als selbst der weniger entwickelte Pantheis= mus nöthig hat. Nach den Begriffen des reinen Deismus offenbart sich der überweltliche Gott im Universum, niemals ausschließlich in einem einzelnen Wesen; es ist nach beistischen Begriffen unmöglich, daß je das vollkommenste Wesen beschränkt und unvollkommen, je ein beschränktes und unvollkommenes Wesen dem vollkommensten gleich wird. Der Mensch kann nie Gott, Gott kann nie Mensch werden, die Apotheose ift so unmöglich wie die Incarnation. Die Bergötterung natürlicher Individuen macht das Wesen der heidnischen Mythologie, die Menschwerdung Gottes das der christlichen Offenbarung: daher muß der Deismus dem Heidenthum wie dem Christenthum, der Mythologie wie dem höchsten Offenbarungsglauben gerade im Wesen der Sache auf das äußerste widerstreiten. Die Menschwerdung Gottes, hatte Spinoza erklärt, erscheine ihm wie die Quadratur des Kreises, denn es sei unmöglich, daß die Substanz ein Modus werde. Aehnlich muß der reine Deismus urtheilen. Gott wird Mensch heißt in seinem Verstande: die höchste Monade wird eine niedere, das vollkommene Wesen ein unvollkommenes; Gott, seinem Wesen nach schrankenlos, immateriell und darum kein Individuum, wird eine beschränkte, körperliche, individuelle Substanz. Mit der Menschwerdung Gottes fällt auch das Dogma der Trinität, welches sich darauf gründet. Nicht als Wunderthäter, sondern als Gesetzgeber der Welt offenbart sich der Gott des Deismus: nicht in der Aufhebung, sondern in dem ewig gleichmäßigen Gang ber Naturgesetze.

Die Religion des Deismus ist der reine Monotheismus, der die natürlichen Individuen nie vergöttert und seinen Gott nie verkörpert. Darum hat und fühlt der Deismus eine größere Verwandtschaft zu dem idealen Judenthum und Mohammedanismus, als zur heidnischen Mythologie und zum Cristenthum. Daraus erklärt sich die Borliebe, womit die deutsche Aufklärung das Judenthum wie den Islam ansah, und noch Lessing seinen Nathan und Saladin in nächster Ber-wandtschaft mit der natürlichen Religion darstellte.

## 2. Die Weltorbnung unb bie Wunder.

Nur in einem Punkte stimmt der Deismus anders als jene monotheistischen Religionen. An die Stelle der unbeschränkten Willkur in Gott sett er die moralische Nothwendigkeit, was so viel sagen will, als eine ewig begründete, nach göttlicher Gerechtigkeit geregelte Beltordnung. Einmal geschaffen, bewegt und entwickelt sich die Welt nach den ihr eingeborenen Gesetzen, und die Weltschöpfung besteht von da an lediglich in der Welterhaltung, die als eine fortgesetzte, un= unterbrochene Schöpfung (création continuelle) betrachtet werden Aus diesem Grunde verneint der Deismus jedes übernatür= liche Eingreifen Gottes in den einmal festgestellten Gang der Dinge. Was soll dieses Eingreifen? Was soll mitten in der gesetzmäßig geschaffenen Welt das plötliche Wunder? Etwa die Welt besser machen? Dies hieße die Schöpfung berichtigen und anerkennen, daß die Welt schlechter ist, als sie zu sein bestimmt war, daß also die geschaffene Welt die beste nicht ist, was der göttlichen Gerechtigkeit und damit dem Begriff des wahren Gottes widerstreitet. Wenn aber ein übernatürliches Eingreifen Gottes in den Gang der Dinge überhaupt nicht stattfindet, so ist auch unmöglich, daß sich Gott in unmittel= barer und ausnehmender Weise einzelnen offenbart habe, so muß die deistische Anschauungsweise solche Offenbarungen verneinen, wie sie die jüdische und mohammedanische Religion ihren Propheten zu= schreiben. Weil Gott in der Ordnung der Dinge, d. h. auf natürliche Weise sich offenbaren soll, darum erscheint dem reinen Deismus jede übernatürliche Offenbarung Gottes in Wundern unmöglich, und alle werden ihm verdächtig, die sich für Träger und Auserwählte einer solchen Offenbarung ausgeben. Unter diesem Gesichtspunkte schrieb Reimarus gegen den biblischen Offenbarungsglauben seine "Schußschrift für die vernünftigen Berehrer Gottes".

Leibnizens natürliche Theologie war, was sie ihrer ganzen Anlage nach sein mußte: Deismus. So hat Lessing die leibnizische Lehre beurtheilt und mit der größten Entschiedenheit behauptet, daß

sie klarer und bewußter Deismus gewesen sei. Dem leibnizischen Deismus ist es nicht eingefallen, den Wunder- und Offenbarungsglauben, die Menschwerdung Gottes, die Trinität u. s. f. zu seinen Wahrheiten zu rechnen, er wollte sie nur den positiven Religionen nicht rauben; er setzte sie ohne weiteres auf die Liste des Ueberver= nünftigen, wobei er freilich von jener Unterscheidung zwischen dem Ueber= und Widervernünftigen, die im Geiste seiner Philosophie richtig war, eine Anwendung gemacht hat, die dem Geiste seiner Philosophie widersprach. Seine Schlußfolgerung war folgende. Die Wunder verändern nur natürliche Thatsachen, die, weil sie ihrer Natur nach zufällig sind, darum auch veränderlich sein dürfen, und weil sie von Gott lettlich begründet sind, durch einen göttlichen Willensact auch modificirt werden können. Eine solche Modification nennen wir Wunder. Da mithin das Wunder nur die physikalische Nothwendigkeit antastet, welche an und für sich keine ewige Wahrheit hat, so übersteigt dasselbe nicht die Vernunft als solche, sondern nur die Erfahrung, es ist nicht wider- sondern übervernünftig. Unter dieser Einräumung darf die Bernunftreligion den Offenbarungs= und Wunderglauben der positiven gelten lassen.

Die natürliche Thatsache ist ein Act physikalischer Nothwendig= keit, das Wunder ein Act der moralischen. Da nun die physikalische Nothwendigkeit unter der Herrschaft der moralischen steht, so will Leibniz hierdurch die Möglichkeit des Wunders zulässig machen. Sein Fehlschluß springt in die Augen. Jede Thatsache der Natur ist ein Glied im Causalzusammenhange der Dinge und durchgängig durch diesen bedingt. Wird eine Thatsache, gleichviel welche, durch übernatürliche Macht verändert, so ist damit der gesammte Naturzusam= menhang, das System der Naturgesetze aufgehoben. Dieses aber ist eine göttliche Gesetzgebung, begründet durch moralische Nothwendig= keit. Das Wunder, indem es in einer Thatsache das System der Naturgesetze überhaupt verändert und umstößt, widerspricht der moral= ischen Nothwendigkeit, d. h. der göttlichen Gerechtigkeit selbst. Leib= niz mußte so schließen, wie nach ihm Reimarus wirklich geschlossen hat: wenn Gott in seiner Allmacht die Kraft zu Wundern besitzt, so hindert ihn seine Gerechtigkeit, davon in der Ordnung der Dinge Ge= brauch zu machen; wenn Gott aus natürlichen oder vielmehr über= natürlichen Gründen ein Wunderthäter sein könnte, so dürfte er es in der wirklichen Natur aus moralischen Gründen nicht sein.

auch aus metaphysischen Gründen mußte das Bunder im Geiste der leibnizischen Philosophie verneint werden. Offenbar wird ein Ding, welches die Bunderthätigkeit erleidet, durch fremde Billfür zu fremden Zweden verändert, also in seiner natürlichen Selbständigkeit und Eigenthümlichkeit vernichtet. Durch das Bunder wird die betroffene Monade in ein anderes Besen verwandelt, als sie von Ratur ift. Dies aber ist nach Leibniz selbst metaphysisch unmöglich, denn es widerstreitet dem Sape A = A, dem oberften Principe aller Bernunftwahrheiten. Als ein solcher Widerspruch mußte das Wunder unter dem Gesichtspunkte der leibnizischen Lehre erscheinen. Lehre denkt nach dem Sape der Identität, das Wunder handelt nach dem Sape des Widerspruchs: es macht aus A Richt=A, aus Gott Mensch, aus Wasser Bein, aus Wein Blut, aus Brod Fleisch. Gott ist seinem metaphysischen Besen nach schrankenlos. Wenn er sich in ein beschränktes Individuum verwandelt, so widerstreitet dies seinem ewigen Wesen. Im Geiste der leibnizischen Lehre! Wenn diese die Grenzlinie zwischen dem Ueber- und Widervernünftigen streng ziehen wollte, so durfte sie das Wunder, die Menschwerdung, die Trinität, die Transsubstantiation niemals über die Bernunft setzen. Die folgerichtige Aufklärung machte in diesem Punkte von den Grundsätzen ihres Urhebers einen mehr kritischen Gebrauch und rechnete anders.

Doch meine man nicht, daß Leibniz, um den Folgerungen des reinen Deismus Rechnung zu tragen, zu furchtsam ober gar zu kurzsichtig war. Er sah, daß auch die positive und kirchliche Theologie in ihrer Art ein folgerichtiges System sei, welches man entweder ganz verneinen oder ganz gelten lassen musse, daß es ungereimt sei, dasselbe theilweise zu bejahen und theilweise zu bekämpfen. Leibnizens großer Berstand wollte lieber mehr orthodox scheinen, als weniger folgerichtig denken. Er stellte den reinen Deismus neben die geoffenbarte Theologie, beiden Systemen ihre eigene Urt unverlett mahrend, und überließ es der Zukunft, einen Gegensatzu entdecken und auszubilden, wofür sein Zeitalter noch nicht gemacht war. Er hatte die folgerichtige Denkweise der Orthodogen lieber, als die nicht folgerichtige der Deisten, Unitarier, Socinianer, die auf der einen Seite die Trinität und die Menschwerdung verneinen, auf der anderen in Jesus, den sie zum bloßen Menschen herabsetzen, dennoch ein Object der Religion an-Im Deismus eines Leibniz, wo sich derselbe rein und systematisch ausspricht, finden wir nirgends die Offenbarung ober Berförperung Gottes in der Person Jesu, sondern stets die Offenbarung Gottes im Universum, in der natürlichen und moralischen Weltordnung. Jesus gilt in diesem Deismus als das Subject und der Träger der natürlichen Religion, niemals als deren Gegenstand. Begreisslicherweise wollte Leidniz lieber, daß innerhalb der geoffenbarten Religsion Christus als der menschgewordene Gott und darum als Object der Religion angesehen werde, als daß die natürliche Religion Christum der Göttlichkeit entkleide und dennoch zu ihrem Gegenstand mache.

## 3. Gott als Weltbaumeister und Weltregent. Das Reich ber Natur und Gnabe.

Zufolge dieses Deismus offenbart sich Gott im Universum, in der Körper= und Geisterwelt. Die natürliche Welt gilt als die Masch= ine, die Gott erfunden, als das Gebäude, das er aufgerichtet hat: er offenbart sich hier als der Weltkünstler und Weltbaumeister (inventeur et architecte). Die moralische Welt besteht in den Geistern, die nach moralischen Gesetzen handeln, die nicht bloß die Macht Gottes bewußtlos offenbaren, sondern ihn selbst vorstellen, erstreben und lieben. Die moralische Welt nimmt zu Gott ein höheres Berhältniß ein als die natürliche: in dieser wird das Verhältniß zwischen Gott und Welt nicht gewußt, in jener wird es gewußt und empfunden, dadurch wird ihre Beziehung zu Gott ein sittlich-religiöses Verhältniß, gegründet auf das Bewußtsein der Unterordnung und Verwandtschaft. Bu der natürlichen Welt verhält sich Gott, wie der Künstler zu seinem Werke, wie der Baumeister zu seinem Gebäude; zu der moralischen verhält er sich, wie der König zu seinem Staate, wie der Herrscher zu seinen Unterthanen, wie der Bater zu seinen Kindern. In der natür= lichen Religion, in der Vorstellung des höchsten Wesens liegt das Doppelgefühl der Unterthänigkeit und Verwandtschaft. Wir fühlen uns Gott unterworfen, wie das niedere Wesen dem höchsten, und zugleich ihm ähnlich und verwandt, wie die Geister dem Geiste. So verbindet uns die natürliche Religion mit Gott im Unterthanen- und im Familiengefühl, in der Ehrfurcht und in der Liebe. Unserer Ehr= furcht erscheint Gott als Fürst, unserer Liebe als Bater. "Die Geister", sagt Leibniz, "sind fähig, in eine Gemeinschaft mit Gott zu treten, und Gott verhält sich zu ihnen nicht nur, wie ein Erfinder zu seiner Maschine (so verhält er sich zu den anderen Geschöpfen), sondern auch, wie ein Fürst zu seinen Unterthanen oder noch besser, wie ein Bater zu seinen Kindern. Darum macht die Bersammlung der Geister die

Staat unter dem volltommensten Monarchen. Diese Stadt Gebiese wahrhaft kosmopolitische Monarchie ist eine moralische Weber natürlichen, sie ist unter den Werken Gottes das erhabenste göttlichste, und in ihr besteht wahrhaft der Ruhm Gottes, denn es überhaupt keinen Ruhm Gottes, wenn nicht seine Größe und Gütt den Geistern erkannt und bewundert würde: erst in dieser Bezie zur Stadt Gottes offenbart sich seine Güte, während sich seine Aund Weisheit überall zeigen. Und so wie wir früher eine vollkom Harmonie zwischen jenen beiden Raturreichen, dem der wirkender sachen und dem der Endursachen, sestgestellt haben, so müssen wir noch eine andere Harmonie zwischen dem physischen Reiche der Kund dem moralischen der Endursachen, kernorheben, nämlich zwischen als dem Baumeister des mechanischen Weltgebäudes, und Gott dem Monarchen der Geisterwelt."

Demnach erklärt der Deismus das Berhältniß von Gott Welt in folgender Weise. Gott verhält sich zu der gesammten A wie der Schöpfer (Künstler) zu seinem Werke: zu der körperlichen (den Dingen), wie der Ingenieur (Erfinder, Architekt) zu ben M inen, zu der moralischen Welt (den Geistern), wie der Fürst zu se Unterthanen, wie der Bater zu seinen Kindern.2 Die ganze N ist sein Haus, die ganze moralische Welt ist seine Familie. Wie gesammte Universum, so ist auch die moralische Belt von Gott Schöpfung gewählt, nicht durch einen grundlosen, sondern durch e der Weisheit conformen Willen, der das Wesen der Gerechtigkeit f ist. Die geschaffenen Geister sind durch die Liebe Gottes zur L Gottes erwählt: sie sind bestimmt, ihn zu lieben und von ihm ge zu werden. In dem Geisterreiche ist Gott wahrhaft und vorzüglich heimisch, denn das gemeinsame und höchste Gefühl, welches alle Ge verbindet, ist die natürliche Religion, worin Gott vorgestellt, gen und erstrebt wird. Weil so die Geister die Erwählten und gleich die Bevorzugten Gottes sind, darum unterscheidet Leibniz die mo ische Welt, als das Reich der Gnade, von dem übrigen Universum,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monadol. Nr. 84—87. p. 712. Principes de la nature et de la g Nr. 15. p. 717. Dieu, qui tient lieu d'inventeur et d'architecte à l'égare machines et ouvrages de la nature, tient lieu de Roi et de Père aux substan qui ont de l'intelligence, et dont l'âme est un esprit formé à son image. sidérations sur le principe de vie. p. 432. — <sup>2</sup> Syst. nouv. Nr. 5. p.

dem Reiche der Natur. Ohne Geister wäre die Welt eine bloße Maschine und Gott ein bloßer Werkmeister; die Geister sind die lebendigen Spiegel der Gottheit, daher wird erst durch sie und in ihnen die Welt eine wirkliche Offenbarung des göttlichen Wesens. Die Offenbarung Gottes aber bildet den großen Endzweck der Schöpfung. Derselbe wird erreicht in den Geistern. Eine Welt und zwar eine geistige zu schaffen, dazu wird Gott durch sein eigenes Bedürfniß, durch die moralische Nothwendigkeit, durch den Offenbarungsdrang seiner Gottheit gertrieben. Das ist im Geiste des reinen Deismus die Schöpfungsidee, wie sie Schiller in seinen philosophischen Briesen ausspricht: "Freundlos war der große Weltenmeister, fühlte Mangel, darum schuf er Geister, selige Spiegel seiner Seligkeit. Kennt das höchste Wesen schon kein Gleiches, aus dem Kelch des ganzen Seelenreiches schäumt ihm die Unendlichkeit!"

## III. Der Optimismus.

## 1. Die Beweisgrunde ber beften Welt.

Erklärt nun der reine Deismus Gott für das höchste, absolut vollkommene Wesen und die Welt für dessen Offenbarung, so muß unter diesem Gesichtspunkte die Welt als die vollkommenste oder beste erscheinen. Zu der Lehre von der besten Welt gelangt Leibniz auf doppeltem Wege: Er läßt den Sat, daß die wirkliche Welt die beste sei, aus kosmologischen und theologischen Beweisgründen hervorgehen; und daß Theologie und Kosmologie in diesem Ergebniß zusammensstimmen, erscheint als die glückliche Probe der Rechnung.

Gehen wir aus von dem Begriffe der Welt. Diese bildet den Inbegriff aller wirklichen Dinge, von denen keines den Grund seines Daseins in sich selbst hat, keines daher mit absoluter Nothwendigkeit existirt, es ist zufällig oder, was dasselbe sagt, es wäre möglich, daß an seiner Stelle auch ein anderes existirte. Was aber von jedem Dinge gilt, muß auch von allen und deren Inbegriff gelten: das Dasein der wirklichen Welt ist mithin zufällig. Zufällig ist alles, dessen Gegentheil möglich ist: mithin sind auch andere Welten, als diese, möglich. Der Möglichseit nach giebt es zahllose Welten, der Wirklichkeit nach nur eine einzige. Wenn aus zahllosen Möglichsteiten eine wirklich gemacht wird, so kann dies allein durch Wahl geschehen sein: diese eine ist den anderen möglichen, so viele ihrer

sind, vorgezogen worden, was sie nur dadurch verdienen konnte, sie die bessere, also in Vergleichung mit jenen die beste war. Dienen aber mußte sie den Vorzug, weil sonst ihre Wahl keinen reichenden Grund gehabt hätte, was dem Grundsatz der Causa widersprechen würde. Die Welt trägt die Ursache ihrer Existenz in sich selbst, darum ist ihre Existenz zufällig, darum sind auch an Welten möglich, darum ist die wirkliche gewählt oder geschaffen. Auch die Schöpfung der Welt, muß einen zureichenden Grund hal mithin ist die wirkliche Welt unter allen möglichen die beste.

Bu eben demselben Ziele führt uns der Begriff Gottes. Got die allesvermögende Kraft, die mit Verstand und Willen, d. h. weisheit und Güte, also nach einer der Weisheit consormen Gd. h. nach Gerechtigkeit handelt. Das göttliche Handeln ist schöpfer die göttliche Schöpfung ist eine That der Gerechtigkeit, diese scheidet stets nach dem größten Rechte: darum schafft Gott dieser Welt, welche, geschaffen zu werden, das größte Recht oder den mei Anspruch hat, d. h. unter allen möglichen Welten die beste. Der le Grund für die beste Versassung dieser Welt liegt darin, daß sie wirkliche ist. Was wirklich ist, muß von Gott gewählt, geschaffen darum unter allem Möglichen das Veste sein. Alle Einwände ge den Optimismus will Leibniz mit der bloßen Thatsacke der Weristenz niedergeschlagen haben. "Man muß mit mir ab effectu theilen: weil Gott diese West so, wie sie ist, gewählt hat, darum sie die beste."

#### 2. Die vorherbestimmte Harmonie.

Unter dem metaphysischen Gesichtspunkte erschien die Weltonung als eine nothwendige Folge der Monaden, welche die Eleme des Universums ausmachten; sie waren gleichartige Kräfte, die ihrer unendlichen, individuellen Verschiedenheit ein continuirlic Stusenreich oder eine harmonische Ordnung bilden mußten. Undem theologischen Gesichtspunkte erscheint diese harmonisch geordn Welt als die beste. Die beste Welt ist eben diesenige, in welcher Tinge vollkommen mit einander übereinstimmen. Da nun die wilche Welt eine zur Schöpfung erwählte, also vorherbestimmte ist, verwandelt sich nothwendig auch die Weltordnung in eine vorher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Théodicée. Part I. Nr. 7—10. p. 706. Principes de la nature grâce. Nr. 7—10. p. 716.

stimmte oder prästabilirte Harmonie. Erst hier führt uns der zusam= menhängende Gang der Darstellung zu dem Begriffe, der als der höchste Gedanke der leibnizischen Philosophie zugleich deren charakteristische Bezeichnung geworden ist. Die Welt ist Schöpfung, d. h. sie ist durch die göttliche Gerechtigkeit erwählt oder bestimmt, aus der Möglichkeit in die Wirklichkeit überzugehen. Die Schöpfung oder das Dasein der Welt ist demnach eine Vorherbestimmung Gottes: dies ist der Begriff der Prädestination. Da nun die Weltordnung im Ursprunge der Welt enthalten und angelegt ist, so ist die vorher= bestimmte Welt zugleich die vorherbestimmte Weltordnung: dies ist der Begriff der prästabilirten Harmonie. Mit diesem Worte wird in der natürlichen und thatsächlichen Weltordnung selbst nichts geändert, sondern dieselbe wird nur vorgestellt als ein göttlicher Willensact, oder, mas dasselbe heißt, sie wird aus der metaphysischen und physikalischen Nothwendigkeit in die Form der moralischen erhoben. Es giebt auch eine natürliche Vorherbestimmung, die wir mit Leibniz Präformation nannten. So war in der ursprünglichen Ratur aller Dinge die Weltordnung oder Weltharmonie, in der Anlage jedes einzelnen Besens bessen Entwickelung, in der Anlage des menschlichen Charakters seine Handlungsweise vorherbestimmt: diese Vorherbestimmung hieß Prädetermination, es war die natürliche Präsormation in Ansehung der menschlichen Handlungen. Wären die Monaden Urheber nicht bloß ihrer Handlungen, sondern auch ihres Daseins, so wäre die Präformation der höchste Begriff und die naturgemäße Entwickelung die höchste Thätigkeit. Aber die Monaden sind, was ihr Dasein betrifft, Geschöpfe. Also ist auch ihre Anlage etwas Anerschaffenes oder Vorherbestimmtes: daher gilt die Präformation der Natur als die Prädestination Gottes. Der Begriff der Prädestination erklärt, daß der lette Grund aller Dinge und ihrer Präformation nicht Natur, sondern Geist, Wille, mit einem Wort ein moralisches Princip ist. Die Welt und jedes einzelne ihrer Wesen entwickelt sich aus eigenen Kräften, aber diese Kräfte selbst sind geschaffen, und von Gott auserwählt zu sein und zu wirken. Hieraus erhellt, wie sich die Schöpfung zur natürlichen Entwickelung, die Prädestination zur Präformation verhält: die Entwickelung folgt aus dem Dasein der Kräfte, dieses folgt aus der Schöpfung. So lange die Kräfte nicht vernichtet werden, handeln sie nach ihrer inneren Gesetmäßigkeit, dauert also die durch ihre Anlage oder Präformation begründete Entwickelung. Die Weltentwickelung besteht mithin in der Welterhalt= ung oder in dem fortdauernden Dasein der Kräfte, welche den Inbegriff der Welt ausmachen. Ist nun das Dasein dieser Kräfte eine göttliche Schöpfung, so muß ihr fortbauerndes Dasein als eine fortdauernde Schöpfung angesehen werden. In diesem Begriffe Belterhaltung besteht die Uebereinstimmung zwischen Gott und Welt, Schöpfung und Entwickelung. Die natürliche Entwickelung erscheint unter dem theologischen Gesichtspunkt als göttliche Welterhaltung oder fortdauernde Schöpfung. So will Leibniz die Schwierigkeiten lösen, welche Bayle dem System der prästabilirten Harmonie entgegengeset hatte. "Sie bemerken", schreibt er dem Skeptiker, "baß die kritischen Köpfe nicht begreifen können, wie die Seele, wenn sie eine erschaffene Substanz ist, noch eine autonome, innere Kraft ber Selbstthätigkeit haben könne, aber ich möchte wohl etwas deutlicher wissen, warum eine erschaffene Substanz eine solche Kraft nicht haben soll?" "Sie hat dieselbe ursprünglich empfangen, und sie wird ihr durch den Urheber der Dinge erhalten, von dem alle wirklichen Kräfte oder Bollkommenheiten durch eine Art fortdauernder Schöpfung forts während ausströmen (émanent)."1

# Achtzehntes Capitel.

# Das System der Theodicee.

# I. Die Einwürfe gegen die beste Belt.

Wenn nun die wirkliche Welt die beste sein soll, wie vertragen sich mit einer solchen Geltung ihre Uebel? Wenn diese beste Welt und was in ihr geschieht von Gott vorherbestimmt worden, wie vertragen sich damit die Autonomie und die Freiheit in der Welt und insbesons dere im Menschen? In den thatsächlichen Uebeln die beste Welt, in der thatsächlichen Autonomie und Freiheit des Menschen die göttliche Prädestination zu rechtsertigen: darin besteht die eigentliche Ausgabe der Theodicee. Nicht bloß troß ihren Uebeln, sondern durch dieselben soll die wirkliche Welt die Geltung der besten bewähren.

Sie ist zugleich Schöpfung und Natur: in der Schöpfung geschieht alles nach dem einigen Endzwecke des Guten, in der Natur herrscht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettre à Mr. Bayle (1702). Op. phil. p. 191.

das Heer der Uebel; in der Schöpfung ist alles vorherbestimmt, in der Natur wirken alle Kräfte nach innerer Gesetzmäßigkeit ober mit natür= licher Freiheit. Wenn aber alles von Gott vorherbestimmt ist, so zu sein und zu handeln, dann giebt es keine eigene Geseymäßigkeit der Dinge. Wo bleibt die menschliche Freiheit? Wenn auch die Uebel in der Welt vorherbestimmt sind, wo bleibt die beste Welt? Und wenn sie verneint werden muß, wo bleibt die göttliche Güte? Entweder wollte Gott das Uebel, so war er nicht gut; oder er wollte das Uebel nicht und mußte es dennoch schaffen, so war sein Wille schwächer als seine Macht, die einer blinden Nothwendigkeit gleich kam, oder endlich er hat das Uebel weder gewollt noch geschaffen, sondern nur dasselbe nicht verhindert, so mussen wir fragen: wollte Gott die Existenz des Uebels nicht verhindern, oder konnte er es nicht? Dieses Nichtwollen wäre ein Beweis gegen seine Gute, Dieses Nichtkonnen ein Beweis gegen seine Allmacht. Ist das Uebel vorherbestimmt, so gilt dasselbe auch vom Bösen, so sind mit den bösen Handlungen auch die guten vorherbestimmt, und beide erfolgen mit derselben Nothwendigkeit. Wo bleibt dann der Unterschied zwischen dem Guten und Bösen? Wie kann das Böse straswürdig sein, wenn es nothwendig ist? Und wenn es dennoch gestraft wird, wo bleibt die göttliche Gerechtigkeit? Wie kann Gott die menschliche Handlung bestrafen, die er doch selbst vorherbestimmt und darum selbst bewirkt hat? Eine solche Strafe ist nicht gerecht, sondern grausam. Und auf der anderen Seite, wo bleibt die göttliche Ge= rechtigkeit, wenn das Bose nicht gestraft wird? Das Uebel in der Welt und das Böse im Menschen sind Thatsachen, die sich nicht wegreden lassen, sie beweisen gegen die beste Welt und zeugen wider die Allmacht, die Güte, die Gerechtigkeit Gottes. Sind aber diese Eigenschaften Gottes unsicher, so ist seine Bollkommenheit und damit er selbst in Frage gestellt. Dies waren die schweren Einwürfe, welche Bayle gegen das System der prästabilirten Harmonie vorgebracht hatte, er hatte die beste Welt im Hinblick auf die Uebel der wirklichen, und die Voll= kommenheit Gottes im Hinblick auf die mangelhafte, mit Uebeln behaftete Welt verneint. Diese Verneinung wollte er zum Besten des Glaubens gedeutet wissen, sie sollte zeigen, daß die menschliche Bernunft zwischen Schöpfung und Natur, Vorherbestimmung und Freiheit, Gott und Welt niemals eine wirkliche Uebereinstimmung, sondern in allen Punkten nur Widerstreit entbeden könne, daß diese Wider= sprüche, in welche die natürliche Theologie gerathe, auch niemals auf dem Wege der Vernunft zu lösen seien, weshalb dem Menschen nichts übrig bleibe, als mit der geoffenbarten Theologie blind an den unerforschlichen Willen Gottes zu glauben. Es gebe in Gott gar keine Nothwendigkeit, also nichts der menschlichen Vernunft Analoges; darum sei es unmöglich, Gottes Schöpfung und Weltregierung aus Bernunftgründen zu rechtfertigen oder eine Theodicee aufzustellen. Ein ernsthafter Versuch der Art gerathe entweder in unauflösliche Widersprüche ober ende mit dem Atheismus, dem äußersten Gegensate des Glaubens. Aehnlich hatte auch Laurentius Balla sein Gespräch über den freien Willen mit der Erklärung geschlossen, daß der Widerstreit zwischen göttlicher Vorherbestimmung und menschlicher Freiheit durch keine Philosophie gelöst, sondern nur durch den Glauben beseitigt werden könne. Auf diesen mußte er alle die Einwürfe verweisen, welche aus der göttlichen Vorherbestimmung die Nothwendigkeit der menschlichen Handlungen, die Straflosigkeit des Bösen, die Aushebung der göttlichen Gerechtigkeit und damit die Vernichtung der Religion gefolgert hatten. Zulett konnte Balla diesen Zweifeln nur durch den salto mortale des Glaubens entgehen und den Anoten, welchen er nicht lösen konnte, ähnlich wie Bayle zerhauen. Leibniz dagegen, der allen Sprüngen abgeneigt war, suchte die Lösung und wollte dieselbe in seinem Begriffe der prästabilirten Harmonie gefunden haben. Dabei halten wir als leitenden Gesichtspunkt fest: daß die prästabilirte Harmonie Schöpfung und Natur in Ginem ist, daß die geschaffene Natur als continuirliche Schöpfung gilt, daß diese lettere in der Selbstthätigkeit der natürlichen Kräfte und in der Selbstentwickelung der Dinge besteht.1

## II. Die Uebel in ber Belt.

#### 1. Die Arten bes Uebels.

Die Existenz des Uebels soll so erklärt werden, daß sich die Vollstommenheit Gottes und der Welt nicht bloß damit verträgt, sondern vielmehr darauf gründet. Offenbar gäbe es gar kein Uebel, wenn alles vollkommen wäre, und nur Vollkommenes existirte. Der Grund des Uebels wird darum in dem Grunde des Unvollkommenen gesucht

<sup>1</sup> Abrégé de la controverse réduite à des arguments en forme. p. 624—629. Uéber bas Gesprach des Laurentius Balla vgl. Théod. Part III. Nr. 406—412. p. 620—622.

werden mussen. Das Vollkommene begreift alles wahrhaft Seiende in sich, das Unvollkommene dagegen nur ein partielles Sein, daher ist es beschränkt und mangelhaft: die Schranke ist das Princip aller Unvollkommenheit und der oberste Erklärungsgrund alles Uebels. Nun gehört aber das Beschränktsein zu der Natur jedes Dinges, denn die Dinge sind Monaden, und diese können nur als beschränkte Kräfte gedacht werden. Die Schranke ist deshalb in dem Wesen der Dinge ge= gründet, sie ist ein metaphysisches Princip, und weil sie die Ursache des Ucbels in sich schließt, bezeichnet sie Leibniz als "das metaphysische Uebel". Aus der beschränkten Kraft folgt das beschränkte Handeln und das beschränkte Wollen. So tritt das Uebel in Existenz. Aus dem metaphysischen entsteht das wirkliche, welches entweder physischer oder moralischer Art ist: das physische besteht in dem beschränkten Wirken oder in den Zuständen des Leidens, die wir als Schranke, Ohnmacht und Schmerz empfinden; das moralische besteht in dem beschränkten Wollen, welches statt des Vollkommenen das Unvollkommene erstrebt, also nach selbstsüchtigen Neigungen handelt. Das physische Uebel ist gleich dem Leiden, das moralische gleich dem Bösen, beide entspringen aus der gemeinsamen Wurzel alles Uebels, die in der Schranke oder in der ursprünglichen Unvollkommenheit der Dinge besteht.1

Hieraus löst sich die Frage nach der Nothwendigkeit des Uebels. Das metaphysische ist ein Princip, das physische und moralische sind Thatsachen. Kein Ding kann ohne Schranke gedacht werden: darum ist das metaphysische Uebel an sich nothwendig im unbedingten (metaphysischen) Sinne. Dagegen sind die Thatsachen stets durch den Zusammenhang mit anderen Thatsachen bedingt, sie geschehen unter gewissen Umständen und sind daher möglich oder nur im bedingten Sinne nothwendig. Es giebt in den Thatsachen, also auch in den Handslungen der Menschen keine unbedingte Nothwendigkeit, nach welcher die bösen Thaten schuldlos und strassos erscheinen müßten.

Unbedingt nothwendig ist allein der Grund oder die Möglichkeit des Uebels, niemals bessen Wirklichkeit, weder in der Natur noch im

¹ On peut prendre le mal métaphysiquement, physiquement, moralement. Le mal métaphysique consiste dans la simple imperfection, le mal physique dans la souffrance, et le mal moral dans le péché. Théod. Part I. Nr. 21. p. 510. — ² Quoique le mal physique et le mal moral ne soient point nécessaires, il suffit, qu'en vertu de vérités éternelles ils soient possibles. Théod. Part I. Nr. 21.

menschlichen Willen. Das metaphysische Uebel besteht in der beschränkten Kraft, die eine bestimmte Bollkommenheit in sich begreift und alle übrigen Vollkommenheiten ausschließt. Ihre Unvollkommen= heit ist daher nur eine an Macht und Größe eingeschränkte Bolltommenheit, die sich daraus erklärt, daß die beschränkte Kraft so vieles nicht ist, so vieles nicht vermag und, auf eine gewisse Bolltommenheit beschränkt, aller übrigen ermangelt. In einem Mangel an Boll= kommenheit besteht das metaphysische Uebel: der lette Grund aller in der Welt existirenden Uebel muß daher weniger als "causa efficiens", benn als "causa deficiens" angesehen werden. Der positive Grund der Dinge ist die Kraft, der Grund ihrer Uebel ist ein Mangel an Kraft. "Das Wesen des Uebels", sagt Leibniz, "hat im Grunde gar kein positives, wirksames Princip, denn es besteht in der Privation, nämlich in dem, was die wirkende Kraft nicht thut. Und darum pflegten die Scholastiker die Ursache des Uebels als Mangel zu bezeichnen." "Dasselbe gilt von der Bosheit oder dem bösen Willen. Der Wille strebt überhaupt nach dem Guten, er sucht die ihm angemessene Vollkommenheit; die höchste Vollkommenheit ist in Gott. Alle Freuden haben ein Gefühl von Bollkommenheit in sich. Wenn man sich aber auf die sinnlichen Genüsse und andere beschränkt zum Nachtheil größerer Güter, wie der Gesundheit, der Tugend, der Religion, der Glückseligkeit, so besteht der Fehler eben in dem Mangel eines höheren Strebens. Die Vollkommenheit ist immer positiv, sie ist eine absolute Realität; der Mangel ist immer privativ, er kommt von der Schranke und strebt nach neuen Mängeln. Es ist ein ebenso wahres, als altes Wort: bonum ex causa integra, malum ex quolibet defectu. Und ebenso jenes: malum causam habet non efficientem, sed deficientem."1

#### 2. Die Uebel und bas Gute.

Aus diesem Erklärungsgrunde des Uebels, worunter wir das Böse immer mitbegreisen, solgt seine Geltung und sein Verhältniß zum Guten, zur Weltordnung, zu Gott. Durch diese Einsicht in den wahren Werth des Uebels löst sich die Ausgabe der Theodicee. Die richtige Erklärung des Uebels ist, wie sich zeigen wird, die wahre Rechtsertigung der besten Welt und der göttlichen Güte. Das Uebel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Théodicée. Part I. Nr. 20, 33. p. 510, 513.

verhält sich seiner Natur nach zum Guten, wie das Unvollkommene zum Bollkommenen, wie die beschränkte Kraft zur thätigen, ober, da die Einschränkung einem Defecte gleichkommt, wie das Mangelhafte zum Mangellosen. So besteht der Schmerz in dem Gefühle der Unvollkommenheit, welches wir nicht haben würden, wenn wir das Gefühl der Kraft und Vollkommenheit hätten, das sich als Freude äußert: daher kommt der Schmerz aus dem Mangel der Freude. So besteht das Bose in einem selbstsüchtigen Streben, welches sich stets in unserer Seele regt, wenn wir nach dem allgemeinen Besten nicht streben: daher tommt das Bose aus dem Mangel des Guten. Aber der Mangel ist nicht der Gegensatz zur Vollkommenheit, sondern nur deren Abwesenheit: darum besteht zwischen dem Guten und Bösen kein Dualismus, wie die Manichäer gewollt haben, als ob das Bose eine selbständige Gegenmacht des Guten ware. Das Uebel ist nichts Selbständiges, sondern ein Mangelhaftes: es verhält sich zum Guten, welches das Positive ist, nicht als Negatives, sondern als Privatives. Fassen wir den Unterschied zwischen dem Guten und Bösen (dem Uebel überhaupt) in der höchsten Form, so ist jenes die absolute Realität, dieses das absolute Nichts, so ist auf der einen Seite alle Macht, auf der anderen gar keine; und wo gar keine Kraft ist, da kann auch keine Entgegensetzung stattfinden, die ja immer eine gewisse Kraft erfordert. Fassen wir den Unterschied beider im Charakter der Wirklichkeit, die nirgends einen absoluten Mangel oder eine völlige Leere zuläßt, so ist das eine die größere, das andere die geringere Vollkommenheit, jenes die höhere, dieses die niedere Kraft, woraus erhellt, daß in Wirklichkeit das Uebel dem Guten sich nicht entgegensett, sondern unterordnet. Wir fühlen Schmerz, wenn wir die Freude entbehren; wir handeln schlecht, wenn wir das Besser nicht thun; denn es giebt keinen mittleren Zustand völliger Indifferenz, worin wir nichts empfinden, nichts wollen, nichts thun. Jede Kraft strebt nach bem Bollkommenen, nach dem Guten. Wenn sie das Uebel leidet, das Bose thut, so ist dies nur eine Abirrung von ihrem ursprünglichen Wege, aber keine neue, ursprüngliche, der früheren entgegengesette Richtung. Beil sich im Uebel, wie im Bösen, eine gewisse Kraft rührt und die Kraft als solche nothwendig nach dem Vollkommenen und Guten strebt, eben deshalb lebt das llebel nur von den Mitteln des Guten und steht fortwährend unter dessen Herrschaft. Auch wenn wir bose handeln, suchen wir für uns

etwas Gutes zu bewirken, meinen wir zu unserem Besten zu handeln, d. h. wir handeln auch im Bösen unter dem Scheine, unter der trügerischen und verworrenen Vorstellung des Guten, und weil das Böse eine so verworrene Handlung ist, darum ist es weniger eine Thätigkeit, als ein Leiden. Das menschlich Böse ist stets, theoretisch genommen, ein Irrthum; praktisch genommen, ein Leiden. In diesem Verhältnisse sortwährender Unterordnung liegt die gewisse Bürgschaft, daß zwischen dem Guten und Bösen, zwischen dem Volkommenen und Unvolksommenen in der Welt niemals ein Kamps mit gleichen Wassen geführt, noch weniger je von seiten des Uebels ein septer Sieg gewonnen werden kann. Das Uebel fällt als ein weniger :nächttges und darum schließlich ohnmächtiges Moment unter die Wacht des Guten.

Da es seinen Entstehungsgrund lediglich in der Schranke, im Mangel, in der Unvollkommenheit hat, so fällt es auch nur in das Gebiet der unvollkommenen Wesen. Wie es aus dem Individuum entsteht, so besteht es auch nur innerhalb dieses begrenzten Spielraums. Darum verhält sich das llebel zur Welt, wie ein Individuum zur Ordnung aller Individuen oder wie der Theil zum Ganzen. Die Störung, welche das llebel mit sich führt, trifft daher immer nur den Theil, niemals das Ganze; dieses kann gut und vollkommen sein, auch wenn es die Theile nicht sind. Dazu kommt, daß auch in den Theilen, in den einzelnen Individuen das Uebel nicht deren Besen, sondern nur deren Mangel ausmacht, daß es nicht ihre ganze Kraft einnimmt, sondern nur in den Gebrechen derselben besteht, daß es in den Theilen selbst wieder nur theilweise und zwar dem schwächeren Theile nach existirt. Eingeschränkt auf die Sphäre des Individuums, hat das Uebel in diesem engen Spielraume selbst nur ein vereinzeltes Dasein. Nur in einzelnen Empfindungen besteht der Schmerz, nur in einzelnen Handlungen besteht das Bose. Und wie das Uebel selbst den Theil, in dem es existirt, nur theilweise trifft, so trifft es um so weniger das Ganze. Wie es im Einzelnen die Kraft selbst nicht brechen noch vernichten, sondern nur hier und da hemmen und ver= wirren kann, so kann es die Vollkommenheit des Ganzen nicht hindern. Dazu kommt, daß nicht auf gleiche Weise das Uebel alle Theile trifft, sondern nach der Beschaffenheit ihrer Natur den einen mehr, den anderen weniger. Diese Theile sind Kräfte, die ein Stufenreich ber Vollkommenheit bilden. Je höher die Kräfte steigen, um so geringer

wird ihr Mangel, um so trast- und spurloser das Uebel. Nur in der physischen Empfindung wohnt der Schmerz, nur in dem beschränkten Willen des Menschen das Böse. Unter diesem Gesichtspunkte bestrachtet, verhält sich das Uebel zur Weltordnung, wie das unendlich Kleine und Geringe zu dem unendlich Großen, d. h. es verhält sich wie ein verschwindendes Moment. Nur wenn man das Universum nach dem engen Maßstab unserer nächsten kleinen Welt aufsaßt, ersicheinen die Uebel in einer ungeheuern Größe, und so allein läßt sich Bayles Einwurf erklären, daß in den göttlichen Werken mehr Böses als Gutes sei. Im Ganzen betrachtet, erscheint diese mit Uebeln beshaftete und auch nur zum Theil behaftete Welt als ein unendlich Kleines.

Das Uebel kann das Gute in der Welt nie besiegen, es kann dasselbe auch nie aufwiegen, es kann nicht einmal die Bollkommenheit des Ganzen hindern. Es unterliegt, denn es ist untergeordnet; es verschwindet in dem Ganzen, denn es ist des Theiles ohnmächtiger Theil. Man könnte einwerfen: "nun gut! Die Welt im Ganzen möge vollkommen sein trop den Uebeln. Ohne Uebel wäre sie volltommener, mit ihnen ist sie nicht die vollkommenste, nicht die beste!" Aber was wäre die Welt ohne Uebel? Sie müßte dann so beschaffen jein, daß in ihr gar keine Uebel existiren können, daß sie den Grund und die Möglichkeit derselben ausschließt. Das wäre eine Welt ohne jede Unvollkommenheit, also ohne Mangel und Schranke, ohne Individuen und ohne Kräfte! Die übellose Welt müßte die kraftlose sein. Da nun die Welt nothwendig in Kräften besteht, so wäre die kraftlose Welt so gut als gar keine, so gut als das vollkommene Nichts; diese utopistische Welt, die man gern für die beste halten möchte, wäre das Nichts, d. h. das größte aller Uebel.

Ohne Unvolltommenheit wäre die Welt nicht volltommener, sondern sie wäre gar nicht. Ohne die Möglichkeit des Uebels gäbe es nichts Bolltommenes, nichts Gutes. Die Bolltommenheit der Welt besteht ja in der Harmonie aller Dinge, in einem continuirlichen Stufenreich, welches nicht ohne die graduelle Verschiedenheit der Dinge sein kann, wie diese nicht ohne die Natur ausschließender und beschränkter Kräfte. Ohne individuelle Beschränkungen, ohne Mat-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Théodicée. Abrégé de la controverse, réduite à des arguments en forme. II. Objection. Op. phil. p. 625. Bgl. Buch I. Cap. XIV. S. 266—268.

erie gabe es keine Natur, keinen Zusammenhang der Dinge, keine Weltharmonie. Die Materie, so erklärten wir früher mit Leibniz, sei die negative Bedingung der Weltharmonie. Aus demselben Grunde mussen wir jest mit ihm urtheilen: das Uebel ist die negative Bedingung des Guten. Erst hieraus ergiebt sich der Hauptpunkt zur Auflösung der Frage. Das Erste mar, daß die Uebel niemals das Gute besiegen können; das Zweite, daß sie demselben auch nicht entgegengesett, sondern vielmehr untergeordnet sind, und zwar in einer solchen Beise, daß sie die Vollkommenheit des Ganzen zu hindern nicht die Macht haben; endlich das Dritte, daß sie diese Bolltommenheit vielmehr unterstüten, befördern und selbst im Dieuste des Guten handeln. "Sie sind ein Theil von jener Kraft, die stets das Bose will und stets das Gute schafft." In dem Stufengange der Dinge, wie in dem Entwickelungsgange des Individuums findet sich ein stetiger Fortschritt, eine stetige Bervollkommnung. Darum kann nirgends die Unvollkommenheit völlig erstarren. Aber in der stagnirenden Unvollkommenheit, in dem verhärteten Mangel besteht die Macht des Uebels, die bei der stetigen Vervollkommnung des Einzelnen, bei der ewig gleichmäßigen Bollkommenheit des Ganzen in nichts verschwindet. Und nicht bloß verschwinden in der Ordnung und Harmonie des Ganzen muffen die Unvollkommenheiten und Uebel, die den einzelnen Dingen anhaften, sondern sich in diese Harmonie auflösen und zu berselben beitragen. In dem Triumph über das Uebel in allen seinen Arten besteht die Macht und Wirklichkeit des Guten. Ein Gutes, welches mit dem Bosen nicht kämpft und in diesem Kampfe nicht siegt, ist kein wirksames Princip, sondern eine ohnmächtige Einbildung. Darum betrachtet Leibniz das Uebel als die negative und zu negirende Bedingung des Guten, d. h. als eine Macht, die existiren muß, um überwunden zu werden. Das Uebel in der Welt läßt sich in dem sinnvollen Bilde unseres Philosophen dem Schatten in einem Gemälde, den Dissonanzen in einer Musik vergleichen, welche das Kunstwerk nicht verunstalten, vielmehr mit= wirkend in die Harmonie des Ganzen einfließen. Was uns in einem abgerissenen Theile verworren und mißtönend erscheint, das ver= nehmen wir im Ganzen als Schönheit und Wohllaut. unserem Philosophen so nahe, die Weltordnung mit einem Kunstwerke zu vergleichen. Er thut es in seiner Theodicee. "Stellen wir uns 3. B. ein herrliches Gemälde vor, das bis auf ein kleines Theilchen

völlig verdeckt ist, so werden wir auch bei der genauesten und nächsten Betrachtung nichts anderes erblicen, als ein trübes, unerquickliches, funstloses Farbengemisch; aber enthülle das Bild, betrachte es jest aus dem richtigen Standpunkte, und was noch eben gedankenlose Pinselei schien, erscheint jett als das hohe Werk eines künstlerischen Verstandes. Was in dem Gemälde das Auge, dasselbe entdect das Ohr in der Musik. Die vorzüglichsten Componisten mischen sehr oft Dissonanzen mit Accorden, damit der Hörer bewegt, gespannt, in einer fast ängstlichen Erwartung des Ausganges um so mehr durch die harmonische Lösung ergött werde." "Wir müssen anerkennen, daß die gesammte Welt in einem beständigen, freien Streben nach dem Gipfel göttlicher Schönheit und Vollkommenheit begriffen ist, daß sie immer zu einer höheren Bildungsstufe fortschreitet. So hat schon jett ein großer Theil unserer Erde die Weltcultur aufgenommen und nimmt sie täglich mehr auf. Und wenn auch bisweilen manches in den Zustand der Robbeit zurücksinkt und wieder zerstört und unterdrückt wird, so mussen wir uns dadurch nicht irre machen lassen: diese Zerstörungen und Unterdrückungen werden größere Dinge zur Folge haben, und wir werden selbst von dem Schaden Gewinn ernten."1

So ist das Uebel in der Welt vollständig erklärt. Erschien es zuerst als dem Guten stets untergeordnet und darum nicht so schlimm, als wir im Unglück, unter dem Eindrucke des physischen und moralsischen Leidens überzeugt sind, so erkennen wir jest, daß es selbst im Dienste des Guten wirkt und seine Bedeutung in der Welt nicht nur privativ, sondern sogar positiv ist. In ihrer letten und tiessten Bedeutung sind die Uebel der Welt die unvermeidlichen Mittel zum Guten und darum mitbegriffen in dem System der moralischen oder glücklichen Nothwendigkeit. Denn glücklich ist alles, was zum Guten sührt. So war die menschliche Sünde, vorgestellt in dem Falle Adams, "eine glückliche Schuld (felix culpa)", weil ohne sie die Erlösung durch Christus und damit die wahre Religion nicht in die Welt gestommen wäre. Der um ein prosanes Beispiel zu nehmen, welches nach dem Borgange des Laurentius Valla Leibniz und nach ihm Us

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De rerum originatione. p. 149—150. Les ombres rehaussent les couleurs, et même une dissonance placée, où il faut, donne du relief à l'harmonie. Théod. Part I. Nr. 12. p. 507.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Théodicée. Part L. Nr. 10, p. 507.

in seinem Gedichte "Die Theodicee" gebraucht hat: ohne den Selbstmord der Lucretia, ohne das Berbrechen des Sextus Tarquinius wären die Könige nicht vertrieben, wäre Rom keine Republik, nicht die Mutter großer Helden und Thaten, nicht das Weltreich geworden, welches für die größten Iwecke der Weltgeschichte nothwendig war. Wur da kann sich das Gute wahrhaft erfüllen, wo das Uebel zugeslassen und besiegt wird, nur eine solche Welt ist unter allen die beste, und diese beste Welt ist die unsrige. Das Uebel, weit entsernt eine Instanz gegen die beste Welt zu sein, ist, im Lichte der Wahrheit betrachtet, vielmehr ein Grund für dieselbe, denn es gehört unter ihre Mittel und dient darum nicht zu ihrer Widerlegung, sondern zu ihrer Rechtsertigung.

#### 3. Das Berhältniß bes lebels zu Gott.

Hicraus löst sich die lette Frage. Kann das Uebel der wirklichen Welt nicht die Geltung rauben, die beste zu sein, so zeugt es auch nicht wider die Vollkommenheit Gottes. Eine Welt, welche schlechter ist, als sie sein könnte, wäre eine unvollkommene Schöpfung und als solche ein Zeugniß der Unvollkommenheit Gottes, d. h. ein Beweisgrund gegen sein Dasein. Der Pessimismus, wenn man ihn grundsätlich nimmt, führt zum Atheismus, wie das System des Deismus den Optimismus zur Folge hatte. Das llebel entspringt aus der Unvollkommenheit der Dinge, die mit ihrer Schranke zusammenfällt. Aber vermöge ihrer Schranken unterscheiden sich die Wesen von einander, und alle insgesammt von dem höchsten. Darum ist auch bas Uebel nicht in Gott, sondern in dem, was die Dinge von Gott trennt und sie zu besonderen, individuellen, selbstthätigen Wesen macht. Ihre Vollkommenheiten und Kräfte sind gleichartig und ihrer Natur nach göttlich, dagegen ihre Unvollkommenheiten, Mängel und Schwächen sind eigenartig und zu den Besonderheiten gehörig, die jedes Wesen für sich hat, für sich trägt und, wenn es unter die moralischen zählt, für sich verantwortet. Jede Vollkommenheit und positive Kraft gehört dem Ganzen und erfüllt das Einzelwesen, sofern es das Ganze in sich vorstellt; jede Unvollkommenheit, jeder Mangel gehört dem Individuum als solchem. Die Existenz des Uebels fällt lediglich in das Individuum, die Schuld des Bösen lediglich in den selbstsüchtigen Menschen. "Die Geschöpfe", sagt Leibniz, "haben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Théod. Part III. Op. phil. p. 409 figb.

ihre Vollkommenheiten von Gott, ihre Mängel von ihrer eigenen Natur, die nicht ohne Beschränkung sein kann. Und gerade dadurch sind sie von Gott unterschieden."

Wenn aber die Dinge ohne Schranke und Unvollkommenheiten nicht vorzustellen sind, so mussen sie als beschränkt und unvollkommen gedacht werden, so mußte sie auch Gott so denken. Daher ist zwar das Uebel selbst nicht in seinem Wesen, wohl aber der Grund desselben in seinem Berstande. Dieser Grund ist an sich noch kein Uebel, sondern nur dessen Möglichkeit. Die Möglichkeit des Uebels existirt, wie jede andere Möglichkeit, wie jeder andere Begriff, in dem Verstande, der alle Möglichkeiten umfaßt. Die Möglichkeit des Uebels ist weder die Schuld Gottes noch die der Dinge, denn sie ist überhaupt noch keine Schuld; nur das wirkliche Uebel, der bethätigte, wirksame Mangel fällt in den eigenthümlichen Wirkungskreis der geschaffenen Wesen und macht ihr individuelles Leiden und ihre selbstbegründete Schuld. Wenn in dem göttlichen Verstande das metaphysische Uebel existirt, so darf man nicht jagen, daß Gott beshalb die Ursache bes wirklichen Uebels sei. Denn nicht der Verstand ist der Urheber der Dinge, sondern der Wille. Der Verstand wird beherrscht von dem Gesetze der logischen Nothwendig= teit, er kann nicht anders als so benken, er muß die Dinge so vor= stellen, wie deren Begriffe fordern. Nicht der Wille macht den Berstand, sondern umgekehrt, der Verstand leitet den Willen. Der Grund des Uebels ist in dem göttlichen Berstande, aber Gott ist nicht der Ur= heber seines Verstandes, denn dieser besteht in der abfoluten Denknothwendigkeit. "Gott", sagt Leibniz, "hat alle wirklichen Dinge geschaffen, er würde auch die Quelle des Uebels geschaffen haben, wenn diese nicht in den Begriffen, in der Möglichkeit der Dinge oder der Formen bestände, dem Einzigen, was Gott nicht geschaffen hat, denn er ist nicht der Urheber seines eigenen Berstandes." 2

Indessen hat Gott die Dinge als unvollkommene Wesen nicht bloß gedacht, sondern auch geschaffen, und da er nur schafft, was er will, so wollte Gott, daß die Dinge unvollkommen seien: er wollte mitshin, daß die Welt den Keim des Uebels und des Unglücks in sich trage. Wird man jetzt nicht sagen müssen, daß Gott das Uebel selbst gewollt habe, daß zwar seine eigene Kraft das Uebel nicht erleidet,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monadologie. Nr. 42. p. 708.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Théodicée. Part III. Nr. 880. p. 614.

daß sein Berstand es nicht macht, sondern nur vorstellt, wohl aber sein Wille dasselbe bezweckt? Dann behielte schließlich Bayle doch Recht mit seiner Folgerung, wonach das Uebel in der Welt Gott zu einem übelwollenden, unvollkommenen, ungöttlichen Besen mache. So scheint es freilich, wenn man mit Bayle den göttlichen Willen für baare Willtür ansieht, welche thun und lassen kann, was ihr beliebt, und schlechterdings durch gar nichts bedingt wird. Eben dies ist die grundfalsche Annahme. Die Existenz der Welt ist bedingt durch den göttlichen Willen, der sie schafft, indem er sie wählt, aber dieser Wille selbst ist bedingt durch die göttliche Beisheit. Diesen Factor, die göttliche Beisheit, hatte Baple bei seinen Einwürfen gar nicht in Rechnung gezogen. Die Existenz des Uebels in der Welt widerspricht nach ihm der göttlichen Güte. Welcher Güte? Es giebt eine Güte, die der Schwäche gleichkommt, weil sie keinem wehe thun will. Das ist die Güte eines Baters, der seinem Kinde die verdiente Strafe nicht ertheilt, weil die Strafe schmerzt; dieser sehr gütige Bater handelt offenbar sehr unverständig, der verständige Bater straft das Kind, nicht um ihm wehe zu thun, sondern um es zu züchtigen: er bezweckt nicht den Schmerz, sondern die Besserung des Kindes, er will dessen Schmerz nicht als Zweck, sondern als Mittel. Nichts destoweniger ist dieser Schmerz, wie jeder andere, ein Uebel und wird als solches von dem Kinde empfunden. Aber jeder sieht, daß in diesem Falle das Uebel des Kindes mit der Güte des verständigen Baters nicht bloß übereinstimmt, sondern dieselbe beweist und nur mit der unverständigen Güte nicht übereinstimmt. Es könnte sein, daß sich das Uebel in der Welt zu der göttlichen Güte ähnlich verhält, wie die Strafe des Kindes zur Güte des Baters; daß die weise Güte, die absolute Gerechtigkeit das Uebel nicht als Zweck, sondern als Mittel zum Guten gewollt habe. Wie bas göttliche Wesen, so ist auch sein Wille vollkommen und unbedingt, dieser unbedingte Wille, der die absolute Güte selbst ist, bezweckt nur das Vollkommene und Gute: er bezweckt das Gute, d. h. er will es wirklich machen ober die Idee desselben realisiren. Die Vorstellungen aber sind bestimmt durch den göttlichen Verstand, der das Reich aller idealen Möglichkeiten in sich begreift. Diese idealen Möglichkeiten sind gleichsam der Stoff oder die Materie, aus welcher die wirkliche Belt geschaffen wird. Aus diesem Stoffe muß Gott schaffen, an dieses Material ist der göttliche Wille in seinem Schöpfungsacte gebunden: in dieser Rücksicht ist er nicht unbedingt, sondern bedingt. Run sind aber alle

idealen Möglichkeiten Vorstellungen unvollkommener Wesen, denn das vollkommene Wesen ist einzig Gott allein; also muß Gott in jedem Fall unvollkommene Wesen realisiren, da es außer ihm keine vollkommenen giebt, da auch der göttliche Berstand die Dinge nicht anders, denn als Monaden, als beschränkte, unvollkommene Substanzen vor-Vollkommene Wesen kann Gott nicht mählen, nicht stellen kann. schaffen, weil es aus logischen Gründen keine giebt: darum wählt er aus den unvollkommenen Wesen diejenigen, welche von Stufe zu Stufe vollkommener werden, er schafft perfectible Wesen, ba es perfecte nicht giebt; er schafft unter den möglichen Welten die beste, da eine gute Welt im absoluten Sinne, eine Welt ohne alle Unvolltommenheiten überhaupt undenkbar, also auch bei Gott selbst unmöglich ist. Der göttliche Wille richtet sich auf das Gute, der göttliche Verstand bindet den Willen an das Mögliche, der so bestimmte Wille schafft bas möglich Bolltommenste, bas möglich Beste. Wir können demnach in dem göttlichen Willen die ursprüngliche oder unbedingte Richtung von der bedingten oder durch Wahl vermittelten Richtung wohl unterscheiden: jene geht der Wahl voraus und ist durch nichts anderes als durch die göttliche Bollkommenheit selbst bestimmt; diese folgt der Wahl nach, die auf das Reich der im Verstande gegebenen Möglichkeiten eingeschränkt ist: darum nennt Leibniz Gottes unbedingten Willen vorhergehend, den bedingten nachfolgend; der vorhergehende Wille ist Neigung, der nachfolgende Entschluß und That, jener geht auf das Gute, dieser auf das möglich Beste. 50 muß der Künstler die Idee seines Werkes nach dem gegebenen Material richten, worin dasselbe ausgeführt werden soll. Dieses Material legt dem Künstler gewisse Bedingungen auf, unter benen sich seine Idee allein verwirklichen läßt. Die Phantasie des Künstlers ist in ihren Entwürfen unbedingt, aber die Ausführung dieser Entwürfe, die Arbeit des Künstlers ist durch das gegebene Material bedingt, und man muß, um richtig zu urtheilen, wohl unterscheiden, inwieweit die Phantasie frei, inwieweit sie durch die Technik nothwendig beschränkt war.

Nun schließt das Material, aus welchem allein das Kunstwerk der Welt gebildet werden kann, die Unvollkommenheit in sich, und diese enthält die Möglichkeit des Uebels. Darum will Gott die Unvoll-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De cela il s'ensuit, que Dieu veut antécédemment le bien et conséquemment le meilleur. Théod. Part I. Nr. 23. p. 510.

kommenheit der Dinge nicht in unbedingter, sondern in bedingter Weise; er will sie nicht als Resultat, sondern als Bedingung, nicht als Endzweck, sondern als Mittel. Er will nur das Vollkommene, aber indem er es schafft, handelt er unter logischen Bedingungen, die das Unvollkommene in sich enthalten, und so kann Gott das Unvollkommene in der Schöpfung, die Möglichkeit des Uebels in der Welt, die Möglichkeit des Bösen im Menschen nicht vermeiden. Er kann bas Uebel nicht verhindern, sein selbsteigener Wille verhält sich dazu nicht wollend, sondern zulassend (voluntas permissiva). Das Gute will Gott, das möglich Beste ober die wirkliche Welt wählt er, die geschaffene erhält er, d. h. er läßt ihre Kräfte gewähren, und da in dieser Selbstthätigkeit unvollkommener Kräfte die Möglichkeit des Uebels und des Bösen in der Welt begründet ist, so läßt Gott das Uebel zu, ohne es zu wollen: er läßt es zu als die negative und zu negirende Bedingung des Guten.1 Daß Kräfte existiren und wirken, davon ist Gott die alleinige Ursache. Daß diese Kräfte mangelhaft wirken und darum in Uebel gerathen, davon ist der zureichende Grund ihr eigener Mangel, ihre ursprüngliche Unvollkommenheit. "Gott verhält sich zu den in der Welt wirksamen Kräften, wie der Strom zu dem bewegten Schiffe." Daß sich das Schiff bewegt, davon ist der Strom die positive Ursache; daß es sich langsam bewegt, davon ist der Grund seine eigene Schwere und Widerstandskraft.3

Daß aber Gott das Uebel in der Welt nicht verhindern kann, nimmt Bahle als einen lauten Beweis wider die göttliche Allmacht. Wenn Leibniz die göttliche Bollkommenheit gerettet zu haben scheint, so zerstört er sie wieder durch eine solche Einräumung. Als ob das Nichtkönnen in jedem Fall ein Ausdruck der Ohnmacht sein müßte! Bahle vergißt bei der Allmacht, wie bei der Güte, die Bedingung der Weisheit, und was er mit beiden in Widerspruch setzt, das widerstreitet nur einer blinden, vernunftlosen Güte. Die göttliche Allmacht vermag nicht ungereimt und vernunftwidrig zu handeln, sie vermag keine viereckigen Eirkel zu schaffen. Bollkommene Einzelwesen innerhalb der Natur sind Undinge. Ist dieses Nichtkönnen Ohnmacht? So ist es Ohnmacht, daß Gottes allvermögende Kraft eine weise und vernünftige Allmacht, so ist es Bosheit, daß seine Güte, die das Uebel in der Welt zuläßt, weise Güte oder Gerechtigkeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas. Part I. Nr. 25. p. 511. - <sup>2</sup> Cbendas. Part I. Nr. 30. p. 512.

logischen Gründen konnte er eine Welt ohne Unvollkommenheit und Uebel nicht schaffen, aus moralischen Gründen wollte er die beste Welt, ein Stusenreich werdender Vollkommenheit schaffen. Wenn er diese beste Welt nicht hätte schaffen können, so hätte er nach Leibniz gar keine geschaffen. Nach Bayle hätte er entweder eine Welt ohne Uebel oder gar keine schaffen sollen! Er hätte denken sollen, wie der Klostersbruder im Nathan: "Wenn an das Gute, was ich zu thun vermeine, gar zu nah was gar zu Schlimmes grenzt, so thu' ich lieber das Gute nicht, weil wir das Schlimme so ziemlich zuverlässig kennen, aber bei weitem nicht das Gute." Nun ist aber, richtig erwogen, das Uebel in der Welt nicht gar zu schlimm, und die ewige Vernunft weiß, daß das durch das Gute nicht ausgehoben, nicht gestört, sondern befördert wird.

# III. Die göttliche Vorherbestimmung und die menschliche Freiheit.

So bekundet das Uebel selbst die beste Welt als die Schöpfung des vollkommensten Wesens. Ist nun in diesem glücklichen Sinne das llebel überhaupt von Gott vorhergewußt und vorherbestimmt, so gilt dasselbe auch von den bosen Handlungen der Menschen. Sie sind prädestinirt. Wie verträgt sich damit die menschliche Freiheit? Und wenn die bösen Handlungen unfrei sind, wie können sie strafwürdig, wie können wir zurechnungsfähig sein? Faßt man die Schöpfung (Vorherbestimmung) als eine That grundloser Willkür und die Welt als ein bloßes Machwerk (Creatur), so sind jene Widersprüche nicht zu lösen. Leibniz aber sieht in der Schöpfung prästabilirte Harmonie, d. h. vorherbestimmte, gesetmäßige Ordnung, und in der Welt präformirte Harmonie, d. h. selbstthätige Entwickelung; er sieht in der Schöpfung vorherbestimmte Natur und in der Natur fortdauernde Schöpfung: in diesem Sinne löst er den Streit zwischen Prädestination und Freiheit. Gott bestimmt die Welt nach ihren eigenen Gesetzen, denn er muß die Dinge so vorstellen, wie es deren Natur verlangt, und die Dinge in der Welt bestimmen sich selbst nach ihren eigenen Gejegen: diese Gesetmäßigkeit ist in dem göttlichen Willen prädestinirt und in der Natur der Dinge präformirt. So stimmen Prädestination und Präformation vollkommen miteinander überein. Sind aber die menschlichen Handlungen in der Seele präformirt, so sind sie Selbstbestimmungen, die freilich nicht in einem leeren Willen bestehen, son= bern aus der wirklichen Natur eines Individuums hervorgehen. Jebe menschliche Handlung ist eine Folge vieler Bedingungen. Wenn diese Bedingungen alle in das Individuum selbst fallen, so ist die Handlung sein Werk und seine Schuld, sie sei gut oder bose. Das Individuum allein vollzieht diese Handlung, mögen die Bedingungen derselben auch vorhergewußt ober vorherbestimmt sein. Es thut der Freiheit eines Individuums keinen Eintrag, wenn ein anderes Besen den Charakter desselben vollkommen durchschaut und darum alle Handlungen, die daraus folgen, vorherweiß; es thut den Selbstbestimmungen dieses Charakters eben so wenig Eintrag, wenn er seiner Anlage nach durch die Ordnung der Dinge, zulett durch Gott vorherbestimmt ist, denn das Individuum hört darum nicht auf, seinen Charakter zu wollen, und wenn es schon die bose Handlung und deren Folgen los werden möchte, so wird es doch deren Bedingungen bis auf die lette herunter nicht aufgeben wollen, denn dies hieße, seine Existenz selbst aufgeben. In jenem Gespräche des Laurentius Balla, welches Leibniz in seiner Weise ergänzend fortsett, sagt Apollo dem Sextus Tarquinius vorher, daß er durch Berbrechen Roms Königthum und sich selbst vernichten werde. Als Sextus in Klagen darüber ausbricht, weist ihn Apollo, der vorherwissende Gott, an Jupiter, als den vorherbestimmenden. Indessen läßt schon Laurentius den Apollo erklären: "Wisse, daß die Götter jeden so machen, wie er ist. Jupiter hat den Wolf räuberisch, den Hasen furchtsam, den Esel dumm und den Löwen muthig geschaffen. Er hat dir eine bose Seele gegeben, du wirst deiner Natur gemäß handeln, und Jupiter wird mit dir verfahren, wie es beine Handlungen verdienen, er hat es beim Styr geschworen!"

Leibniz läßt den Sextus hierauf von Delphi nach Dodona gehen und den Jupiter selbst anslehen, daß er sein Schicksal ändern und seine Seele bessern möge. Der Gott antwortet: "Wenn du Rom entsagen willst, so wirst du gut und glücklich werden." Aber das will Sextus nicht, er will nicht aufhören, der zu sein, der er ist. Er solgt seinem Charakter und bestimmt sich aus eigener Wahl zu der bösen Handlung, die von den Göttern vorhergewußt und vorherbestimmt war; er besgeht das Verbrechen, welches ihn selbst in das Verderben stürzen, die Könige vertreiben, Rom frei und groß machen sollte.

Auf diese Weise löst die leibnizische Philosophic alle Streitfragen, die zwischen Freiheit und Nothwendigkeit, zwischen Schöpfung und Natur, zwischen Gott und Welt entstehen können, indem sie in der

Freiheit verneint, was der Nothwendigkeit entgegengesett ist, und umgekehrt in der Nothwendigkeit das Gegentheil der Freiheit: sie verneint in der Freiheit die Willfür und in der Nothwendigkeit das blinde Schickfal, sie vereinigt beide in dem Begriffe der moralischen ober glücklichen Nothwendigkeit. Dieser Begriff ist ihr Anfang und Ende. Die Betrachtung des Nothwendigen in der Welt macht die Seele ruhig, die Betrachtung der glücklichen Welt macht sie heiter. Eine heitere Ruhe bildet daher die echte Gemüthsstimmung des philosophischen Geistes, er genießt die Erkenntniß einer Belt, in beren Ordnung sich jede Unvollkommenheit in eine höhere Bollkommenheit, jedes Uebel in ein größeres Gut, jeder Schatten und Mißton in Harmonie auflöst. Diese glückliche Welt ist das gelungene Meisterwerk des vollkommensten Künstlers, die Erkenntniß derselben erfüllt das Gemüth mit einer dauernden Freude. Sich des Glückes und der Vollkommenheit anderer erfreuen, das ist die Empfindungsweise einer reinen, uneigennützigen, uninteressirten Liebe. Darum besteht in ber Liebe zu den Menschen, zur Welt, zu Gott die mahre Ruhe des Geistes, diejenige Gemüthsrichtung, in welcher sich Moral, Philosophie und Religion vereinigen.

Um Schlusse seiner Principien der Natur und der Gnade sagt Leibniz: "Gott ist das vollkommenste, glücklichste und darum liebenswürdigste aller Wesen, denn die wahrhaft reine Liebe besteht in der Freude an den Vollkommenheiten und an der Glückseligkeit des Geliebten, darum muß die Liebe, deren Gegenstand Gott selbst ist, uns die größte Freude gewähren." "Und obgleich diese Liebe uninter= essirt ist, so macht sie durch sich selbst unser höchstes Gut und Interesse, — denn sie giebt uns volles Vertrauen in die göttliche Güte, und dieses Vertrauen erzeugt eine wahrhafte Ruhe des Geistes, nicht wie bei ben Stoikern, die sich Geduld und Fassung gleichsam aufzwangen, sondern fraft einer gegenwärtigen Befriedigung, die uns ein fünftiges Glück verbürgt. Und abgesehen von dieser Befriedigung in der Gegenwart, ist nichts besser für die Zukunft, denn die Liebe zu Gott erfüllt auch unsere Hoffnungen und leitet uns in den Weg des höchsten (Hückes, weil kraft der vollkommenen Weltordnung alles auf das Beste eingerichtet ist, sowohl für das allgemeine Wohl als auch für jeden Einzelnen, der dieser Ueberzeugung lebt und sich mit der göttlichen Weltregierung zufrieden giebt, mas jeder nothwendig thut, der die Quelle alles Guten liebt. Freilich wird die höchste Glückseit, wie lebhaft auch ihr Schauen oder ihre Erkenntniß Gottes sei, niemals ganz vollständig werden, denn Gott ist unendlich und darum nie ganz zu erkennen. Auch wird und soll unser Glück nicht in einer vollendeten Freude bestehen, worin unser Streben versiegen und unser Geist versdumpsen würde, sondern in einem beständigen Fortschreiten zu neuen Freuden und neuen Vollkommenheiten."

**◆}¥**(◆

# Prittes Buch. Von Peibniz zu Kant.

# Erstes Capitel.

# Charakteristik und Kritik der leibnizischen Lehre.

- I. Das System bes idealistischen Naturalismus.
  - 1. Die Blieberung bes Lehrgebäubes.

Bevor wir das System nach der vollendeten Darstellung desselben beurtheilen, ist es nöthig, den Grundriß des gesammten Lehrgebäudes sich zu vergegenwärtigen und seinen Charakter zu bestimmen.

- 1. Der Grundbegriff, der aus der Betrachtung der Bewegungserscheinungen einleuchtete und der inneren Ersahrung unmittelbar gewiß war, bestand in dem Begriffe der Araft, die als Arasteinheit oder Monade gesaßt sein wollte, welche letztere, da sie selbstthätig ist, in
  einer zahllosen Fülle von Monaden besteht. Zede derselben ist sowohl
  thätige als leidende oder beschränkte, sowohl sormgebende als raumbildende und stofferzeugende Araft, sowohl Seele als Körper: jede ist
  als ein beseelter Körper eine lebendige Maschine und als solche ein
  Individuum, das sich entwickelt und darum eine entwickelungs- oder
  zweckthätige, d. h. vorstellende und strebende Kraft ausmacht. Was sie
  vorstellt, ist ihr eigenes Wesen im Unterschiede von allen anderen,
  weshalb jede Monade nicht bloß sich selbst, sondern auch alle übrigen,
  d. h. die Welt vorstellen muß: jede ist Weltvorstellung oder Mikrokosmus. So weit reicht die Principienlehre unseres Systems oder
  die leibnizische Metaphysik im engeren Sinn.
- 2. Jede Monade ist ein beschränkter Mikrokosmus und muß als solche ein beschränktes, außer und neben anderen befindliches, also räumliches und raumerfüllendes Wesen vorstellen: sie muß als ein Körper oder als ein Theil des materiellen Universums, als ein Glied der großen Weltmaschine erscheinen, in welcher alle Vorgänge nach mechanischen Gesehen geschehen und durch eingeborene vorstellende

Kräfte getrieben werden, d. h. nicht gemacht werden, sondern sich selbst machen. Zede Monade ist ein organisches Element. Je niedriger die Ordnungen dieser Elemente sind, um so mehr erscheinen ihre Compleze bloß als zusammengesette Dinge, als Sammelwesen ober Aggregate, d. h. als unorganische Körper; je höher dagegen jene Ordnungen sind, um so gegliederter mussen die zusammengesetzten Besen, um so organisirter die Körper erscheinen, so daß in den höheren Organismen eine Monade als Centralmonade herrscht und sich zu einem Reiche anderer Monaden verhält, wie die Seele zum Körper. Da nun alle Monaden dieselbe Welt vorstellen, so sind sie einander verwandt oder analog, weshalb ihre Unterschiede nur graduell sein können und bei der zahllosen Fülle der Monaden in unendlich kleinen Abstufungen dergestalt zunehmen müssen, daß die Monaden im Ganzen ein continuirliches Stufenreich wachsender Vollkommenheit bilden. Princip der Analogie und das der stetigen Abstufung, oder der Uniformität und der Variation, wie Leibniz bisweilen seine beiden großen Grundsätze nennt, vereinigen sich in dem dritten Princip, das aus ihnen hervorgeht, der größtmöglichen Einheit in der größtmöglichen Mannichfaltigkeit: eben darin besteht die durchgängige Uebereinstimmung aller Wesen oder die Weltharmonie, die in der Natur präformirt und durch Gott prästabilirt ist. Harmonie ist das Verhältniß der Monaden zu einander. Sofern jede Monade Seele und Körper ist, kann von einer Harmonie zwischen beiden nicht die Rede sein. Sofern eine Monade zu anderen sich wie die Seele zum Körper verhält, läßt sich das Verhältniß beider durch die vorherbestimmte Harmonie erklären. Bis zu dem Begriffe der natürlichen Weltharmonie reicht in unserem System die Lehre von der Ordnung der Dinge oder die Rosmologie, welche die Natur= oder Körperlehre in sich schließt.

3. Die Weltharmonie besteht in dem continuirlichen Stusenreich der vorstellenden Kräfte, deren Hauptunterschiede die dunkle, klare und deutliche Vorstellung sind. Der dunklen entspricht die blind gestaltende Kraft, der klaren die eindrucksfähige oder empsindende, der deutlichen die erkenntnißsähige oder denkende. Diese letztere macht das Wesen des Geistes, der mit Bewußtsein vorstellt und strebt, d. h. erkennt und will oder die Vermögen des Verstandes und Willens besitzt und entwickelt. In ihm entsaltet sich die dunkle Vorstellung der Harmonie zur deutlichen Einsicht und Absicht, das Gefühl der Schönheit zur Erstenntniß der Wahrheit und des Guten. Aber die Erkenntniß alls

gemeiner und nothwendiger Wahrheiten, der Vernunftwahrheiten wie der Erfahrungswahrheiten, gründet sich auf ursprüngliche oder angeborene Grundsäte (Ideen), die als solche unentwickelte oder unbewußte Vorstellungen sein mussen, weshalb die Lehre von den unbewußten Vorstellungen und dem dunklen oder unendlich kleinen Bewußtsein den wesentlichen und ausgesprochenen Charakter der leibnizischen Pneumatologie ausmacht. Ohne die kleinen Vorstellungen, diese Atome und Molecule der geistigen Welt, giebt es keinen Mikrokosmus, kein Stufenreich der Kräfte, keine Harmonie der Dinge, kein Continuum des Seelenlebens, teine Bernunfterkenntniß, tein Bermögen zum Schönen, Wahren und Guten. Die leibnizische Pneumatologie (Psychologie) gliedert sich in die Lehre von den Geistesvermögen: die Erkenntnißlehre, Sittenlehre und Religionslehre. Die Erkenntnißlehre enthält die Keime der Schönheitslehre (Aesthetik); die Sittenlehre, da der Wille zur Hervorbringung der Schönheit angelegt und getrieben wird, enthält die Keime zur Kunstlehre. Der Geist ist als Mikrokosmus eine Welt im Kleinen, er ist als Künstler eine Gottheit im Kleinen, er ist in der Religion das Bild Gottes oder das Gottesbewußtsein, woraus die Gotteslehre hervorgeht.

4. Die leibnizische Theologie gliedert sich in die Beweise vom Dasein Gottes, in die Lehre von den göttlichen Kräften, ihrer schöpfersischen Wirksamkeit und Offenbarung in einem Weltall, welches unter allen möglichen das vollkommenste und beste ist, und in die Rechtsertigung dieser optimistischen Weltanschauung durch die Theodicee.

# 2. Der naturalistische und ibealistische Charakter.

Das durchgängige Thema der leibnizischen Philosophie ist die Versöhnung und Ausgleichung derjenigen Gegensätze, in welche die frühere zersiel. Die Lehre von der prästabilirten Harmonie vereinigt den Begriff der naturgemäßen Entwickelung mit der göttlichen Schöpfung und erstrebt dadurch die Auslösung des Widerstreits zwischen der antiken und christlichen Philosophie. Trot diesem Gegensatze stimmen beide, wenn wir die aristotelische Lehre mit der scholastsischen vergleichen, in der Bejahung der zweckthätigen Formen in der Natur und des göttlichen Endzwecks der Welt miteinander überein. Gerade diese teleologische Betrachtung der Dinge war es, welche die neuere Philosophie in Bacon und Hobbes, in Descartes und Spinoza verwarf, und zwar hatte der letztere die Berneinung der Zwecke nicht

bloß theilweise und mit gewissen Einschränkungen, sondern so volltommen und so wegwersend wie möglich ausgesprochen. Nun war Leibniz seit den Anfängen seines tieseren Nachdenkens, seitdem er sich den mechanischen Principien der Neueren zugewendet hatte, darauf bedacht, das System der Endursachen und das der wirkenden Ursachen zu vereinigen: er bezweckte, um mit ihm selbst zu reden, die Rehabilitation der antiken und zugleich die Reform der neueren Philosophie. Die Versöhnung der Principien der Teleologie und der mechanischen Causalität vollzieht sich in der Idee der Weltsharmonie; die Versöhnung des Naturbegriffs mit dem Schöpfungsbegriff vollzieht sich in der Idee der prästabilirten Harmonie. So ist Leibniz den Systemen der Vergangenheit gegenüber der Unisversalphilosoph, der sie vereinigt.

Was aber die Zukunft der Philosophie betrifft, so bildet er zwischen Spinoza und Kant die Mitte und den Uebergang. Dies gilt in der Metaphysik von dem Principe der Individualität ober vorstellenden Krafteinheit, in der Physik von dem Begriffe des bynam= ischen Körpers, in der Erkenntnißlehre von seiner Auffassung ber angeborenen Ideen als ursprünglicher Vernunftvermögen, in der Aesthetik von dem Gefühl der Harmonie, in der Sitten= und Freiheitslehre von der inneren Prädetermination, in der Religionslehre von dem Begriffe des Vernunftglaubens. Das gesammte Universum erscheint in der leibnizischen Weltansicht als eine fortschreitende Aufklärung, als eine Stufenordnung der Wesen, worin die Naturfräfte sich allmählich zu bewußten Erkenntnißkräften aufhellen, und also zulett alle in der Welt thätigen Kräfte zur Lösung des Er= kenntnifproblems zusammenwirken. Das innerste Thema der Welt ist nach Leibnizens Lehre, wenn es in der kürzesten Formel gesagt werden soll, der stetig fortschreitende Erkenntnisproces. Wenn aus dieser Lehre nicht die Lösung des Erkenntnisproblems hervorgeht, so wird die nächste Epoche der Philosophie nur darin bestehen, daß dieses Problem in den Vordergrund der Philosophie rückt und von nun an deren Grundfrage ausmacht. Wir werden diese Frage zu entscheiden haben, sobald wir die Veltung des Systems beurtheilen.

Fassen wir die Grundzüge der leibnizischen Lehre zusammen, um den einmüthigen Charakter derselben durch ein Wort zu bezeichnen, das ihre Eigenart ausdrückt. Wir nennen diejenige Lehre natural-

istisch, nach welcher das Wesen oder die Natur der Dinge als gegeben betrachtet und unsere Erkenntniß derselben daraus abgeleitet wird. In diesem Sinn ist die leibnizische Philosophie naturalistisch, wie die des Descartes und des Spinoza. Wir nennen diesenige Lehre idealsistisch, nach welcher die Körperwelt als eine nothwendige Erscheinung oder Borstellung, d. h. als ein Product vorstellender Kräfte gilt. In diesem Sinn ist die leibnizische Philosophie idealistisch, wie die des Berkeley und des Kant (eine Bergleichung, welche wir nicht über den genannten Bergleichungspunkt ausdehnen). Deshalb bezeichnen wir das System unseres Philosophen als idealistischen Naturalismus und wollen mit diesem Wort, das nach der gegebenen Erklärung nicht mehr zu mißdeuten ist, seinen Charakter so getroffen haben, daß diese Lehre in der Geschichte der Philosophie einzig in ihrer Art dasteht.

# 3. Die Hauptmomente ber Körper- und Seelenlehre.

In der leibnizischen Körperlehre nehmen drei Punkte eine besondere Wichtigkeit in Anspruch:

- 1. Die Erkenntniß der Erhaltung der Kraft, der Constanz der Kraftgröße und des Kräftemaßes durch das Quadrat der Geschwindigsteit. Diese Einsicht hat in der heutigen Physik, unabhängig von Leibeniz, durch die mechanische Wärmelehre eine Fortbildung von epochemachender und folgenreichster Bedeutung erfahren.
- 2. Die auf die mitrostopische Beobachtung der vermeintlichen Samenthiere gegründete Lehre von der Ursprünglichkeit und Unvergänglichkeit der lebendigen Einzelwesen, nach welcher die Individuen und deren Organe nicht entstehen, sondern von Anbeginn in unendelicher Kleinheit im Urkeim gegeben sind und nicht erzeugt werden, sondern sich nur entwickeln, indem sie aus dem Zustande der Einschachtelung oder Involution in den der Entsaltung oder Evolution übergehen. Diese Borstellungsart hat die biologischen Anschauungen länger als ein Jahrhundert beherrscht, dis Casp. Fr. Wolf durch seine Abhandlung über die Generation die Lehre von der Evolution widerlegte und die von der Epigenesis, d. i. von der Entstehung des Individuums und seiner Organe, begründete (1759). Nicht bloß die Wahrheiten, auch die Irrthümer, die aus berechtigten Grundsäsen hervorgehen, sind ersolgreich, da die letzteren mit den Thatsachen der Ersahrung streiten und dadurch ihre Widerlegung hervorrusen.

3. Die Lehre von den höheren Organisationen, nach welcher die lebendigen Körper, die als solche erscheinen, nicht Individuen, sondern Reiche von Individuen oder Monaden bilden, mehr oder weniger censtralisite Naturstaaten, die um so vollkommener sind, je geordneter und abgestufter ihre Centralisation. In dieser Auffassung von den höheren Organismen erscheint die Monadensehre als ein Vorläuser der Zellensehre, die erst achtzig Jahre nach Wolfs solgenreicher Entdeckung hervortrat.

In der leibnizischen Seelenlehre bleibt, wir wiederholen es, die tiefste und fruchtbarste Einsicht die Erleuchtung unserer dunklen Geisteszustände, der unbewußten und kleinen Vorstellungen, der Entstehung des Bewußtseins, das wie die Sonne in unserer Borstellungswelt auf= und niedergeht.

#### 4. Die antimonistische Grundrichtung.

Der Gegensatz zwischen Spinoza und Leibniz, vielleicht der lehrreichste und interessanteste, den die Geschichte der Philosophie bietet,
ist ein Gegenstand unserer wiederholten Erörterung und Hervorhebung gewesen. Wenn wir noch einmal hier auf dieses Thema zurückkommen, so geschieht es, um die alte wiedererneute Frage zu berühren:
ob Leibniz je spinozistisch gesinnt oder auch nur geneigt war?

Entweder sind die Dinge die Modi einer einzigen Substanz oder selbst Substanzen, selbständige Einzelwesen, Monaden. Entweder die Alleinheit oder die zahllose Fülle der Krasteinheiten, kurzgesagt: entweder Spinoza oder Leibniz! So lag die Frage und so hatte sie Leibniz selbst gefaßt, als er im December 1714 dem Louis Bourguet (nachmals Prosessor in Neuschatel) schrieb: "Ich weiß nicht, wie Sie aus meinen Principien eine Art Spinozismus solgern können. Gerade im Gegentheil: durch die Monaden wird die Lehre Spinozas vernichtet. Er würde recht haben, wenn es keine Monaden gäbe."

Seitdem Leibniz den Grundgedanken der Monadenlehre ergriffen hatte, mußte er seine Sache gegenüber der Lehre Spinozas so beurtheilen, wie er es zwei Jahre vor seinem Tode in jenem Briese an Bourguet aussprach. Denn mit dem Grundbegriff der Monade vertrug sich weder die Lehre von der Substantialität der Körper und der Realität der Ausdehnung, noch die von der Alleinheit der Substantialität der Unselhständigkeit der einzelnen Dinge. In seinem Ran Jacob Thomasius vom Jahr 1669 erklärte Leibniz, daß

Lehre Descartes' abgeneigt sei, und die Gründe, die er angab, waren solche, aus denen er noch weniger Spinozist sein konnte. Die Anssicht, nach welcher sein Aufsatz "de vita beata" für ein Zeugniß cartesianisch-spinozistischer Denkart gegolten hat, ist durch die Rach-weisung der Entstehungsart dieser Schrift längst widerlegt. In den Briesen, die er dem Herzog Johann Friedrich im Frühjahr 1671 schrieb, sind schon die Grundlinien seiner neuen Lehre deutlich erstennbar. Aurz vorher hatte er durch den Philologen Graevius ersahren, daß der von der Synagoge ausgestoßene Jude Spinoza der Verfasser des theologisch-politischen Tractats sei. Gleichzeitig war er selbst mit der Absassung seiner «demonstrationes catholicae» beschäftigt, welche die Reunion der römisch-katholischen und evangelsischen Kirche zum Zweck hatten. Der Gegensatz beider, wie er sich hier auf dem theologischen und kirchlichen Gebiet äußerte, kann nicht größer gedacht werden.

Je näher nun Leibniz die eigentliche Lehre Spinozas kennen lernte, wodurch ihm der metaphysische Gegensatz ihrer Principien einleuchten mußte, um so eifriger war er bestrebt, sich des feindlichen Systems zu bemächtigen, dasselbe zu durchdringen und zu widerlegen. Denn die Frage, in welcher die nächste Entscheidung der Philosophie lag, prägte sich in seinem Bewußtsein immer deutlicher aus und hieß: "entweder er oder ich".

Leibniz hatte in den Jahren 1675 und 1676 erst in Paris, dann in London mit Tschirnhausen verkehrt, der ein Freund und Kenner der Lehre Spinozas, kein Anhänger derselben war; er hatte, begierig nach Spinozas persönlicher Bekanntschaft, im November 1676 diesen im Haag öfter besucht und auch philosophische Unterredungen mit ihm gehabt<sup>3</sup>; er hatte zu Amsterdam in dem deutschen Arzt Georg Herman Schuller (der in den neu aufgefundenen, von van Bloten veröffentlichten Briefen Schaller heißt <sup>4</sup>), einen Freund und Schüler Spinozas kennen gelernt und sich mit demselben befreundet. Dieser theilte ihm drei Briefe Spinozas an Oldenburg und eigene Aufzeichnungen mit, welche die Lehre Spinozas betrasen, und wors

<sup>1 6.</sup> oben I. Cap. VIII.

<sup>2</sup> Gerhardt: D

<sup>·</sup> Bal.

<sup>4</sup> **6**1

**m von G. W.** Leibniz. Bb. I. S. 115. **up.**) Buch II. Cap. V.

über Leibniz noch in Amsterdam Bemerkungen kritischer und widerlegender Art niederschrieb.

Aus den Briefen Schullers an Leibniz ersahren wir, daß jener zu den Herausgebern der nachgelassenen Werke Spinozas gehört und ein Exemplar derselben dem Philosophen in Hannover im December 1677 gesendet hat. Diese Ausgabe enthielt auch jenen einzigen, uns bekannten Brief, welchen Leibniz über eine optische Ersindung, welche er gemacht haben wollte, im November 1671 an Spinoza gerichtet hatte. Die Versöffentlichung war ohne die Zustimmung und das Wissen Schullers geschehen, denn Leibniz hatte ausdrücklich gewünscht, daß sein Brief, obwohl er nur mit dem Optikus Spinoza, nichts mit dem Versasser des theologisch-politischen Tractats zu thun hatte, ungedruckt bliebe. So verschrieen war Spinoza und so vorsichtig Leibniz, daß dieser sein bischen Verkehr mit jenem so geheim wie möglich halten wollte.

Das Exemplar der Ethik hat Leibniz mit Randnoten versehen, er hat den ersten Theil von Ansang bis zu Ende widerlegend durchsgearbeitet und zu den beiden folgenden Theilen einige kritische Bemerkungen aufgezeichnet.

Wir wissen, daß schon zu Leibnizens Lebzeiten man den Spinozismus aus kabbalistischen Schriften herzuleiten bemüht war, und namentlich hat Joh. G. Wachter in seinen Abhandlungen über den Spinozismus im Judenthum (1699) und die philosophische Geheimslehre der Juden (1706) den Beweis davon liesern wollen. Diesem Fingerzeige ist Leibniz in seiner Theodicee gefolgt, wo er die Lehre Spinozas für kabbalistischen Ursprungs erklärt. Noch heute hält Foucher de Careil den Spinozismus für ein Product, welches aus der Paarung der cartesianischen und kabbalistischen Lehren entstanden sei. Nun hat Leibniz zu der Wachterschen Schrift vom Jahre 1706 Bemerkungen geschrieben, die eine Widerlegung der Lehre Spinozas enthalten auf Grund einer Kritik der Lehrsäße der Ethik aus allen ihren Theilen. Da in der Theodicee eine Stelle dieser Kritik repro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gerhardt: Die philos. Schriften von G. W. Leibniz. Bb. I. S. 123—138.

— <sup>2</sup> Ludw. Stein: 1. Leibniz, in seinem Verhältniß zu Spinoza auf Grundlage unedirten Materials entwickelungsgeschichtlich bargestellt. Sizungsberichte ber R. Pr. Atademie der Wissenschaften zu Berlin XXV. 3. Mai 1888. 2. Reue Aufschlüsse über den literarischen Nachlaß und die Herausgabe der opera posthuma Spinozas. Archiv für Gesch. d. Philos. Bd. I. Heft 4. S. 554—565.

ducirt wird, so muß die letztere, wie ihr Herausgeber richtig bemerkt, zwischen 1706 und 1710 verfaßt sein.

Dieser Reihe von Zeugnissen gegenüber, welche Leibnizen als einen beständigen Gegner der Lehre Spinozas beurkunden, mussen wir zweifeln, ob es der jüngsten Gegenansicht gelingen wird, den Beweis zu liefern, daß die Jahre von 1676—1680 in dem Entwickelungsgange unseres Philosophen eine dem Spinozismus geneigte Periode gewesen sei. Wenn Theophil, der Leibnizianer, in den Nouveaux essais, gleich in dem ersten Gespräche erklärt, daß er einst in gottestrunkener Stimmung schon im Begriff gestanden habe, sich auf die Seite ber Spinozisten zu neigen, als ihn Leibnizens neue Erkenntniß= und Gotteslehre ganz gewonnen und bekehrt habe, so kann ich das nicht für ein Zeugniß ansehen, welches unser Philosoph selbst von seinem eigenen Entwickelungsgange ablegt. Um so weniger, als dieser etwas leichten Annahme gewichtige Zeugnisse des Philosophen selbst im Wege stehen. Unter den frühesten und wohl auch günstigsten Eindrücken, die er von Spinoza und dessen Lehre erhalten konnte, schrieb Leibniz im Jahre 1677 an Gallois: "Ich habe Spinoza auf meiner Durchreise durch Holland gesehen und ihn oft und sehr lange gesprochen. Er hat eine sonderbare Metaphysik, voller Paradogen. Unter anderem glaubt er, daß die Welt und Gott ein und dasselbe Wesen seien, daß Gott die Substanz aller Dinge ausmache und diese nur Modi oder Accidenzen sind. Indessen habe ich bemerkt, daß einige seiner vermeintlichen Beweise, die er mir gezeigt hat, ungenau sind". Das klingt nicht, als ob Leibniz im Jahre 1677 ein ganzer oder halber Spinozist war!

Im folgenden Jahre, nachdem er die Werke Spinozas erhalten und gelesen hat, schreibt er an Tschirnhausen: "Daß die nachgelassenen Werke Spinozas erschienen sind, werden Sie wissen. In der Ethik setzt er seine Ansicht nicht überall zur Genüge auseinander, was ich zur Genüge bemerkt habe. Bisweilen macht er Fehlschlüsse, weil er von der strengen Richtschnur der Beweissührung abweicht, was am wenigsten in der Metaphysik und Ethik geschehen sollte." Das klingt nicht, als ob Leibniz im Jahre 1678 sich mitten in seiner Spinozaperiode befunden habe."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk, Bb. I. Abth. 2. (4. Aust.) Buch II. Cap. IX. — A. Foucher de Careil: Résutation inédite de Spinoza par Leibniz etc. (Paris 1854.) — <sup>2</sup> Bgl. Gerhardt: Die philosophischen Schristen von G. W. Leibniz. Bb. I. S. 118—119. Ludwig Stein: Leibniz in seinem Verhältniß zu Spinoza u. s. w. S. 3, S. 11—13.

Wenn es sich um das Verhältniß der beiden Philosophen und ihrer Lehrspsteme handelt, so sind drei Fragen wohl zu unterscheiden:

1. Hat Leibniz auf dem Wege zur Monadenlehre den Standpunkt Spinozas sich angeeignet und als eine Phase der eigenen Entwickelung durchlausen? Diese Frage ist nach unserem Dafürhalten zu verneinen.

2. Hat Leibniz vom Standpunkte seiner Monadenlehre aus den Spinozismus durchdrungen, als sein Gegentheil erkannt und durch die Widerlegung desselben das eigene Spstem zu besestigen gesucht? Diese Frage ist zu bejahen.

3. Wird die Monadenlehre durch ihre letzten Grundgedanken zu Folgerungen gedrängt, die sie wider Willen und Wissen in die Wege Spinozas und der Alleinheitslehre zurücktreiben? Diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zu der Prüfung der Lehre selbst wenden.

# II. Die Beurtheilung des Systems.

#### 1. Der Wiberftreit in ber Erfenntniglehre.

Die Erkenntniß der Dinge, welche in den klaren und deutlichen Vorstellungen des Ganzen besteht, ist nur vollkommenen Erkenntnißkräften möglich, die, so weit das natürliche Weltall reicht, nicht vorhanden sind. Es giebt nur in Gott eine das All umfassende und durchdringende Einsicht. Selbst die höchste Erkenntniß, deren überhaupt die Monaden fähig sind, ist beschränkt und darum nur zum Theil klar und deutlich, sie ist es im Menschen, als einem Mittel= wesen in der Stufenordnung der Dinge, nur zum geringsten Theile. Aber wäre sie es auch zum größten und bliebe nur ein Restchen dunkel, so wäre sie dennoch im Ganzen verworren, da die deutlichste Erkenntniß bis in die kleinsten Theile dringen soll. Wenn alle Dinge Monaden, alle Monaden beschränkte Kräfte und darum verworrene Vorstellungen sind, so ist die Monadenlehre unmöglich. Monade der Welt kann Monadolog sein! Ist die Monadenlehre eine undeutliche Erkenntniß vom Wesen und Zusammenhang der Dinge, so ist sie nicht, was sie sein soll und will. Ift sie klar und deutlich, so kann ihr Urheber keine Monade sein in dem Sinn, in welchem er selbst diesen Begriff nimmt. Spinoza mochte alles erklären, eines erklärte er nicht: die Möglichkeit des Spinozismus. Das Aehnliche gilt von Leibniz. Er möge alles erklären, eines erklärt er uns nicht: die Möglichkeit der Monadologie. Er ist nicht im Stande, aus ben

Principien seiner Philosophie diese selbst zu rechtsertigen. Nach seiner eigenen Erklärung gründet sich die Borstellung der Welt auch in der menschlichen Seele auf die kleinen, undeutlichen, unbewußten Perceptionen, sie besteht im dunkeln Mikrokosmus, nicht in dem vom Bewußtsein und Verstande spärlich erhellten.

Wir bemerken den Widerstreit, der hier in der Erkenntnißlehre unseres Philosophen zu Tage tritt. Er besteht zwischen der Aufgabe des Systems, welches die Erkenntniß der Dinge leisten soll, und den Principien, die nicht im Stande sind, diese Aufgabe zu lösen. Die Beschaffenheit der Monaden widerspricht der Möglichkeit einer klaren und deutlichen Erkenntniß, deren Träger sie sein sollen. Ist die leibenizische Lehre objectiv wahr, so ist sie subjectiv unmöglich. Sind die Dinge so, wie Leibniz uns lehrt, so ist die Erkenntniß der Dinge nicht zu erklären. Auf der einen Seite giebt der Philosoph sein System als die wahre, die Urgründe und die Ordnung der Welt erleuchtende Einssicht, auf der anderen muß er behaupten, daß die Borstellung des Ganzen auch in der menschlichen Seele dunkel und unklar bleibe. Wird man innerhalb der leibnizischen Principien nicht solgern müssen, daß die wahre Erkenntniß nur dem dunklen Wikrokosmus angehören könne?

Wir haben diese Principien mit ihrer Aufgabe verglichen. Bergleichen wir sie jest mit ihren Folgerungen.

### 2. Der Widerstreit im Begriffe Gottes.

Die menschliche Verstandeserkenntniß befindet sich in der leib= nizischen Philosophie auf einer mittleren Höhe, die einen beschränkten Gesichtstreis beherrscht. Unter sich erblickt sie die dunkle Tiefe der menschlichen Seele, über sich die unbegreiflichen Mysterien des göttlichen Geistes: diesseits die unbewußte, geheimnißvolle Individualität, jenseits die übervernünftige, geheimnifvolle Gottheit. Beide sind für die klare Verstandeseinsicht irrational. So vermischt mit dem Irrationalen, muß das System in Widersprüche gerathen, die seine Grundlagen erschüttern. Wir werden diese Widerfprüche in seinen Hauptbegriffen darthun: in dem Begriffe Gottes, der Welt, der Gott war die höchste Monade und mußte als solche ohne alle Schranke und Materie gebacht werben. Schlechthin immateriell, iden Zusammenhange wie er ist, findet sich Gott e mit der Welt, also im brigen Besen.

Jener Gegensatz bes Materiellen und Immateriellen, welchen Leibniz in dem Verhältniß zwischen Seele und Körper gelöst haben wollte, drängt sich jett zwischen Gott und Welt. Nun aber ist die Schranke und Materie eine nothwendige Bedingung jeder Individualität, und diese ist das Wesen jeder Monade. Eine schrankenlose Monade ist darum eine Monade, welche eigentlich keine ift. In diesem augenscheinlichen Widerspruche befindet sich der leibnizische Gottesbegriff. Beides gilt: ber Satz "Gott ift Monade", und das contradictorische Gegentheil: "Gott ist keine Monade". In dieser Antinomie schwankt die leibnizische Gotteslehre auch in ihren Ausdrücken. Nach der Richt= schnur der Monadenlehre muß sich Gott zu den anderen Wesen verhalten, wie die herrschende Monade zu den untergeordneten, wie die höchste zu den niederen, wie die Seele zu ihrem Körper. In dieser Rücksicht heißt Gott: "monas monadum", er ist die vollkommenste Seele in dem vollkommensten Körper, die Weltseele in dem Welts körper. In den anderen Seelen und Monaden wird nur ein Theil der Welt deutlich vorgestellt, dagegen in Gott, als der Weltseele, spiegelt sich das gesammte Universum auf das klarste und deutlichste: er ist die Welt-Centralmonade, der allgegenwärtige Mittelpunkt, wie sich Leibniz ausdrückt: "centre par-tout". So wenig irgend eine Monade ihren Körper wählt und schafft, sondern sich demselben eingeboren sindet, so wenig kann die Weltseele den Körper wählen und schaffen. Die Weltseele ist nicht Weltschöpfer. Wie jede andere Seele ist sie eingeschränkt auf einen bestimmten Körper, der ihrige ist das Weltall selbst; darum ist die Weltseele nicht schrankenlos, also nicht die höchste Monade in dem strengen Sinn, daß eine höhere unmöglich gedacht werden kann. Aber auf den Begriff einer solchen absolut höchsten Monade zielt die Richtung der leibnizischen Philosophie, sie will in Gott nicht bloß die allumfassende, sondern die schaffende Monade, die absolute Persönlichkeit erfassen und nimmt daher den Begriff der Weltseele wieder zurück, den sie mit dem "centre par-tout" ausgesprochen hatte. "Man hat sich treffend ausgedrückt", sagt Leibniz, "daß Gott gleichsam das allgegenwärtige Centrum sei, aber seine Peripherie ist kein Theil, denn ihm ist alles unmittelbar gegenwärtig, ohne irgend eine Entfernung von jenem Centrum." Das heißt mit anderen Worten: zwischen Gott und den Monaden sindet kein natür-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principes de la nature et de la grâce. Nr. 13. p. 717.

licher Zusammenhang statt. Gott ist schlechthin immateriell, die Dinge sind in seinem Verstande unmittelbar gegenwärtig, sie bilden die idealen Möglichkeiten, aus denen Gott diejenigen wählt, welche in Existenz treten sollen.

Ist aber Gott die schrankenlose Substanz im strengen Sinne bes Worts, so kann füglich nicht mehr von seiner Selbstunterscheidung und Persönlichkeit, von seiner moralischen Selbstbestimmung und Nothwendigkeit, von der Wahl der besten Welt und ihrer Schöpfung die Rede sein: die Welt, welche aus einem schrankenlosen Wesen hervorgeht, ist nicht dessen Schöpfung, sondern dessen millenlose Emanation; die Dinge, die auf diesem Wege entstehen, sind nicht die Creaturen, sondern, wie sich Leibniz selbst ausgedrückt hat, gleichsam Ausstrahlungen oder Fulgurationen der Gottheit; sie sind nicht mehr Monaden, sondern Accidenzen, wie die Wodi in der Lehre Spinozas. Ja Leibniz bezeichnet einmal die göttliche Macht geradezu als das Princip, von dem alles Wirkliche emanire. Unwillkürlich verwandelt sich der Begriff der Schöpfung in den der Emanation.

So geräth die leibnizische Gotteslehre in einen Widerstreit, worin sie weder der Thesis noch der Antithesis folgen kann. Die Thesis erstlärt: "Gott ist Monade". Dieser Begriff, ausgedacht, sührt zu einer Theoric der Weltseele, welche dem Geiste der Monadologie entschieden zuwiderläuft. Die Antithesis erklärt: "Gott ist keine Monade, sondern schrankenlose Substanz". Dieser Begriff, ausgedacht, führt zu einem Pantheismus anderer Art, zu einer Emanationstheorie, welche in Gott die moralische Selbstbestimmung, in den Dingen die natürliche Selbstständigkeit aushebt, dem Spinozismus ähnlich sieht und dem Geiste der Monadologie ebenfalls widerstreitet. Was bleibt also übrig? Daß Leibniz, so nahe er jetzt dem einen, jetzt dem anderen Extreme kommt, die Gesahr beider vermeidet, den Widerspruch selbst bestehen läßt und Gott zur schöpferischen Monade macht, d. h. zu einer Monade, die so handelt, als oh sie keine wäre.

Man wende uns nicht ein, daß wir jett selbst zwischen Theologie und Monadologie den Widerspruch ausweisen, welchen wir früher in Abrede gestellt haben. Dort sprach die Darstellung, hier die Beurtheilung. Außerdem ist der nachgewiesene Widerspruch keineswegs der, welchen man Leibniz gewöhnlich Schuld giebt. Als ob er seine Theo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monadologie. Nr. 47. p. 708. — <sup>2</sup> Lettre à Mr. Bayle. p. 191.

logie hätte vermeiden können! Als ob er sie solgerichtigerweise im Sinne der Monadenlehre hätte vermeiden müssen! Wenn wir gezeigt haben, daß der Gottesbegriff und der Monadenbegriff nicht übereinsstimmen, so heißt das: der Begriff einer höchsten Monade stimmt mit sich selbst nicht überein. Er enthält eine Antinomie, denn es läßt sich eben so gut beweisen, daß Gott Monade ist, als daß er keine ist; er geräth in ein Dilemma, denn es läßt sich aus leibnizischen Gründen darthun, daß Gott weder Monade noch das Gegentheil sein kann. Aber die Monadenlehre mußte, wie wir gezeigt haben, den Begriff einer höchsten Monade sordern und ausbilden. Der Widerspruch, welcher diesen Begriff trifft, ist mit dem Begriff der Monade selbst gegeben, weshalb er nicht in der Darstellung des Systems, sondern erst in der Beurtheilung desselben hervortritt.

# 3. Der Wiberftreit im Begriffe ber Welt.

Aus den zahllosen wöglichen Welten wählt Gott die beste. Die Wurzel der wirklichen Welt ist die moralische Nothwendigkeit in Gott. Was aber gelten jene zahllosen Welten, die im göttlichen Verstande möglich sind? Eines läßt sich nach den Grundsäßen der leibnizischen Lehre mit völliger Sicherheit behaupten, daß sie alle aus Monaden bestehen müssen, denn auch der göttliche Verstand kann das Wesen der Dinge nicht anders vorstellen, als dasselbe gedacht werden muß. Nun sind alle Monaden beseelte Körper, vorstellende Kräfte, gleichartige Wesen, die vermöge ihrer graduellen Verschiedenheit ein vollkommenes Stusenreich bilden, worin auch nicht die kleinste Lücke sein darf. Jede denkbare Monade ist eine denkbare Differenz, und diese muß nach dem Gesese der Continuität eine wirkliche sein.

Wenn die möglichen Welten nicht aus Monaden bestehen, so sind sie undenkbar, also im logischen Verstande, auch im göttlichen, unmöglich. Wenn sie Monaden sind, die nur im Verstande, aber nicht in der Natur existiren, so fehlen sie offenbar in der letzteren, so ist hier ein "désaut d'ordre", so ist das wirkliche Weltall kein wirkliches All, kein vollkommenes Stufenreich, also nicht die vollkommenste oder beste Welt. Daher lautet unsere Folgerung: entweder sind jene zahle losen Welten unmöglich, oder, wenn sie möglich sind, müssen sie auch wirklich sein. Außer der wirklichen Welt ist eine andere nicht möglich.

Jede Monade muß kraft ihres Wesens alle anderen, so viele ihrer sind, alle Welten, so viele ihrer sind, vorstellen. Darum müssen

in der wirklichen Welt auch jene möglichen mitvorgestellt werden und eben deshalb nicht bloß möglich sein, sondern in Wirklichkeit existiren. Wenn alle Monaden vermöge ihres Wesens nothwendig mit einander verknüpft sind, so kann diesen Zusammenhang auch der Schöpfungsact nicht zerreißen, ohne das Wesen der Monade selbst zu zerstören, sonst wäre die Schöpfung nicht die Verwirklichung, sondern die Vernichtung der Monaden.

Sind aber außer der wirklichen Welt andere nicht möglich, so ist die wirkliche nicht zufällig, sondern nothwendig in jedem Sinn. Weil jedes einzelne Ding zufällig ist, darum soll nach Leibniz auch die Welt als der Inbegriff aller einzelnen Welten zufällig sein. Das ist ein Schluß, der sich auf einen bedenklichen Obersatz gründet. Was von den Theilen gilt, soll auch vom Ganzen gelten? Gerade das Gegenstheil dieses Satzes lehrte unser Philosoph, als er nachweisen wollte, daß die Unvollkommenheit in den Theilen die Vollkommenheit des Ganzen nicht bloß zulasse, sondern bewirke. Iht das Ganze deshalb zufällig, weil es die Theile sind, so ist es auch deshalb unvollkommen und mangelhaft, weil es die Theile sind. Wenn Leibnizens kosmoslogischer Beweis richtig ist, so ist seine Theodicee hinfällig.

Sobald nach der folgerichtigen Anwendung der leibnizischen Grundsätze der Unterschied zwischen den zahllosen möglichen und der wirklichen Welt sich aushebt, so kann diese nicht und nie anders sein, als sie ist, sondern muß, wie sie ist, aus Gott hervorgegangen sein, so daß in ihrem Urgrunde der Wille Gottes mit seinem Wesen und die moralische Nothwendigkeit mit der metaphysischen zusammenfällt. Dies aber war die Lehre Spinozas, zu welcher uns hier die Monadenlehre kraft der Folgerungen, die sich aus ihrer Prüfung ergeben hat, zurücktreibt. Nolentem trahunt!

Nicht auf dem Wege, der Leibnizen zur Monadenlehre geführt hat, sondern auf dem Wege, der von ihr herkommt, begegnen wir dem Spinozismus. Wir müssen aus Gründen, zu denen uns die Monadenslehre zwingt, die Nothwendigkeit der Welt in derselben Form bejahen, in welcher Spinoza dieselbe gelehrt und Leibniz gegen Spinoza sie verneint und zwar stets verneint hat. Gerade dieser Sat war ein Hauptobject seiner Polemik. Darin stimmen die Bemerkungen, welche er im Jahr 1676 zu den Briesen Spinozas an Oldenburg in Amsterdam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Théodicée. Abrégé de la controverse. I. Obj. Rép. p. 624.

niederschrieb, völlig überein mit den Bemerkungen, die er dreißig Jahre später zu der Schrift Wachters über den kabbalistischen Ursprung der Lehre Spinozas in Hannover verfaßt hat.

Spinoza schrieb an Oldenburg: "Ich unterwerse Gott auf keine Weise dem Fatum, sondern begreise, daß alles mit unvermeidlicher Nothwendigkeit aus der Natur Gottes folgt". Dazu bemerkt Leibniz: "Es ist völlig zu verwersen, daß alles aus der Natur Gottes solgen soll ohne jede Dazwischenkunst des Willens". "Wenn alles nothwendigerweise aus dem göttlichen Wesen hervorgeht, und alles Nögsliche auch wirklich ist, so giebt es keinen Unterschied zwischen Guten und Bösen, und mit der Moralphilosophie ist es am Ende." Diese Berwersung trifft einen Hauptpunkt der spinozistischen Lehre und läßt sich nicht schärfer aussprechen: sie stammt aus dem Jahre 1676, in welchem Zeitpunkte sich Leibniz der Lehre Spinozas zugewendet haben soll. Dreißig Jahre später hat er genau ebenso geurtheilt, und nun sinde man den Zeitpunkt, wo er urkundlich anders geurtheilt hat!

In jenem Briefe an Oldenburg hatte Spinoza geäußert, daß er Wunder und Unwissenheit für gleichwerthig erachte, was so viel hieß als die Möglichkeit der Wunder völlig verneinen. Auch diese Unsicht bestritt Leibniz in seinen Bemerkungen. Er verwarf zwar die Eingriffe Gottes in die Weltmaschine, wollte aber gewisse Arten des Wunders zulassen, welche nicht die Natur der Dinge, sondern nur die unserer sinnlichen Wahrnehmung übersteigen. Wundererscheinungen, wie Christi Auferstehung und Himmelfahrt, rechnete er zu den übervernünftigen und thatsächlichen Wundern. 2 Bas ihm widervernünftig erschien, ließ er nicht gelten. Wenn ihm solche Wunder in der Bibel begegneten, billigte er die rationalistische Erklärungsart, welche die erzählten Thatsachen bestehen, aber das Wunder daraus verschwinden läßt. Er brauchte diese Erklärungsart gelegentlich selbst. So hat er die Geschichte des Propheten Bileam und seiner redenden Eselin als eine allegorische Vision in einer kleinen Schrift zu beuten gesucht, welche sein gelehrter Freund Hardt in Helmstedt ohne sein Wissen herausgab (1706).3

de Biliam. (Leipzig, Barth 1887.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Gerhardt: Die philosophischen Schriften u. j. f. Bb. I. S. 123—24. Foucher de Cáreil: Résutation de Leibniz etc. (Leibnitii animadversip. 24—26, 36, 48.) — <sup>2</sup> Gerhardt: Die philosophischen Schriften schließen Brambach: Gottsrieb Wilhelm Leibniz, Berf. |

### 4. Der Wiberftreit im Begriff ber Monabe.

Die leibnizische Theologie und Kosmologie widerstreiten dem Begriff der Monade, nach welchem Gott nicht schrankenlos und die Welt nicht zufällig sein kann, d. h. eine solche, außer welcher noch zahllose andere möglich sind. Hier zeigt sich der Widerspruch in dem Begriff der Monade selbst: sie darf nicht schrankenlos sein, denn sie ist ihrem Wesen nach Individualität, und nicht zufällig, denn sie ist ihrem Wesen nach Substanz. Aber, weil ihr Wesen auf eine Steigerung der Rraft, auf eine Stufenordnung der Dinge angelegt ift, muß sie die Befreiung von der Schranke suchen und eine höchste, schrankenlose Substanz als lettes Ziel fordern. Doch ist jede Monade nothwendig beschränkt, sie hat von Natur einen gewissen Spielraum der Kraft, innerhalb dessen sie sich bewegt, eine bestimmte Anlage, die sie entwickelt. Nicht sie selbst macht ihre Schranke, sondern jede Monade findet sich ursprünglich beschränkt: darum liegt der Grund ihres beschränkten Daseins, die Wurzel ihrer Individualität nicht in, sondern außer ihr, sie ist das Geschöpf eines anderen Wesens und deshalb, was ihr Dasein betrifft, abhängig und zufällig. Als ursprüngliche, selbstthätige Kraft ist die Monade Substanz; als beschränkte, von außen begründete Kraft ist sie Creatur. Diese beiden entgegengesetzten Bestimmungen der Substantialität und Creatürlichkeit sind in dem leibnizischen Begriffe der Monade unmittelbar verknüpft und im Widerstreit. Hier ist der in der Grundlage der ganzen Lehre ent= haltene Widerspruch, welcher in den Spiten des Syftems, in den Begriffen von Gott und Welt, offen hervortritt. Wenn Leibniz die so oft wiederholte Erklärung giebt, daß die Monaden unabhängige Wesen seien, die nur von Gott abhängig sind, so spricht er selbst die Antinomie aus, von der wir reden. Es läßt die Selbständigkeit der Monaden unter einer Beschränkung gelten, wodurch sie verneint wird; der Begriff der. Monade wird von ihm zugleich gesetzt und aufgehoben, er geräth mit dem Begriffe der Substanz in denselben Widerspruch, den wir schon bei Descartes nachgewiesen haben.

Was in dem Wesen der Monade die Substanz ausmacht, hieß thätige Kraft oder Seele; was die Substanz einschränkt und abshängig macht, hieß leidende Kraft oder Körper. Die Seele macht in den er Einheit, der Körper das der Vielsheit.

in diesem die mechanische Natur.

j unmittelbar ein Wesen, die

Elemente der Dinge oder die Monaden sind beseelte Körper, lebendige Maschinen, vollständige Individuen, deren ganze Birksamkeit in der Entwicklung dessen besteht, was als ursprüngliche Bestimmung in ihnen angelegt ist. Auf diesen Begriff der Individualität gründet sich Leibnizens fruchtbare und reiche Beltanschauung. Unter diesem Princip erscheint die Belt als ein lebendiges und continuirliches Stusenreich, das im Ursprung der Dinge von Anbeginn besteht und sich in deren Thätigkeit entfaltet. Die Beltharmonie ist in der Natur angelegt, in Gott vorherbestimmt. So werden die Urgründe der Belt erst in das Innerste der Natur, dann in das Innerste des göttlichen Billens verlegt, d. h. in Gebiete, wohin die Tragweite der monadsischen, also auch der menschlichen Borstellungs= und Erkenntnißkräfte nicht zu reichen vermag.

# III. Die Fortbildung der leibnizischen Lehre.

1. Das eklektische Syftem. Christian Wolff.

Das Syftem der Monadenlehre enthält eine Reihe von Aufgaben in sich, welche die nächsten Themata der Fortbildung ausmachen.

Jedes der drei großen metaphysischen Systeme der neuen Zeit ist von einer Grundwahrheit erfüllt, die auch dem natürlichen Bewußtssein als solche einleuchtet. Der Gegensatz zwischen Geist und Körper bildet den Grundgedanken der Lehre Descartes, der einheitliche Zusammenhang aller Dinge den der Lehre Spinozas, der fortschreitende Stusengang der Wesen den unseres Leibniz. Jede dieser drei Wahrsheiten ist dem natürlichen Bewußtsein so einleuchtend, daß jeder dieser drei Philosophen bloß "das natürliche Licht der Vernunft" zur Begründung seiner Lehre in Anwendung gebracht hat.

Jest liegt nichts näher als die Forderung, diese drei Wahrheiten in einem System zu vereinigen, und zwar so, daß keine derselben mit den Thatsachen der natürlichen Erfahrung streite oder zu streiten scheine. Die Wesensverschiedenheit von Körper und Geist soll gelten, ohne daß wir mit Descartes die Körper für kraftlos und die Thiere für empfindungslos halten; der durchgängige Causalzusammenhang aller Dinge soll gelten, ohne daß wir mit Spinoza die Zwecke und zweckthätigen Kräfte in der Welt verneinen; das Stusenreich der Wesen soll gelten, ohne daß alle Dinge, wie Leibniz lehrt, als stellende und von einander unabhängige Krafteinheiten (Wangesehen werden. Auf diese Art sollen nicht bloß die i

wahrheiten mit einander, sondern auch die Metaphysik mit der Ersfahrung, der Rationalismus mit dem Empirismus vereinigt und ausgeglichen werden. Diese eklektische Aufgabe systematisch zu lösen, war ein Werk, welches der Schule Leibnizens und den Forderungen der Aufklärung völlig entsprach. Die Ausführung desselben geschah durch Christian Wolff (1679—1754), der Leibnizens Schüler, kein genialer Denker, aber in seiner Art auch ein Meister war.

Leibniz hatte seine Lehre zwar spstematisch angelegt und durchbacht, aber nicht in der Form eines Lehrgebäudes ausgeführt, noch
weniger in ihren Theilen gleichmäßig ausgestaltet. Diese spstemat=
ische Ausbildung war die zweite Aufgabe, welche Wolff zu lösen hatte.
Leibniz hatte die deutsche Sprache zu schäßen, auch ihre Fähigkeit zum
philosophischen Gebrauch trefflich zu würdigen gewußt, aber seine
eigenen philosophischen Werke so gut wie sämmtlich theils lateinisch,
größtentheils französisch geschrieben. Seine deutschen Schriften
zeigten, daß er die Kraft und die Tugenden seiner Muttersprache besaß, aber sie waren noch mit den Verunstaltungen, welche der Mischmasch des französirenden Zeitalters mit sich führte, behaftet. Die
Verdeutschung der Philosophie war die dritte Ausgabe, welche Wolff
zu lösen verstanden hat.

Er gab das System, welches die leibniz-wolsische Philosophie genannt wurde, in einer Reihe wohlgeordneter, in einem correcten und sauberen Deutsch verfaßter Lehrbücher (1712—1726), dann schrieb er die Reihe der lateinischen (1728—1753), um der philosophische Lehrer der Menschheit zu werden. Er wurde der philosophische Meister der deutschen Berstandesaufklärung. Er hat die Wege, welche Leibniz und Christian Thomasius gebahnt hatten, verfolgt und die erste, auch in der Geschichte unserer Nationalliteratur denkwürdige Schule der deutschen Philosophie gestistet, aus welcher Gottsched und unsere Schulsphilosophen des achtzehnten Jahrhunderts hervorgingen. Die erste That Friedrichs des Großen war die Zurückberufung Wolffs nach Halle, den sein Bater von Halle vertrieben hatte (1723). Voltaire schrieb unter ein Gedenkblatt: "Wolsio docente, rege philosopho regnante".

# 2. Beffing und Berber.

nen zu lernen, sein philosophisches

Hauptwerk, welches erst elf Jahre nach dem Tode Wolffs erschien. Hier ist die Fackel angezündet, welche die dunkle Tiese der menschlichen Seele, die geheimnisvolle Werkstätte der Erkenntnis und des Chascakters erleuchtet, hier werden in den kleinen und dunkeln Vorstellsungen die Elementarorgane des menschlichen Mikrokosmus in ihrer Bedeutung und Tragweite dargethan und das Band entdeckt zwischen dem menschlichen Geist und dem Weltall. "Es sind die kleinen Vorsstellungen, wodurch ich die Weltharmonie erkläre." Dieser Ausspruch enthüllt den Kern der leibnizischen Lehre. Wer jenen nicht versteht, weiß nicht, was diese bedeutet.

Lessing, der den "esoterischen" Charakter der leibnizischen Philosophie, wie kein anderer, zu durchdringen und von dem "exoterischen" wohl zu unterscheiden verstand, wollte die neuen Bersuche übersetzen, nicht, wie sein Bruder und sein Herausgeber gemeint haben, unter diesem Titel ein eigenes Werk gegen Locke schreiben. 1 Herder, der von dem echten Geiste der leibnizischen Lehre erfüllt war, schätte die neuen Versuche höher als selbst die Theodicee. Leibniz hat sein Werk vor der Welt geheim gehalten, obwohl es ein Jahrzehnt vor seinem Tode zum Drucke bereit lag. Er ließ dasselbe unveröffentlicht, weil 'Locke, den er bekämpft hatte, nicht mehr lebte. Doch hat er einige Jahre später seine Theodicee herausgegeben, obwohl Bayle, den er bekämpft hatte, auch nicht mehr lebte. Der Grund, warum er der Welt sein Hauptwerk vorenthielt, ift wohl tiefer zu suchen. In den neuen Bersuchen wurde die Weltharmonie aus der Natur, den Gradunterschieden der Monaden, den kleinen Vorstellungen, d. h. aus dem natürlichen Stufengange der Dinge erklärt, während die Theodicee die Beltharmonie in ihrer theologischen Fassung und Begründung populärer, erbaulicher und den religiösen Vorstellungen angepaßter vortrug. Will man nach Lessings Vorgang in Leibnizens Lehre den exoterischen und esoterischen Charakter unterscheiben, so wird man jenem die Theobicee, diesem die neuen Versuche zuweisen müssen, welche letztere ein halbes Jahrhundert nach dem Tode des Philosophen erschienen und in ber Entwickelungsgeschichte seiner Lehre einen bebeutsamen Benbebundt bezeichnen. Der exoterische Geist herrscht in der Lehre Bolffs

<sup>1</sup> Lessings sämmtl. Schriften. Bb. XI. S. 51. Bgl. Guhrauer: Sa ziehung des Menschengeschlechts u. s. f. S. 59 figb. — 2 Herber, Briforderung der Humanität. Sämmtl. Werke zur Philosophie und Gefchi S. 273.

seiner Schule, die in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts auf ihrer Höhe standen; der esoterische wurde durch Lessing und Herder in die deutsche Bildung und Aufklärung eingeführt. Wir haben schon früher darauf hingewiesen, daß die erste Sammlung philosophischer Schriften unseres Leibniz, wie die erste Gesammtausgabe seiner Werke in dem Jahrzehnt hervortreten, wo in unserer Literatur Winckelmann, Wieland, Lessing und Herder zusammenwirken, und Goethe in der Vaterstadt unseres Philosophen seine ersten Studienjahre und Dichtungen vollendet. Es ist nicht zusällig, daß Leibnizens Geist in diesem Juge der Geister erscheint, die dem Anbruch einer großen Aera entsgegengehen.

### 3. Die Gefühls- und Glaubensphilosophie.

Wenn nicht die partielle, sondern die ungetheilte und ganze Er= kenntniß allein die wahre ist, so kann diese, wie aus Leibnizens Lehre und insbesondere aus den neuen Versuchen erhellt, nur durch die dunkeln Seelenkräfte in Gefühl und Glaube, nicht aber durch die spärliche Leuchte des Verstandes gewonnen werden. Die leibnizische Philosophie berechtigt zunächst beide Erkenntnißarten: die demon= strative und die instinctive, jene gehört dem Berstande, diese dem Gefühl und Glauben, die erste steht unter der Herrschaft allgemeiner Regeln, die andere unter der Macht der persönlichen Anlage und des Genies. Der Widerstreit, den wir in der Erkenntniglehre unseres Philosophen nachgewiesen haben, nämlich die Unmöglichkeit, daß aus der Beschaffenheit der Monaden die Vorstellung der Dinge in voller Klarheit und Deutlichkeit, d. h. die wahre Erkenntniß hervorgeht, mußte den Widerstreit zwischen jenen beiden Erkenntnißarten zur Folge haben und weden; sie spannten sich gegen einander, und es entstand zwischen ber klaren und dunkeln Erkenntniß, zwischen Verstand und Gefühl oder Glaube ein Streit um die Wahrheit. Der Verstand richtet und ordnet seine Urtheile nach den Regeln der Logik, das Gefühl schöpft die seinigen aus der dunkeln Quelle der Individualität, aus ben genialen x chtigen Bahrheitsinstincten. Die nieberen Ertenntuiff rgebäube und in der Schule heißen, erheben die Uni= versalität und ben beschränkten und flachen & : ber beutschen Nationalliter Die dunkeln Kräfte des Gemüthes und der Phantasie warfen sich in die Bezirke, wo der Verstand heimisch ist, sie löschten im Eiser manches Licht aus und zündeten wieder in anderen Theilen, wohin nie ein Licht gebrungen war; es regte sich der Glaube an Wunderkräfte, mit denen man die Religion zu neuer Stärke beleben, Wissenschaft und Natur aufklären wollte". 1

Der Kampf zwischen den Verstandesphilosophen und den Geniedenkern bewegte sich innerhalb der Aufklärung, denn es handelte sich um die Wege und die wahre Richtung der letzteren. Auf der einen Seite ftanden als Führer die Wolffianer Reimarus, Mendelssohn und Nicolai, auf der anderen Joh. Georg Hamann, Lavater, Fr. Heinrich Jacobi und Herder. Die gemeinsame Wurzel ist Leibnig. Diese Gefühls= philosophen und Geniedenker sind die Stürmer und Dränger in der Philosophie, wie es Goethe und Schiller in der Poesie waren. eifrig sie der Verstandesaufklärung, Männern wie Mendelssohn und Nicolai, widerstreben, so verwandt fühlen sie sich mit Leibniz. Dies zeigt sich recht deutlich in Herber, der mit Hamann und Jacobi geistesverwandt und zugleich ein enthusiastischer Bewunderer und Nacheiserer Leibnizens war. Der echte Geist der leibnizischen Lehre, welcher die Philosophie der neuen Zeit umgestaltet hat, in der Berein= igung mit der fritischen und dichterischen Geiftesfraft, die zur Reform der deutschen Literatur berufen war, offenbart sich in Lessing. In der leibnizischen Schule, das Wort in dem weiten Sinne genommen, der den Entwickelungsgang der deutschen Philosophie von Wolff bis Rant umfaßt, ist Lessing die höchste Erscheinung, der Freund Mendelssohns und Nicolais, der Herausgeber der Fragmente des Reimarus, das Vorbild Herders.

### 4. Die Epoche ber fritischen Philosophie.

Der Empirismus, nachdem er in Bacon, Hobbes, Locke und Berkelen seine Stadien durchlaufen hatte, kam in Hume zu dem Ergebniß, daß eine wahre Erkenntniß der Dinge durch die menschliche Bernunft weder auf rationalistischem noch auf sensualistischem Wege zu
erreichen sei. Die entgegengesetze Richtung der Metaphysik, nachdem
sie in Descartes, Spinoza, Leibniz und Wolff ihren Entwickelungsgang vollendet hatte, gelangte in den deutschen Glaubens- und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. S. 249 (3. Aufl.).

fühlsphilosophen zu einem ähnlichen Resultat, so weit es die Berneinung aller dogmatischen Philosophie und rationalen Erkenntniß galt. Auch waren Hamann und Jacobi in diesem Punkte sich ihres Einverständnisses mit dem schottischen Skeptiker wohl bewußt und voller Anerkennung für dessen Bedeutung.

Der Zeitpunkt zu einer neuen Umgestaltung der Philosophie ist gekommen. Sie steht vor einer Entscheidung, die eine Aenderung der Grundlagen sordert: eine Umbildung nicht bloß der Principien, sons dern des Problems. Wenn die Grundfrage selbst, die Fassung und Stellung der Aufgabe geändert wird, so erlebt die Philosophie nicht bloß eine Umbildung, sondern einen Umschwung oder eine Epoche. Ihre Aufgabe bleibt die klare und deutliche Erkenntniß. Diese Aufsgabe beharrt, und die Kraft des berechtigten und ersolgreichen Stepsticismus vermag wohl das Problem zu berichtigen und seine Umsgestaltung zu bewirken, nicht aber dasselbe zu zerstören oder aus der Welt zu schaffen. Jene wohlthätige Wirkung hat der Skepticismus ausgesibt, so oft er aus dem geschichtlichen Gange der Philosophie als ein nothwendiger und darum mächtiger Standpunkt hervorging.

Als sich gezeigt hatte, daß die Ausgabe der Philosophie durch die Principien Descartes' nicht gelöst werden konnte, mußten die letteren geändert werden, um die klare und deutliche Erkenntniß der Dinge zu begründen. Diese theilweise Umbildung geschah durch Spinoza. Als sich gezeigt hatte, daß nach den Grundsäten Spinozas die Möglichkeit der Erkenntniß nicht erklärt werden konnte, vielmehr zu verneinen war, mußten die Principien der cartesianisch-spinozist-ischen Lehre von Grund aus umgebildet und der Begriff der Substanz reformirt werden. Diese gänzliche Umbildung geschah durch Leibniz. Die Ausbildung der Principien, die auf das Wesen der Dinge gerichtet waren, hatte nach der Anlage der neueren Philosophie in ihrer rationalistischen Grundrichtung alle möglichen Standpunkte durch-lausen.

Nachdem sich nun gezeigt hat, daß auch die Mortlare und deutliche Erkenntniß der Dinge als unm läßt, so ist der einzige Weg, den die Philosophie Umgestaltung des Problems und die Aenderung Jetzt darf die Möglichkeit der Erkenntniß ni (Vlauben vorausgesetzt und aus der Natur der Plichen Geistes abgeleitet werden, sondern sie e

Fifcher, Gefc. b. Philof. III. 4, Auft. R. M.

voraus und ist als die Grundfrage zu prüfen und festzustellen. Was ist Erkenntniß und wie ist sie möglich? Ober anders ausgedrückt: worin bestehen die Erkenntnisvermögen, die erkennende Bernunft selbst und deren Organisation? Die Dinge als die Gegenstände unseres Vorstellens und Erkennens stehen unter den Bedingungen der Erkenntniß; man muß diese verstehen, um über jene zu urtheilen. Nicht aus den sichtbaren Objecten ist das Sehen zu erklären, sondern Daher ordnen sich die Aufgaben so, daß zuerst nach dem Wesen der Erkenntniß, dann nach dem Wesen der Dinge gefragt wird, nicht umgekehrt: darin besteht die Umgestaltung der philosophischen Aufgabe. Die Vorstellungen der Dinge müssen sich nach der Art und Beschaffenheit der Vorstellungsvermögen, nach den Gesetzen des Borstellens und Erkennens richten, nicht diese nach jenen. Darum muß die Philosophie den Standpunkt ihrer bisherigen Weltbetrachtung ändern und dergestalt erhöhen, daß sie die Entstehung ber Sinnenwelt, die das gemeinsame Object unserer Borstellung und Erfahrung bildet, aus dem Wesen der Bernunft und ihrer Thätigkeit zu erleuchten und zu erkennen vermag. Sie muß einen Standpunkt nehmen, der sich zur Betrachtung der gesammten Sinnenwelt ahnlich verhält, wie der Sonnenstandpunkt, welchen Kopernikus wählte, zu der Betrachtung der Planetenwelt. In dieser Umgestaltung der Aufgabe und des Standpunktes der Philosophie besteht die Epoche, welche Kant durch seine Vernunftkritik gemacht hat.

Der Gründer der kritischen Philosophie ist aus der leibniz-wolfischen Schule, wie sie Bilsinger nannte, hervorgegangen und durch Hume von der Unhaltbarkeit der dogmatischen Lehrspkeme überzeugt
worden. Der Weg von Leibniz zu Kant führt durch die Standpunkte
der deutschen Aufklärung, die wir als Leibnizens Schule bezeichnen
in einem ebenso umfassenden und weiten Sinne, als wir den Entwickelungsgang des Empirismus die Schule Bacons, die erste Stuse
des Rationalismus die Schule Descartes' genannt haben und die
neueste Philosophie als die Schule Kants fassen werden. Die epochemachenden Philosophen der neueren Zeit sind Bacon, Descartes,
Leibniz und Kant. Das Thema dieses dritten Buchs heißt barum:
Von Leibniz zu Kant.

# Zweites Capitel.

# Die leibniz-wolfische Philosophie.

# I. Chriftian Wolff.1

#### 1. Lebensgeschichte.

Das Leben dieses für seine Zeit hochwichtigen Mannes, der den 24. Januar 1679 in Breslau als der Sohn eines musenfreundlichen Lohgerbers geboren wurde und am 9. April 1754 in Halle a. S. starb, erstreckt sich durch mehr als fünfundsiebenzig Jahre und theilt sich durch die Jahre 1706, 1723 und 1740 in vier Perioden, deren erste siebenundzwanzig Jahre umfaßt, die zweite (1706—1723) und die dritte (1723—1740) je siebenzehn und die letzte vierzehn (1740—1754).

Schon als Schüler des Magdalenengymnasiums seiner Bater= stadt war Wolff durch den Prediger Neumann auf die cartesianische Philosophie aufmerksam gemacht worden, er hatte dann in Jena-Mathematik studirt (1699) und sich in Leipzig mit einer über die all= gemeine praktische Philosophie nach mathematischer Methode verjaßten Abhandlung habilitirt: de philosophia practica universali, methodo mathematica conscripta (1703). Diese Schrift hatte Leib= nizens Interesse erregt und Wolffs Unnäherung herbeigeführt, der nun auf den Rath des großen Philosophen in Hannover dessen Lehre und Schriften, so weit ihm dieselben damals zugänglich waren, eifrig zu studiren begann. Seit dem Jahre 1705 ist Wolff ein entschiedener Anhänger des "Spstems der prästabilirten Harmonie". Auf Leibnizens Empfehlung war er im folgenden Jahre als Professor der Mathematik an die neugegründete Universität Halle a. S. berufen worden; hier hielt er zuerst Borlesungen über Mathematik, dann über Physik, endlich über alle Theile ber Philosophie, und zwar in deutscher Sprache nach dem Borgange des Christian Thomasius, dessen Bater Jakob Thomasius Leibnizens erster philosophischer Lehrer gewesen war. Christian Thomasius war der erste Professor, der gewagt hatte, in Leipzig eine akabemische Borlesung in beutscher Sprache auzukündigen und zu halten (1687).

Da die Schreibart schwankt, so werbe ich den personlichen Cigennamen mit doppeltem Endconsonanten, wie der Philosoph selbst wie den adjectivischen dagegen mit einsachen f.

Außer den Werken des Descartes und Leibniz hatte Wolff die naturrechtlichen Schriften des Hugo Grotius wie des Samuel Pufendorf gelesen und ganz besonders das Werk eines Mannes studirt, der uns aus der Lebensgeschichte sowohl Spinozas als Leibnizens wohl befannt ift, nămlich Tschirnhausens "Medicina mentis", die in dem= selben Jahre erschienen war, als Thomasius in Deutschland die erste akademische Vorlesung in deutscher Sprache hielt. Bekanntlicherweise war Tschirnhausen auch von Descartes ausgegangen, er war in den Niederlanden durch die Schule Spinozas hindurchgegangen und hatte in seinem Werk als die Arznei und Arzneikunst des Verstandes eine Logit erfinderischer und entdeckender Art gelehrt, welche nach mathematischer Richtschnur dergestalt fortschreiten sollte, daß jedes folgende Glied durch alle vorhergehenden bedingt sein, diese aber in wohlgeordneter Reihenfolge aus den allergewissesten Wahrheiten hervorgehen sollten: Wahrheiten, so gewiß, wie das cartesianische cogito ergo sum. Eine solche methodische Ausübung des Denkens hatte Spinoza die "emendatio intellectus" genannt, und bessen herrlicher Tractat "De intellectus emendatione" war unserem Tschirnhausen stets gegenwartig, als er seine "Medicina mentis" schrieb.

Dieses sind die geistigen Hauptmomente, welche Wolffs erste Periode kennzeichnen. Wir sehen, wie er in ihrem wesent-lichen Umfange die Aufgabe erlebt, welche die Geschichte der Philosophie ihm zugetheilt hatte: die Verdeutschung und System= atisirung der leibnizischen Philosophie, eine solche Systematisirung, welche die dualistische Lehre Descartes' und die Demonstrationsweise Spinozas in sich aufnehmen sollte und deshalb den Charakter eines Universalsussein Anspruch nahm, welches an Originalität und umsassener Weite noch Leibniz übertressen wollte. Daher war Wolff unzusrieden, als einer seiner vorzüglichsten Schüler, G. B. Vilssinger aus Cannstatt in Württemberg (1693—1750), seine Philosophie als leibnizswolfische (leibnitio-wolisiana) bezeichnete.

Der Schauplatz, wo Wolff seine Philosophie gelehrt und ausgebildet hat, war die Universität Halle a. S. Hier wirkte durch seine naturrechtlichen Vorlesungen Christian Thomasius schon damals in voller Manneskraft. Er hatte zu den Größeit versität gehört.

Der außerorbentliche Zulauf und Beifall der E Wolffs philosophische Lehrthätigkeit in deutscher Sprad

Vorlesungen über die natürliche oder rationale Theologie schnell gewannen, hatten ebenso bald den Eifer der hallischen Theologen wider sich aufgebracht. Die pietistische Gesinnung, welche im Bunde mit Thomasius die Gründung der Universität herbeigeführt hatte, war durch den ehr= würdigen, aus Leipzig und Erfurt wegen seiner Wirksamkeit vertriebenen, durch seine hallischen Stiftungen hochverdienten August Hermann Francke, dem 'an der biblischen Erbaulichkeit der theologischen Vorlesungen alles gelegen, bagegen die wolfischen Vernunft= wahrheiten der Religion im höchsten Grade zuwider waren, vertreten. Den Standpunkt der starren lutherischen Orthodoxie, welche alle Geltung und Berechtigung der menschlichen Vernunft in Glaubenssachen völlig verwarf, vertrat Joachim Lange, ber Bater jenes Samuel Gotthold, dessen schlechte Horazübersetzung Lessing für alle Zeiten dem Gelächter der Welt preisgegeben hat. Es geschah im Todesjahre Wolffs (1754). Da der Uebersetzer einen Commentator des Horaz für einen Scholiasten gehalten hatte, so sagte Lessing: "es ist ebenso abgeschmackt, als wenn ich ben Joachim Lange zu einem Kirchenvater machen wollte".1

Natürlich waren es nicht bloß die Standpunkte der Orthodoxie und des Pietismus, die mit ihren Hörnern gegen Wolff anliefen, sondern auch das den akademischen Körperschaften eingeborene Laster des Neides. Der akademische Neid- und Klatschteufel hatte sein Gift dazu gethan. Man wollte gegen Wolff ein Berbot seiner philo= sophischen Vorlesungen bewirken. Umsonst hatte man gehofft, durch königliche Commissionen, welche zur Prüfung der Lehre Wolffs berufen wurden, jenes Ziel zu erreichen; die Commissionen hatten zu wiederholten malen für Wolff entschieden. Nun kamen die dunklen Schleichwege, auf denen man weit mehr erreichte, als man gewünscht hatte. Seit 1705 war in Berlin J. Paul Gundling aus dem Nürnbergischen (1673—1731) als Abelshofmeister angestellt, ein trunkund zanksüchtiger Mensch, der unter Friedrich Wilhelm I. die Rolle eines gelehrten Hofnarren spielte, Mitglied des Tabakscollegiums war, zum Freiherrn ernannt und zulest in einem Beinfasse zu Born= städt begraben wurde. Dieser hatte bem Könige weisgemacht, daß die prästabilirte Harmoute Fatali -us sei, nach welcher Lehre die großen Grenab lens besertirten und beshalb nicht

<sup>&#</sup>x27; (Berlin, Bok, 1888.) Bb. III. S. 411.

bestraft werden dürften. Der König gerieth außer sich vor Zorn und befahl in der barbarischen Kabinetsordre vom 8. November 1723, welche am 13. November in Halle erschien, daß Wolff sofort seines Amtes entsetzt werden und bei Strafe des Strangs binnen 48 Stunden verlassen solle. Lande Wolffs königlichen Lehrbücher über Metaphysik und Moral wurden verboten und die Verbreitung seiner Lehre bei Karrenstrafe (1727). Nach einigen Jahren hatten die einflugreichen Freunde der wolfischen Philosophie in Berlin, wie Manteuffel und Reinbeck, den Zorn des Königs entwaffnet und bergestalt umgestimmt, daß Wolff erst zur Rückfehr nach Halle aufgefordert, dann nach Frankfurt a. D. berufen und im Jahre 1739 durch eine Kabinetsordre den Kandidaten des Predigtamtes befohlen wurde, die Lehre Wolffs zu studiren. Indessen wagte Wolff nicht, unter Friedrich Wilhelm I. in die Lande zurückzukehren, aus denen er über Ropf und Hals sich hatte davon machen mussen. Auch wollten selbst seine Freunde in Berlin nicht dazu rathen.

Die theologischen Facultäten von Tübingen, Jena und Upsala hatten öffentlich sich mit den hallischen Theologen einverstanden gegen Wolffs Lehre erklärt. Dieser hatte noch am 13. November Halle verslassen und sich nach Cassel begeben, um einem schon erhaltenen Ruf nach Warburg, wenn es noch anging, Folge zu leisten. Nichts stand von seiten des Herrschers entgegen. Hier regierte der Landgraf Karl (1675—1730), dessen Sohn Friedrich als Gemahl der Königin Ulrike Eleonore, der Schwester Karls XII., König von Schweden wurde (1720—1751) und sein hessisches Land durch seinen Bruder Wilhelm als Statthalter regierte.

Am 31. Mai 1740 war König Friedrich II. seinem Bater gefolgt und ließ die Rückberusung des Philosophen Wolff, den er seinen großen Lehrer nannte, eine seiner ersten Regierungshandlungen sein. Rach des Königs Wunsch sollte Wolff Vicepräsident der Atademie der Wissenschaften in Berlin werden, nach seinem eigenen aber zog er dieser Stellung neben und nach Maupertius die akademische Leisethätigkeit in Halle vor. Seine Rücksehr war ein Triumphzug stelleichen in den Annalen der Geschichte der Philosophie. Inzuktstellung neigenen, welche sie in der Zeit ihrer Entstehung die Reize verloren, welche sie in der Zeit ihrer Entstehung bildung ausgeübt hatte, es war daher kein Wunder, daß fer Gottscheds erlitt, ihres Schülers und Lobredners. In be

rich Wilhelms I. war sie interessant, in dem Zeitalter Friedrichs des Großen wurde sie rücktändig und langweilig, die Auditorien Wolffs wurden leer, er selbst verdrossen und mißmuthig trop allen Ehren, womit man ihn überhäuft hatte; er hieß preußischer Geheimrath, Kanzler der Universität, Vicepräsident der petersburger Akademie und Reichsfreiherr; er hatte Ruse nach Rußland, Holland und Dänesmark erhalten. Seine Persönlichkeit war für die Darstellung und Verbreitung seiner Lehre vollkommen entbehrlich geworden, denn diese existirte ganz und ohne Rest in der Menge seiner Schriften.

#### 2. Wolffs Berte.

Die schriftstellerische Lehrthätigkeit unseres Philosophen theilt sich in zwei Perioden, beren erste (1712—1726) die Darstellung seiner Lehre in deutschen Lehrbüchern umfaßt, die zweite (1728—1753) das gegen die Darstellung desselben Inhalts in lateinischen Quartanten, 23 an der Zahl, und in der größten Breite. Seine deutschen Lehrsbücher schrieb Wolff als Prosessor der Philosophie in Halle und Marburg, die lateinischen als "praeceptor universi generis humani".

Der Endzweck ist die Aufklärung des menschlichen Geistes, wosdurch allein der Mensch zum Genuß seiner intellectuellen Thätigkeit gelangt, welche, wie schon Leibniz gelehrt hatte, das Wesen der menschslichen Glückseligkeit ausmacht. Daher nennt Wolff alle seine Lehrsbücher "Vernünftige Gedanken" u. s. f., "mitgetheilt den Liebhabern der Wahrheit".

Die Logik heißt "Bernünftige Gedanken von den Kräften des menschlichen Verstandes und ihrem richtigen Gebrauche in Erkenntniß der Wahrheit (1712), die Metaphysik: "Bernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt" (1719), die Moral: "Bernünftige Gedanken von der Menschen Thun und Lassen. Bur Beförderung ihrer Glückseligkeit" (1720), die Politik: "Bernünftige Gedanken von dem gesellschaftlichen Leben ber Menschen" (1721), die Physik: "Bernünftige Ge= danken von den Wirtungen r Ratur" (1723), die Teleologie: hten ber natürlichen Dinge" "Bernünftige 🥨 (1724), bie Gebanken von den Theilen i). der Mes

**30** (174

in rationalis sive Logica"
(1729), "Cosmologia

generalis" (1731), Psychologia empirica (1732), Psychologia rationalis (1734), Theologia naturalis (1736—1737). 2 Vol., Philosophia practica universalis (1738—1739), Jus naturae (1740—1748). 8 Vol., Jus gentium (1749), Philosophia moralis (1756—1753). 4 Vol.

In dem Vorbericht zur dritten Auflage seiner Moral (§§ 1—12) vom 8. September 1728 hat Wolff eine Darstellung seiner hallischen Schicksale gegeben, hervorgerusen durch die grundfalschen Verdächtigungen seiner Feinde; "er habe sich nicht träumen lassen, daß der Neid einige verleiten würde, nicht allein ihre Augen zuzuschließen, sondern auch andere, die nur mit fremden Augen sehen, gewaltthätig im Dunkeln zu behalten". Etwas sei gut und löblich, nicht weil Gott es geboten, sondern weil es die Vernunst lehre; weshalb er auch mit Consucius, dem großen Sittenlehrer der Chinesen, übereinstimmen könne und niemals auf die Lehre von der vorherbestimmten Harmonie seine Moral gegründet habe.

Hierbei bemerken wir, daß Wolff die leibnizische Philosophie nicht bloß verdeutscht und systematisirt, sondern auch, was Leibniz gar nicht gethan, das Gebiet der praktischen Philosophie, nämlich das der Moral und Politik, des Natur= und Völkerrechts in ausführlichster Weise sowohl in deutschen als lateinischen Lehrschriften behandelt hat.

Der Trieb nach Universalität greift noch weiter. In seinen lateinischen Werken, die er als "praeceptor universi generis humani" versaßt hat, sucht er den großen Gegensaß zwischen Empirismus und Rationalismus auszugleichen, wie aus seiner "Psychologia empirica" und "Psychologia rationalis" erhellt, die bestimmt sind, einander zu ergänzen. Die Psychologie, welche den Mittelpunkt der leibnizischen Philosophie ausmacht, scheidet sich bei Wolff in die empirische und die rationale: jene will die Seele erkennen, wie sie durch den Körper erscheint und wahrgenommen wird, diese das gegen so, wie sie an sich ist, um aus dem Wesen der Seele die Erscheinungen derselben zu begründen.

# II. Die deutsche Schulphilosophic.

#### 1. Der neue Dualismus.

Die Seele wird bei Wolff ein "einfaches", der Körper ein "zusammengesetztes Ding", und da aus jenem Einfachen "

mengesetzte sich nicht ableiten läßt, so muß die Bereinigung von Seele und Körper lediglich durch ein göttliches Wunder als vorherbestimmte Harmonie erklärt werden. Die Auflösung jenes Grundbegriffs, wo= durch Leibniz die Einheit von Seele und Körper festgestellt hatte, muß natürlich auf das System der Erkenntniß zersetzend einwirken. Die Psychologie, welche den Mittelpunkt der leibnizischen Philosophie ausmachte, scheidet sich bei Wolff in eine rationale und empirische: jene will die Seele erkennen, wie sie an sich ist; diese, wie sie durch den Körper erscheint und wahrgenommen wird. Die beiden Factoren der Wissenschaft, welche Leibniz vereinigt hatte, Erfahrung und Speculation, treten bei Wolff in gesonderte Erkenntnisweisen auseinander; und so entsteht jene Metaphysik ohne lebensvolle Anschauung, jene Empirie ohne Tiefsinn, die zusammen der Philosophie das Ansehen einer trockenen Schulweisheit geben, welche später von den Geniedenkern so tief herabgesett wurde. Auf diese Beise begründet Wolff die Verstandesaufklärung, indem er die Philosophie enchklopädisch abrundet, systematisch eintheilt und jeden ihrer Theile logisch disciplinirt. Diese Verstandesaufklärung ist nicht die Vollendung der leibnizischen Philosophie, sondern nur eine und zwar die erste Phase ihrer Entwicklung, der spstematische Ausdruck ihres exoterischen Geistes; sie ist nicht, wie man häufig meint, der Inbegriff der deutschen Aufklärung, sondern nur ein Moment in deren Geschichte. Die formelle Bildung des Verstandes und die Ausbreitung der logischen Form über alle Theile des Wissens sind die unstreitigen, positiven Verdienste, welche Wolff um die deutsche Aufklärung hat. An das verständige Denken grenzt unmittelbar das moralische Handeln: darum sind es neben der formalen Logik die ethischen Wissenschaften, Moral, Naturrecht, Politik, welche Wolff in seiner Weise ausbildet, in schulgerechte Formen bringt und unter dem Namen der praktischen Philosophie dem System einfügt. Hierin ergänzt er die leibnizische Philosophie, wie später Alexander Baumgarten die wolfische durch die Aefthetik vervollständigt; denn bei Leibniz waren die ethischen und ästhetischen Begriffe angelegt, aber nicht in selbständigen Wissenschaften ausgeführt, und bei Wolff fehlte die Aesthetik.

Es ist nicht schwer, aus diesen Grundzügen der wolfischen Philossophie den Gesichtspunkt zu erkennen, der ihre gesammte Weltbestrackung beherrscht und überhaupt den Charakter der deutschen Versag bezeichnet. Dieser Verstand, unfähig, das leibnizs

ische Identitätsprincip zu fassen, zersetzt den Begriff der Monade, indem er Seele und Körper als verschiedene Substanzen ansieht. Wie er nun die Seele vom Körper trennt, so ist er genöthigt, die deutliche Erkenntniß von der dunkeln, die Moral von der Katur, Gott vom Universum zu trennen, und so wird hier jenes geistige Band ausgelöst, welches bei Leibniz im Begriff der Monade und der Entwicklung die Ordnung aller Wesen zusammenhielt. Ist die Seele dem Körper nicht ursprünglich immanent, sondern äußerlich mit ihm vereinigt, so giebt es auch im Körper keine selbstthätige, also auch keine zweckthätige Kraft, so giebt es überhaupt in den Dingen selbst keinen Endzweck. Nicht in, sondern außer ihnen liegt der Zweck, zu dem sie bestimmt sind; sie selbst sind nur Mittel für einen fremden Zweck, den sie nicht aus eigener Kraft erzielen, sondern der durch sie erzielt wird: sie sind, eigentlich zu reden, nicht zweckmäßig, sondern nur zweckdienlich oder nüßlich.

#### 2. Die außere 3medmäßigfeit.

Das wahrhaft Zweckmäßige hat seinen Zweck in sich selbst; das Nüpliche dient einem fremden Zweck: jenes ist Endzweck, dieses Mittelzweck. Die innere Zweckmäßigkeit war das Princip der leibnizischen Metaphysik in ihrem eigentlichen, esoterischen Berstande; die äußere Zweckmäßigkeit oder der Nugen wird das der wolfischen. Darin besteht, um es mit einem Worte zu sagen, die Beränderung, welche Leibniz durch Wolff erfährt: mit dem Begriff der Monade wird nothwendig auch der Begriff des Zwecks veräußert, die innere Zwedmäßigkeit in die äußere, der Endzweck in den Nüplichkeitsbegriff, das Leben in Maschine verwandelt. Unter diesem Gesichtspunkt urtheilt die Verstandesaufklärung; sie betrachtet, schätzt und erklärt die Dinge nach dem, was sie nüten. Wie Descartes und seine Schule alles in der Welt durch Mittelursachen erklären wollte, so will die wolfische Philosophie mit ihrer Schule alles durch Mittelawecke erklären. Hatte Spinoza die Dinge nur aus sich selbst und aus bem Naturgesetz erklärt, dem sie gehorchen, ohne alle Beziehung auf den Menschen, so mussen die wolfischen Philosophen alles auf den Menschen beziehen, denn der Nupen der Dinge kann nur nach dem menfiche lichen Gebrauche geschätt werden. In dieser Rudsicht berrichte äußerste Gegensat zwischen der Ethik Spinozas 111 deutschen Aufklärung; es ist in den Augen Spit urtheil, die Dinge nach Zwecken und gar w

zu erklären, wogegen der Verstand der wolfischen Aufklärung es geradezu unbegreiflich findet, daß man die Dinge anders als nach Zweden erklären ober gar die Geltung der lettern verneinen könne. Dies ist auch ber Grund, warum in dem Zeitalter ber deutschen Berstandesaufklärung Spinoza schlechterdings nicht verstanden werden konnte; die Aufklärer wollten gar nicht glauben, daß Spinoza das System der Endursachen im Ernste verneint und die Zweckbegriffe für leere Einbildungen gehalten habe. So sehr waren sie von der Nothwendigkeit ihres Zweckbegriffs überzeugt, daß sie das Gegentheil desjelben nicht bloß für falsch, sondern für unmöglich erklärten. Mendels= sohn schüttelt ungläubig den Kopf zu jener Behauptung, welche Jacobi im Briefe an Hemsterhuis dem Spinoza in den Mund legt: daß die Lehre von den Endursachen wahrer Unsinn sei. "Wenn dieses alles Ernstes gesagt sein solle, so scheint es mir die vermessenste Behauptung, die je aus eines Sterblichen Munde gekommen. So etwas sollte sich kein Erdensohn erlauben, der so wenig, als wir andern, von Ambrosia lebt, der so, wie andere Menschenkinder, hat Brot essen, schlafen und sterben mussen. Wenn der Weltweise in seiner Speculation auf so ungeheure Behauptungen stößt, so ist es, wie mich dünkt, hohe Zeit, daß er sich orientire und nach dem schlichten Menschenverstand umsehe, von dem er zu weit abgekommen ist." Der gesunde Menschenverstand sagt dem brotessenden Menschen, daß er dieses Mittel braucht, um seinen Hunger zu stillen, daß zu dem Brote, welches er ist, so viele andere Mittel nöthig sind, welche dem bedürftigen Menschen die wohlthätige Natur darbietet. Ist aber die Natur wohlthätig, so ist es der Mensch, dem die Natur ihre Wohlthaten erweist. Und die Natur tönnte wohlthätig sein ohne einen gütigen und weisen Schöpfer, der sie gemacht und bei seinen Werken die Absicht gehabt hat, dem Menschen zu nüten? Darum ist "der schlichte Menschenverstand" auf das Gewisseste überzeugt, daß er die göttlichen Absichten der Schöpfung verstehe, wenn er die Dinge unter dem Gesichtspunkte des menschlichen Nupens betrachte; daß er damit zugleich die natürliche Gottesverehrung auf dem breitesten und bequemsten Wege befördere. Dieser erbaulichen Betrachtungsweise, die sich damals die aufgeklärte nannte, konnte man gut jenes Epigramm widmen: "welche Verehrung

<sup>24</sup> Menbelssohn an Freunde Lessings. Menbelss. sammtl. Werke.

verdient der Weltschöpfer, der gnädig, als er den Korkbaum schuf, gleich auch den Stöpsel ersand!"

### 3. Gott und Welt. Rritit ber Offenbarung.

Die Philosophie gilt hier nicht als die Weisheit, welche ihren Zweck in sich selbst hat, sondern als ein Mittel zur Aufklärung, die Aufklärung gilt als Mittel zur Beförderung der menschlichen Glückseligkeit, die Kunst als ein Mittel zur moralischen Bildung. So gilt die leblose Natur als das Mittel, wodurch sich die lebendige ernährt und erhält; der Körper als Mittel, wodurch sich die Seele äußert, und das Universum als Mittel, wodurch sich Gott offen= bart. Die ganze Welt erscheint als ein Machwerk göttlicher Absichten: als eine Maschine, welche die göttliche Weisheit geschaffen und geordnet hat. Diese Weisheit und Ordnung besteht eben darin, daß alle Theile der Weltmaschine zweckmäßig, d. h. nach göttlichen Absichten mit einander verknüpft sind. Den Nupen der Dinge zu begreifen, gilt daher für die höchste theoretische Weisheit; nüplich handeln oder für die besten Zwecke die besten Mittel wählen, gilt für die höchste praktische. Nach dieser Betrachtungsweise richten sich die Begriffe der natürlichen Religion und der natürlichen Theologie. If die Welt die Maschine Gottes, was Wolff oft und gern wiederholt, so geschieht alles in ihr nach einem ursprünglich festgestellten Zusammenhange, so verändert sich jeder Theil derselben in Uebereinstimmung mit allen übrigen, so folgt jeder Weltzustand unmittelbar aus dem nächst vorhergehenden. Es ist mithin moralisch unnöthig und darum moralisch unmöglich, daß Gott plötlich in diese Maschine eingreift und den Gang der Dinge verändert. Dies hieße, die ganze Maschine verändern und den göttlichen Absichten selbst zuwider= handeln; dies widerspräche offenbar der Weisheit des vollkommensten Rünstlers eben so sehr, als der Natur des vollkommensten Werkes. Jeder plötliche Eingriff Gottes in den Lauf der Natur wäre eine Correctur der Schöpfung, also ein Beweis ihrer Unvollkommenheit, welche wir auf Rechnung ber göttlichen Weisheit setzen müßten. solcher Eingriff würde die göttliche Macht auf Rosten der göttlichen Weisheit darthun. "Aber die Weisheit", sagt Wolff in seinen vernünftigen Gedanken von Gott, "ist eine größere Vollkommenheit, als die Macht: denn wer Macht hat, kann wohl thun, was er will; allein wer Weisheit hat, ber kann alles mit gutem Grunde thun, so daß kein

Verständiger daran was auszusepen hat. Es ist bei Gott nicht genug, daß er etwas thut, sondern ein Wesen von so vollkommenem Berstande, daß es alles einsieht, und so vollkommenem Willen, daß es nichts verlangt, als das Beste, muß auch alles so thun, daß nichts daran kann ausgesetzt werden. Wenn in einer Welt alles natürlich zugeht, so ift sie ein Werk der Weisheit Gottes. Singegen, wenn sich Begebenheiten ereignen, die in dem Wesen und der Natur der Dinge keinen Grund haben, so geschieht es übernatürlich oder durch Wunderwerke, und also ist eine Welt, darinnen alles durch Wunder= werke geschieht, bloß ein Werk der Macht, nicht aber der Weisheit Gottes." - Aus diesem Gesichtspunkte mussen die Wunder, die übernatürlichen Offenbarungen, die Inspiration, die Menschwerdung u. s. f. bezweifelt und zulett verneint werden. Sier beginnen jene Gegen= sätze, von denen wir früher geredet haben, zwischen der natürlichen Theologie und der positiven. Der Deismus, welcher sich in Leibniz mit der geoffenbarten Religion vertragen hatte, macht sich in der von Wolff begründeten Verstandesaufklärung davon unabhängig und geht folgerichtiger Weise dazu fort, mit dem positiven Glauben entschieden zu brechen. Wolff selbst, wie es scheint, zog diese Folgerung nur zur Hälfte: er wollte Wunder und Offenbarungen nicht geradezu verneinen, aber auch nicht, wie Leibniz gethan hatte, unter dem Namen des llebervernünftigen unbesehen gelten lassen; er bedingte ihre Mög= lichkeit, indem er sie einschränkte, und ließ eine unmittelbare Offenbarung Gottes nur unter gewissen Kriterien zu, welche er umständlich sestsetzte. Eine Offenbarung, welche diese Kriterien nicht hatte, erschien ihm falsch und unbegründet. Damit war der Anfang zu einer ernst= lichen Kritik des Glaubens gemacht, die bei einer unsichern Grenzbestimmung nicht konnte stehen bleiben. Auch waren die "Kenn= zeichen", unter benen Wolff das Wunder und die unmittelbare Offenbarung Gottes gelten ließ, so gestellt, daß im Grunde beide nur noch dem Namen nach für möglich, dem Wesen und der Sache nach für un= möglich erklärt wurden." Eine Offenbarung nämlich sollte nur bann stattfinden können, wenn etwas zu wissen dem Menschen absolut nöthig wäre, was er aus eigener Vernunft niemals zu begreifen vermöge. Aber auch in diesem Fall darf das Wunder nur dann geschehen, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bernünftige Gebanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen u. s. f. Von Christian Wolff. Vierte Auflage. § 1039. — <sup>2</sup> Ebendaselbst. § 1011—1020.

es nach Naturgesetzen unmöglich stattfinden kann. Gesetzt nun, daß diese beiden Bedingungen gegeben sind, so wird das Wunder und die Offenbarung Gottes erst dann wahr sein, wenn nichts darin geschieht, was der göttlichen Vollkommenheit und Weisheit widerspricht. Eben so wenig aber darf es der menschlichen Vernunft und den nothwendigen Wahrheiten derselben zuwiderlaufen. Und da überhaupt zwischen Wahrheiten kein. Widerstreit stattfinden darf, so ist jede gottliche Offenbarung falich, welche den Menschen zu irgend einer Handlung verpflichtet, welche mit dem Gesetz der Natur und dem Wesen der Seele streitet. Endlich, wenn alle diese natürlichen und moralischen Bedingungen erfüllt sind, so muß die göttliche Offenbarung so geschehen, daß sie keine überflüssige Kraft braucht, daß sie alles mit natürlichen Kräften verrichtet, was durch diese geleistet werden kann. Geschieht sie, wie es gewöhnlich der Fall ist, durch Worte, "so muffen nicht mehr Worte gebraucht werden, als zur Sache nothwendig sind, und die Worte selbst mussen verständlich sein; ja die ganze Einrichtung der Worte muß mit den Regeln der allgemeinen Sprachkunft, ingleichen der Redekunst, übereinkommen."

So läßt Wolff Wunder und Offenbarung zu, nachdem er beide sorgfältig genug unter eine physikalische, moralische, ökonomische und grammatische Beaufsichtigung genommen, das heißt, nachdem er ihnen Bedingungen auferlegt hat, die von den übernatürlichen Offenbarungen, welche die Religionsgeschichte erzählt, keine erfüllen konnte noch jemals erfüllt hat.

Drittes Capitel.

# Der reine Deismus. Hermann Samuel Reimarus.

- I. Alleinige Geltung ber Bernunftreligion.
  - 1. Die Unmöglichkeit bes Wunbers.

Was Wolff vorbereitet hat, erfüllt sich in Reimarus, dem klarsten Kopfe dieser ganzen Richtung. Hier kommt das Verhältniß zwischen der natürlichen und geoffenbarten Religion zu der Entscheidung, welche im Geiste der Verstandesaufklärung angelegt ist. Hatte Wolff die übernatürliche Offenbarung für möglich erklärt unter Bedingungen,

die so gut als unmöglich waren, so erklärt sie Reimarus direct für unmöglich. Die Grundsätze, welche Wolff und Baumgarten systematisch ausgeführt hatten, nimmt dieser logische Geist, der zugleich durch seine Schreibart der beste Schriftsteller der Verstandesaufklärung ist, in ihrem umfassenden und folgerichtigen Verstande und wendet sie in diesem Umfange kritisch auf die positive Religion und näher auf die biblische an. Er verneint in seiner Schrift über "die vornehmst en Wahrheiten der natürlichen Religion", daß außer der Schöpf= ung der Welt noch ein anderes Wunder, eine andere Offenbarung Gottes ftattfinden könne; er zeigt, daß sie aus dem Gesichtspunkte ber moralischen Nothwendigkeit unmöglich, daß sie im Sinne der göttlichen Absichten und der göttlichen Bollkommenheit selbst zweckwidrig sein musse; er verneint die übernatürliche Offenbarung auf der festen Grundlage des Deismus und der wolfischen Theologie. "Man kann die göttliche Vorsehung nicht leugnen, ohne das Dasein Gottes und seiner Vollkommenheiten nebst der Schöpfung aufzuheben. Sette man etwas in der Welt, das der Schöpfer nicht vorhergesehen oder das er anders vermuthet hätte, so würde man zugleich seinem Berstande Schranken setzen und ihm statt der Allwissenheit und vollkommensten Weisheit Unwissenheit, Dunkelheit, Undeutlichkeit, Uebereilung, Wider= spruch und Jrrthum beilegen. Die göttliche Einsicht ist zugleich ein steter Bewegungsgrund für den göttlichen Willen, die Welt in ihrer ganzen Wirklichkeit und Dauer unverändert zu erhalten. Denn wenn sich Gottes Rathschluß von den wirklichen Begebenheiten und deren Mittel änderte, so müßte er auch andere Bewegungsgründe dazu haben, als er anfänglich gehabt. Folglich würde er dadurch selbst seine vorigen Einsichten und Rathschlüsse für nicht gut und weise erflären und würde also entweder zuerst oder zulett geirrt und übel ge= wählt haben, welches der unendlichen Bollkommenheit Gottes widerspricht." — "Wenn denn auch Gott alles unmittelbar und durch Wunder thäte, so würde er alles allein thun: und wozu hätte er denn eine Schöpfung endlicher Dinge vorgenommen? Wenn er das Bemühen der geschaffenen Substanzen und die Gesetze ihrer Natur alle Augenblicke hemmte: wozu hätte er sie ihnen gegeben? Je mehr er nach der Schöpfung Wunder thäte, desto mehr würde er die Natur wieder vernichten und umsonst geschaffen haben, nicht aber erhalten; und für sich würde er entweder die möglichen Naturmittel zu seinem Zwecke nicht eingesehen haben ober auch seinen Zweck oft ändern und

seinem eigenen Einfluß in der Erhaltung der Ratur entgegensarbeiten."1

### 2. Die Offenbarung burch Wunber.

Ist aus diesen objectiven Gründen das Wunder überhaupt unmöglich, so muß ebenso von jeder übernatürlichen Offenbarung Gottes geurtheilt werden, als welche nur auf dem Wege des Wunders geschehen kann. Giebt es aber in Wahrheit keine unmittelbare Offenbarung von seiten Gottes, so ist von seiten des Menschen der Offenbarungsglaube nichtig, denn dieser Glaube gründet sich auf jene übernatürliche Thatsache. So ist der Gegensatz erreicht, auf den die Verstandesaufklärung gerichtet war. Wenn die Religion nicht geleugnet werden soll, so kann sie nur auf die natürliche Erkenntniß allein gegründet werden. Die natürliche Religion kann sich nicht mehr mit der geoffenbarten vertragen; sie muß gegen diese in ein entschieden negatives Verhältniß treten, weil sie das Recht der Wahrheit für sich allein in Anspruch nimmt. Die Religion neigt sich ausschließend auf die Seite der natürlichen Erkenntniß; die Wahrheit neigt sich ausschließend auf die Seite der natürlichen Religion. So wird die letztere von Reimarus dem Offenbarungsglauben entgegengesett, im charakteristischen Unterschiede sowohl von Leibniz als von Bayle. Darin ist Reimarus mit Leibniz einverstanden, daß Vernunft und Religion übereinstimmen oder daß es eine Vernunftreligion giebt; aber während Leibniz die Vernunftreligion mit der Offenbarung zu vereinigen sucht, stellt Reimarus beide einander so gegenüber, daß in seinen Augen der Offenbarungsglaube mit der Wahrheit zugleich jede berechtigte religiöse Geltung einbüßt. Darin stimmt er mit Bayle überein, daß Vernunft und Offenbarung einander widerstreiten; aber während der Steptiker die Religion gegen die Vernunft nur auf Offenbarung gründen will, so will der Deist die Religion gegen die Offenbarung nur auf die Bernunft gründen. Den Widerstreit, welchen beide behaupten, lösen sie in entgegengesetzter Richtung: Baple unterwirft ein für allemal die menschliche Vernunft der Offenbarung, Reimarus dagegen umgekehrt die Offenbarung der Bernunft; jener macht den positiven Offenbarungsglauben zum letten Richter über die religiöse Wahrheit, dieser anerkennt keinen andern Richter über den menschlichen Glauben, als die

<sup>1</sup> H. S. Reimarus' Abhandlungen von den vornehmsten Wahrheiten ber natürlichen Religion. Fünfte Auflage. Nr. VIII. S. 543, 53 und 54.

natürliche Vernunft. Was also das Verhältniß von Vernunft und Offenbarung betrifft, so bilden Bayle und Reimarus einen vollkommensen Gegensaß; sie sind in Ansehung des kritischen Verstandes ebensbürtige Gegner, aber es kam dem Charakter und der Haltung von Reimarus zu gut, daß ihn eine seste, sittlichsreligiöse Ueberzeugung durchdrang, welche der Skeptiker in der Religion nicht haben und in der Vernunft nicht sinden konnte.

# II. Vernunftglaube und Bibelglaube.

### 1. Die Rriterien ber Offenbarung.

Der reine Deismus ist in Reimarus verkörpert in allen seinen positiven und negativen Grundzügen. Dieser Standpunkt kennt keinen Charakter, der ihn mit so viel Gelehrsamkeit und Scharssinn, mit so viel moralischem Ernst und gewissenhafter Gründlichkeit vertheidigt hat, als Reimarus in seiner "Schutschrift oder Apologie für die vernünstigen Berehrer Gottes". So sollte die merkwürdige Schrift heißen, deren Ausarbeitung Reimarus sein Leben gewidmet, und von der einige wenige Theile nach seinem Tode in den berühmten "wolsenbüttler Fragmenten" durch Lessing heraussgegeben wurden.

Reimarus ist sich vollkommen bewußt, daß seine Ueberzeugung der öffentlichen Religion, der gültigen Theologie und dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Zeitschrift für die historische Theologie, von Niedner. Bb. XX. Jahrg. 1850. S. 519 figb. Die Mittheilungen, welche die Zeitschrift aus bem Werke felbst giebt, find Bruchftude. Eine volltommene Analyse und Burdigung des gesammten Werkes hat D. F. Strauß gegeben in seiner Schrift: "Hermann Samuel Reimarus und seine Schutschrift für die vernünftigen Berehrer Gottes". (Leipzig 1862.) — 2 Diesem sehr ausgebehnten Werke war ein Menschenalter hindurch sein Nachdenken und ber Fleiß seiner Mußestunden gewidmet. Er war, wie es scheint, schon vor 1747 bamit zu Stande gekommen, bann hat er es zu verschiebenen malen umgearbeitet, aber nur wenigen Freunden mitgetheilt und nie veröffentlicht. Leffing, welcher im letten Lebensjahre bes Berfaffers nach Hamburg tam, lernte bas Wert in ber Familie bes Reimarus tennen; er gab in den Jahren 1774-78 Bruchstude bavon heraus, als ob er sie in der Bibliothek von Wolfenbuttel aufgefunden, um bas Geheimnig der Familie zu bewahren. Darüber entstand ber Streit zwischen ihm und Götze. Erft 1814, als Reimarus' Sohn eine Abschrift bes Werks ber göttinger Bibliothet schenkte, wurde es öffentlich bekannt, daß Reimarus "ber wolfenbuttler Fragmentist" war. Bgl. Strauß 6. 12 figb. Meinen Auffat über Strauß' Werk in den Bl. für lit. Unterh. Rr. 45. Jahrg. 1862.

auf Gewohnheit und Erziehung gegründeten Glauben der Menge entgegensteht, und diese Rücksichten haben ihn abgehalten, sein Werk zu veröffentlichen; aber es war ihm selbst ein frühzeitiges, inneres Bedürfniß, den Streit zwischen Vernunft und Offenbarung durch eine gründliche Untersuchung zu lösen. Darum machte er die Kritik der biblischen Offenbarungen zu seiner Lebensaufgabe. Wie entfernt auch vom Standpunkte biefer Kritik bas heutige Zeitalter und die heutige Wissenschaft ist, so wird man doch heute wie damals urtheilen muffen, daß es diesem Manne mit der Bahrheit sittlicher Ernst war, und daß er nichts wollte, als in den höchsten Angelegenheiten des Menschen so klar wie möglich sehen. Aber er wußte wohl, daß es ihm nicht vergönnt war, diese Wahrheit öffentlich zu bekennen, daß von seiten der Gegner seinen Gründen nicht Gründe würden ents gegengesetzt werden, um sie zu widerlegen, sondern nur Mittel, um sie zu unterdrücken. Der Kampf gegen die Bernunft und die vernünftigen Berehrer Gottes, so urtheilt ihr Bertheidiger, wird von seiten der Gegner nicht ehrlich geführt; die Bernunft wird auf den Kanzeln verschrieen, und die Vernunftgläubigen oder die Deisten werden durch Mittel verfolgt, welche die Religion nicht erlaubt. Wenn die Theologen die Vernunft dem Glauben blind unterwerfen oder gar als das bose Princip im Menschen darstellen, so widersprechen sie der Lehre Christi, welcher eine sittliche Religion gepredigt, der jüdischen und apostolischen Kirche, der Bibel und sich selbst. Sie widersprechen der Bibel, denn die Aussprüche, worauf sie sich berufen, werden gegen ihren wahren biblischen Sinn gedeutet; sie widersprechen sich selbst, denn sie nehmen keinen Austand, die Lehren einer andern Rirche für vernunftwidrig zu erklären, und brauchen also die Vernunft, so sehr sie dieselbe verleugnen. "Diese Berschreiung der Vernunft bei den protestantischen Theologen", sagt Reimarus, "ist ganz derselbe hierarchische Kunstgriff, als die Priester bei den Katholiken den Laien das Lesen der Bibel verbieten, die sie für sich allein behalten und nach ihrem Gefallen deuten wollen."1 Und ebenso widerspricht es ber

Bolfenbüttel. Vierter Beitrag. Bon G. E. Lessing (1777). Erstes Fragment: Von der Verschreiung der Vernunft auf den Kanzeln. Bgl. Zeitschr. für die hist. Theologie. Bd. XX. Schutschrift. Theil I. Buch 1. Cap. 21: Man beschreibt die Vernunft selbst, in den Predigten für die Erwachsenemblind, verdorben und gefährlich. § 1—8. D. Fr. Strauß: Herm. San marus u. s. f. S. 45 sigb.

wahren Religion, daß die vernünftigen Verehrer Gottes von den Orthodogen verfolgt werden. Denn man bekämpft sie durch Gewalt: statt sie zu belehren, werden sie ausgestoßen; statt sie zu widerlegen, werden sie gestraft. Man schändet ihren bürgerlichen Namen, wo man ihre wissenschaftlichen Ueberzeugungen hören und richten sollte. Diese Unterdrückung widerspricht der Bibel, dem Beispiele Christi und der Apostel, endlich dem bürgerlichen Rechte, welches nur willfürliche Handlungen richten will; der Glaube aber ist keine Sache freier Willfür. "Die orthodozen Theologen", sagt Reimarus, "bringen zur Unterdrückung der vernünftigen Religion ein ganzes Heer fürchterlicher Streiter auf die Beine, und die Obrigkeit muß als Beschützerin des Glaubens die freidenkerischen Schriften in den Buchläden bei großer Strafe verbieten und durch des Scharfrichters Hand verbrennen lassen; wo nicht die entdeckten Berfasser gar von ihrem Umte gesetzt oder ins Gefängniß gebracht oder ins Elend verwiesen werden. Dann macht man sich über die gottlosen Schriften her und widerlegt sie in aller Sicherheit, nach theologischer Beise. Die Wahrheit aber muß durch Gründe ausgemacht werden: sie gesteht ihren Gegnern kein Berjährungsrecht zu. Die Sache der Theologen muß wohl schlecht stehen, da sie ihrer Gegner Schriften und Vertheidigungen mit Gewalt unterdrücken und dann das große Wort haben wollen, als hätten sie dieselben rechtschaffen widerlegt. Daß die Intoleranz und Berfolgung in der ganzen Christenheit gleichsam durch eine gemeinschaftliche Berabredung hauptsächlich wider die vernünftige Religion gerichtet ist, gereicht dem Christenthum und besonders den Protestanten zum unauslöschlichen Schandflecken. Man leidet in der ganzen Christenheit jo manchen ungöttlichen Aberglauben, so manchen albernen Irrglauben und eitlen Ceremonientand, so manchen Bahn und phantastische Eingebung, ja lieber die abgesagten Feinde des christlichen Namens, als eine vernünftige Religion."1

Nachdem Reimarus auf diese Weise das Unrecht aufgedeckt haben will, welches dem Deismus von seiten der Rechtgläubigen, wie sie

Jur Geschichte und Litteratur aus den Schätzen der Bibliothek zu Wolfenbüttel. Dritter Beitrag. Von Leffing. Braunschw. 1774. Von Duldung der Deisten, Fragment eines Ungenannten. Agl. Zeitschr. für die hist. Theologie. Bb. XX. Schutschrift. Th. I. Buch 1. Cap. 4: "Man erhebt den Glauben das gegen als ein verdienstlich, seligmachend Werk; so wie man Alle, die ohne Glauben in inset und verfolgt." § 5—11.

sich nennen, zugefügt wird, so untersucht er von seiner Seite bas Recht, worauf sich der Offenbarungsglaube gründet. Ist es überhaupt möglich, fragt er, daß auf eine übernatürliche Offenbarung eine allgemeine Religion gegründet werden kann? Ober kann eine übernatürliche Offenbarung jemals Mittel zu einer allgemeinen Religion werden? Wenn sie es kann, so ist sie zweckmäßig, und es ist kein Grund, warum Gott dieses Mittel nicht sollte gebraucht haben. Wenn sie es nicht kann, so ist sie zweckwidrig; und es ist gewiß, daß die göttliche Weisheit niemals ein zweckwidriges Mittel anwendet. Reimarus untersucht daher mit der größten Genauigkeit die Bedingungen, unter denen eine übernatürliche Offenbarung Gottes Religion werden kann: sie kann es werden, wenn von ihrem Inhalte jedermann auf eine gewisse und wahrhaftige Art sich überzeugen läßt. Setzen wir also den Fall, welcher der biblische ist, daß Gott sich in einem Bolke gewissen Personen zu gewissen Zeiten offenbart hat, daß biese Offenbarung in gewissen Urkunden feststeht, so müßte der Glaube an diese Urkunden (im Sinne sicherer und klarer Ueberzeugung) im Menschengeschlechte verbreitet werden können. Wenn es möglich ist, so sind die Kennzeichen gegeben, unter denen wir die Thatsache der Offenbarung nicht verneinen können. Damit an jene Urkunden geglaubt wird, ist zuerst nöthig, daß sie allen bekannt sind. Diesen Fall gesetzt, welcher nicht stattfindet, so mussen sie in alle menschlichen Sprachen übersett sein. Diesen Fall gesett, welcher nicht stattfindet, so muß jeder die Fähigkeit haben, verständig zu urtheilen, und wenn er sie hat, so darf ihn kein Vorurtheil und keine Gewalt von ihrer Ausführung abhalten. Aber auch diese Fähigkeit, so wenig sie allgemein existirt, reicht noch lange nicht hin zu einem sichern Glauben an die Offenbarungsurkunden. Man muß die lettern, um sie zu glauben, auch vollständig erklären können, und jeder muß es können, der daran glauben soll. Wenn er es kann, so muß er überzeugt sein, daß die llebersetzung richtig, das Original unverfälscht. die Verfasser echt, die Erzählungen und Lehrsätze wahr, die Weissagungen und Wunder göttlichen Ursprungs sind. "Eine einzige Unwahrheit, die wider die klare Erfahrung, wider die Geschichte, wider die gesunde Vernunft, wider die unleugbaren Grundsätze, wiber bie Regeln guter Sitten verstößt, ist genug, um ein Buch als eine göttli Offenbarung zu verwerfen." Da nun von den obigen Bedinger im genauen Berftande keine stattfindet, so folgt, daß ein allge

Offenbarungsglaube eine schlechthin unmögliche Sache sei; daß mithin Gott die Offenbarung nicht zum Mittel der Religion gemacht haben könne. Der einzige Weg zur allgemeinen Religion ist keine geschriebene Urkunde, sondern "das Buch der Natur, die Geschöpfe Gottes und die Spuren der göttlichen Volkommenheiten, welche darin als in einem Spiegel allen Menschen, so gelehrten als ungelehrten, so Barsbaren als Griechen, Juden und Christen, aller Orten und zu allen Zeiten sich deutlich darstellen."

#### 2. Die biblifden Offenbarungen.

Unter diesem Gesichtspunkt versolgt Reimarus im Einzelnen die biblischen Offenbarungen des alten und neuen Testaments, die Urstunden, worauf sich der jüdische und christliche Offenbarungsglaube gründet. Er behauptet den Standpunkt eines Lesers, der alle Besdingungen hat, sowohl den Berstand als die Bildung, um jene Urstunden zu erklären und zu beurtheilen, der also daran glauben kann und will, sobald er sich nur von ihrer Glaubwürdigkeit überzeugt. "Wohlan denn!" so schließt das erste Buch seines Werks, "ich will die Personen, Handlungen, Lehren und Schriften des alten sowohl als des neuen Testaments nach der Reihe durchgehen und anzeigen, daß und warum uns jede derselben dem Vorgeben derselben gerade zu widersprechen scheint, daß uns durch ebendieselbe eine übernatürliche, göttliche Offenbarung zur Seligkeit verliehen sei."

Dem Princip, welches die Möglichkeit des Wunders und der übernatürlichen Offenbarung überhaupt verneint, folgt Reimarus in seiner Bibelkritik auf indirectem Wege. Nicht aus dem Princip, welches im Hintergrunde feststeht, sondern aus den Thatsachen der biblischen Geschichte beweist er die Nichtigkeit der biblischen Offensarungen. Als Dogmatiker zeigt er, daß aus Gründen der göttslichen Weisheit, die nach natürlichen Zwecken handelt, es Wunder und Offenbarungen nicht geben könne. Als Kritiker sagt er: angenommen, es gäbe übernatürliche Offenbarungen Gottes, so müßten deren Träger in jeder Hinscht mit dem göttlichen Zweck übereinstimmen, also in rein religiöser Absicht und darum vollkommen moralisch handeln.

<sup>1</sup> Jur Geschichte und Litteratur ar hen Schäpen u. s. f. von Lessing.

II. Fragment: "Unmöglich" ng, bie alle Menschen auf eine gegründete — Beitschr. für die hist.

Theologie. Bb. XX.

Nun läßt sich von den Trägern der biblischen Offenbarungen im Einzelnen zeigen, daß sie nicht so gehandelt haben, also waren auch ihre Offenbarungen nicht göttlichen Ursprungs. Der inducirt Reimarus aus der Handlungsweise der biblischen Offenbarungsträger die Nichtigkeit ihrer Offenbarungen: wobei freilich die eigene philosophische Denkweise des Kritikers den unverrückten Maßstab und Gessichtspunkt seiner Urtheile bildet.

Die Grundsätze dieser Kritik sind sehr einsach. Ihr ganzes Gebäude beruht auf folgender logischer Grundlage. Der Satz des Widersspruchs, das Axiom der Verstandeslogik, lehrt, daß etwas nicht zugleich bejaht und verneint werden könne; jede Bejahung ist zugleich die Verneinung des Gegentheils; also ist die Bejahung der wahren Religion zugleich die Verneinung der unwahren. Ik nun die wahre Religion allein die natürliche, welche nur in der Vernunft ihren Grund hat, und widerspricht derselben die geoffenbarte oder biblische, so solgt, daß diese als salsch angesehen und darum verneint werden müsse. "Nur die natürliche Religion ist wahr; nun ist die biblische Religion in Widerstreit mit der natürlichen; also ist sie salsch." So lautet der Schluß, auf den sich Reimarus gründet. Der Obersatz ist die Summe seiner philosophischen Ueberzeugung, der Untersatz ist das Ergebniß seiner Kritik.

Die Wahrheiten der natürlichen Religion sind kurz beisammen. Sie ist der auf Vernunftbeweise gegründete Glaube an Gott, als den gerechten, weisen, gütigen Schöpfer der Welt, und an die Unsterblichsteit der menschlichen Seele: der Glaube an eine weise und gesetsmäßige Weltordnung als die vollkommenste Offenbarung Gottes. Wenn also Gott eine Religion offenbaren wollte, so mußte dieselbe vermöge der göttlichen Gerechtigkeit und Güte in ihrer Tragweite auf die ganze Menschheit berechnet und für dieselbe angelegt, so mußten ihre irdischen Träger die sittenreinsten, besten, weisesten Menschen sein. Mithin ist jede einer Religion anhastende und ihre Geltung hemmende Schranke ein Grund gegen ihre göttliche Offenbarung; und ebenso jeder Wahn und jede selbstsüchtige, irdische Uber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Uebrige noch ungebruckte Werke bes wolfenbüttlischen Fragmenti Ein Nachlaß von Lessing. Herausg. von Schmidt. 1787. Cap. I. — Zettsch die hist. Theologie. Bb. XXI. Schutschrift. Th. I. Buch 2. Cap. 1. A S. 514, 15.

sicht in denen, welche als Träger der göttlichen Offenbarung und als Propheten gelten sollen.

Denken wir uns nun die biblischen Schriften des alten und neuen Testaments unter diese kritischen Gesichtspunkte gerückt, so ist mit der so gestellten Frage die Antwort gegeben. Kann die geoffenbarte Religion nur eine solche sein, die mit vollkommener Klarheit und innerer Uebereinstimmung das ganze menschliche Geschlecht erleuchtet, jo können sechszig Schriften in verschiedenen Sprachen, die kein zusammenhängendes Ganzes bilden, die in dem Zeitraum zweier Jahrtausende allmählich entstanden und endlich in einen Kanon gesammelt worden sind, keine Offenbarung sein. Sollen die Träger der göttlichen Offenbarung sich vor allem durch ihre Sittenreinheit bewähren, so steht es schlimm um die vermeintlichen Träger der jüdischen Offen= barung: Noah, die Erzväter, Joseph, Moses, Samuel, David u. s. w., so sind sie nicht die erwählten Werkzeuge Gottes gewesen, sondern sie haben sich des Scheins, als ob sie es wären, bedient zu ihren irdischen und selbstsüchtigen Zwecken. Wenn man von einer Offenbarungs= geschichte, wie die biblische sein will, die Offenbarung abzieht: was bleibt? Eine Geschichte scheinbarer, vorgespiegelter Offenbarungen, ein menschliches Gaukelwerk der schlimmsten Art! In dieses Ergebniß mündet Reimarus' Kritik. Hier kann man aufs Beste ben Proces, welchen Reimarus der Bibel macht, in seinem ganzen Umfange übersehen und und aus der Einseitigkeit und inneren Unmöglichkeit der Sentenz die Einseitigkeit und Unvollkommenheit dieser ganzen kritischen Rechtspflege beurtheilen. Von der Geschichte der göttlichen Offenbarung bleibt als geschichtlicher Kern kurz gesagt nur menschliches Scheinwesen und Betrug übrig. Diese Lösung der Sache ist trostlos; deshalb könnte sie mahr sein; es wäre nicht der einzige, nur der schlimmste Fall, in welchem die Wahrheit trostlos ist. Aber die Lösung ist in den Hauptsachen aus inneren Gründen undenkbar. So ist es in der That vollkommen undenkbar, daß die Apostel mit hinreißender Begeisterung den Auferstandenen gepredigt und die Menschen zu ihm bekehrt haben sollten, während sie im Herzen wußten, daß sie den Leichnam heimlich beiseite gebracht. Eine solche mit Lüge und Betrug verbundene Passifici mhenkhar; beides zusammen ist genau ber Bibe Abst für das Kriterium der Unmögli

Wir L

untersuchen und zu

lösen die Aufgabe der theologischen Wissenschaft ist. Wir haben hier nur zu bestimmen, auf welchem Punkte die Verstandesaufklärung in Reimarus steht. Die Frage der Religion hat sich in den Vordergrund gedrängt. In ihr liegt der Schwerpunkt der Ausklärungsprobleme. Die geschichtliche Religion, welche mit der Offenbarung zusammenfällt, wird in einem Lichte erblickt, in welchem eine Erklärung dieser Thatsache, welche zugleich deren Rechtsertigung enthält, unmöglich erscheint. So hat die natürliche Religion keine andere neben sich und nimmt für sich alle religiöse Geltung in Anspruch. Die Ausklärung wird daher versuchen müssen, die natürliche Religion als Religion zur Geltung zu bringen. Darin liegt ihre nächste Aufgabe.

### Biertes Capitel.

# Die Gemüthsaufklärung und Popularphilosophie. Moses Mendelssohn.

# I. Die Moral als Wesen ber Religion.

1. Die Herzensbeweise vom Dasein Gottes.

Bon jett an will unter dem Gesichtspunkte der Aufklärung die Religion nur noch innerhalb der Grenzen der natürlichen Erkenntniß gelten. Die natürliche Religion hat freien Spielraum gewonnen, denn die Grenzen, welche Leibniz der natürlichen und Wolff der geoffensbarten Religion gesteckt hatten, sind durch Reimarus aus dem Wege geräumt. Da sich nun aus natürlichen Begriffen das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit der menschlichen Seele beweisen läßt, so will die Ausklärung mit diesen beiden Wahrheiten, auf die sie allein anzgewiesen ist, das Wesen der menschlichen Religion erschöpfen. Diese Wahrheiten sollen an die Stelle der Offenbarung treten. Darum müssen sie populär gemacht und aus schulgerechten Beweisen in lebendige Erkenntniß und moralische Ueberzeugung verwandelt werden.

Die Verstandesaufklärung, die sich in Wolff spstematisch und in Reimarus kritisch ausgeprägt hat, fängt an sich für die natürliche Religion zu erwärmen und deren Wahrheit als eine Herzenssache zu betreiben, für welche sie auch ihr Zeitalter erwärmen und gewitzt ١

möchte. Sie will Gemüthsaufklärung werden und stimmt dem= gemäß ihre Aufgabe, ihre Richtung, ihre Tonart. Das ist der Standpunkt, welchen Moses Mendelssohn einnimmt, dem dieser Mann durch seine Geisteseigenthümlichkeit vollkommen entsprach und die Bedeutung verdankt, welche das Zeitalter der Aufklärung ihm zuschreibt. Er faßt den exoterischen Geist der leibnizischen Philosophie in eine exoterische, zwanglose Form. Die Form und Absicht seiner Schriften geht darauf aus, die Wahrheiten der natürlichen Religion öffentlich und jedermann faßlich zu machen, diese Wahrheiten so darzustellen, daß sie nicht bloß dem Berstande einleuchten, sondern als unwillkür= liche Maximen auf die menschlichen Willensentschlüsse einfließen und zur praktischen Gesinnung werden; er möchte sie nicht bloß deutlich, sondern beherzigenswerth und erbaulich machen. In diesem Sinne unterscheidet er in seiner Abhandlung über "die Evidenz der meta= physischen Wissenschaften" bei der natürlichen Theologie die Verstandesbeweise von solchen, die sich an das menschliche Herz richten. Die Herzensbeweise verlangen keinen methodischen und strengen Schriftsteller, wie Wolff und Reimarus gewesen waren, sondern einen rhetorischen, wie Mendelssohn. Darum wird seine Schreibart, so leicht und geschmackvoll sie erscheint, einförmig und öfters erbaulich, denn ihre Materien sind arm und ihre Tendenz gemüthlich-moralisch. Mendelssohn möchte dem deutschen Deismus werden, was Shaftes= burn dem englischen war. Er ist durchweg ein anhängender und abhängiger Philosoph; seine Philosophie verdankt er Wolff und dessen Schule, seine litterarische Bedeutung Lessing, den er nur so weit verstand, als dieser der Verstandesaufklärung angehörte. Sein Haupt= gesichtspunkt bleibt der natürlichen Religion gewidmet, deren Wahrheiten er lediglich auf Grund der natürlichen Erkenntniß und ledig= lich zum Zweck lebendiger Nupanwendung oder "pragmatischer Er= kenntniß" geglaubt wissen will. In dieser Absicht behandelt er mit dem Anspruch sokratischer Beisheit die Unsterblichkeit der Seele in seinem "Phädon", und die Lehre von Gott in den "Morgen= stunden", jener Schrift, die ihren Berfasser in den schlimmen und verhängnißvollen Streit mit Jacobi verwickelte. Er ist mit einem Wort unablässig bemüht, die Resissen in Moral zu verwandeln. In dieser Bestrebung, bie weh unft, aber feine besondere speculative Geistel es Mendelssohn als ein wichtiger u harafter der Auf=

klärung. Er hat den Sat, daß die Religion wesentlich in der Gesinnung und Moral des Menschen bestehe, mit so viel Entschiedenheit behauptet und mit so viel Scharssinn geltend gemacht, daß er hierin mit den theologisch=politischen Begriffen Spinozas zusammentraf und andererseits den Reimarus glücklich ergänzte.

### 2. Die Religion im Gegenfat jur Rirche.

Wenn nämlich Reimarus den Gesichtspunkt des reinen Deismus gegen Offenbarungsglaube und Bibelreligion gerichtet hatte, so richtet Mendelssohn denselben Gesichtspunkt gegen die Kirche. Er zeigt den Widerspruch zwischen Religion und Kirche, wie Reimarus jenen zwischen Vernunft und Offenbarung. Die Kirche nämlich bildet die Rechtsanstalt, gleichsam ben Staat der Religion, und Mendelssohn erklärt ähnlich, wie Spinoza in seinem theologisch=politischen Tractat, daß die Religion ihrer Natur nach niemals in die Form einer Rechtsanstalt aufgehen könne. Denn Rechte gelten nur da, wo auf der andern Seite Leistungen sind, die man im Nothfall erzwingen kann. Recht muß die Möglichkeit haben, ein Zwangsrecht zu werden: es muß im Stande sein, die gebührende Leistung, wenn sie verweigert wird, durch Zwang zu bewirken. Was sich schlechterdings nicht erzwingen läßt, darauf giebt es auch nimmermehr ein ernstliches Recht. besteht die Religion wesentlich in der moralischen Gesinnung; ihre Handlungen haben ihren ganzen Werth in den Gesinnungen allein, von denen sie erfüllt sind. Aber Gesinnungen und Gedanken lassen sich niemals erzwingen und fallen darum nicht in das Gebiet der Rechtssphäre; die Religion leistet nichts, das in einer Rechtsanstalt verwerthet, entweder belohnt oder bestraft werden könnte. So kommt Mendelssohn zu dem entscheidenden Sate, den er im ersten Theile seiner Schrift "Jerusalem oder über religiose Macht und Judenthum" vertheidigt: daß es aus Gründen der Bernunft und Religion kein Kirchenrecht gebe, daß jedes sogenannte Kirchenrecht auf Kosten der Religion existire. Er fordert darum, wie Spinoza und Reimarus, vom Staate die vollkommene Duldung der religiosen Gewissen und erklärt sich beshalb im sprechenden Gegensate zu bem ze unionslustigen Leibniz gegen jeden Bersuch, die Glaubensmeinungen zu vereinigen, weil eine solche Glaubensvereinigung nothwendig

<sup>1</sup> Bgl. Menbelssohns Vorrebe zu seiner Uebersetzung von Ma

Glaubensvertrag, eine Formel, ein Symbol voraussetze, welche zu ihrer Aufrechthaltung mit rechtlicher Geltung und darum mit bürgerlicher Macht ausgerüstet sein wollen. Jede Glaubensformel führt zum Rirchenrecht und jedes Kirchenrecht zum Glaubenszwang, der auf gleiche Weise der öffentlichen Gerechtigkeit und dem wahren Interesse der Religion widerstreitet. Um das letztere zu schützen und die Toleranz zum Gesetz zu erheben, mussen Kirche und Religion jeder bürgerlichen Macht entkleidet oder, was dasselbe heißt, vom Staate getrennt werden. Wir lassen dahingestellt, inwiefern Mendelssohn jene Säpe, die ganz im Charakter der Berstandesaufklärung gehalten sind, zur Vertheidigung des Judenthums anwenden durfte; inwiefern er ein Recht hatte, von der mosaischen Religion zu behaupten, daß sie kein Kirchenrecht habe, daß sie keine Glaubenslehren befehle, daß ihre Glaubenslehren auf keiner göttlichen Offenbarung, sondern allein auf der natürlichen Erkenntniß beruhen, und daß der einzige Zweck der jüdischen Offenbarung praktische Gesetze und Lebensvorschriften gewesen seien. 1

# II. Der beschränfte Aufflärungsverstand.

### 1. Das geschichtswidrige Denten.

Der Gegensatz, welchen in Reimarus die folgerichtige Verstandes= aufflärung gegen das Christenthum einnimmt, trifft überhaupt die positive oder geschichtliche Religion und damit die gesammte Geschichte, die durch jene Religion bewegt wird. Die Berstandesaufklärung mit ihrem Deismus und ihrer natürlichen Moral steht allen geschichtlichen Zeitaltern ausschließend gegenüber, die mit ihr nicht übereinstimmen oder die ihre Religionsbegriffe aus andern Quellen schöpfen, als aus der natürlichen Erkenntniß. Sie erblickt in den Vorstellungen der positiven Religionen leere Einbildungen, und obwohl sie, mit Spinoza verglichen, einer ganz andern philosophischen Borstellungsweise angehört, so befindet sie sich gegenüber den geschichtlichen Religionen in einer ebenso ausschließenden und negativen Stellung als jener. Wenn aber die Religionen in ihrem letten Grunde auf einer Täusch= ung ober einem wirklichen Falsum beruhen, so wird das religiöse beingt, so wird die Geschichte, welche Leben, welch

1

wacht und Judenthum. II. Abschn.

mit dem religiösen Leben unauflöslich verknüpft ist, zu einer unerklärlichen Erscheinung. In diesen merkwürdigen Widerspruch mit sich selbst geräth die Berstandesaufklärung. Indem sie dem Lichte ihres Berstandes nachgeht, kommt sie auf einen Punkt, wo sich ihrem Geiste die Geschichte aller Zeiten verdunkelt, wo sie nichts leuchten sieht, als ihr eigenes Licht. Was nicht in diesem Lichte geboren ist, erscheint ihr finster. Sie urtheilt nach dem reinen Berstandesgesetz: baß die Wahrheit nur eine sein könne; daß darum falsch sein musse, was mit dieser nicht übereinstimmt. Wahr ist nur, was sich klar und deutlich begreifen läßt, und was diesen Begriffen zuwiderläuft, ist vollkommen unbegründet und falsch. Der Verstand kann Gott nur denken als einen; darum ist der Monotheismus wahr, und der Polytheismus vollkommen falsch: so urtheilte Wolff vom Heidenthum. 1 Der Berstand kann die Offenbarung Gottes nur im ganzen Universum und in dem naturgesetlichen Gange der Dinge, nicht in einem Bunder begreifen, welches den Lauf der Weltmaschine unterbricht und aufhebt; darum ist allein die auf natürliche Erkenntniß gegründete Religion wahr, und die geoffenbarte falsch: so urtheilt Reimarus von der judischen Religion und vom Christenthum. Die Offenbarung gilt ihm für falsch, warum? Weil durch sie niemals eine allgemeine Religion bezweckt werden kann. Aber wer sagt, daß eine solche allgemeine Religion, in der alle Menschen auf gleiche Weise übereinstimmen, bezweckt werden soll? Und gesetzt, sie werde bezweckt: wird fich eine solche allgemeine Religion nicht nothwendig nach den Bildungsstufen der Menschen und Zeitalter unendlich verschieden gestalten müssen? Könnte nicht die göttliche Weisheit statt jener allgemeinen Religion eine Geschichte der Religionen gewollt haben? Müßte sie es nicht, wenn sie das Menschengeschlecht so gedacht hat, wie es ist: in werdender Vollkommenheit, als ein Stufenreich geistiger Bildung?

### 2. Menbelssohn und Sofrates.

Aber das Zeitalter dieser Aufklärung beurtheilt alles nach seinem Maßstab; es sieht überall nur seinen Verstand, nur was mit diesem übereinstimmt und nicht übereinstimmt. Sein Mendelssohn erschiebihm als ein neuer Sokrates nur deshalb, weil ihm der alte Sommanz und gar wie Mendelssohn erschien. Es sieht in dem

<sup>1</sup> Wolffs Vernünftige Gebanken von Gott. § 1082.

Phänarete nicht den verkörperten Genius der Philosophie, der die Idee der Wahrheit sucht, sondern den gemüthlichen Popularphilosophen, den tugendhaften Moralisten, der das Licht der natürlichen Religion anzünden möchte: etwas von dem Helden des Xenophon, nichts von dem des Plato. Zu dem lettern verhält es sich ganz, wie der Phädon des Mendelssohn zu dem platonischen Phädon: es geht mit dem Alter= thum und dem Fremden überhaupt so um, wie Mendelssohn mit Plato, aus dem er sich eklektisch aneignet, was seiner Denkweise angemessen scheint. Dieser Sokrates des Mendelssohn ist ein wohlredender Wolff= ianer, der seine vollwichtigsten Beweise für die Unsterblichkeit der Seele aus Wolff, Reimarus und Baumgarten entlehnt. Unter dem Namen des griechischen Weltweisen hören wir im Gefängniß Athens einen deutschen Kathederphilosophen des achtzehnten Jahrhunderts mit allen metaphysischen und teleologischen Beweismitteln der Zeitphilosophie seinen Vortrag über die Unsterblichkeit halten. Nichts ist charakter= istischer für Mendelssohn und seine Epoche als diese unbekümmerte llebertragung der platonischen Metaphysik in die wolffische, als diese Berichtigung des platonischen Sokrates durch Baumgarten und Reimarus, als dieser unechte, seiner geschichtlichen Individualität entkleidete Charakter, der gerade deshalb dem damaligen Zeitgeschmack vollkommen entsprach. So gering oder vielmehr so leer war bei der Verstandesaufklärung der Verstand und Sinn für die geschichtliche Alle jene religiösen und dunkeln Eigenthümlichkeiten, welche die historische Individualität des griechischen Philosophen ausprägen, sind ausgelöscht in dem deutschen Nachbilde. In der Charakteristik des Sokrates, welche Mendelssohn seinem Phädon voranschickt, beurtheilt er jene Züge so, daß er sie abplattet und, statt zu erklären, entschuldigt. Er hat keine Ahnung von den antiken Triebfebern der sokratischen Sittlichkeit. Als die Grundlage, worauf des Sofrates sittliche Größe beruht, bezeichnet Mendelssohn "das unverletliche Pflichtgefühl gegen den Schöpfer und Erhalter der Dinge, den er durch das unverfälschte Licht der Bernunft auf eine lebendige Art Darum empfiehlt auch bieser Sotrates allen seinen Freunden, sich in die eineffnischen Geheimnisse einweihen zu lassen; "benn", fagt Denbetet 't sehr guten Grund, zu glauben, kanberes waren als die Lehren daß bi per . aber trug Sofrates selbst Be= verben? "Um diese Geheim= ben

nisse ungestraft ausbreiten zu dürfen, die ihm die Briester durch die Einweihung zu entziehen suchten." Des Sofrates Liebe zum Alkibiades, diesen philosophischen Eros, der im platonischen Gastmahl jo hinreißend und wunderbar geschildert wird, nennt Mendelssohn eine "unnatürliche Galanterie", welche er damit entschuldigt: "daß sie damals die Modesprache gewesen, wie etwa der ernsthafteste Mann in unseren Zeiten sich nicht entbrechen würde, wenn er an ein Frauenzimmer schreibt, wie verliebt zu thun". "Nichts anderes", setzt er unbefangen hinzu, "beweisen die Ausdrücke Platos, so fremd sie auch in unsern Dhren klingen." Um fremdesten aber klang einem Mendelssohn, was Sokrates seinen Genius ober sein Dämonium nannte. konnte der berliner Weltweise nicht anders, als seinem Helden eine "Schwäche" Schuld geben, welche sich nur damit entschuldigen läßt, daß in den Tagen eines Sokrates der Glaube an Geistereingebungen noch nicht so gründlich ausgetrieben war, als in den Tagen eines Mendelssohn und Nicolai. Sokrates würde diesen Dämon nicht gehabt haben, wenn er so glücklich gewesen ware, ein Schüler wolfischer Aufklarung zu sein. Und dieses ist vielleicht der einzige Unterschied zwischen Sokrates und Mendelssohn, daß der lettere kein Dämonium hatte, daß er von diesem Genius vollkommen frei war. "Muß denn auch", frägt er wohlmeinend und entschuldigend, "ein vortrefflicher Mann nothwendig von allen Schwachheiten und Vorurtheilen frei sein? In unseren Tagen ist es kein Verdienst mehr, Geistereingebungen zu verspotten. Vielleicht hat zu den Zeiten des Sokrates eine Anstrengung des Genies dazu gehört, die er nüplicher angewendet hat. Er war ohnedies gewohnt, jeden Aberglauben zu dulden, der nicht unmittelbar zur Unsittlichkeit führen konnte." Er sieht nur den moralischen Sofrates und von diesem nur so viel, als mit der moralischen Tagesaufklärung übereinstimmt; die religiösen und wunderbar eigenartigen Büge des geschichtlichen Charakters sind ihm gänzlich verschlossen. Jenen hohen Enthusiasmus, welcher den Sokrates zu dem schönsten und genialsten Jünglinge Athens unwiderstehlich hinzog, versteht ein Mendelssohn eben so wenig, als die äußere Erscheinung bes Sofrates, die Art und Weise seines Austretens ästhetische Mangel und Widersprüche mit sich führen konnte, die einem Lustspielbichter das künftlerische Recht gaben, den Philosophen zum Gegenstand einer Komödie zu machen. Aristophanes gilt ihm als ein "seiler Komödienschreiber", den die Sophisten gemiethet haben, um ihren Gegner an

verspotten, und in den "Wolken" sieht Mendelssohn nur eine "possenshafte Frate". Einer solchen Auffassung konnte natürlich auch der Tod des Sokrates nicht als ein tragisches Schicksal, sondern nur als ein Justizmord erscheinen, den die Priester, Sophisten und Redner auf dem Gewissen haben, d. h. die Feinde der Aufklärung und Woral. Natürlich mußte ein solcher Sokrates einem Mendelssohn zum Berwechseln ähnlich erscheinen. "Wenn wir einen unserer Weltweisen", sagt ein Zeitgenosse des letzteren, "den Sokrates der neuern Zeit nennen wollten, wer würde uns eher beifallen, als der weiche, sanste, süßschwärmerische Mendelssohn?"

### 3. Die Aufflärung im Wiberspruch mit bem Begriff ber Entwicklung.

Wir brauchen an dieser Stelle Mendelssohns Sokrates lediglich als Beispiel, um anschaulich zu zeigen, wie eng ber Erleuchtungskreis jener Verstandesaufklärung war, welches spärliche und matte Licht von hier auf alles geschichtliche Menschenleben fiel, das von anderen Triebfedern bewegt wird als den dünnen und fraftlosen Borstellungen der natürlichen Moral und Religion. Gilt bei den Orthodoxen alles, das mit den festgestellten Lehren der geoffenbarten Religion nicht über= cinstimmt, für Unglaube, so gilt bei ihren Gegenfüßlern, den Aufflärern, alles für Aberglaube, was den ausgemachten Begriffen ber natürlichen Religion widerstreitet. Aus entgegengesetzten Stand= punkten gerathen beide in denselben Widerspruch mit der Geschichte; beiden sehlt gänzlich der geschichtskundige Sinn und die darauf gegründete historische Beurtheilung der Dinge; beide sind gleich unfähig, in der Geschichte Entwicklung zu begreifen und ein fremdes Zeit= alter nach seinen eigenen Bildungsgesetzen aufzufassen. Daß in dem Kopf eines Philosophen, in der Phantasie eines Dichters jemals andere Vorstellungen gelten konnten, als welche die natürliche Theologie mit so vielen Beweisgründen der Bernunft rechtfertigt, finden die Aufgeklärten so gut wie unbegreiflich. Einem Mendelssohn scheint das Dämonium des Sokrates nicht weniger eine traurige Folge des Alberglaubens zu sein, als ber Götterglaube Homers. Homer wäre ein vortrefflicher Poet gewesen, wenn er nur diese dunkeln Vorstellungen nicht gehabt hätte von den vielen Göttern, welche in menschlicher Weise empfinden und von menschlichen Leidenschaften bewegt werden. Mit einem gewissen Mitleib bemerkt De Cohn, daß die Aufflärung die Phantasie ei t hatte.

"In Homer selbst", sagt in seinem Jerusalem der aufgeklärte Beltweise, "in dieser sanften, liebevollen Seele war der Gedanke noch nicht aufgeblüht, daß die Götter aus Liebe verzeihen, daß sie ohne Wohlwollen in ihrem himmlischen Wohnsitze nicht selig sein würden?" So hoch stehen die Begriffe der Aufklärung über den früheren Zeitaltern, daß selbst deren größte Geister sie nicht erreichen konnten. Und so erhaben mussen sich natürlich die Aufgeklärten selbst erscheinen, wenn sie sich mit den Geistern der Vergangenheit messen; sie mussen sich unendlich viel besser und weiser dünken, als jene, denen das Licht der Vernunft nie so klar geschienen, und die selbst mit den höchsten Kräften des Geistes befangen blieben und im Dunkeln umherirrten. So werden zulett die Aufgeklärten mit aller Duldsamkeit, deren sie sich rühmen, eben so hochmüthig und selbstzufrieden, als die Orthodozen mit ihrer Intoleranz von vornherein sind. Sie theilen das Menschengeschlecht in zwei Classen: in solche, die vor Wolff, und solche, die nach Wolff gelebt haben; und sich selbst preisen sie glücklich, daß sie zu den lettern gehören. "Ich habe niemals", sagt Mendelssohn im Anhange zum Phädon, "den Plato mit den Neuern und beide mit den dustern Köpfen der mittlern Zeiten vergleichen können, ohne der Vorsehung zu danken, daß sie mich in diesen glücklichen Tagen hat geboren werden lassen." Und so muß ihnen das Menschengeschlecht und die Weltgeschichte, deren Bildungsgesetze sie nicht verstehen, wie ein Chaos erscheinen, worin es nur wenige einzelne Lichtpunkte giebt, die einen heller, die andern dunkler, welche leuchten und wieder verschwinden, während die Menschheit im Ganzen dieselbe bleibt. Leibniz von der Summe der bewegenden Kräfte in der Natur geurtheilt hatte, daß sie constant sei, daß sie weder wachse noch abnehme; jo urtheilt die Verstandesaufklärung von der Summe der Moralität in der sittlichen Welt. Sie begreift die Entwicklung in der Welt nicht: barum muß sie den Fortschritt in der Menschheit verneinen. Fortgang", sagt Mendelssohn in seinem Jerusalem, "ist nur für den einzelnen Menschen. Aber daß auch das Ganze, die Menschheit hienieden in der Folge der Zeiten immer vorwärts rücken und sich vervollkommnen soll, dieses scheint mir der Zweck der Vorsehung nicht gewesen zu sein; wenigstens ist dieses so ausgemacht und zur Rettung der Vorsehung Gottes bei weitem so nothwendig nicht, als man sich vorzustellen pflegt."

Wie die Mystiker alles in Gott sehen, so sieht dieses Zeitalter

alles in Wolff, die Philosophen sowohl der alten als der neuen Welt. Aristoteles erscheint ihm gleich Wolff, ebenso Leibniz, ebenso Spinoza. Den Spinoza hat Jacobi glücklicherweise an Mendelssohn gerächt, aber die Auffassung der leibnizischen Philosophie, wie sie das wolfische Zeitalter verbreitet hat, ift leider bis auf den heutigen Tag die land= läufige geblieben. Noch heute versteht man die Monadenlehre gemeiniglich so, wie sie dem wolfischen Berstande erschien; man nimmt noch heute die leibnizische Lehre von der Harmonie in jenem äußeren Verstande, der sich im Geifte der wolfischen Philosophie befestigt hatte: nicht als die Selbstentwicklung des Individuums, nicht als das vollkommene Stufenreich der Kräfte, sondern als die Verfassung einer äußeren, mechanischen Zweckmäßigkeit, als das äußere, mechanische Bindemittel zwischen Seele und Körper. Und daß dieser Begriff der Entwicklung in der Welt der wolfischen Philosophie voll= fommen fehlt und (wir haben gezeigt, warum) fehlen muß: gerade dies macht sie blind gegen jede fremde Vorstellungsart, gerade dies beschränkt ihren Verstand auf jene unfruchtbare und enge Denkweise, die alles nach ihrem Maße mißt, alles nach ihren fertigen Begriffen beurtheilt und den Sat des formalen Widerspruchs, von dem sie selbst allein abhängen will, auf die Mannichfaltigkeit und Fülle des geschicht= lichen Lebens anwendet. Weil einem Subjecte von zwei verschiedenen Prädicaten nur eines beigelegt werden, weil es nicht zugleich A und Nicht=A sein kann, barum, so urtheilt diese Logik, könne die mensch= liche Religion nicht zugleich Monotheismus und Polytheismus, nicht zugleich Deismus und Christenthum sein; darum, so lautet der Schluß, mussen die heidnische und christliche Religion, wie sie geschichtlich gegeben sind, nothwendig falsch sein. Und es ist dieser Weisheit unbegreiflich, wie jemals die Menschen so unverständig und abergläubisch sein konnten, solche Religionen zu haben, solche Gottesbegriffe zu Wie eng erscheint dieser Verstand in Vergleichung mit Leibnizens großer Art zu benken, "ber bei seiner Untersuchung nie Rücksicht nahm auf angenommene Meinungen, aber in der festen lleberzeugung, daß keine Meinung angenommen sein könne, die nicht von einer gewissen Seite, in einem gewissen Verstande mahr sei, die Gefälligkeit hatte, diese Meinung so lange zu wenden und zu drehen, bis es ihm gelang, diese gewisse Seite sichtbar, diesen gewissen Verstand begreiflich zu machen".

Das Princip der leibnizischen Philosophie ist ja die Eigenthüm-Fischer, Gesch. d. Abisos. III. 4. Aust. N. A.

lichkeit, die unendliche Mannichfaltigkeit der Dinge, das unendliche Stufenreich der in der Welt wirksamen Kräfte. Der Sinn für fremde Eigenthümlichkeit liegt der Monadenlehre in der Seele ihres Urhebers zu Grunde; ohne diesen Sinn wäre sie niemals entstanden. Und eben dieser Sinn für das Eigenthümliche und Individuelle jeder Erscheinung jehlt der wolfischen Philosophie ganzlich, wie der Berstandesauftlarung überhaupt. Ihr Organ ist jener beschränkt logische Berstand, der sich für das Maß der Dinge halt, der alles sich gleich macht und gewonnen zu haben glaubt, wenn er in seinem Denken vorurtheilsfrei und folgerichtig verfährt. Man kann nach der gewöhnlichen Art vorurtheilsfrei und consequent und dabei doch sehr beschränkt sein. Organ der leibnizischen Philosophie ist der erweiterte, congeniale Berstand, der die Fähigkeit hat und haben will, sich den Dingen gleich zu machen, deren eigenartige Natur er durchdringt. Dieser Verstand bildet den geheimen und höchsten Sinn der Monadologie; er erlischt mit dem Begriff der Monade in dem wolfischen Zeitalter und wird erft wieder mächtig, nachdem die Verstandesaufklärung ihr Licht ausgestrahlt Was der beschränkte logische Verstand dunkel lassen mußte, erleuchtet der congeniale und erhebt so die deutsche Aufklärung auf eine höhere Stufe der Weltbetrachtung und Welterkenntniß. Die Berstandesaufklärung der ersten Art wußte alle Objecte nur so weit zu schätzen, als sie ihren logischen und moralischen Begriffen durchsichtig waren; sie ließ nur so viel davon gelten, als sie in einer richtigen Schluffigur darstellen und beweisen konnte; und so wohlthätig ohne Zweifel diese Aufklärung wirkt, wo es sich um die menschliche Thorheit, um die Irrthümer des Verstandes, um die Gebilde des Wahns handelt, so beschränkt und verkehrt muß sie urtheilen, wo nicht der logische und moralische Verstand, sondern die geheimnißvollen Kräfte der Natur und Menschheit wirken; so ohnmächtig und ungerecht wird diese Aufklärung gegenüber allen Erscheinungen, in denen sich eine eigenthümliche Nothwendigkeit offenbart, wie in den Werken der Natur und des Genies, in den Bildungen der Religion und der Runft. Diese Schöpfungen sind nicht durch Logik und Moral gemacht worden, sie können auch nicht auf diesem Wege verstanden werden. Um fie zu verstehen, muß man sie nachdenken, nachempfinden, gleichsam nach-Man muß in ihre ursprüngliche Eigenthümlichkeit, dichten können. in ihre eigene geheime Gemüthsversassung eindringen, um ihre Art und ihren Verstand zu begreisen. Für diese congeniale Auffassung ber

Dinge sehlte der Verstandesauftlärung alle Anlage. Hatte sie in Reimarus ihren ganzen Scharssinn, ihre schneidende Logik, ihren sittslichen Ernst, als in einem classischen Beispiele, bewiesen, so zeigte sie in Nicolai nicht weniger charakteristisch die stumpse Seite ihrer Logik, den Mangel an aller Congenialität, den platten Verstand, der unvermögend war, fremde Natur und Vildung in ihrer Eigenthümslicheit zu erkennen. Die Verstandesaufklärung sindet die ihr undurchsdrigliche Schranke, wo der Genius ansängt. Was instinctiv oder genial wirkt, wie die Natur, die Religion, die Kunst, die Geschichte in ihren elementaren Vildungen, das ist dem Verstande dieser Aufklärung verschlossen. Ihre Streitkräfte siegen in dem Kamps mit dem Autoritätsglauben; aber sie stumpsen sich ab im Kamps mit dem Genie: eine Ohnmacht, welche niemand an sich selbst deutlicher gezeigt hat als Nicolai.

## Fünftes Capitel.

# Die Aufklärung im Einklange mit der Idee der Entwicklung. Gotthold Ephraim Lessing.

## I. Die congeniale Betrachtungsweise.

## 1. Aufgabe und Standpunkt.

Die Verstandesaufklärung ist auf einen Punkt gekommen, wo sich ihr Unverwögen in der Erklärung und dem Verständniß geschichtslicher Dinge deutlich zur Schau stellt; sie hat den Begriff der Entwicklung der Welt, diesen Grundgedanken und diese Leuchte der leibenizischen Philosophie, aus den Augen verloren, ja in Mendelssohn denselben geradezu verneint. Die Folge ist, daß sich ihr die Geschichte, das Werden und die Einenkhamme und diese Gebiet zusamme

ung verdunkelt und damit und diesentham und diese Gebiet zusamme

ihr diesen Gerichteitet, um so

so beschränkter wird sie selbst. Sie ist in der That so wenig wirkliche Aufklärung, daß sie selbst der Ausklärung bedarf. Ihre nächste Aufgabe ist, daß diese Schranke durchbrochen und das ausklärende Denken erweitert wird.

Es giebt nur einen Weg, auf dem die Aufklärung sich erweitern und wirklich fortschreiten kann: daß sie mit dem vorurtheilsfreien, folgerichtigen, klaren Denken den Sinn für die Eigenthümlichkeit der Dinge, also auch für die fremde Eigenthümlichkeit vereinigt, daß sie den logischen Verstand in den congenialen verwandelt, der sich die fremde Vorstellungsweise erst aneignet, bevor er sie erklärt und beurtheilt. Dieser Verstand begreift, daß jede Erscheinung ihre eigenthümliche Natur, Kraft und Aeußerung hat, daß sie mit ihrem, nicht mit fremdem Maße gemessen, in ihrem eigenen Geiste beurtheilt und bargestellt sein will: so jedes Zeitalter, jede Religion, jedes Kunstwerk. Er nimmt die Dinge wieder, wie sie Leibniz genommen hatte: als Monaden, Mikrokosmen, Stufen einer großen Entwicklungsreihe, Glieder eines harmonischen Ganzen. Und so kommt hier in der Betrachtungsweise des congenialen Verstandes unwillfürlich der esoterische Geist der leibnizischen Philosophie zu seiner Entwicklung und Ausbildung, wie der exoterische auf der ersten Stufe der Berstandesaufklärung geherrscht hatte. Natürlich ist es jetzt nicht mehr der metaphysische Begriff der Monade und Entwicklung, die bloß wiederholt werden, sondern es ist deren Anwendung auf die lebendigen Thatsachen und näher auf die geschichtlichen, wodurch sich der Geist der Aufklärung erweitert und von der Befangenheit seines frühern Standpunktes befreit. Es heißt nicht mehr, die Dinge sollen als Monaden, sollen als Stufen in der Entwicklung des Ganzen betrachtet werden, sondern sie werden wirklich so betrachtet. Kunst, Religion, Staat, die Geschichte überhaupt werden jest unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung angesehen und beurtheilt: jede Erscheinung wird an ihren richtigen Ort gestellt, den sie in der natürlichen und geschichtlichen Weltordnung einnimmt, und was früher, losgerissen von seinem Zusammenhang und heimathlichen Boden, ungereimt und naturwidrig erschienen war, erscheint nun vollkommen naturgemäß und begründet. Jest lösen sich die Widersprüche, welche die Berstandesauftlärung and die geschichtlichen Bildungen der Bergangenheit, auf heidnische christliche Religionsbegriffe gehäuft hatte; was sich ungereir widerspruchsvoll zeigte in Vergleichung mit dem Zeitalter

tlärung, erscheint mit sich selbst in vollkommener Uebereinstimmung, wenn man es mit seinem eigenen Zeitalter vergleicht. Die Versstandesauftlärung begriff die Geschichte nicht, weil sie die Entwicklung nicht begriff, und sie konnte die Entwicklung nicht fassen, weil ihr mit dem Begriff der Monade der Sinn für die Originalität der Dinge oder der congeniale Verstand sehlte. Bo sich dieser congeniale Versstand der Dinge bemächtigt, ergreift er überall mit der Eigenthümslichkeit und Originalität seines Objects zugleich dessen Entwicklung und Geschichte.

#### 2. Windelmann und bie Alten.

Das erste Object, welches eine solche congeniale Auffassung hers aussorderte, weil es dem Geiste der deutschen Aufklärung am nächsten lag und doch von ihrem schulgerechten Verstande nicht ergriffen werden konnte, war das classische Alterthum. Dem Standpunkte der cartesianisch-spinozistischen Philosophie blieb das Alterthum fremd, weil ihm der Begriff für Kunst, Schönheit und Form abging. Leibniz hatte den Formbegriff im Geiste der neuern Philosophie wieder erweckt, er zuerst empfand wieder die Verwandtschaft mit den Griechen, vor allem mit Plato und Aristoteles; aber die Verstandesausklärung, welche ihm folgte, vermochte nicht, die griechischen Formen griechisch zu denken und zu empfinden, sondern nahm und entstellte sie nach dem Rococogeschmack ihres Zeitalters.

Der Erste, welcher für das griechische Alterthum den congenialen Verstand hatte und forderte, war Windelmann, ein den Griechen verwandter Geist, welchem die ästhetische Empfindungsweise der Alten angeboren war, und der deshalb keine andere Vermittlung bedurfte, als die Anschauung der antiken Schönheit, um das Wesen der classischen Kunst zu entdecken. Denn der congeniale Verstand darf von der Philosophie und der Schule ebenso unabhängig sein, wie das Genic selbst. Seine erste Schrift über die "Nachahmung der griech= ischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst" bezeichnet den Aufgang der neuen Epoche. "Der einzige Weg für uns", sagt Winckel= mann im Anfange seiner Schrift, "groß, ja, wenn es möglich ist, unnachahmlich zu werben, ift bie Nachahmung der Alten, und was berienige ihn bewundere, der ihn jemand vom Homer gesagt, 1 Punstwerken der Alten, be= wohl verstehen . en, wie mit feinem sonders be Freunde n Laotoon ebenso un=

nachahmlich als den Homer zu finden. In solcher genauen Bek schaft wird man, wie Nikomachos von der Helena des Zeuris theilen: "Nimm meine Augen", sagte er zu einem Unwissenden, de Bild tadeln wollte, "so wird sie dir eine Göttin scheinen"." Bi mann verlangte die lebendige Gegenwart und die vertraute Näh antiken Kunstwerke, um in ihrer unmittelbaren Anschauung zu l Seine Reise nach Italien und sein Aufenthalt in Rom wurde fü Alesthetik, als Kunstwissenschaft, ebenso wichtig und ebenso bezeicht als später die Weltreisen eines Cook, Forster, Humboldt für die N Bezeichnend beshalb: weil der congeniale Sinr wissenschaften. Natur und Kunst diese lebendige Anschauung und unmittelbare seiner Objecte bedarf. Nachdem Winckelmann die griechische Kunf griechischen Auge erkannt hatte, vermochte er die geschichtlichen Pl ihrer Entwicklung zu unterscheiden und eine wirkliche Runstgesch des Alterthums zu geben. Hier entdecken wir die bedeutsame G scheide in dem Entwicklungsgange der neuern Aufklärung. diesem Augenblick, wo die deutsche Aufklärung den logischen stand durch den congenialen überbietet, erhebt sie sich auf einen sichtspunkt, der die englisch-französische Aufklärung weit hinter zurückläßt und von der lettern vielleicht noch heute nicht erreich diese steigt vom Deismus zum Materialismus herab, während vom Deismus zur congenialen Betrachtung der Natur und Kunst jo befruchtet, zur genialen Kunstschöpfung emporsteigt. Dort we die metaphysischen Begriffe immer enger, flacher und unfähiger, L und Wirklichkeit zu durchdringen; hier erweitern sich die Begriffe jedem Schritte mehr, und ihre Anschauungen werden immer lel iger und tiefer.

## II. Die Söhe der Aufklärung. Lessing.

## 1. Leffings Dentweise, Schreibart, Aritit.

Hatte Winckelmann in seiner Schrist über die Nachahmung Alten den antiken Genius wieder entdeckt, aber die Eigenthümsi der verschiedenen Künste zu wenig auseinandergehalten, vielmeh Grenzen der bildenden Kunst und Poesie vermischt, so mußten Grenzen entdeckt und mit nicht weniger congenialem Verstand

<sup>1</sup> Johann Windelmanns Werke. Bb. II. Gedanken über die Re der griechischen Werke u. s. f. § 6.

dieser Kunstgattungen in ihrer eigenthümlichen und, so zu sagen, angebornen Naturschranke dargestellt werden. Lessing kam und erflärte in seinem "Laokoon" aus dem Vorbilde der Alten und der Ratur der Künste selbst "die Grenzen zwischen Malerei und Poesie". In ihm erscheint der vollkommen ausgerüstete Charakter dieser höhern Stufe unserer Aufklärung. Er vereinigt die völlig vorurtheilsfreie, folgerichtige, klare Denkart mit der erweiterten, den logischen Berstand mit dem congenialen; und aus dieser Vereinigung allein, die nur ihm völlig gelang, erklärt sich seine einzige Schreibart, die so flar, so deutlich und zugleich so durchdringend sein konnte. Nur er wußte mit logischem Verstande sein Object zu zergliedern und es mit congenialem in seiner eigenthümlichen Lebendigkeit wieder entstehen zu lassen. Er hatte die Theile in seiner Hand und zugleich das geist= ige Band, das sie zusammenhielt. Er fühlte, wo das Object seinen Schwerpunkt hatte, und, was nur wenigen gegeben ist, er vermochte zugleich dieses Gefühl ohne alle Rhetorit, ohne alle Drakelsprüche logisch zu beweisen, durch Begriffe einleuchtend und durch bildliche Darstellung greifbar zu machen. Seine Schreibart wollte nichts sein als treffend. Daß sie es wirklich im höchsten Grade war, bewirkte der congeniale Verstand, welcher den logischen regierte und ihm deutlich das Ziel zeigte, das er ins Auge fassen und treffen sollte. Dabei hatte sein Styl den höchsten Grad natürlicher Dialektik. Natür= lich nenne ich Lessings Dialektik deshalb, weil sie sich nach keinen Schulregeln, sondern mit zwangloser Freiheit und Lebendigkeit bewegte, weil sie wie in einem lebhaften Zwiegespräch mit sich selbst redete und durchweg den Charakter des Dialogs trug, aus dem, als ihrem natürlichen Elemente, die Kunst der Dialektik hervorgeht. Diesen unnachahmlichen Styl nannte Lessings berüchtigter Gegner nicht übel dessen "Theaterlogik", und Lessing wollte sich gern diesen Ausdruck gefallen lassen, benn er fühlte selbst mit großer Genugthuung, daß seine Schreibart dramatisch und im Drama sein größtes Talent der Dialog war.

Lessings congenialer Verstand regelte stets seine Kritik: darum war diese Kritik stets eine positive, was die der Verstandesaufklärung nicht war und sein konnte. Denn der logische Scharssinn sindet wohl die Mängel seines Objects und demonstr' mas es nicht ist; der congeniale dagegen zeigt, was die bet nach sein will; er folgt inition,

sondern der innern ursprünglichen Richtung der Sache und macht uns daher deutlich, was sie in positivem Sinne ist. Und dieser congeniale Verstand, diese congeniale Aritik, von der Lessing das richtige Selbstgefühl hatte, machte in seiner Natur jenen Factor, der, wie er selbst sagte, dem Genie nahe kam.

Auf der einen Seite bestärkte und beförderte Lessing den Aufklärungsverstand in seinem Kampse mit der Autorität und dem Buchstabenglauben, in seinem Bunde mit der einfachen Natur und der natürlichen Erkenntniß: dies machte ihn zum Freunde von Mendelssohn und Nicolai, zum Herausgeber der wolfenbüttler Fragmente, zum Vertheidiger des Reimarus und zum leibhaftigen Anti-Goeze. Auf der andern Seite befreite er die Verstandesaufklärung von ihrer Besangenheit und Schranke, von ihrem Unvermögen in der Bürdigung der geschichtlichen Dinge, der fremden Bildungszustände in Religion und Kunst: dies machte ihn zum Nachfolger Winckelmanns und ließ ihn mit dem Genius der Alten, wie mit Shakespeare vertraut werden, dies schärste seine dramaturgischen Waffen gegen Voltaire; dieser congeniale Verstand zeigte ihm Spinoza und Leibniz, jeden in seiner wahren Gestalt (während Mendelssohn sie vermischt und ihre Unterschiede verwirrt hatte); dies befähigte ihn, den Geist eines scholastischen Denkers, wie des Berengar von Tours, eben so lebendig zu fassen und wieder zu erwecken, als er im wolfenbüttler Fragmentisten die schärsste Ausprägung des reinen Deismus zu vertheidigen wußte. Deshalb wurde Lessing das Vorbild Herders; er blieb in dem Xenienkampf unserer classischen Poesie gegen die Aufklärer selbst in den Augen unseres Schiller und Goethe der unverwundbare Achilles: und als ein späteres poetisches Geschlecht, welches die Schlegel anführten, die congeniale Kritik wieder aufnahm, da erhoben sie Lessing auf ihre Schilde. Will man anschaulich wissen, was der logische Berstand vermag, wenn ihm der congeniale gleichkommt, und wie sich der congeniale Verstand äußert, wenn ihm der logische nicht gleichkommt, so vergleiche man einen Lessing mit einem Herber!

2. Religion und Bibel. Anti-Goeze.

Reimarus und Winckelmann sind für Lessing die beiden hervorsspringenden Ausgangspunkte. Mit Winckelmanns Nachahmung der

Lenien vom Jahre 1796. Achilles (Lessing): Vormals im Leben ehrten wir dich wie einen der Götter; Nun du todt bist, so herrscht über die Geister dein Geist!

Alten hängt unmittelbar der Laokoon, mit der Herausgabe der wolfenbüttler Fragmente unmittelbar der Anti-Goeze zusammen, ohne Zweifel die bedeutendste Streitschrift, welche der Kampf zwischen Philosophie und Theologie aufzuweisen hat. Niemals ist ein größeres Thema treffender und erfolgreicher vertheidigt worden, als in den Briefen des Bibliothekars von Wolfenbüttel gegen den Hauptpastor in Hamburg. Und was dieser Streitschrift vor allen andern die Un= vergänglichkeit sichert, das ist neben der Bedeutung ihres Themas, neben ihrem dramatischen Styl, dem alle Mittel siegreicher Beweis= führung mit natürlicher Leichtigkeit zu Gebote stehen, der große sitt= liche Abel, die leidenschaftliche und rücksichtslose Liebe zur Wahrheit, die in jedem Zuge mit diesem einzigen Talente zugleich diesen ein= zigen Charakter bekundet. In Lessings Anti-Goeze hat die Aufklär= ung alle ihre überlegenen Streitkräfte ins Treffen geführt, sie hat keine scharse Waffe zu Hause gelassen, sie hat keine stumpfe mitgenommen, und der moralische Sieg hätte vollkommen sein mussen, selbst wenn der Gegner, den sie bekämpfte, weniger unwürdig, weniger beschränkt gewesen wäre. 1 Um sogleich den Mittelpunkt der Streit= frage zwischen Lessing und Goeze ans Licht zu stellen, so bildet deren Hauptthema das Verhältniß der christlichen Religion zur Bibel oder, um die Sache noch allgemeiner zu fassen, der Religion überhaupt zum Religionsbuch.

Im Unterschiede von den entgegengesetzten Parteien der Deisten und Orthodoren ergreift Lessing in dieser Untersuchung einen Gessichtspunkt, der beiden widerstreitet und das fragliche Verhältniß so löst, daß die Religion selbst dem Parteikampf entnommen und auf ein Gebiet versetzt wird, welches nicht mehr zwischen dem Streite der Lehrmeinungen hin und her schwankt.

In einem Punkte nämlich sind Reimarus und Goeze einversstanden: daß die christliche Religion von der Glaubwürdigkeit der Bibel abhänge. Wie sie von der Bibel urtheilen, so urtheilen sie von der christlichen Religion. Weil die Bibel wahr ist, sagt Goeze, darum ist das Christenthum wahr; jeder Angriff gegen die Autorität der

<sup>1</sup> Ueber Lessings Philosophie und sein Berhältniß zu Leibniz vgl. Lessings Leben von Danzel. Theil II von Guhrauer. Ueber den Streit mit Goeze vgl. "G. Ephr. Lessing als Theologe, von Schwarz." Ugl. mein Wert: G. E. Lessing als Resormator der deutschen Litteratur. 2 Bände. (Stuttgart, Cotta, 1881.) Bb. I. Abschn. 1. S. 1—10.

Schrift ist ein Angriff gegen die christliche Religion selbst. Beil die Bibel aus so vielen Gründen nicht glaubwürdig ist, sagt Reimarus, darum ist das Christenthum bedenklich. So identificiren beide christliche Religion und Bibelglauben: hier liegt die Thesis, welche den Ausgangspunkt ihres Streites bildet, und die Lessing im Principe angreift.

Er will Bibel und Religion unterschieden wissen. Die Religion gleicht einem ehrwürdigen Gebäude, welches die Menschen seit Jahrhunderten bewohnen und im Laufe der Zeiten nach dem Maß ihrer Bedürfnisse und ihrer Geschicklichkeit ausgebaut haben, während die biblischen Urkunden gleichsam die ersten Grundrisse jenes Gebäudes sind, die von den ältesten Baumeistern herrühren sollen. denn die friedlichen Bewohner, die thätigen Fortbildner jenes großen Palastes nothwendig auch genaue Kenner dieser Grundrisse sein? Oder heißt es etwa, das Gebäude anzünden, wenn jemand nur die Grundrisse etwas näher beleuchten will? Muß mit den Grundrissen auch das Haus verbrennen? Ober wenn es wirklich irgendwo brennte, würde man, statt das Feuer im Palaste zu löschen, erst in den Grundrissen die Stelle aufsuchen, wo es brennt? So handeln die orthodozen Theologen, wie sie sich nennen, die jeden Einwand gegen die Bibel auch für einen Einwand gegen die Religion halten. Sie würden darüber den Palast selbst verbrennen lassen, wenn er wirklich brennte, aber sie halten gleich jede leuchtende Erscheinung für eine Feuersbrunst. 1

#### 3. Die Religion als Grund der Bibel.

Offenbar muß die Religion dem Religionsbuch vorangehen; offenbar hat die christliche Religion bestanden, ehe christliche Religionsbucher geschrieben waren und gelesen wurden. Die Religion war cher, als die Bibel; das Christenthum eher, als die Schriften der Evangelisten und Apostel, und es bestand schon lange Zeit vor dem biblischen Kanon. Wenn aber die Religion einmal ohne schriftliche Urkunden bestanden hat, so ist die Möglichkeit bewiesen, daß sie überhaupt ohne Urkunde, daß die christliche Religion ohne Bibel bestehen kann. Wenn sie es nicht könnte, so müßte sich das Christenthum erst von dem Augenblicke datiren, wo die Bibel geschrieben wurde; so müßten wir unser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Parabel. Lessings sämmtl. Werke. Bb. X. S. 121 figb. Bgl. mein Werk: G. E. Lessing. Bb. II. (4. Aufl.) Cap. I. S. 1—24.

Christenthum erst von dem Augenblicke datiren, wo von uns die Bibel gelesen wurde. Dagegen zeugt die Vernunft, die menschliche Ersahrung, die Geschichte der christlichen Kirche. Das historische Christensthum gründet sich nicht allein auf die Bibel, sondern auch auf die Tradition, wie der Katholicismus; und auf der andern Seite berusen sich Lehren, die entschieden nicht christlich, sondern häretisch sind, wie der Socinianismus, auf die Bibel, um ihre heterodozen Begriffe zu rechtsertigen. Weit entsernt also, daß die Bibel den Grund der Keligsion bildet, muß vielmehr das entgegengesetzte Aziom gelten, und die Religion als der Grund der Bibel angesehen werden. So lautet der Sat, welchen Lessing gegen Goeze in allen Punkten vertheidigt.

#### 4. Das Wunder als Grund ber Religion. Die «regula fidei».

Die Wahrheit der christlichen Religion gründet sich nicht auf die Glaubwürdigkeit der Bibel. Mag der Fragmentist immerhin diese um= stoßen, so bleibt jene dennoch unverrückt und unverkümmert bestehen. Was ist nun der wahre Grund der christlichen Religion, wenn es die Bibel nicht ist? Man verweist uns auf die übernatürliche Thatsache ihrer Entstehung. Die christlichen Wunder, sagt man, seien "der Beweis des Geistes und der Kraft". Wenn in der That die Wunder dieser Beweis wären, wenn durch sie allein die christliche Religion wahrhaft bezeugt werden könnte, so dürften sie nicht aufhören zu ge= schen, denn der einzige Beweiß des Wunders ist das geschehende Wunder. Aber für uns giebt es keine lebendigen Wunder mehr, son= dern nur Nachrichten von Wundern, die einst geschehen sein sollen. Diffenbar sind diese Nachrichten selbst keine Wunder, und den günstigsten Fall gesett, daß die Nachricht wahr, das Wunder wirklich ge= schehen ist, so sind sie nur historische Wahrheiten, so berichten uns jene glaubwürdigen Erzählungen nur gewisse Thatsachen, die einmal geschehen sind und deshalb nur eine bedingte, aber keine ewige Nothwendigkeit haben. Zufällige Geschichtswahrheiten, sagt Lessing, kön= nen niemals der Beweis ewiger Bernunftwahrheiten werden. Darum fann sich auf den Glauben an historische Bahrheiten niemals bie Religion grunben.

<sup>1</sup> Axiomata. Wider den Pastor Goeze in Hamburg. Bb. X. S. 188 sigb. Bgl. Anti-Goeze, b. i. nothgebrungene Beiträge zu den freiwilligen Beiträgen bes Herrn Pastor Goeze. — 2 Ueber den Beweiß des Araft. An den Herrn Director Schumann zu Hanne

F

Also der Grund der Religion ist keine schriftliche Urkunde keine historische Wahrheit: weder ein Wunder noch sonst irgend weinmal geschehene Thatsache. Worin besteht nun die Religion in ewigen Wahrheiten, welche niemals durch einzelne Facta bewinderden können. Worin besteht die christliche Religion? In den em Wahrheiten, die seit den Ansängen des Christenthums geglaubt deren Indegriff frühzeitig als die "regula sidei" bezeichnet wir Diese regula sidei ist älter, als die Kirche, als die Gemeinde, als neue Testament. Die Schristen der Apostel sind so wenig die Odieser ursprünglichen Glaubensrichtschnur, daß sie in den ersten Ihunderten nicht einmal für deren authentischen Commentar gal sie sind nicht ihre Quelle, sondern nur ihre ältesten Belege.

## 5. Die driftliche Religion und die Religion Christi. Evangelienkritik.

Indessen muß die dristliche Religion wohl unterschieden we von der Religion Christi. Dort ist Christus Object, hier Subject Religion. Die christliche Religion glaubt an Christus; die Religion Christi ist sein eigener Glaube. Jene glaubt an Christus als Sohn Gottes, der durch seinen Tod das Menschengeschlecht erlöst he Christus selbst glaubte an das ewige Leben und die göttliche Bestir ung des Menschen. Lessing ist, wie Leibniz, überzeugt, daß Chri die reine, praktische Vernunftreligion zuerst gelehrt und gelebt he daß er der erste praktische Lehrer der Unsterblichkeit gewesen sei. 2 ' Christusglauben in seinem subjectiven und objectiven Verstande Religion Christi und als christliche Religion) geht der Bibel vor und liegt den Schriften der Evangelisten und Apostel zu Grunde: diesen letteren zeigt sich deutlich genug schon der Unterschied zwisc dem historischen und dem religiösen Glauben. In den drei er Evangelien, die nach Lessings Hypothese aus einem gemeinsan hebräischen Urevangelium geschöpft haben, überwiegt jene äußerl und historische Auffassung, deren Gegenstand der menschliche Chris ist; in dem Johannisevangelium dagegen überwiegt der höhere, geist Verstand, der in Christus die menschgewordene Gottheit anschaut. ersten, früheren Evangelien stehen unter dem Ginfluß der Geschich

Lessings nöthige Antwort auf eine sehr unnöthige Frage des Hauptpastor Goeze. Bb. X. S. 239 flgb. — <sup>2</sup> Die Religion Christi. Lessings Theol. Nachlasse. Bb. XI. S. 603. Ugl. Erziehung des Menschechts. § 58.

wahrheit, das spätere johanneische unter dem Einfluß der ewigen Wahrheit der Christusreligion. Wäre die erste Auffassung die alleinige geblieben, so war das Christenthum in Gefahr, als jüdische Secte zu verkümmern, denn hier entdeckte sich noch nicht der ursprüngsliche Unterschied zwischen dem Principe der jüdischen und dem der christlichen Religion. Sollte die letztere unter den Heiden eine besondere, unabhängige Religion bleiben, so mußte Johannes sein Evangelium schreiben, wodurch das unabhängige Christenthum für ewig gegründet wurde.

#### 6. Das Wefen ber Religion. Die Grundwahrheiten des Chriftenthums.

Dieser Punkt ist für Lessings religionsphilosophische Untersuchungen von großer Bedeutung. Er sucht die Elemente der Religion und findet sie nicht in irgend einer geschichtlichen Thatsache, in irgend einer geschriebenen Urkunde, sondern lediglich in ewigen, innern Wahrheiten, die geglaubt und praktisch ausgeübt werden. So geht seine Untersuchung auf den Ursprung der Religion und näher auf den ursprünglichen Geist der christlichen. Die Ursprünglichkeit des Christenthums hat Lessing auf das Klarste erleuchtet, indem er dessen Unabhängigkeit nach beiden Seiten hervorhebt: sowohl von den biblischen Urkunden, die aus der dristlichen Religion hervorgehen, als von dem Judenthum, woraus der geschichtliche Gang der Dinge das Christenthum selbst hat hervorgehen lassen. In der ersten Rücksicht ist Lessing der entschiedenste Gegner der Orthodoxie, welche die Religion auf die Bibel allein gründen und den Geist des Christenthums unter das Joch des Buchstabens gefangen nehmen möchte; in der andern unterscheidet er sich sehr charakteristisch von der her= kömmlichen Aufklärung, die in der christlichen Religion nur eine Fortbildung der jüdischen sehen wollte. Lessing erkennt, daß mit dem Christenthum ein ganz neuer Geist in die Weltgeschichte eintritt, der sich von allen frühern Religionsbegriffen, den jüdischen so gut wie den heidnischen, dem Principe nach unterscheidet. Wenn überhaupt jede Religion eine bestimmte Vorstellung ausbildet von dem Verhält= nisse des Menschen zu Gott, so ist das Christenthum deshalb eine wesentlich andere Religion, als das Judenthum, weil es andere Begriffe vom Menschen und andere Begriffe von Gott hat.

<sup>1</sup> Neue Hypothese über die Evangelisten, als bloß menschliche Geschichts-schreiber betrachtet. Theol. Nachlaß. Bb. X. S. 495 sigb. § 62.

Gerade den letten Punkt hatte die Aufklärung vor Lessing zu wenig begriffen. Was den Menschen betrifft, so glaubt die christliche Religion an das ewige Leben, gegründet auf die Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Was Gott betrifft, so glaubt sie an die Gottmenschheit: eine Borstellung, welche im Geiste des Judenthums als Atheismus erschien; deshalb werden erst in dem Johannisevangelium die christlichen Religionsurkunden wahrhaft christlich, weil sie hier diese Vorstellung in ihrer ewigen Wahrheit erreichen, während die frühern judaisirenden Evangelisten dahinter zurückleiben. ische Gottesbegriff ist reiner Monotheismus; der christliche, dogmatisch entwickelte Gottesbegriff besteht in der Trinität. Der Glaube an die Gottmenschheit, worauf sich die Lehre der Trinität gründet, gehört zum geschichtlichen Charakter des Christenthums und ist mit diesem so unveräußerlich verbunden, daß nur eine so geschichtslose Betrachtungsweise, wie die der wolfischen Aufklärung, davon absehen konnte. Lessing ist der erste, welcher die dristliche Religion in ihrer Originalität, in ihrer vollen, geschichtlichen Eigenthumlichkeit begreifen will; darin allein besteht jenes große Problem, welches seine tiefsinnigsten Untersuchungen hervorruft.

#### 7. Das Chriftenthum ber Bernunft. Die Trinität.

Die Religion Christi gilt ihm als die reine, praktisch bekräftigte Vernunftreligion. Und die dristliche Religion sollte in Lessings Berstande der Vernunft widersprechen? Ist überhaupt zwischen Religion und Vernunft ein unauflöslicher Gegensatz möglich? Und wenn er unmöglich ist, so mussen die positiven Religionen überhaupt mit ber Vernunftreligion harmoniren, so muß auch in der Geschichte ber Religionen die Vernunft sich entdecken und nachweisen lassen. Frage heißt: wie kann aus der natürlichen Religion eine positive, aus dem vernünftigen Christenthum ein geoffenbartes werben, ober wie verhält sich die Vernunftreligion zu der geschichtlich gegebenen Religion? Vor Lessing hatte die deutsche Aufklärung alle möglichen Fassungen dieses Verhältnisses erschöpft, unter ber Voraussenung, daß in den positiven oder geoffenbarten Religionen ein Unbegreifliches enthalten sei, welches die menschliche Bernunft niemals zu durchbringen vermöge. Angenommen einmal, bag ber geoffenbarten Religion solche übernatürliche und irrationale 1 stellungen in der That inwohnen, so konnte sich die aufklärende

nunft in dreifacher Weise dazu verhalten: entweder positiv, indem sie jenes Unbegreifliche als ein Uebervernünstiges anerkannte; ober in= different, indem sie gleichgültig davon absah; oder endlich negativ, indem sie es als vernunftwidrig verneinte. Den ersten Standpunkt behauptete Leibniz, den letten Reimarus, den eklektischen Mittel= weg gingen die gewöhnlichen Wolffianer auf der breiten Heerstraße der Aufflärung. Jeder dieser Standpunkte hatte seinen eigenthüm= lichen Mangel und konnte die eigentliche Aufgabe nicht lösen. Leib= niz erreichte statt der gesuchten Harmonie zwischen Vernunftreligion und Offenbarung nur einen vorläufigen Vertrag, bei dem die Rechte der Vernunft verfürzt wurden. Und die Andern, welche die Ber= nunft allein im Auge behielten, konnten der Geschichte niemals ge= recht werden: entweder nahmen sie der positiven Religion alle ge= schichtliche Eigenthümlichkeit oder alle religiöse Bedeutung. Lessing räumte die Voraussetzung aus dem Wege, von der jene Standpunkte abhingen, und welche die entscheidende Lösung hinderte. Ift es denn gang ausgemacht, daß die Offenbarung unbegreiflich und der Bernunft unzugänglich ist, sei es daß sie dieselbe übersteige oder ihr widerspreche? Oder läßt sich vielleicht der Offenbarungsbegriff selbst in einen Vernunftbegriff verwandeln? Diesen Versuch macht Lessing, und damit verändert sich der Ausgangspunkt der ganzen Untersuchung. Er will den Beweis führen, daß die positiven (geschichtlichen) Religionen und näher das positive Christenthum nicht übervernünftig, nicht vernunftwidrig, sondern vernunftgemäß sei. Bur positiven Religion und zur Geschichte überhaupt verhält sich Leising nicht weniger anerkennend, als Leibniz; die Sache der Bernunft ergreift er ebenso entschieden, als Reimarus: beide Gesichts= punkte weiß er so zu vereinigen, daß er die Geschichte der Religionen als den Entwicklungsgang der menschlichen Vernunft betrachtet. Rur so kann die Vernunft die geschichtliche Religion wirklich durchdringen; nur so können beide wirklich mit einander übereinstimmen, mahrend sie von Leibniz friedlich neben einander und von Reimarus feindlich gegen einander gesett wurden. Lessing loft seine Aufgabe zuerst an dem Beispiele der driftlichen ! ihm bas nächste mar, und richtet bann seinen ! ididtlichen Religionen. Ist bas geschichtli lange mit der Bernunft, so wird sich baf non jeder positiven Religion nachweisel

thum erscheint vernunftgemäß, wenn seine Grundbegriffe als Bernunftlehren können dargestellt werden. Diese Begriffe sind das Dogma der Trinität und die Vorstellung vom ewig en Leben. Die lessingsche Frage heißt: sind diese Begriffe vernunftgemäß?

Ein ewiges Leben sett voraus, daß der menschliche Geist fortdauert, sich persönlich fortentwickelt und einer höhern Leiblichkeit
theilhaftig werden kann. Diese Möglichkeit sucht Lessing in einem
fragmentarischen Aussahe aus den Principien der leibnizischen Philosophie zu beweisen. In dem continuirlichen Stufengange der Dinge
müssen sich die Borstellungskräfte immer mehr erweitern und verdeutlichen, sie streben auch im Menschen nach einem größern und
hellern Gesichtskreise, und diesen zu erreichen, die Elemente der Welt
alle klar und deutlich zu erkennen, muß der höher entwickelte Mensch
mehr und schärfere Organe haben können, als welche ihm jetzt in
den fünf Sinnen gegeben sind.

Die Trinität erklärt, daß Gott nicht der abstract Eine ift, sondern von Ewigkeit her ein Wesen zeugt, welches ihm gleichkommt und mit ihm selbst Eines ausmacht. Diese Nothwendigkeit beweist Lessing aus dem Begriffe Gottes, wie ihn die leibnizische Philosophie sestgestellt hat. Gott ist das vollkommenste Wesen und als solches zugleich die vollkommenste Vorstellung. Wäre er diese, wenn er nicht sich selbst vorstellte? Würde er sich selbst vorstellen, wenn in der Vorstellung, die er von sich hat, etwas fehlte von dem Wesen, welches er ist? Dann würde er nicht sich selbst, sondern nur einen Schatten von sich vorstellen, dann wäre seine Borstellung, also auch sein Wesen, nicht das vollkommenste, also er selbst nicht Gott. Wenn er es ift, so muß seine Vorstellung eben so vollkommen als er selbst sein, so muß Gott, indem er sich vorstellt, "sich verdoppeln", ohne sich zu Und darauf beruht die göttliche Dreieinigkeit. entzweien. denkt sich selbst, d. h. er denkt das vollkommenste Wesen und damit zugleich die Reihe der unvollkommenen Wesen. Oder, wie sich Lessing ausdrückt, Gott denkt seine Bollkommenheit absolut und getheilt: er denkt sie absolut in einem Wesen, welches eben so vollkommen als er selbst ist; er denkt sie getheilt in einem Stusenreiche werdender Boll-

Daß mehr als fünf Sinne für den Menschen sein konnen. Less. lit. Nachl. Bb. XI. S. 458 sigb. Die Schlußsätze, welche eine Metempsphose anzunehmen scheinen, sind nicht in Uebereinstimmung mit Leibniz, aber auch nicht aus den Grundsätzen bewiesen, denen Lessing in seinem Fragmente folgt.

tommenheit. Jeder göttliche Gedanke ist eine Schöpfung. Also schafft (Nott ein ihm gleiches Wesen, d. h. er zeugt ben Sohn, und ein Stufenreich werdender Bollkommenheit, d. h. er schafft eine Welt. Er schafft diese Welt auf die vollkommenste Art, d. h. er schafft die vollkommenste oder beste Welt. Diese beste Welt besteht in einer unendlichen Reihe von Wesen, die eine continuirliche Stufenordnung bilden und von Stufe zu Stufe zu immer höherer Gottähnlichkeit emporstreben. Die Vernunft kann nicht anders, als Gott in einer solchen Trinität, die Welt in einer solchen Stufenordnung benken. Diese Begriffe sind mit dem Geiste des Christenthums einverstanden, wenn sie sich auch nicht in seinem Buchstaben finden. Darum bezeichnet sie Lessing als "bas Christenthum der Vernunft", um anzudeuten, daß die Bernunft mit der freiesten Ueberlegung dem Geiste des Christenthums beistimmen könne. Freilich ist die lessingsche Trinität nicht die Kirchenlehre. Was Lessing den Sohn Gottes nennt, ist nicht die Gottmenschheit im kirchlichen Sinne, nicht Christologie im Berstande der rechtgläubigen Dogmatik. Auch will Lessing diesen Unterschied weder übersehen noch in Abrede stellen; er will nur zeigen, daß die christ= lichen Religionsbegriffe der Vernunft nicht so fern liegen, als die bisherige Aufklärung nach ihrem Berstande meinte und die Ortho= dorie in ihrem Eifer behauptet. Die tiefdenkende Bernunft führt unwillkürlich zum Christenthum; und wenn die christlichen Religions= begriffe in ihrem wahren Geiste fortgebildet werden, so mussen sie zur Vernunft führen. Lessing zeigt in dem "Christenthum der Vernunft" nur den möglichen Vereinigungspunkt zwischen Vernunft und Christenthum als das Ziel, welches gesucht werden musse, und dem er selbst, so viel er vermochte, sich an= nähern wollte. Reineswegs meinte er, diesen Punkt gefunden und für alle Zeiten festgestellt zu haben. Er wollte die Bahn zu diesem Ziele brechen, von dem, wie er wohl sah, die Richtungen

Das Christenthum der Vernunft. Theol. Nachl. Bb. XI. S. 604 sigd. Wenn Lessing die Trinität als Vernunftlehre barstellt, so widerspricht er zwar dem Buchstaden der leibnizischen Philosophie, aber er entspricht ihrem Geiste, indem er dazu echt leibnizische Begriffe anwendet. Wenn Lessing von Gott ah er alles schäfft, was er dentt, so löst er jenen Widerspruch, 1 nizens Schöpfungsbegriffe dargethan haben (vergl. Can. 1 Lessing bezieht sich die Wahl Gottes nicht auf die sondern auf die Ordnung, in der sie geschäffen werd zischer. Gesch. d. Philos. III. 4. Aus. R. A.

seines Zeitalters zu weit abgewichen waren. Er hätte sagen können: die menschliche Vernunft ist eine geborene Christin; das Christenthum läßt sich unabhängig von der Offenbarung in der Vernunft selbst entdecken.

# 8. Die Religion unter dem Gesichtspunkte ber Entwicklung. a) Die Geschichte als Entwicklung.

Die Religion Christi war nach Lessing eine reine Bernunft= religion. Die Vernunft war der Ursprung des geschichtlichen Christenthums, das Christenthum der Bernunft soll das Ziel der Geschichte sein. Aber zu diesem Ziele soll kein anderer Weg führen, als die Ge= schichte der christlichen Religion selbst: wie der Weg von den ersten Unfängen der menschlichen Religion bis zur driftlichen die Geschichte der früheren Religionen war. Nicht durch irgend eine Formel, sondern durch die Geschichte selbst will Lessing die Bernunftreligion mit der positiven, das Christenthum der Bernunft mit dem positiven Christenthume versöhnen. Ohne Zweifel ist die Vernunft und ihre Religion die höchste Bestimmung der Menschheit, die erreicht-werden muß. Aber ist es gleichgültig, wie sie erreicht wird? Ist es gleichgültig, auf welchem Wege das Menschengeschlecht jenem Biele zugeführt wird, wenn es nur einmal dahin gelangt? Ist etwa ber geradeste Weg auch der schnellste? Ist hier die gerade Linie wirklich die kürzeste? Offenbar wäre es sehr unvernünstig, wenn man die Menschen zur Vernunft gleichsam stoßen und vorzeitig treiben wollte, gleichviel, ob ihre Kräfte so fortschrittsfähig sind ober nicht. Der scheinbar nächste Weg würde in Wahrheit der allerweiteste werden, weil er das Ziel, welches er nicht schnell genug erreichen kann, eben deshalb verfehlen würde. Jede voreilige, gewaltsame Aufflärung ist gegen die Geschichte, gegen die Bernunft, gegen bie Natur des Menschen. In diesem großen und tiefsinnigen Berftanbe war Lessing, so sehr er die Wahrheit liebte und die Rechte der Ber nunft vertheidigte, ein Gegner jeder erzwungenen Aufklarung es in seinem Zeitalter die josephinische mar, die ebenso ungesch lich handelte, als die Berstandesaufklärung ungeschichtlich b Eine solche Aufklärung ist nicht Aufklärung, sondern Auft

<sup>1</sup> Etwas, das Lessing gesagt hat. Fr. Heinr. Jacol 28b. II. S. 325 sigb.

#### b) Offenbarung als Erziehung.

Die Geister wollen nicht übertrieben, sondern gereift werden. Der einzig vernunftgemäße Weg, welcher langfam, aber sicher bem Biele der Menschheit entgegengeht, ist die allmähliche Bildung, die nicht in Sprüngen, sondern in Stufen fortschreitet und jede höhere Stufe des menschlichen Geistes aus der früheren als deren natür= liches Gesammtresultat hervorgehen läßt. Die Entwicklung des ein= zelnen Individuums nennen wir Erziehung. Auch das Menschengeschlecht verlangt eine analoge Entwicklung; es will zu seiner Be= stimmung erzogen werden. In der Erziehung empfangen wir von Andern, was aus sich selbst zu erzeugen, unsere Vernunft noch nicht start und selbständig genug ist. Aber wir empfangen nichts, bas unserer Vernunft widerspricht; wir empfangen die Vernunftwahr= heiten nur so, daß sie unserer noch unselbständigen und kindlichen Vernunft begreiflich werden. Und die Menschheit sollte nicht ebenso Sie sollte nicht eben derselben Erziehung bemerben? erzogen Was wir von Andern empfangen, wird uns offenbart: jede Erziehung ist in diesem Sinn Offenbarung. Wenn wir die Offenbarung, welche das einzelne Individuum erfährt, Erziehung nennen, so soll die Erziehung, welche dem Menschengeschlechte zu Theil wird, Offenbarung heißen. Wie uns die Vernunftwahrheiten erst offenbart, d. h. durch Erziehung gegeben werden, ehe wir selbst im Stande sind, sie selbstthätig und selbstdenkend zu erzeugen, so er= scheint die Vernunftreligion im Menschengeschlechte zuerst als Offen= barung. Und wie die Erziehung des Individuums stufenmäßig fort= schreitet von dem niedern Grade zum höhern, so entwickelt sich die Diffenbarung in einer Stufenreihe von Religionen. Die Natur bildet ein continuirliches Stufenreich von Kräften. Wird nicht dasselbe auch von der Menschheit gelten muffen? Sie allein follte von bem Naturgesetze der Entwicklung ausgeschlossen sein? Was ist das continuirliche Stufenreich menschlicher Bilbungen anders, als die Beltgeschichte und ihre Zeitalter? Und wird nicht, was von ber Menschnad In heit gilt, nothwendig auch von der menschlichen R der menschlichen Bernunft gilt, nothwendie religion gelten muffen? Gie allein fi gesetz ber Beschichte ausgeschloffen fein! nunftreligion ist Offenbarung; bie & geoffenbarten ober positiven Religi

reine, zum klaren Bewußtsein entwickelte Vernunstreligion. "Warum wollen wir", sagt Lessing, "in allen positiven Religionen nicht lieber weiter nichts, als den Gang erblicken, nach welchem sich der mensch- liche Verstand jedes Orts einzig und allein entwickeln können, und noch ferner entwickeln soll, als über eine derselben entweder lächeln oder zürnen? Diesen unsern Hohn, diesen unsern Unwillen verz diente in der besten Welt nichts: und nur die Religionen sollten ihn verdienen? Gott hätte seine Hand bei allem im Spiele; nur bei unsern Frethümern nicht?"

c) Die Theobicee ber Gefchichte.

Die Idee, welche Lessings Erziehung des Menschengeschlechts zu Grunde liegt, ist ganz im tiefern Geiste der Theodicee gedacht: es ist die Rechtfertigung der Offenbarung aus der Ge-Wie die Natur ihrem letten Grunde nach Schöpfung ift, so ist die Religion ihrem letten Grunde nach Offenbarung. Denn die Religion beruht auf der Vorstellung oder Idee Gottes in uns. die der Mensch so wenig, als irgend eine andere Vorstellung, rein aus sich selbst zu erzeugen, die er aus keiner gegebenen Borstellung abzuleiten vermag, die also seinem Geiste ursprünglich gegeben und eingepflanzt worden. Gott offenbart sich in und durch die Natur, in und durch den menschlichen Beist, aber in dem lettern offenbart er sich so, daß er sich ihm offenbart. Diese Offenbarung ist die Wurzel aller Religion. Muß sich nicht mit dem Geiste auch dieses Datum im Geiste entwickeln, dieser Reim des religiösen Lebens, diese Offenbarung Gottes im Menschen? Es giebt also nothwendig eine Entwicklung oder eine Geschichte der Offenbarung. Wie die Natur eine continuirliche Schöpfung ist, so ist die Religion eine continuirliche Offenbarung. Wie die continuirliche Schöpfung in der Naturentwicklung besteht, so besteht die continuirliche Offenbarung in der (Beschichte der Religion. Diese Folgerungen, die sich aus den (grundfäten der leibnizischen Philosophie mit Nothwendigkeit ergeben, hat Lessing in seiner Erziehung des Menschengeschlechts gezogen und eben so tiefsinnig wie einleuchtend auseinandergesett. Benn man die leibnizische Philosophie eine Theodicee der Natur nennen will, so könnte man jene Sätze Lessings als eine Theodicee der Geschichte bezeichnen. Jede positive Religion rechtfertigt fich aus ihrem

Die Erziehung bes Menschengeschlechts. Be 286. X. S. 308.

geschichtlichen Zusammenhange, aus dem Zeitalter, dem sie angehört, und welches durchgängig bestimmt ist durch die Beschaffenheit der menschlichen Cultur, durch den physischen und moralischen Bildungsgrad des menschlichen Geistes. Auch abgesehen von jenem tiefern Princip, wonach jede Religion ihrem letten Grunde nach wirklich Offenbarung ist und barum in geoffenbarten Religionen erscheint, würde sich dennoch unter dem Zwange einer geschichtlichen Nothwendigkeit die natürliche Religion in eine geoffenbarte, die Bernunftreligion in eine positive verwandeln mussen. Lessing hat diese ge= schicktliche Nothwendigkeit secundären Ranges nicht übersehen. Wenn in der Erziehung des Menschengeschlechts die ewige Wahrheit der geoffenbarten Religionen erklärt wird, so beleuchtet ein fragmentar= ischer Aufsatz des lessingschen Nachlasses die zeitliche Entstehung der-Aehnlich wie Rousseau aus dem Naturzustande den Staat ableitet, will Lessing aus der natürlichen Religion die positive entstehen lassen. Die natürliche Religion nämlich müßte so mannich= faltig und so verschieden sein, als die Individuen selbst. Das gesell= schaftliche Bedürfniß, welches die Vereinigung der Individuen erzwingt, muß auch eine Bereinigung ber religiösen Meinungen erzwingen und so eine conventionelle Religion herbeiführen, die eben so positiv als die bürgerliche Gesetzgebung sein will und, um ihre Autorität zu sichern, das Ansehen einer geoffenbarten behauptet. Die geschichtliche Nothwendigkeit, die einer solchen Religion inwohnt, nennt Lessing ihre innere Wahrheit, und er schließt daraus, daß alle positiven Religionen gleich wahr und gleich falsch sind. Wie Spinoza denjenigen bürgerlichen Zustand für den besten erklärte, welcher dem natürlichen am nächsten kommt, so erklärt Lessing diejenige positive Religion für die beste, welche mit der natürlichen am meisten übereinstimmt. 1 Indessen kann diese Ableitung der positiven Religion auch in Leffings Augen nur den Werth einer nebenfächlichen Erklärung haben; denn die Nothwendigkeit, womit sie begründet wird, besteht in zufälligen Bedingungen. Der menschliche Bertrag macht nicht, sondern befestigt nur das Unsehen der positiven Religion, die aus der Natur der menschlichen Vernunft mit innerer Nothwendigkeit hervorgeht.

Wenn in diesem tieferen Berstande die Offenbarung so viel als

<sup>1</sup> Ueber die Entstehung ber geoffenbarten Religion. Bb. XI. S. 607 figb.

die Entwicklung oder die Erziehung des Menschengeschlechts ist, jo bildet jede positive Religion gleichsam eine Unterrichtsclasse in dieser großen Schule der Weltgeschichte, so sind die Urkunden derselben gleichsam die Elementarbücher dieses planmäßigen Unterrichts: sie sind wie die guten Elementarbücher der jedesmaligen Fassungskraft ihrer Zöglinge angemessen und barauf bedacht, diese Fassungskraft so weit zu befördern, daß der Zögling in eine höhere Classe übergehen und ein Religionsbuch höherer Ordnung empfangen kann. Der Zweck aber, den die göttliche Pädagogik im Menschengeschlechte verwirklicht, kann kein anderer sein, als in dem stufenmäßigen Fortschritt ber positiven Religionen die Ausbildung der Bernunftreligion zu bewirken. Die endgültige Uebereinstimmung der Offenbarung mit der Bernunft, der positiven Religion mit der Bernunftreligion ist das Biel, welchem die Menschheit nach den ewigen Absichten göttlicher Beisheit entgegengeht. Ist die christliche Religion die höchste positive, so mussen ihre Begriffe, die Gottmenschheit, die Trinität, die Erlösung und Genugthuung, in Bernunftlehren verwandelt werden, so muß sich die Bernunft des Christenthums zulett zu dem Christen= thume der Vernunft aufklären. "Man wende nicht ein", sagt Les= sing, "baß dergleichen Vernünfteleien über die Geheimnisse der Religion untersagt sind. Es ist nicht wahr, daß Speculationen über diese Dinge jemals Unheil gestiftet und der bürgerlichen Gesellschaft Nicht ben Speculationen: dem Unfinn, nachtheilig geworben. Thrannei, diesen Speculationen zu steuern; Menschen, die ihre eigenen hatten, nicht ihre eigenen zu gönnen, ist dieser Borwurf zu machen. Oder soll das menschliche Geschlecht auf diese höchsten Stufen der Aufklärung und Reinigkeit nie kommen? Nie? Nie? Laß mich diese Lästerung nicht denken, Allgütiger! Die Erziehung hat ihr Ziel: bei dem Geschlechte nicht weniger, als bei dem Einzelnen. Was erzogen wird, wird zu Etwas erzogen. Nein; sie wird kommen, sie wird gewiß kommen, die Zeit der Vollendung — die Zeit eines neuen ewigen Evangeliums, die uns selbst in den Elementarbüchern des neuen Bundes versprochen wird. Gehe beinen unmerklichen Schritt, ewige Vorsehung, nur laß mich dieser Unmerklichkeit wegen an dir nicht verzweifeln. Laß mich an dir nicht verzweifeln, wenn jelbst beine Schritte mir scheinen sollten, zurückzugehen! Es ist nicht wahr, daß die kürzeste Linie immer die gerade ist."1

Erziehung bes Menschengeschlechts. § 76 figb. Bb. X. S. 325 figb.

So bildet der Begriff der Entwicklung, der von dem echten Geiste der leibnizischen Lehre abstammt, den Gesichtspunkt, unter welchem Lessing die Religion betrachtet und die Religionen beurtheilt. diesem Begriff, den er für die Geschichte fruchtbar zu machen wußte, unterscheidet sich Lessing von Spinoza, der den Begriff der Geschichte nicht haben konnte, und von der Berstandesaufklärung, welche innerhalb ihrer logischen Schranke nicht geschichtlich zu denken vermochte. Von dieser Seite hat die Verstandesaufklärung ihren Lessing niemals begriffen. Es ist in dieser Rücksicht sehr charakteristisch, daß Mendels= sohn gar nicht glauben wollte, Lessing habe die Sätze über die Erzichung des Menschengeschlechts geschrieben. So wenig kannte er den Geist und, was er niemals hätte verkennen sollen, den Stil seines Freundes. Bon Spinoza wollte er nicht glauben, daß er die Zwecke geleugnet, von Lessing nicht, daß er den Begriff der Entwicklung im Großen gedacht habe. "Ich für mein Theil", sagt Mendelssohn, "habe keinen Begriff von der Erziehung des Menschengeschlechts, die sich mein verewigter Freund Lessing von, ich weiß nicht, welchem Geschichtsforscher der Menschheit hat einbilden lassen. Der Fortgang ist nur für den einzelnen Menschen."1

### 9. Leffing im Berhältniß zu Leibnig und Spinoza.

In einem Punkte unterschied sich Lessing von Leibniz; er wollte das llebervernünftige nicht als ein Unbegreifliches, sondern nur als ein noch nicht Begriffenes gelten lassen. In dieser Rücksicht versuhr er rationaler, als der Philosoph, dessen Grundsätze er so fruchtbar anwendete. Um die Trinität und die Gottmenschheit zu begreisen, welche Leibniz als ein undurchdringliches Mysterium angesehen hatte, mußte Lessing die Schöpfung nicht als ein Bruchtheil des göttlichen Wesens, sondern als die volle, unverkürzte Offenbarung desselben betrachten. Er mußte von Gott behaupten, daß er alles schafft, was er denkt, denn sonst hätte Gott nicht sich selbst, d. h. sein wirkliches Ebenbild schaffen können. So mußte Lessing die göttliche Bernunft als die allumfassende und die Wirklichkeit der Dinge in Gott begreisen. Hierin dachte er mehr pantheistisch, als Leibniz, und in diesem Punkte allein sinde ich Lessings vielbesprochene und viels

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Menbelssohns Jerusalem ober über religiöse Macht und Judenthum. Menbelss, sämmtl. Werke. Bb. V. S. 120. — <sup>2</sup> Ueber die Wirklichkeit der Dinge außer Gott. Lessings sämmtl. Werke. Bb. XI. S. 111 figb.

bestrittene Verwandtschaft mit Spinoza. Je rationaler und panstheistischer Lessing die leibnizische Philosophie in sich ausbildete, um so mehr durste er sich dem Spinoza, diesem rein rationalen und rein pantheistischen Denker, verwandt fühlen. Indessen soll man darüber Lessing nicht zum Spinozisten machen. Denn, worin er sich von Spinoza unterschied, war doch immer mehr, als worin er ihm beistimmte; seine Abweichung blieb doch immer größer, als die Ansnäherung. Die Idee, welche unsren Lessing beherrschte, war die leibnizische Harmonie, die so viel als Entwicklung bedeutet, und er kannte den Unterschied sehr wohl zwischen dieser Harmonie und der spinozistischen, die bloß auf Identität und mathematische Einheit ausging.

Lessing übte die Aufklärung, wie Kant beren Aufgabe verstanden wissen wollte, als er in einer besonderen Abhandlung die Frage: "was ist Aufklärung?" so beantwortete und die echte von der unechten so unterschied, daß für jene kein besseres Beispiel gefunden werden kann als Lessing. Kants Aufsatz hatte die Absicht, das Zeitalter Friedrichs des Großen dadurch zu charakterisieren und zu erheben, daß in ihm die Aufklärung erstrebt, nicht fabricirt werde, daß man sie nicht despotisch einführe und den Menschen aufzwinge, sondern nur die Bedingungen freigebe, unter denen die aufklärenden Geisteskräfte thätig und mit Ersolg wirksam sein können. Es sei noch kein aufgeklärtes Zeitalter, sondern erst das Zeitalter der Aufklärung. Hätte er den Weg dieser intellectuellen Aufklärung durch ein Borsbild bezeichnen wollen: welches Borbild konnte dafür bezeichnender sein als das des einzigen Lessing?

Aufklärung ist Entwicklung, ist Erziehung. In welchem Sinne Lessing die religiöse Entwicklung nahm und die religiöse Erziehung geübt wissen wollte, hat er uns auf das Anschaulichste dargethan und poetisch verkörpert in seinem Nathan.

Im Geiste jenes echt leibnizischen Begriffs der Entwicklung, der die Dinge in ihrer Eigenthümlichkeit nicht bloß läßt, sondern aufsucht, konnte Lessing so gut wie Leibniz die Fesseln der Schule und des Systems entbehren, mußte er, wie Leibniz, dem Secten-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Bb. V (4. Aufl.) bieses Werts. Zweites Buch. Cap. VI. **Mein** System der Logit und Metaphysit. Zweite Auflage. Erstes Buch. Abschnitt III. § 71. Zusat 2. S. 195—196. — <sup>2</sup> Bgl. meine Schrift über "Lessings Nathan. Idee und Charattere der Dichtung." 4. Aufl. (Cotta, 1896.)

geiste jeder Art abgeneigt sein. Seine Geistesfreiheit hatte den richtigen Zug; sie bestand eben darin, daß er die Dinge in ihrer eigenthümlichen Natur und Freiheit anerkannte und in dieser Lebenstigkeit zu durchdringen, nicht in das fremde Maß vorgesaßter Begriffe zu zwängen suchte; daß er dem Borurtheile in jeder Gestalt Feind war. Er konnte den Dingen, welche er beurtheilte, gerecht werden, weil er ihnen congenial war, weil er seinen Berstand ihrer Natur conform zu machen wußte. Will man die Männer der Berstandesausklärung als "Freidenker" bezeichnen, so sehlte ihnen wenigstens diese Geistesfreiheit, welche Lessing hatte; und Lessing von jenen Freidenkern zu unterscheiden, konnte Herber sehr gut sagen: "er war kein Freidenker, sondern ein Rechtbenker!"

## Sechstes Capitel.

## Die Griginalitätsphilosophie und Geschichtsphilosophie. Iohann Gottfried Herder.

## I. Standpunkt und Aufgabe.

Aus der Stufe unserer Aufklärung, die wir so eben begriffen haben, erklärt sich leicht die letzte Phase dieses Zeitalters, worin die gegebenen Grundlagen der Philosophie aufgelöst und die nächste Epoche angebahnt wird.

Die Gebankenrichtung, welche der aufklärende Geist in Windelsmann und Lessing genommen, versolgt überall die geschichtliche Entswicklung der Menschheit: sie will die Vergangenheit nicht mehr, wie es die Verstandesaufklärung mit sich gebracht hatte, aus dem Gessichtspunkte der Gegenwart beurtheilen durch deren vorgesaste logische und moralische Begriffe, sondern sie will dieselbe aus ihren eigenen innern Bedingungen, aus ihrer eigenen Gemüthsversassung in consgenialer Beise erklären. Hatte Windelmann das Wesen der griechsischen Kunst in seiner Ursprünglichkeit und Eigenthümlichkeit entsdeckt und die Kunst der Alten in ihrer geschichtlichen Entwicklung begriffen, so suchte Lessing Religion und Christenthum in ihren urs

sprünglichen Bedingungen darzuthun und durch die Idee der geschichtlichen Entwicklung jenen starren Widerspruch zu lösen, worin die Verstandesaufklärung befangen geblieben war: den Widerspruch zwischen Vernunft und Geschichte, Vernunftreligion und Offenbarungsglauben.

Diese Betrachtungsweise, nachdem sie einmal in Gang gekommen, wird natürlich immer weiter in die Bergangenheit bis zu der Urgeschichte der Menschheit zurückgewiesen; sie steigt von Culturstuse zu Culturstufe herunter bis zu den Anfängen der menschlichen Bildung. Die Quelle der Menschengeschichte ist der Punkt, auf den diese Gedankenrichtung nothwendig hinweist, und der bald auf das Lebhafteste die Einbildungskraft des speculativen Geistes beschäftigt. Wo und was ist der Ansangspunkt aller menschlichen Bildung, der Ursprung aller menschlichen Entwicklung? Wie Leibniz in den angebornen Ideen den Ursprung der menschlichen Erkenntniß entdeckt hatte, die Begriffe a priori, welche aller Wissenschaft vorausgehen; so sucht man jest den Ursprung der Menschenbildung überhaupt, den Menschen a priori, der aller Geschichte vorausgeht: gleichsam, um einen goetheschen Ausbruck zu brauchen, das Urphänomen des Menschen. Hatte man im Anfange der neuen Philosophie nach der ersten Bewegungsursache der Natur gefragt, so fragt man jest im Ausgange dieser Periode nach der ersten Bewegungsursache der Geschichte.

Dahin brängen als auf ihren Endpunkt alle jene Originalitätsfragen, die das Zeitalter beschäftigen, alle jene Untersuchungen über den Ursprung der Religion, der Kunst, der Boesie, der Sprache, des Staats u. s. s., denen allen das gemeinsame Interesse für das ursprünglich und eigenthümlich Menschliche, mit einem Worte sür das Originale, zu Grunde liegt. Sie sassen sich alle in der letzten Frage zusammen: was ist der ursprüngliche Mensch? Worin besteht das Urmenschliche, das noch nicht durch die künstliche Bildung abgeschwächt ist? Was ist der Mensch, wie er unmittelbar aus der Hand der Natur und aus der Hand Gottes hervorgeht? Offenbar ist der Mensch in dieser Unmittelbarkeit Gott und der Natur am nächsten verwandt; alle seine Gemüthskräfte sind hier noch in voller, ungebrochener Einheit bei einander; noch hat sie der Mechanismus der Bildung nicht abgespannt und entzweit.

Dieser ursprüngliche menschliche Mikrokosmus schwebt der speculativen Einbildungskraft des Zeitalters vor als das Urki Menschheit, als der Genius der menschlichen Ratur, welchen man in seiner Originalität wiederherstellen, wiederbeleben, zu dem man aus dem gegenwärtigen, aller echten Ursprünglichkeit entsremdeten Bildungszustande zurückehren müsse. "Wan sehnt sich nach des Lebens Bächen, ach! nach des Lebens Duelle hin!" Wit diesen Worten ist der Geistesdrang dieser Zeit ausgesprochen, deren Züge nirgends gewaltiger und hinreißender ausgeprägt sind, als in dem goetheschen Faust, der aus eben jenem Drange hervorging.

Die menschliche Natur in ihrer Ursprünglichkeit, in ihrer Einsheit! Die menschliche Natur als der lebendige Spiegel des Weltalls! Das ist sie nur in ihren kindlichen, kleinen, dunkeln Borstellungen, wodurch Leibniz den Zusammenhang zwischen Natur und Geist, das continuirliche Stufenreich der Kräfte, die Harmonie des Universums erklärt und die Geltung des Individuums als eine Welt im Kleinen gerechtsertigt hatte. 1

Nun können wir das Ganze nur vorstellen und desselben nur innewerden in der Weise der dunkeln Erkenntniß. Das dunkte Be-wußtsein ist das Gefühl. Der ursprüngliche Mensch ist der fühlende. Dieses Gefühl ist der Zustand der vollkommensten und einsachsten Innigkeit, worin, wie in einem Brennpunkte, sich alle Seelenskräfte vereinigen, woraus als ihrer Quelle alle menschliche Entwickelung hervorgeht.

Der menschliche Geist, als ein Ganzes genommen, fühlt nur, was er ist, und was er im Ganzen ist, kann er nur fühlen. Sowie der Mensch, unmittelbar aus der Hand Gottes und der Natur hervorgeht, ist er und fühlt sich Gott und der Natur am nächsten verwandt und von beiden unmittelbar getrieben und erfüllt. Wenn sich der menschliche Geist naturmächtig fühlt und naturmächtig handelt, ist er genial. In der Gemüthsversassung, worin er sich Gott am nächsten verwandt, von Gott kindlich abhängig sühlt, ist er gläubig. So sind Glaube, Genie, Gefühl die Formen, unter denen hier das ursprünglich Menschliche (Originale) aufgesaßt, zum Urbilde der Mensch-heit erhoben, der menschlichen Entwicklung zum Ziele gesett wird.

Die von dem Drange nach Originalität und nach Erkenntniß der Originalität ergriffene Aufklärung entwickelt sich in den verschwisterten Richtungen der Glaubens=, Genic= und Gefühls=

<sup>1</sup> Bgl. oben Cap. VIII und X bes vorigen Buchs.

philosophie und bildet diese Standpunkte aus in Hamann, Lavater und Friedrich Heinrich Jacobi, denen Herder vorausgeht.

Diese Originalitätsphilosophen werden die entschiedenen Gegner der Verstandesaustlärung; sie verneinen den Dogmatismus der Philosophie, ohne ihn zu überwinden; sie stehen vor der Schwelle der kritzischen Philosophie, die sie nicht fassen, und umgeben die Wege der deutschen Geniepoesie, auf die sie mitdrängend und mitstürmend einwirken. Es sind die Stürmer und Dränger in der Philosophie. Den Geniedenkern ist das nächste und interessanteste Object das wirkliche Genie. So werden Herder, Lavater, Jacobi Goethes Jugendfreunde. Der tiesste unter diesem prophetischen Geschlechte unserer Aufklärung, unter diesen Originalphilosophen war Hamann, dessen Wesen (und damit zugleich jene ganze Geistesrichtung) Goethe am besten getrossen hat, wenn er dasselbe so beschreibt: "Alles, was der Mensch zu leisten unternimmt durch That oder Wort, muß aus sämmtlichen vereinigten Kräften entspringen; alles Bereinzelte ist verwerslich".

### II. Johann Gottfried Berber.

#### 1. Berhältniß zu Leffing und ber Aufklärung,

Wie Reimarus und Winckelmann bestimmend auf Lessing einwirken, so sind Winckelmann und Lessing von der einen Seite die Ausgangspunkte für Herder, während ihn von der andern Lavater, Jacobi und namentlich Hamann beeinflussen. Wie Lessing das Mittelsglied bildet zwischen der Verstandesaufklärung und der Originalitätsphilosophie, eine Stellung, worin er den eigentlichen Höhepunkt in der Entwicklung unserer gesammten Aufklärung behauptet; so bildet Herder das Mittelglied zwischen der zweiten und dritten Entwicklungsstuse der Aufklärung, zwischen Lessing und Jacobi. Er möchte ganz im Einklange mit diesem seinem Standpunkte den Vermittler machen in jenem Streite, den Jacobi und Mendelssohn über Lessings Spinozismus führen.

So finden wir alle Stufen unserer Aufklärung durch Mittelsglieder zu einer stetigen Reihe verbunden, Wolff macht den Uebergang von Leibniz zu Reimarus, Reimarus und Mendelssohn den Uebergang von Wolff zu Lessing, Lessing macht den Uebergang von Winckelmann zu Herder, dieser den Uebergang von Lessing zu Goethe.

Erst in Lessing und Herder wird der esoterische Geist der leib-

nizischen Philosophie, der bisher gebunden gewesen war, frei und erhebt sich zu dem Bewußtsein seines Ursprungs. Sie wissen, von wessen Saat sie die Früchte ernten. Erst auf diesen Höhen der deutschen Aufklärung wird Leibniz wahrhaft erkannt. Dies beweist am besten, wie weit dieser große Denker seinem Zeitalter voraussgeeilt war, wie deshalb mit Recht seine Philosophie als Inbegriff der deutschen Ausklärung gelten darf.

#### 2. Herbers Richtung und Geiftesart.

Herber theilte mit Winkelmann und Lessing die congeniale Betrachtungsweise. Wenn sich aber dieses Vermögen bei Winckelmann durch die klare plastische Anschauung und bei Lessing durch das deutliche, dialektisch mächtige Denken bethätigte, so wurde es in Herder von einer dichterischen Einbildungskraft erleuchtet und getragen. Darum äußert sich seine congeniale Betrachtungsweise mehr poetisch, als logisch, und aus dieser Stimmung der Gemüthskräfte erklärt sich die Eigenthümlichkeit seiner Schreibart. Herders Stil hat nichts von Winckelmanns Plastik, nichts von Lessings Logik; er ist, wie eine von großen Vorstellungen stürmisch bewegte Phantasie, blipartig, schwunghaft, aufgeregt und fragmentarisch. Er schreibt mehr lebhaft als deutlich, die überwallenden Gefühle verwandeln sich ihm oft statt in klare Ausdrücke in stumme Ausrufungszeichen, die Gedanken in Gebankenstriche; seine originellsten Schriften tragen das Gepräge einer höchst lebendigen, fortreißenden, athemlosen Unruhe. Mit der Ruhe und Klarheit, mit der anschaulichen und deutlichen Darstell= ungsweise fehlt dem herderschen Stile das Beste von dem, mas den mustergiltigen Schriftsteller ausmacht. Das war sicher der Mann nicht, der einen Spinoza wahrhaft verstehen und einen Kant beur= theilen oder gar widerlegen konnte. Wohl aber war vermöge dieser Berfassung Herders Verstand vorzüglich geeignet, in die dunkleren Regionen des menschlichen Geistes mit verwandtem Auge zu schauen, er hatte die große Gabe, sich ein fremdes Gemüthsleben und fremde Phantasien anzuempfinden, und die Gefühlsfäden seiner Seele er= streckten sich oft mit wunderbarem Tact in die verborgenen Tiefen des menschlichen Geistes, die sich dem bloß logischen Berstande nicht offenbaren.

Darum waren es besonders die Bildungszustände der Religion und Poesie, in denen sich Herders Geist unmittelbar heimisch fühlte.

Und wie er ganz im Charakter seiner Geistesverwandtschaft mit Windelmann und Lessing für das Ursprüngliche und Eigenthümliche der Erscheinungen einen intuitiven Sinn hatte, so richtete sich Herber auf die elementaren Zustände der Religion und Poesie. Der kindliche Glaube der Menschheit und die Bolkspoesie aller Zeiten zogen ihn an; er wußte sich mit diesen Erstgeburten des menschlichen Genius in eine poetische Wahlverwandtschaft zu setzen, und so entdeckte Herder geradezu ganze Reiche der menschlichen Bildung, welche die frühere Aufklärung kaum beleuchtet oder gar verdunkelt hatte. Er entdeckte den Genius in der Religion und Poesie des morgenländisch=hebrä= ischen, des nordisch-heidnischen, des driftlich-romantischen Geistes. Er wußte die Religion poetisch zu genießen und mit dem alten Testamente eben so vertraut als mit Ossian zu verkehren. Darin ergänzte Herber vortrefflich Windelmann und Lessing, benen das classische Alterthum mehr verwandt war. In diesem Triumvirat unserer Aufklärung finden sich die Richtungen vereinigt, welche später in die Gegensätze des Classischen und Romantischen auseinandergehen sollten.

Was Winckelmann dem Alterthum und der bildenden Kunst gewesen war, suchte Herder für Poesie und Christenthum zu werden. Wenn Reimarus aus logischen und moralischen Gründen die Wahrheit der Bibel bestritten, wenn Lessing diese Wahrheit pädagogisch wiederhergestellt hatte, so wollte sie Herder poetisch wiederherstellen. Ihm galt die Bibel als ein poetisches und heilig-poetisches Buch, während sie bei Lessing für ein weises Elementarbuch der Menschheit gegolten hatte. Den Begriff der Entwicklung, welchen Lessing in seiner Erziehung des Menschengeschlechts auf die Religion angewendet, will Herder auf die ganze Menschheit anwenden.

## 3. Herbers Geschichtsphilosophie im Gegensate zu ber Berftanbesaufklarung.

In diesem Sinne schreibt er der Verstandesaufklärung schon vor jenem lessingschen Entwurf seinen Absagebrief in dem Aussatz: "Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Mensche heit". Der Grundsehler der Zeitphilosophen ist, daß sie das Leben der Vergangenheit nach den Begriffen der Gegenwart beurtheilen, daß sie kindliche Zustände mit entwickelten und überreisen Begriffen vergleichen, daß sie nur diese Begriffe, aber nicht den Gang der Gesschichte verstehen. "Hast Du je einem Kinde aus der philosophischen Grammatik Sprache beigebracht, aus der abgezogensten Theorie der

Bewegung das Gehen gelernt? Hat ihm die leichteste oder schwerste Pflicht aus einer Demonstration der Sittenlehre begreiflich gemacht werden muffen, und durfen, und können? Gottlob eben, daß fie es nicht dürfen und können! Wie thöricht, wenn Du diese Unwissenheit und Kindessinn mit den schwärzesten Teufelsgestalten Deines Jahr= hunderts, Betrügerei und Dummheit, Aberglauben und Sclaverei, brandmarken, Dir ein Heer von Priesterteufeln und Thrannenge= spenstern erdichten willst, die nur in Deiner Seele existiren." "Unser Jahrhundert hat sich den Namen Philosophie mit Scheidewasser vor die Stirne gezeichnet, das tief in den Ropf seine Kraft zu äußern scheint. Ich habe also den Seitenblick dieser philosophischen Kritik der ältesten Zeiten, von der jett bekanntlich alle Philosophien der Geschichte und Geschichten der Philosophie voll sind, mit einem Seitenblicke des Unwillens und Ekels erwidern mussen."1 "Jede mensch= liche Vollkommenheit ist individuell. Man bildet Nichts aus, als wozu Zeit, Klima, Bedürfniß, Weltschicksal Anlaß giebt. Und der allgemeine philosophische, menschenfreundliche Ton unseres Jahr= hunderts gönnet jeder entfernten Nation, jedem ältesten Zeitalter der Welt an Tugend und Glückseligkeit so gern unser eigen Ideal? ist so alleiniger Richter, ihre Sitten nach sich allein zu beurtheilen, zu verdammen oder schön zu dichten?" "Sollte es nicht offenbaren Fortgang und Entwicklung in höherm Sinne geben? Der wachs= ende Baum, der emporstrebende Mensch muß durch verschiedene Lebensalter hindurch, alle offenbar im Fortgange! ein Streben auf einander in Continuität! — Indeß ist's doch ein ewiges Streben! Niemand ist in seinem Alter allein, er baut auf das Borige, dies wird nichts als Grundlage der Zukunft, will nichts als solche sein: so spricht die Analogie in der Natur, das redende Vorbild Gottes in allen Werken. Offenbar so im Menschengeschlechte! Der Aegypter konnte nicht ohne den Orientalen sein; der Grieche baut auf jene, ber Römer erhob sich auf den Rücken der ganzen Welt: wahr= haftig Fortgang, fortgehende Entwicklung, wenn auch kein Gin= zelnes dabei gewänne: es geht ins Große, es wird Schauplat einer leitenden Absicht auf Erden, Schauplat der Gottheit."2

In diesem Geiste schrieb Herder seinen großen Versuch: "Ideen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Herbers sämmtl. Werke zur Philosophie und Geschichte. Bb. II. Nr. IV. — <sup>2</sup> Ebenbaselbst.

zur Geschichte der Menschheit". Man sieht wohl, wie hier die leibnizische Metaphysik für die Geschichte urbar gemacht wurde. Dabei sind Lessing und Herber sich deutlich bewußt, daß sie in diesem echten Geiste der leibnizischen Philosophie denken, daß sie in der Geschichte jenes Stufenreich menschlicher Bildungen aufsuchen, welches die Monadenlehre behaupten und fordern mußte. Sie lösen dieses leibnizische Problem. Wenn die Theodicee beweisen wollte, daß in der Welt eine stetig fortschreitende Entwicklung und darum eine vollkommene Harmonie stattfinde, so haben Lessing und Herder diese tiefsinnige Idee in der Weltgeschichte zu beweisen, die unverkennbare und große Absicht gehabt. Der Gedanke einer Geschichtsphilosophie war in dem Geiste Herders schon eine Jugendidee, die unter der Macht des Zeitalters wie ein Bedürfniß in ihm erwacht war. "Schon in ziemlich frühen Jahren", sagt er selbst in der Borrede seines Werks, "da die Auen der Wissenschaft noch in dem Morgenschmucke vor mir lagen, von dem uns die Mittagssonne unseres Lebens so viel entzieht, tam mir oft ber Gedanke ein: ob benn, ba alles in der Belt seine Philosophie und Wissenschaft habe, nicht auch die Geschichte der Menschheit im Ganzen und Großen eine Philosophie und Wissenschaft haben sollte? Alles erinnerte mich daran, die Religion am meisten."

Siebentes Capitel.

# Glaubens- und Geniephilosophie. Hamann und Lavater.

- I. Die Wahrheit und das dunkle Ich. Hamann.
  - 1. Standpunkt und Geiftesart.

Die Quelle und das Motiv aller menschlichen Entwicklung ist die lebendige Individualität, der menschliche, das All in sich fassende Mikrokosmus. In dieser ihrer Universalität und Tiefe ist die menschliche Natur die lebendige Wahrheit. Die Erkenntniß der Wahrheit

ist die des Ganzen, die Erkenntniß des Ganzen ist nur aus der Tiefe der Individualität zu schöpfen, sie ist die vollkommen individuelle und darum dunkle Selbsterkenntniß: das völlige Gegentheil der sogenannten klaren, systematischen, auf ihre logischen Grundsätze und Beweise gestützten Verstandeserkenntniß. Diese ist ebenso slach und beschränkt, als jene tief und universell ist.

Hier erreicht ber Gegensatzur Verstandesaufklärung seine Höhe: diesen Standpunkt der dunkeln, das All durchdringenden Erkenntniß, die sich bewußt ist die lebendige Wahrheit zu sein, sinden wir personissicirt in Johann Georg Hamann. Er ist in der Richtung der Originalitätsphilosophie entschieden der tiefsinnigste und bedeutendste Kopf, der ausdrucksvollste Thus seines Standpunktes, wie Reimarus der ausdrucksvollste und reinste Thus der Verstandesaufklärung gewesen war; er ist der dunkelste, räthselhafteste, mit einem Wort originellste unter den Originalitätsphilosophen, die das Jahrhundert unserer Aufsklärung beschließen.

Dieser Geistesart entspricht ganz und gar seine Schreibart, die nie beweisend und gemeinverständlich, sondern immer eigenartig und wie ein Orakel redete, und der die Form einer objectiven Darstellung vollkommen wider die Natur war. Daher wirkte auch Hamann nur auf die kleinsten Kreise; seine mächtigsten Einslüsse waren rein privater und persönlicher Art, und er handelte darin ganz im Charakter seines Standpunkts, daß er nie mehr als eine Selbstbeschreibung versuchte, daß er kein System ausbilden wollte und darum keine zusammen-hängende Reihe von Gedanken fortspann, sondern aphoristisch dachte und schrieb, wie er denn selbst seine Schreibart sehr bezeichnend "einen Heusche den stil" nannte.

#### 2. Die Ginheit ber Gegenfage. Bruno.

Er wollte ben ursprünglichen Mikrokosmus des menschlichen Wesens so ungetheilt wie möglich geltend machen, so originell wie möglich in sich selbst darstellen: den Menschen, der in unmittelbarer Nähe Gottes und der Natur lebt, dessen Wissen ganz instinctiv ist, dessen instinctive oder fühlende Erkenntniß unmittelbar aus der Quelle der göttlichen Offenbarung fließt. Jede Trennung der menschlichen Gemüthskräfte, jeder Versuch, diesen räthselhaften Mikrokosmus zu entwirren und zu analysiren, war ihm widerwärtig, denn er sühlte mit einem sichern Tacte, der ihn vor seinen Geistesgenossen, nament=

lich vor Jacobi, auszeichnete, daß jeder Bersuch der Art gegen sich selbst handle, daß die Analyse des Gefühls nicht mehr Gefühl sei. Nur in der Einheit der Gegensätze besteht ihm das Leben, in dem Vollgefühle dieser Einheit das wahrhafte, lebendige Wissen: diese "coincidentia oppositorum", wie sie Giordano Bruno genannt hatte, erscheint ihm als der größte Gedanke der Philosophie. Freilich könne den Vereinigungspunkt der Gegensätze die bloke Verstandeslogik nie fassen; freilich musse diese einen unbegreiflichen und unmöglichen Widerspruch in jener Wahrheit erkennen, die das Princip und die Quelle alles Lebens, des individuellen so gut als des geschichtlichen, ausmacht. Aber beshalb sind auch die Wahrheiten, welche der abstracte Verstand für sich gewinnt, unwirkliche und tobte Begriffe, und die lebendige Wahrheit findet sich eben da, wo der abstracte Verstand nur unauflösliche Räthsel und undurchdringliche Geheimnisse erblickt. Die Wahrheit ist eben so geheimnißvoll wie das Leben: sie ist geheimnißvoll, weil sie Widerspruch ist; dieser Widerspruch existirt leibhaftig im Menschen, so sehr ihn die gewöhnliche Philosophie in Abrede Im Menschen sind ja die entgegengesetzten Bestimmungen wirklich vereinigt: er ist in Einem Körper und Geist, in Einem Bernunft und Sinnlichkeit; und daß er es ist, beweist unwiderleglich die Thatsache der Sprache, denn jedes Wort ist versinnlichter Gedanke, verkörperter Geist. Wie wenig begreift daher den Menschen die Philo= sophie, welche entweder Spiritualismus oder Materialismus ist und durch Begriffe entzweit, was die Wirklichkeit auf das Innigste vereinigt. Diese Versuche der Schulphilosophie scheitern an dem Zeugniß der lebendigen Thatsachen; sie scheitern vor allem an dem Zeugniß der Sprache. Die Philosophie suche also die Einheit der Gegensätze, sie suche den Geist der Wirklichkeit und des Lebens, aber sie bilde sich nicht ein, diesen lebendigen Geist jemals durch todte Begriffe fassen oder auf der Heerstraße der Logik erreichen zu können! Finden läßt sich die Einheit der Gegensätze nur in dem menschlichen Dasein selbst, in dem lebendigen Individuum, und hier kann sie nur im Gefühl, in dunkler, instinctiver Erkenntniß als eine Offenbarung ergriffen werden.

### 3. Der Menich als "Pan".

Daraus erklärt sich vollkommen, warum bei Hamann an die Stelle der klaren und objectiven Darstellung die dunkeln und räthsels haften Selbstbekenntnisse treten. Er nennt sich selbst "den Pan", wie

ihn Jacobi das Pan aller Widersprüche nannte. Dieser schrieb seinem Bruder, nachdem er Hamann persönlich kennen gelernt hatte: "es ist wunderbar, in welch hohem Grade er alle Extreme in sich vereinigt. Deswegen ist er auch von Jugend auf dem principium contradictionis, sowie dem des zureichenden Grundes, von Herzen gram ge= wesen und immer nur der coincidentia oppositorum nachgegangen. Buchholz sagt im Scherz von Hamann, er sei ein vollkommener Indifferentist, und ich habe diesen Beinamen nicht abkommen lassen. Die verschiedensten, heterogensten Dinge, was nur in seiner Art schön, wahr und ganz ist, eigenes Leben hat, Fülle und Birtuosität verräth, genießt er mit gleichem Entzücken: omnia divina et humana omnia."1 Ihm, welchem die dunkle Individualität der Menschennatur ein göttliches Dämonium war, mußte der Spinozismus mit seiner geometrischen Sittenlehre wie ein "Anochengerippe" erscheinen, benn dieser Lehre galt die dunkle Individualität für die unterste und un= klarste aller Imaginationen. Ihm, dem alles Bereinzelte verwerflich erschien, und der nur den ganzen Menschen in der Bereinigung aller Gemüthskräfte gelten lassen wollte, mußte der große Scheidekunstler der kritischen Philosophie, der dicht neben ihm lebte, ein Gegenstand instinctiver Abneigung sein, auf dessen Werk er fortwährend wider= willig hinüberschielte, denn dieses Werk war eben damit beschäftigt, die menschlichen Gemüthskräfte so genau als möglich zu sondern, zu trennen und jede für sich mit der kritischen Richtschnur auszumessen.

## 4. Die Erkenntniß als Glaube. Hume.

Er bildet in allen Punkten den leibhaftigen Gegensatz zu der Berstandesaufklärung, die er das Nordlicht des Jahrhunderts nannte, zu aller dogmatischen Philosophie überhaupt; und wenn Hamann bei seiner Gemüthsversassung ein analhsirender Philosoph hätte werden können, so wäre er ohne Zweisel ein großer Steptiker geworden: er hätte Hume sein können, wenn er nicht Hamann gewesen wäre. Auch war er einer der gründlichsten Kenner von Hume, mit dem er ganz übereinstimmte, soweit Hume die dogmatische Erkenntniß der Wahrsheit verneinte. Was Hamann mit Hume nicht gemein hat, ist seine Mystik. Wie Hume setzt auch Hamann an die Stelle des Wissens das Glauben; wie Hume gründet auch Hamann diesen Glauben aus Ers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. Heinr. Jacobis Werke. Bb. III. S. 503 figb. — <sup>2</sup> Bgl. Metakritik über den Purismum der Vernunft. Hamanns Werke. Bb. VII. S. 10 figb.

fahrung und Gewohnheit. Aber während bei Hume der Glaube nur in der sinnlichen Wahrnehmung bestand und sich zu allem höhern Wissen steptisch verhielt, so gewinnt er in Hamann eine religiöse Bebeutung, welche er nicht vom Skeptiker, sondern vom Mystiker allein empfangen konnte. Hamanns Glaube ist lebendige Erfahrung, und wir erfahren nichts, als gegebene Thatsachen. Aber es werden uns nicht bloß natürliche Thatsachen durch das Zeugniß der Sinne, sondern auch geschichtliche durch das Zeugniß der Tradition und ewige, göttliche Thatsachen durch das Zeugniß der Offenbarung gegeben. wird Hamanns Glaube in seinem letten Grund Offenbarungsglaube: Glaube an die Offenbarungen der Natur und Gottes. Er konnte mit dem goetheschen Faust, oder vielmehr der goethesche Faust konnte mit ihm sagen: "Geheimnisvoll am lichten Tag', läßt sich Natur des Schleiers nicht berauben, und was sie beinem Geist nicht offenbaren mag, das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben!"

#### 5. Offenbarungsglaube und Christenthum.

So wenig Hamann die menschlichen Gemüthskräfte trennen und vereinzeln wollte, so wenig trennt er seinen Glauben in zwei Hälften, beren eine der Natur und deren andere der Gottheit angehört; so wenig will er einen Gegensatz machen zwischen Natur und Offenbarung. Sein sinnlicher Glaube ist auch sein religiöser, und sein religiöser Glaube ist auch sinnlich: er ist oder will persönliche Inspiration sein. Nicht die Trennung des Göttlichen und Menschlichen, sondern ihre lebendige Einheit bildet den Mittelpunkt dieses Glaubens. Darum ist die einzige Religion, die seiner Geistesart entspricht, die christliche. Und wie alles Leben im Widerspruch besteht, so sind ihm gerade die lebendigsten Wahrheiten des Christenthums diejenigen, welche die größten Widersprüche offenbaren und dem Verstande am meisten zuwiderlaufen. Die Trinität, die Menschwerdung, die Lehre von der Erlösung und Versöhnung sind dem Geiste Hamanns ganz gemäß; er hätte sich ohne diese das Christenthum nicht denken, nicht aneignen, er hätte mit Tertullian sagen können: "credo quia absurdum". Aber dabei war Hamann weit entfernt, ein orthodorer Christ im gewöhnlichen Sinne zu sein. Seine Religion bestand in lebendiger Erfahr-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sofratische Denkwürdigkeiten. Hamanns Werke. Bb. II. S. 35. Wgl. Brief an Herber. Bb. VI. S. 187.

ung, sein Glaube war so zu sagen Genie, ursprüngliche Gemüthsversfassung und darum von Natur jedem abgeleiteten Systeme fremd. In der gewöhnlichen Orthodogie sah er nur todten, vom Buchstaben der Religion abhängigen Glauben. "Ihm ist", sagt Jacobi von Hamann, "der wahre Glaube, wie dem Versasser des Briefes an die Hebräer, auf den er sich beruft, Hypostasis. Alles Andere", spricht er verwegen, "ist heiliger Koth des großen Lama".

#### 6. Der kindliche Glaube.

So suchte Hamann die Wissenschaft zum ursprünglichen, lebend= igen Glauben, zur Glaubenspoesie zurückzuführen, und dieser Glaube mußte ihm um so lebendiger erscheinen, je weniger der Mensch seiner Ursprünglichkeit entfremdet, je weniger die Einheit der Gegensätze in der menschlichen Seele aufgelöst und gelockert, je näher der Mensch noch Gott und der Natur verwandt ist. Darum erschien ihm als der lebendigste Glaube der kindliche, und die Sehnsucht nach dem Glauben ber Kindheit ergriff damals als ein charakteristischer Zug die bewegtesten Gemüther des Zeitalters. Von hier aus berührten Hamanns Einflüsse am mächtigsten den Geist Herders, der in den ältesten Zeiten des menschlichen Geschlechts gleichsam die Kindheit der Relig= ion aufsuchte. Man wird die Gewalt dieser Vorstellung lebhaft nachempfinden können, wenn man sich jene wunderbare Stelle des goetheschen Faust vergegenwärtigt, wo bei dem Klange der Osterglocken in der Seele des lebensüberdrüssigen Denkers die Erinnerung an die Kindheit, an den kindlichen Glauben und damit die Liebe zum Leben mit aller Macht der Einbildungskraft wiedererwacht: "dies Lied ver= kündete der Jugend munt're Spiele, der Frühlingsseier freies Glück; Erinnerung hält mich nun mit kindlichem Gefühle vom letten, ernsten Schritt zurück. D tönet fort, ihr süßen Himmelslieder, die Thräne quillt, die Erde hat mich wieder!" Ueberhaupt ist dieses prometheische Gedicht in seinen Elementen das poetische Ebenbild jenes Zeitalters, das mit seinem titanischen Streben so gern kindlich fühlen und zur menschlichen Ursprünglichkeit und Ginfachheit zurück-Aus dieser Gemüthsstimmung des Zeitalters wollen kehren wollte. die Impulse abgeleitet sein, welche den goetheschen Faust hervorge=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief an Joh. G. Jacobi vom Jahre 1787 (ein Jahr vor Hamanns Tobe). Fr. Heinr. Jacobis Werke. Bd. III. S. 505.

trieben haben. Unter den Einflüssen, die von Hamann, diesem "Magus des Nordens", wie man ihn nannte, ausgingen, konnte die Phantasie des Dichters, welcher den Drang der Gemüther zu gestalten suchte, unwillkürlich auf jenen sagenhaften Zauberer hingeführt werden, welchen die Volksdichtung zum Thpus der magischen Geistesskraft gemacht hatte.

Wenn wir Hamann in Ansehung seines Glaubenprincips mit Hume verglichen haben, so mussen wir ihn darin mit Rousseau vergleichen, daß er, wie dieser, die Uebereinstimmung mit der Natur als die normale Verfassung und die Rücksehr zum elementaren, ursprünglichen Naturzustande, zur Sitteneinfalt und zum kindlichen Glauben für die einzige Wiederherstellung des Menschen ansah. Er vereinigt in sich diese beiden entgegengesetzten Pole der englisch-französischen Philosophie: den Skepticismus eines Hume und den Dogmatismus eines Rousseau, welche beibe auf den Gründer der kritischen Philosophie einen wichtigen Einfluß ausübten, der Eine durch seine Untersuchung der menschlichen Natur und des menschlichen Berstandes, der Andere durch seine Grundsätze der menschlichen Erziehung. Er verschmilzt diese Gegensätze in der seinem Genius eigenthümlichen Hamann macht das Princip der Glaubensphilosophie in seiner vollen und charakteristischen Energie geltend, ohne philosophische Formel, ohne künstliche Unterscheidungen; während Jacobi diese Einheit schon aufzulösen begann, indem er den sinnlichen und religiösen Glauben von einander sonderte.

# II. Die Erkenntniß der dunklen Individualität. Lavater. 1. Physiognomik.

Die Gefühls- oder Glaubensphilosophie hört auf, eine Erkenntniß der Welt und der Dinge zu sein, wie es bis zu diesem Augenblicke die dogmatische Philosophie gewesen war, sie wird menschliche Selbsterkenntniß, denn das menschliche Individuum gilt ihr als Mikrokosmus. Aber sie ist nicht Selbsterkenntniß im allgemeinen und objectiven Verstande, sondern sie will gerade das Gegentheil davon sein, Erkenntniß des einzelnen individuellen Menschen, der durch keinen Begriff ausgedrückt, durch kein Wort bezeichnet werden kann. Das allgemeine Selbst ist das Wesen, worin alle Menschen übereinstimmen; das einzelne ist die Individualität, worin sich jeder von

allen andern unterscheidet, eine Gattung für sich, eine Monade ausmacht. Wodurch sich aber jedes Individuum von allen andern unter= scheidet, ist sein Körper. Der Körper, hatte Leibniz gesagt, ist eine undeutliche Vorstellung der Welt, aber unter allen Vorstellungen die deutlichste der ihm eigenthümlichen Seele. Jedes Ding offenbart seine Eigenthümlichkeit in seinem Körper: darum muß die Eigenthümlich= keit der Dinge in ihren Körpern, die Eigenthümlichkeit des Menschen aus seinem Körper erkannt werden, nicht etwa in den Gesetzen des= selben, denn diese gehören allen Menschen an, sondern in seinem specifischen Ausdruck, in seiner individuellen Bildung, die sich bei jedem verschieden gestaltet. Was der einzelne Mensch im Unterschiede von den übrigen für sich ist, sagt uns unmittelbar sein Körper in der Figuration, welche die Seele am nächsten und am deutlichsten ausdrudt: in dem Antlit, in der Form der Gesichtszüge, worin die Seele sich abspiegelt. Die Geniephilosophie wollte in Johann Caspar Lavater, einem ihrer bewegtesten Anhänger, diese besondere Kunst entdect haben, die geistige Eigenthümlichkeit aus der physiognomischen zu erkennen. Lavater gründete seine Physiognomik ganz und gar auf die Ideen der Monadenlehre: daß der Mensch Mikrokosmus, daß tein menschliches Individuum dem andern ähnlich, daß der deut= lichste Ausbruck eigenthümlicher Individualität der Körper sei. Nun ist vom Körper der deutlichste und seelenvollste Theil das Gesicht, in dessen beiden Brennpunkten, Auge und Mund, sich der Gesammt= ausdruck des individuellen Seelenlebens concentrirt. "Der Mensch", sagt Lavater, "ist von allen Producten der Erde das allervollkommenste, das allerlebendigste. Jedes Sandkorn ist eine Unermeß= lichkeit, jedes Blatt eine Welt, jedes Insect ein Inbegriff von Un= begreiflichkeiten. Und wer will die Zwischenftufen zählen vom In= ject bis zum Menschen? In ihm vereinigen sich alle Kräfte der Natur; er ist der Extract der Schöpfung. Aber nimmer wird er in seinem ganzen Umfange anders erkannt werden, als durch seinen Körper, seine Oberfläche. Die Physiognomie ist der redendste, leben= digste Ausdruck seines innern Gefühls, alles bessen, was das sittliche Leben so sehr über das thierische erhöht. Alle Gesichter der Menschen, alle Gestalten, alle Geschöpfe sind nicht nur nach ihren Classen, Geschlechtern, Arten, sondern auch nach ihrer Individualität verschieden. Kein Mensch ist einem andern Menschen vollkommen ähn= lich: es ist dies der erste, tiefste, sicherste, unzerstörbarste Grundstein

der Physiognomik, daß bei aller Analogie und Gleichförmigkeit der unzähligen menschlichen Gestalten nicht zwei gefunden werden können, die neben einander gestellt und genau verglichen, nicht merkbar unterschieden wären."<sup>1</sup>

Die Physiognomik, in ihren Hauptsätzen ganz von der Monadenlehre abhängig, gab in der Art, wie sie Lavater geltend machte, ein höchst interessantes und ausdrucksvolles Zeugniß der Gefühlsphilosophie, von der sie angeregt und belebt war. Der poetische Begriff einer signatura rerum wurde hier in einer ganz neuen Beise auf die menschliche Seele angewendet. Um diese Signatur der Seele zu erkennen, mußten sich Phantasie und Berstand zu einer intellectuellen Anschauung vereinigen, die der Betrachtungsweise dieser Geniedenker vollkommen entsprach. Der Physiognomiker hatte so viel zu errathen und zu diviniren, er mußte durch Ahnung und Blick den Mangel einer festen und wissenschaftlichen Grundlage ersetzen. Der Gesichtsausdruck erschien als das bündigste Selbstbekenntniß, welches die Seele ablegen konnte, weit untrüglicher und unfehlbarer, als Rede und Schrift, weil dieser Ausdruck weit umvillfürlicher, instinctiver und darum naturgemäßer war. Dan bedurfte nicht mehr der endlosen Autobiograph= ien, womit sich die Litteratur des Jahrhunderts ermüdet hatte: die Silhouette konnte eine Lebensbeschreibung ersetzen, der Schattenriß der Gesichtszüge war der stumme, aber vielsagende Abdruck der Individualität, die deutlichste Signatur der Seele. Was in der Seele dem eigenen Bewußtsein selbst dunkel und verborgen blieb, hatte die Natur für den Schauenden mit unverkennbaren Zügen auf das Antlit des Individuums geschrieben: das war die deutlichste Vorstellung aller undeutlichen, dunkeln, kleinen Borstellungen der Seele, jener Begierden und Reigungen, die im Menschen geheimnisvoll wirken und das dunkle Ich ausprägen. Die menschliche Individualität hat einen doppelten Ausdruck; der eine ist bedingt durch ihre ursprüngliche Natur, der andere durch ihre zufällige Stimmung; der erste ist constant, der zweite beweglich; jener offenbart den festen Charakter, dieser den veränderlichen. Was der Mensch aus sich selbst nicht machen kann, was ihm gegeben ist, seine Kräfte und Anlagen, bilden den Inbegriff des festen Charakters. Was er dagegen in gewissen Lagen des Lebens erst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lavaters Physiognomik. Neue Aust. der physiogn. Fragm. Nr. II, IV. S. 2 und 4.

burch seine Leidenschaften wird, was er zu sein sich Mühe giebt, was er sein oder zu sein scheinen möchte, giebt den Ausdruck der veränderslichen Individualität. Man muß sich hüten, diesen Ausdruck für den wahren zu nehmen. Die physiognomische Erkenntniß darf sich nicht täuschen lassen durch die Mimik. Die Erkenntniß des sesten Charakters ist Physiognomik, die des veränderlichen Pathosynomik. "Der stehende Charakter liegt in der Form der sesten und in der Ruhe der beweglichen Theile; der leidenschaftliche in der Bewegung der beweglichen. Physiognomik zeigt die Summe der Capitalskraft, Pathognomik das Interesse, das jene abwirst. Jene, was der Mensch überhaupt ist, diese, was er in dem gegenwärtigen Moment ist. Jene, was er sein kann, diese, was er sein will. Alle Welt liest pathognomisch, sehr wenige lesen physiognomisch." Diese erkennen den Naturausdruck der Individualität, den echten, unversälschten, der eins ist mit dem Krastausdruck.

## 2. Die geniale Individualität.

Darum mußte man hier die deutlichste Offenbarung des Genies suchen, und Lavater war ganz geeignet, gerade dieser Offenbarung, der Physiognomie des Genies, mit besonderer Borliebe nachzuspüren. Er hat in seinen "physiognomischen Fragmenten" das Genie in einer so dithprambischen Weise beschrieben, daß wir kaum ein sprechenderes Zeugniß dafür vorbringen können, wie die Geniedenker sich das Genie vorstellten. "Was ist Genie? Was ist es nicht? Ift es bloß Gabe ausnehmender Deutlichkeit in seinen Begriffen, ist es bloß ungewöhnsliche Leichtigkeit, zu lernen, zu sehen, zu vergleichen? Ist es bloß Talent? Genie ist Genius."

"Wer bemerkt, wahrnimmt, schaut, empfindet, denkt, spricht, handelt, bildet, dichtet, sagt, schafft, vergleicht, sondert, vereinigt, folgert, ahndet, giebt, meint, als wenn es ihm ein Genius, ein unssichtbares Wesen höherer Art dictirt oder angegeben hätte, der hat Genie; als wenn er selbst ein Wesen höherer Art wäre, ist Genie. Der Charakter des Genies und aller Werke des Genies ist Apparistion; wie Engelserscheinung nicht kommt, sondern dasteht, nicht wegegeht, sondern weg ist, so Werk und Wirkung des Genies. Das Unsgelernte, Unentlehnte, Unsernbare, Unentlehnbare, Innig-Eigens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lavaters Physiognomik. .Nr. III.

thümliche, Unnachahmliche, Göttliche ist Genie, das Inspirationsmäßige ist Genie, heißt bei allen Nationen, zu allen Zeiten Genie,
und wird es heißen, so lange Menschen denken, empsinden und reden.
Genie blist, Genie schafft, veranstaltet nicht, schafft, sowie es selbst
nicht veranstaltet werden kann, sondern ist. Unnachahmlichkeit ist der
Charakter des Genies, Momentanität, Offenbarung, Erscheinung, Gegebenheit: was gegeben wird nicht von Menschen, sondern von Gott
oder vom Satan.", "Benn es wahr ist, was ich bis dahin immer
wahr befunden habe, daß Genie das Genie sieht, daß Blick Genie
ist, die Seele in den Blick concentrirt, so ließe sich vielleicht schon
a priori erwarten: hier zeigt sich das Genie, wenn es sich irgendwo
zeigen muß."1

Man sieht deutlich, welche Beziehung zu Leibniz die Gefühlsphilosophie einnimmt: das Psychologisch-Frrationale, welches Leibniz entdeckt und so nachdrücklich geltend gemacht hatte, bildet den Mittelpunkt, um den sich die Originalitätsphilosophen bewegen, und das sie als Genie, Glaube, Religion zur Geltung bringen.

Achtes Capitel.

# Die Gefühlsphilosophie. Friedrich Heinrich Jacobi.

# I. Aufgabe und Standpunkt.

1. Religion und Erkenntniß.

Wir haben bemerkt, welches wichtige Entwicklungsmotiv in dem Fortgange unserer Ausklärung das Problem der Religion gewesen war; wie namentlich der Thatsache und geschichtlichen Eigenthümlichskeit der Religion gegenüber die Verstandesausklärung ihr Unvermögen und ihre Schranke deutlich gezeigt und wie Lessing auf der Höhe der Ausklärung diese Schranke durchbrochen und den großen Versuch gesmacht hatte, das ausklärende Denken mit der Idee der Entwicklung

<sup>1</sup> Lavaters Physiognomik. Fragmente. LXII. S. 156 figb.

und Geschichte in Einklang zu setzen. Ist einmal die Frage nach dem Ursprung der Religion in den Vordergrund gerückt, so muß von hier aus die Aufmerksamkeit der Philosophie für die ursprünglichen und originellen Mächte der menschlichen Natur überhaupt erweckt werden. In dieser Richtung fanden wir die Originalitätsphilosophen.

Fst es nun klar, daß die natürliche Erkenntniß der Ursprung der Religion nicht sein kann, weil diese tiefer liegt als jene; und gilt, was Hamann so nachdrücklich geltend gemacht hatte, die Einheit der menschelichen Natur als ein untheilbares Ganzes: so stellt sich hier unwillskürlich die Aufgabe, die Erkenntniß selbst auf die Religion als auf die Urthatsache der menschlichen Natur zu gründen. Diese Aufgabe macht den Standpunkt Jacobis.

Es ist für den Standpunkt und die Stellung Jacobis bezeichnend, daß Lessings Frage über den Ursprung der Religion, die im Anti= goeze und in der Erziehung des Menschengeschlechts zur Sprache kam, ihn so mächtig anregte und ergriff, daß er seitdem alles begierig aufsuchte und las, was Lessing über die religiösen Dinge geurtheilt hatte. Schon in dieser Anknüpfung an Lessing ist Jacobi der Aufklärung und Philosophie näher verwandt als Hamann, der gar nichts mit ihr gemein haben wollte. Indessen war er sich ebenso deutlich wie Ha= mann des Gegensates bewußt, der ihn von der bisherigen Philosophie trennt; zugleich aber vermochte Jacobi, was einem Hamann bei seinem Standpunkt und seiner Geistesart nicht gegeben war: jenen Gegensatz bestimmt und klar zu formuliren. Eben darin liegt Jacobis große Bedeutung für die Geschichte der Philosophie. Er fand den logischen Ausdruck gegen die dogmatische Verstandeserkenntniß, so wenig er auch sein eigenes Princip positiv ausbilden konnte. Daß er den letteren Versuch, der fehlschlagen mußte, überhaupt unter= nahm; daß er nicht bloß die Grundlagen der bisherigen Philosophie auflösen, sondern selbst neue legen wollte: das ist der Nachtheil Jacobis im Bergleiche mit Hamann, der sich so weit mit der Philosophie nicht einließ.

#### 2. Rritit ber Berftanbesertenntnig.

Einen Sat hat Jacobi einleuchtend bewiesen, daß die Berstandesphilosophie niemals im Stande sei, das Ursprüngliche zu fassen. Sie denkt nach dem Sate des Grundes; sie begründet eine Erscheinung durch eine andere, diese wieder durch eine andere, zulett jede einzelne durch das Ganze. Darum kann sie im Menschen niemals eine ursprüngliche, selbstthätige Kraft, also nur einen graduellen, aber keinen wesentlichen Unterschied von den übrigen Dingen entdecken: sie ist daher unfähig, Persönlichkeit und Freiheit zu begreifen. Der Berstand denkt, indem er bedingt; was er denkt, verwandelt er in ein Bedingtes, er urtheilt nach dem Grundsaße der Identität: daß das Bedingte bedingt sei, d. h. er erklärt idem per idem. Wie er im Wenschen die Freiheit, so muß er in der Welt die Schöpfung, also mit einem Worte die schäffende Freiheit verneinen; das System, welches am klarsten und entschiedensten Freiheit und Schöpfung verneint hat, erscheint daher dem Jacobi unter allen Systemen als das solgerichtigste und rationalste.

#### 3. Alle Berftanbeserkenntniß gleich Spinozismus.

Diese Bollkommenheit findet er in der Lehre Spinozas. Hier entdeckte Jacobi die auf bloßen Verstand gegründete Wissenschaft in ihrer reinsten Vollendung. Es ist nicht unwichtig, den Gang zu verfolgen, welcher den Jacobi zu dieser Entdeckung geführt hat, die für das Verständniß Spinozas folgenreich und für ihn selbst entscheidend wurde. Er gehörte zu den Geistern, die durch Anschauung geweckt und aufgeklärt sein wollen und denen nichts einleuchtet, was nicht durch wirkliche Anschauung offenbart werden kann. Seine ganze Natur widersprach der dogmatischen Metaphysik, und er begriff bald, warum diese Philosophie, die seinem Zeitalter geläufig war, den lebendigen Wahrheitssinn nicht befriedige. Sie kann das Dasein selbst nicht beweisen, weil sie den Ursprung desselben, die Kraft, wodurch Dasein entsteht, zu fassen unvermögend ist; weil alles, was sie beweist, ein Bewiesenes, Abgeleitetes, darum Nicht-Ursprüngliches ist. Sie meint, aus einem Begriffe bas Dasein Gottes beweisen zu können, aber was sie in der That bewiesen hat, ist nicht die schaffende Gottheit, sondern nur der Inbegriff aller Dinge, d. h. das Ganze, das im Zusammenhange aller Theile, in der Naturnothwendigkeit oder im Mechanismus besteht. Jacobi suchte einen Beweis des göttlichen Daseins; er fand in Mendelssohns Abhandlung über die Evidenz der metaphysischen Wissenschaften die damals geläufigen Argumente, welche im Grunde nichts anderes vorbrachten, als was dem Principe nach schon Descartes erklärt hatte. Nun war von Leibniz bemerkt worden, daß Spinoza den Cartesianismus auf die Spite

getrieben habe, und diese Bemerkung war es, welche Jacobi veranlaßte, die Ethik Spinozas gründlich zu studiren. Dier fand Jacobi, was er suchte: das enthüllte Geheimniß des cartesianischen Gottes. Descartes wollte Gott als den Schöpfer der Welt beweisen; in Wahrheit hatte er Gott als die Einheit aller Dinge, als das Weltganze bewiesen. Dies machte Spinoza klar. Er setzte für den Werth des Begriffs den richtigen Ausdruck, indem er "Deus sive natura" sagte. Dabei dachte der Spinozismus so klar, so folgerichtig, mit einer solchen mathematischen Genauigkeit, daß Jacobi keinen Fehler in dieser Rechnung der Begriffe zu entdecken wußte. Kein Verstand, wenn anders er sich selbst treu bleibt, wenn anders er nichts als Berstand sein will, kann anders denken, als Spinoza gedacht hat. nur er allein unter allen Philosophen seit Plato hat in seiner Ethik die Klarheit und den Muth gehabt, die Verstandesbegriffe so zu. benken, wie sie in Wahrheit sind, und ihnen keine andern Werthe unterzuschieben, als sie in Wirklichkeit haben. Nur er allein und auch nur in seiner Ethik hat gedacht und nicht gewähnt.

Jest mußte Jacobi seine Behauptung steigern: die bisherige Philosophie hat das Dasein Gottes nicht bewiesen, sie kann es auch nicht beweisen, und keine Philosophie kann es, die nichts als demonsstrative Wissenschaft sein will. Was von Spinoza gilt, ebendasselbe gilt von jedem andern System, welches die Wahrheit verstandesmäßig zu beweisen sucht. "Auch die leibniz-wolsische Philosophie führt den unablässigen Forscher zu den Grundsäßen des Spinozismus zurück." Auch die Aufklärung, die sich auf die leibniz-wolsische Philosophie gründet, gehört folgerichtiger Weise dem Spinozismus. Was konnte dem Jacobi wichtiger sein, als daß der größte Denker dieser Aufklärung, daß Lessing wirklich Spinozist gewesen sei, daß er diese Lehre nicht bloß im Herzen, sondern offen bekannt habe? So entstand jener berühmte Streit zwischen Jacobi und Mendelssohn über Lessings Spinozismus, woran sich auch Herder in seiner Schrift: "Gott" betheiligte.

Man sieht, daß die Hauptfrage darin bestand, welches Verhältniß zu Spinoza Leibniz einnimmt, der den Rationalismus der deutschen Aufklärung zu verantworten hat, und hier müssen wir genau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber Jacobis Bildungsgang vgl. "David Hume, Eine Schrift über ben Glauben ober Ibealismus und Realismus, ein Gespräch." Jacobis Werke. Bb. II. S. 178 flgd. Ueber die Veranlassung, den Spinoza zu lesen, ebendaselbst, S. 187 flgd.

unterscheiden, wie sich zu Spinoza und Leibniz, diesen beiden Brennpunkten der dogmatischen Philosophie, die verschiedenen Parteien verhalten, die sich in jenem Streite berühren. Jacobi verhielt sich zu Spinoza und Leibniz ganz anders, als Mendelssohn, Lessing und Ganz anders als Mendelssohn: denn dieser identificirte Herder. und vermischte beide in den Punkten, wo sie Gegner sind, wie in den Begriffen von Gott, Welt, Seele; während sie Jacobi da zusammenfaßte, wo sie wirklich eine gemeinsame Grundlage haben, nämlich in der Annahme einer rationellen Gotteserkenntniß und in der deterministischen Auffassung der menschlichen Freiheit. Ganz anders als Lessing: benn dieser unterschied Leibnizen genau von Spinoza, während Jacobi beide identificirte. Ganz anders endlich als Herder: denn dieser identificirte beide so, daß er den Spinoza dem Leibniz ähnlich machte; während Jacobi sie so identificirte, daß er den Leibniz in den Spinoza zurückübersette. Diese Gesichtspunkte muß fich klar machen, um über die streitenden Parteien ein richtiges Urtheil zu fällen. Jacobi, der die leibniz-wolfische Philosophie auf den Spinozismus zurückführte, konnte leicht Lessing, diesen echt leibnizischen Denker, für einen Spinozisten ausgeben; ja er durfte sich, nachdem er einmal den Unterschied zwischen Leibniz und Spinoza im Principe ausgelöscht hatte, über Lessings Spinozismus täuschen. Lessing allein hätte ihn widerlegen können. Seine wirklichen Gegner vermochten es nicht, weil sie den Spinoza nicht kannten, weil sie auf derselben falschen Fährte bemüht waren, den Spinoza mit Lessing auszugleichen. Mendelssohn hatte niemals den Text der Ethik gesehen, geschweige gelesen, er wußte nicht einmal, daß es die Ethik war, welche Ludwig Mener nach dem Tode Spinozas herausgegeben; und man darf dreist behaupten, daß Herder bei seiner phantasirenden Denkweise nicht vermochte, die Ethik wirklich zu studiren. In seinem "Gott" dichtete sich Herder einen Spinozismus, der eben so falsch war, als welchen Mendelssohn in seinen "Morgenstunden" unter dem Namen eines geläuterten Pantheismus zu Tage gefördert hatte. Herbers poetischer und Mendelssohns logischer Verstand begegneten sich darin, daß sie beide den Spinozismus auf dieselbe Beise ver-Ich sage: Jacobi konnte sich über Lessings Spinozismus täuschen, weil er sich über den Unterschied zwischen Spinoza und Leibniz wirklich getäuscht hat. Wenn auch seine Kenntniß Spinozas genauer war, als die der Andern, so war sie doch lange noch nicht

die sicherste. So hat Jacobi z. B. entschieden Unrecht, wenn er meint, Spinoza hätte die Endursachen in dem Sinne auch annehmen können, in welchem sie Leibniz behauptet habe. Dies würde Spinoza niemals vermocht haben.

### 4. Das Gespräch mit Lesfing.

Was aber Lessing betrifft, so war sein Gespräch mit Jacobi, welches dieser als Zeugniß des lessingschen Spinozismus berichtet hat, zwar ohne allen Zweifel echt, aber es hat gewiß nicht eine solche beweisende Geltung, wie ihm Jacobi geben wollte, denn Lessing hat das ganze Gespräch mehr im Charakter der Laune, als des wirklichen Ernstes behandelt. Er hat Jacobi reden und ihm Behauptungen hingehen lassen, von deren Gegentheil er überzeugt war und überzeugt sein mußte, weil er dieses Gegentheil selbst bewiesen hatte. Davon aber sagt er dem Andern nichts. So hatte Lessing es Mendelssohn brieflich bewiesen, daß Spinoza und Leibniz wohl in dem Worte Harmonie übereinstimmen können, daß aber der Sinn dieses Wortes bei Leibniz ein ganz anderer sei, als bei Spinoza. Nun beruft sich Jacobi auf diesen von Mendelssohn öffentlich geführten Beweis, daß die harmonia praestabilita schon im Spinoza stehe, und Lessing sagt ihm nichts davon, daß er eben diesen öffentlichen Beweis privatim widerlegt habe.2 Dies ist doch der sicherste Beweis, daß es mit jenem Leibniz = Spinoza wohl dem Jacobi, aber gewiß nicht dem Lessing Ernst war. Und diese Gleichung bildet den Hauptpunkt des Gesprächs, den Mendelssohn sehr leicht hätte zerstören können, wenn er an diesem Punkte nicht selbst sestgehalten hätte. Er hätte dem Jacobi schriftlich beweisen können, daß Lessing über das Verhältniß zwischen Spinoza und Leibniz anders dachte, als er in jenem Gespräch die Miene annimmt, aber er hätte freilich mit diesem Zeugnisse sich selbst widerlegt. Was sonst Lessing gegen die Willensfreiheit ein= wendet, das sagt er fast mit Leibnizens eigenen Worten. Auch das "Ev και παν, zu dem er sich bekennt, durfte in einem gewissen Ber= stande auch Leibniz annehmen, der ja in allen Wesen das Stufen= reich gleichartiger, formgebender und vorstellender Kräfte sah. Das Gesetz der Analogie aller Wesen, welches Leibniz mit so vielem Nach-

<sup>1</sup> Neber die Lehre des Spinoza in Briefen an M. Mendelssohn. S. 24—26. Jacobis Ges. Werke. Bb. IV. S. 67. — 2 Lessings sämmtl. Werke. Lit. Nachlaß. Bb. XI. S. 112.

bruck behauptet, ist zugleich das Gesetz ihrer Einmüthigkeit, und warum sollte dieser alles in sich fassende Begriff nicht auch "Ev nat nav heißen? Dazu kommt, was wir schon früher gezeigt haben: daß Lessing wirklich in Ansehung des Pantheismus von Leibniz abwich, indem er das Wesen Gottes zwar nicht weniger persönlich, als Leibniz, aber concreter als dieser begreifen wollte. Die Vorstellung der göttlichen Weisheit und Vorsehung, welche er mit Leibniz bejahte, hinderte Lessing nicht, die Welt oder die Wirklichkeit der Dinge in Gott zu denken. Seine Gedanken über die Gottmenschheit und Trinität machten Lessing zu einem leibnizischen Pantheisten. Daß Leibniz, der die Gottmenschheit und Trinität über die Bernunft sette, dem Pantheismus abgeneigt blieb, war eben so natürlich und folgerichtig, als daß Lessing, der sie der Vernunft gleich setzen wollte, dem Pantheismus zustrebte. Denn noch hat niemand über diese Mysterien philosophirt und versucht, sie in Vernunftwahrheiten zu verwandeln, ohne den Pantheismus zu berühren und den Vorwurf dieser Reperei von der rechtgläubigen Seite zu erfahren. Aber dieser Pantheismus machte den Lessing nicht ohne Weiteres zum Anhänger Spinozas, der nach seinen Begriffen die Gottmenschheit für absolut vernunftwidrig erklärte. Ein anderer Pantheismus ist derjenige, welcher die Gottmenschheit begreift; ein anderer, welcher sie leugnet: jenen suchte Lessing, diesen hatte Spinoza. Jacobis Scharfblick entdeckte mit Recht Lessings Pantheismus gerade in den Sätzen der Erziehung des Menschengeschlechts, welche die göttliche Dreieinigkeit beweisen und als vernunftgemäß darstellen wollten. Daß aber Jacobi in diese Sätze den Spinozismus hineinlas, dem Gott-Bater die natura naturans, dem Gott-Sohn die natura naturata als Realwerth unterschob und erst damit die lessingschen Begriffe vollkommen aufgeklärt haben wollte: dies war eben Jacobis fixe Idee, der sich keinen andern Pantheismus vorstellen konnte, als die Lehre Spinozas.1

# II. Glaube und Wissen.

# 1. Jbealismus und Nihilismus.

Es ist für Jacobi ausgemacht, daß der Verstand, weil er nur vom Bedingten zum Bedingten fortschreitet, das Dasein Gottes nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe über die Lehre des Spinoza. (1785.) S. 41 figd. Gef. Werke. Bb. IV. S. 87 figd.

zu beweisen vermag. Entweder giebt er einen falschen Beweis, oder er verneint das Dasein Gottes, wie Spinoza, indem er an dessen Stelle das Ganze, die Welt, sett. Eben so wenig kann der Verstand, weil er von Begriff zu Begriff, von Vorstellung zu Vorstellung sortschreitet, das Dasein der Dinge beweisen. Er muß an die Stelle der Dinge unsere Empsindungen und Vorstellungen, an die Stelle des objectiven Daseins die Bestimmungen unseres subjectiven setzen. Der solgerichtige Verstand verwandelt die Dinge in Vorstellungen und das Dasein Gottes in ein Chaos, welches so gut als nichts ist: er sührt in der ersten Richtung zum "Idealismus", in der andern zum "Nihilismus".

Also kann der Berstand oder, was dasselbe heißt, die Philosiophie, die sich auf ihn gründet, weder das übersinnliche noch das sinnliche Dasein, also überhaupt nicht das Dasein beweisen; und da die Kraft zu beweisen dem Verstande ausschließlich angehört, so solgt, daß sich das Dasein als solches überhaupt nicht beweisen läßt. Beweisen können wir nur das Bedingte, also nichts, das unbedingt und ursprünglich ist, wie Gott, die Persönlichkeit, die Freiheit; und von dem Bedingten können wir nur die Vorstellung, aber nicht das Dasein beweisen. Und dennoch leugnen wir das Dasein nicht, so wenig wir im Stande sind, es zu demonstriren.

## 2. Die Gewißheit als Glaube. Sume.

Wir sind im Grunde der Seele von unserm Dasein, wie von dem Dasein außer uns überzeugt, so wenig wir diese Ueberzeugung auf Beweise gründen oder durch Beweise bekräftigen können. Also es giebt in uns eine Gewißheit der Existenz. Wie ist sie möglich? fragt Jacobi und antwortet: durch den Glauben allein, da sie durch Wissen nicht möglich ist. Dieser Glaube muß allem Wissen in uns vorangehen, da er niemals daraus hervorgehen kann. "Wir wers den alle im Glauben geboren", schried Jacobi an Mendelssohn, "und müssen im Glauben bleiben, wie wir alle in Gesellschaft geboren werden und in Gesellschaft bleiben müssen. Durch den Glauben wissen wir, daß wir einen Körper haben, und daß außer uns andere Körper und andere denkende Wesen vorhanden sind. Eine wahrhaste, wunders bare Offenbarung! Denn wir empsinden doch nur unsern Körper, so oder anders beschaffen; und indem wir ihn so oder anders bes

schaffen fühlen, werden wir nicht allein seine Beränderungen, sondern noch etwas ganz Berschiedenes, das weder bloß Empfindung noch Gedanke ist, andere wirkliche Dinge gewahr, und zwar mit eben der Gewißheit, mit der wir uns selbst gewahr werden, denn ohne Du ist das Ich unmöglich."<sup>1</sup>

Das jacobische Glaubensprincip ist zunächst kein religiöses, son= dern ein realistisches: es ist das natürliche Gegengewicht gegen den Idealismus des Verstandes. So macht es Jacobi in seinen Briefen an Mendelssohn über die Lehre Spinozas geltend. Dieser Glaube sichert unsern Vorstellungen die Objectivität, er bewirkt, daß sie uns für Bestimmungen der Dinge gelten, während sie sonst nur unsere eigenen Bestimmungen sein könnten. Darin ist Jacobi, wie Hamann, ganz mit hume einverstanden, daß er den sinnlichen Glauben aller menschlichen Erkenntniß zu Grunde legt. Und der Grund dieses Glaubens? Was ist der Grund davon, daß mir die Thatsache eines fremden Daseins so klar einleuchtet, daß ich derselben vollkommen gewiß bin, und kein Skepticismus der Welt im Stande ift, mir diese Gewißheit zu rauben? Was macht meine sinnliche Empfindung zur Wahrnehmung im buchstäblichen Sinne des Worts? Zur Wahrnehmung, d. h. daß ich meine Empfindung und Vorstellung nicht bloß für Schein ober Modification meiner selbst, sondern für mahr nehme: für die wirkliche Erscheinung eines Gegenstandes. haben nichts", sagt Jacobi, "worauf unser Urtheil sich stüßen kann, als die Sache selbst, nichts als das Factum, daß die Dinge wirklich vor uns stehen. Können wir uns mit einem schicklichern Worte, als dem Worte Offenbarung, hierüber ausdrücken? Daß diese Offenbarung eine wahrhaft wunderbare genannt zu werden verdiene, folgt von selbst. Wir haben ja für das Dasein an sich eines Dinges außer uns gar keinen Beweis, als das Dasein dieses Dinges selbst, und mussen es schlechterdings unbegreiflich finden, daß wir ein jolches Dasein gewahr werden können. Nun behaupten wir aber demohnerachtet, daß wir es gewahr werden; behaupten mit der vollkommensten Ueberzeugung, daß Dinge wirklich außer uns vorhanden sind. Ich frage: worauf stütt sich diese Ueberzeugung? In der That auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe über die Lehre des Spinoza. Werke. Bb. IV. S. 162 figb., 210. Vgl. David Hume über den Glauben oder Jdealismus und Realismus. Bb. II. S. 155 figb.

nichts, als geradezu auf eine Offenbarung, die wir nicht anders als eine wahrhaft wunderbare nennen können."

## 3. Die Offenbarung als Grund bes Glaubens.

So führt der sinnliche Glaube nothwendig zum Offenbarungs= glauben, ja er kann nur kraft des lettern bestehen. Aber ein Da= sein, welches offenbar ist, sett ein Dasein voraus, welches offenbar macht, eine Kraft, wodurch Dasein entsteht, eine schöpferische Kraft, die nur Geist, eine Ursache alles Daseins, die nur Gott sein kann. "Das All der Wesen", sagt Jacobi, "muß durch etwas geeinigt sein, und nichts ist wahrhaft etwas, als der Geist." "Bon daher weht Freiheit die Seele an, und die Gefilde der Unsterblichkeit thun sich auf!"3 Unser sinnlicher Glaube ist nothwendig Offenbarungsglaube und dieser nothwendig Gottesglaube ober Religion. Wie ber sinnliche Glaube das natürliche Gegengewicht gegen den Idealismus, so bilbet der Gottesglaube das natürliche Gegengewicht gegen den Nihilismus der Verstandesphilosophie. Dieser Glaube ist Natur, nicht willkürliches Zeichen und Buchstabe: er ist das ungeschriebene Gesetz bes menschlichen Herzens, das wir befolgen, selbst wenn wir es leugnen. Kein Idealist kann sich wirklich überreden, es gebe außer ihm keine Dinge; kein Atheist sich wirklich überreden, es gebe außer ben Dingen keinen Gott. Sein Herz glaubt, was sein Verstand leugnet.

4. Der Glaube als Gefühl (Bernunft).

Diesen Glauben nannte Jacobi in seinem Gespräch über Hume "das offenbarende Vermögen in uns, den Sinn, das Vermögen der Wahrnehmung überhaupt". Diesen Sinn nannte er später in der Einleitung zu seinen sämmtlichen philosophischen Schriften Gefühl oder Vernunft." Abgesondert von diesem Gefühl, welches die Wurzel unserer Erkenntniß bildet, kann der menschliche Verstand nicht Dinge, sondern nur Gedankendinge, nicht Gott als den lebendigen Ursprung alles Daseins, sondern nur Natur als den mechanischen Zusammenshang des Ganzen begreifen. Idealismus und Nihilismus sind daher

David Hume über den Glauben, ein Gespräch. Werke. Bb. II. S. 165 flgd.

— <sup>2</sup> Ebendaselbst. S. 274, 284 flgb. — <sup>3</sup> Einleitung in sämmtliche philosophische Schriften. Werke. Bb. II. S. 60 flgd. Es ist zu bemerken, daß Jacobi erst hier seinen Standpunkt als "Gefühlsphilosophie" bezeichnet, daß er hier die Vernunft in das ursprüngliche Gefühl sett, während er früher, wie in dem Gespräch über Hume, die Vernunft nicht wesentlich vom Verstande unterschieden hatte.

die wesenlosen Systeme, welche der Berstand für sich findet, wenn er nur für sich denkt. Sein höchster Begriff ist der Satz des Grundes, das "principium compositionis", welches nur Mechanismus anerkennt, also Freiheit, Persönlichkeit, Gottheit nothwendig von sich ausschließt und folgerichtiger Beise verneint. Den Begriff der Ursache, des Ursprünglichen, der freien Wirksamkeit kann der Berstand nicht fassen, weil Ursprüngliches innerhalb seiner bedingten Vorstellungen nirgends getroffen wird. Aber in dem Gefühle seiner eigenen Ursprünglichkeit, in seiner selbstthätigen Erfahrung wird dem Menschen die Gewißheit, daß es ein Ursächliches in der Welt giebt, also auch eine Ursache der Welt geben musse. Von diesem Gesühle beseelt, denkt der menschliche Geist nach einem höheren Princip, als dem Berstandessage der Identität und des Grundes, er findet in seiner eigenen Selbstthätigkeit das "principium generationis", welches nicht vom Theil zum Ganzen, sondern von dem lebendigen Dasein zum Ursprunge alles Lebens, zu Gott als dem absolut Lebendigen, von der menschlichen Freiheit zur göttlichen Vorsehung leitet.1 es keine Freiheit, so giebt es nur Mechanismus und Fatum, so ist die "fatalistische" Weltanschauung Spinozas die einzig mögliche. Giebt es Freiheit im Menschen, so giebt es Vorsehung in der Welt, denn Freiheit und Vorsehung sind unzertrennlich mit dem Vernunftgefühle verbunden.2

Wenn man gewöhnlich sagt, Jacobi habe der Philosophie den Glauben, dem Verstande das Gefühl entgegengesett, so erklärt diese vieldeutige Formel nichts von der Eigenthümlichkeit des jacobischen Standpunktes; es wird damit namentlich die Entdeckung nicht bezeichnet, welche in Jacobi die Gefühlsphilosophie gemacht und gegen den Dogmatismus siegreich behauptet hat. Giebt es im Menschen ein ursprüngliches Vermögen, worin sich der Mensch nicht dem Grade, sondern dem Wesen nach von allen übrigen Geschöpfen untersicheidet: so hatte vor Jacobi die Philosophie diese Thatsache nicht zu entdecken, nicht zu erklären vermocht, wenn wir nicht etwa mit Jacobi die platonische Ideenlehre mit ihren tiessinnigen Mythen vom Ursprunge der menschlichen Seele ausnehmen wollen. Entweder sah die Philosophie im Menschen nur ein Glied im mechans

David Hume über ben Glauben. Werke. Bb. II. S. 313 figb. — 2 Ueber die Unzertrennlichkeit der Freiheit und Vorsehung von dem Begriffe der Vernunft. Ebendaselbst.

ischen Naturzusammenhange, nur einen Theil des natürlichen Welt= alls und mußte ihm unter diesem Gesichtspunkte alle Ursprünglichkeit und Freiheit absprechen; oder sie dachte den Menschen als ein Glied in der Stufenordnung der Natur und konnte unter diesem Gesichts= punkte zwar die menschliche Ursprünglichkeit, aber nicht im absoluten, sondern nur im relativen und graduellen Unterschiede von den übrigen Wesen behaupten. Entweder galt der Mensch für einen Modus, wie bei Spinoza, oder für eine Monade von höherer Potenz, wie bei Leibniz: in beiden Fällen ist der Mensch nur dem Grade nach von den Naturwesen unterschieden und, mit den Thieren verglichen, nur eine höhere Thiergattung; in beiden Fällen ist der Mensch ein Ding unter Dingen. Und weil hierin beide Spsteme übereinstimmen, barum beurtheilt sie Jacobi unter demselben Gesichtspunkt und erklärt Leibniz so gut wie den Spinoza für einen bloßen Naturalisten. Wenn es nun im Menschen etwas giebt, das in der ganzen Natur, in allen andern Wesen nichts Analoges sindet; so ist damit die menschliche Ursprünglichkeit in ihrem absoluten, unvergleichlichen Unterschied von allen andern Wesen bewiesen, so ist damit Leibniz so gut als Spinoza und die Verstandesphilosophie überhaupt widerlegt. Dieses Etwas kann nicht der Verstand sein, denn ein Analogon des Verstandes haben . auch die Thiere, auch nicht die Vernunft im Sinne der dogmatischen Philosophie, denn diese sogenannte Vernunft ist vom Verstande nicht wesentlich unterschieden; der Verstand macht aus den sinnlichen Vorstellungen Begriffe, die Vernunft bildet aus diesen Begriffen Urtheile und Schlüsse: sie entspringt mithin aus der Sinnlichkeit, als aus ihrer Wurzel, und was sie entwickelt, kann daher nur sinnlicher Natur sein. Aus Sinnlichem kann nur Sinnliches hervorgehen. Und wie sich die menschlichen Sinne nur dem Grade nach von den thierischen unterscheiben, so besteht auch zwischen dem menschlichen Verstande, der sich auf Sinnlichkeit gründet, und dem thierischen keine absolute Differenz. Aber diese Differenz besteht, wenn es im Menschen ein Vermögen des Uebersinnlichen giebt, welches die demonstrative Vernunft niemals sein ober werden kann, welches lediglich in der fühlenden Vernunft besteht. Daß in der That ein solches Vermögen des Uebersinnlichen in der menschlichen Seele existirt, beweist die That= sache der Religion, wodurch sich der Mensch ahndend, fühlend, er=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einleitung in sämmtl. philos. Schriften. Werke. Bb. II. S. 7, 8.

kennend zu dem Ewigen erhebt, die Thatsache der Freiheit, kraft deren der Mensch schlechthinniger Ansangspunkt seiner Handlungen sein kann. Wäre er nur ein höheres Thier, so wäre die Religion wie die Freiheit, der Gottesglaube wie das Selbstgefühl schlechterdings unsmöglich. Wären sie unmöglich, wie könnten sie selbst in verkümmerter Gestalt existiren?

Die Verstandesphilosophie vermochte nicht, diese Thatsachen zu erklären; deshalb war sie gezwungen, wenn sie folgerichtig sein wollte, dieselben zu verneinen. An die Stelle Gottes setzte sie die Natur, d. h. den Mechanismus der Kräfte, an die Stelle der Freiheit die Naturbestimmung, d. h. den Mechanismus der Triebe. Gotteslehre war naturalistisch, ihre Moral deterministisch. Natürliche Gotteslehre ift für Jacobi gleich Atheismus; beterministische Moral ist ihm gleich Fatalismus. Dahin führe offen genug die Lehre Spinozas, eben dahin führe zwar weniger offen, aber nicht weniger nothwendig die leibniz-wolfische Philosophie und überhaupt jeder folgerichtige Rationalismus. Die Reflexion kann den Glauben nicht machen; der Verstand, sei er auch noch so klar und deutlich, kann die Thatsache der Religion nicht erzeugen und hat sie niemals erzeugt; wenn diese Thatsache möglich ist, so muß sie vor dem Berstande bestehen, da sie durch ihn nicht entstehen kann. Es muß daher im Menschen eine ursprüngliche Wahrnehmung lle bersinnlichen geben, wodurch wir uns dem Wesen nach vom Thier unterscheiden, wodurch wir im eigentlichen Sinne erst menschlich sind. Hier ober nirgends muß das Wesen des Menschen entdect werden. Diese Entdeckung, welche den Gesichtskreis der dogmatischen Philosophie übersteigt, hat Jacobi gemacht oder zu machen gesucht, und in dieser Richtung erscheint er als der unmittelbare Borgänger Kants, der den Punkt traf, welchen Jacobi nur suchte.

# III. Jacobis Stellung in der Geschichte der Philosophic. 1. Jacobi und Kant.

Kant entdeckte, um die Erkenntniß zu erklären, also im Interesse der neu zu begründenden Philosophie, solche Kräfte in der menschlichen Seele, die ursprünglich sein müssen und den Menschen nicht dem Grade, sondern dem Wesen nach von der Natur unterscheiden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe über die Lehre des Spinoza. Werke. Bb. IV. 1. Abth. S. 216 figb. Nr. I, III, IV.

Hierin stimmen Jacobi und Kant überein, allein Jacobi behauptet mit unmittelbarer Gewißheit als einen Glaubenssatz, was Kant durch eine tiefsinnige und genaue Untersuchung analysirt und durch eine höhere Logik, als die bisherige gewesen war, feststellt. Der dogmat= ischen Philosophie sett Kant einen höhern philosophischen Gesichts= punkt, dem Jacobi ein höheres menschliches Selbstgefühl entgegen; beide zeigen den dogmatischen Denkern die Thatsache, welche noch unerklärt ist, obwohl sie in lebendiger Wirklichkeit existirt, aber Kant verhält sich zu dieser dem dogmatischen Verstande überlegenen Thatsache beweisend, Jacobi dagegen, um seinen eigenen Ausdruck zu brauchen, nur "weisend". Er weist darauf hin: sein Gefühl ist ein Fingerzeig, gerichtet auf das thatsächlich=Uebersinnliche im Menschen, auf jene Gegend der Seele, welche im Schatten der Philosophie liegt, die nicht auf den Höhen des Verstandes, sondern in der Tiefe des Gemüthes, im Grunde des Lebens allein entdeckt werden kann. Ohne eine ursprüngliche Wahrnehmung des Uebersinnlichen in unserer Seele, ohne unmittelbare Offenbarung und Offenbarungsglauben giebt es keine Religion und kein positives, lebendiges Wissen. Entweder also muß die Religion an der Quelle des menschlichen Lebens, an der Wurzel bes Geistes entdeckt oder sie kann überhaupt nicht entdeckt, überhaupt nicht erklärt werden. Von diesem Punkte aus hat Jacobi unaufhör= lich die Philosophie und den Rationalismus als solchen bekämpft. Er ist in dieser Stellung, wie in seinem negativen Berhalten gegen Philosophie und Vernunftreligion, stets derselbe geblieben und konnte beshalb mit Recht die Einleitung in seine philosophischen Schriften mit den Worten schließen: "ich ende, wie ich begann!"1

Gegen die Möglichkeit der Vernunftreligion zeugt in den Augen Jacobis die Geschichte und die Natur. Die Geschichte: denn niemals ist in der Welt eine Religion durch Vernunftschlüsse gemacht oder auf Vernunftgründe hin geglaubt worden. Die Natur: denn die Vernunft ist verwandt mit dem Verstande, der menschliche Verstand ist verwandt mit dem thierischen; gäbe es nun eine Vernunftreligion, so müßte auch in den Thieren sich ein Analogon der Religion sinden, weil sie ein Analogon der Vernunft haben. Aber es giebt in der Thierseele auch nicht ein leises Gesühl, auch nicht einen dumpfen Instinct des Uebersinnlichen, also nichts, was der Religion vergleichbar wäre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einleitung in sämmtl. philos. Schriften. Werke. Bb. II. S. 123.

Diese Thatsache beweist, daß die Religion niemals auf Bernunft gegründet werden kann, daß also die Religion, wenn sie ist, der Bernunft vorausgehn, daß Wissenschaft und Erkenntniß vielmehr auf die Religion gegründet werden müsse. Religion und Philosophie, so habe ich mich an einem andern Orte ausgedrückt, verhalten sich im Berstande Jacobis ähnlich, wie Natur und Physik. So wenig die Physik Natur machen kann, so wenig ist jemals die Philosophie im Stande, Religion zu machen. So wenig jemals die Physik, und wäre sie bis auf den letten Punkt vollendet, die Natur überflüssig machen oder ersetzen kann, so wenig kann jemals die Philosophie, und wäre sie auf dem höchsten Gipfel der Aufklärung, die Religion überflüssig machen oder ersetzen. Jacobi dachte so: der wahre Theismus ist nur durch Glauben und nie durch Begriffe gegeben; der wahre Theismus ist keine logische, sondern eine fromme Borstellung, er ist das lebendige Verhältniß kindlicher Liebe, herzlicher Ergebung, innigen Vertrauens: der unbedingte, ursprüngliche Glaube an eine väterliche, liebevolle, erlösende Weltregierung: ein Glaube, welcher durch kein Verstandes shstem begründet noch weniger erzeugt noch weniger ersett werden kann. Dieser Theismus lebt, er läßt sich nicht in ein bündiges Rais sonnement, in eine schulgerechte Schlußfolgerung bringen, denn Liebe, Hingebung, Erlösung lassen sich nicht logisch beweisen. Darum fehlt in jedem philosophirenden Theismus das wahrhaft Religiöse, und man muß unklar denken ober empfinden, um diesen Mangel, dem religiösen Gemüthe so fühlbar, nicht zu merken, um sich durch ein gleichlautendes Wort über diesen Mangel täuschen zu lassen. fühle ich, sagt Jacobi, und ich kann nicht anders als so fühlen; so denken die Systeme der Philosophie, und wenn sie Recht hätten, wäre mein Gefühl unmöglich.

Bergleichen wir Jacobi mit den Philosophen, die ihm vorauszgehen, so erhebt er sich ohne Zweisel über deren Gesichtskreis: er hält ihnen das Gewicht einer Thatsache entgegen, welche der dogmatische Berstand entweder verneinen mußte oder wenigstens nicht erklären konnte; er fühlt mehr, als jene begreisen. Wie Leibniz die Thatsache des Lebens in der Natur und der Selbstbewegung in den Körpern der Lehre Descartes, wie er die Thatsache der Individualität der Lehre Spinozas entgegengehalten hatte, so hält Jacobi die Thatsache der Religion, die Thatsache des Uebersinnlichen im Menschen, der Philosophie überhaupt entgegen. Wie Descartes und Spinoza

der leibnizischen Philosophie untergeordnet sind, weil diese höhere Thatsachen betrachtet und erklärt, so muß sich aus demselben Grunde die dogmatische Philosophie dem Standpunkte Jacobis unterwerfen. Diese Bedeutung Jacobis mussen wir um so mehr hervorheben, weil sie in der That zu wenig erkannt und nicht deutlich genug bezeichnet worden ist. Vergleichen wir dagegen Jacobi mit den Philosophen, die ihm nachfolgen, so macht er erst in der Form des Gefühls geltend, was jene in die Form der Erkenntniß zu erheben suchen. Zu den dogmatischen Denkern verhält sich Jacobi wie das religiöse Gefühl zu dem bloßen Verstande; zu den kritischen Denkern verhält er sich wie das bloße Gefühl zu dem überlegenen Verstande, der die Tiefe der menschlichen Seele durchschaut und die Thatsachen des Gefühls ein= sieht. Che aus der dogmatischen Philosophie, welche die Erkenntniß der Dinge sein will, die kritische Philosophie oder die menschliche Selbsterkenntniß hervorgehen konnte, mußte das menschliche Selbst= gefühl gleichsam als mittlerer Durchgangspunkt hervortreten, und eben diesen Durchgangspunkt bezeichnet Jacobi. Er selbst ist noch nicht kritisch, sondern er macht nur die Krisis, die von dem Werdedrang des neuen Princips beseelt ist. Alles Neue in der Geschichte der Menschheit behauptet sich zuerst als ein unmittelbar Gewisses, bevor es in das Gebiet objectiver Erkenntniß erhoben wird. So macht Jacobi das Wesen des Menschen mit der Unmittelbarkeit des Gefühls geltend, bevor es Kant durch die Kritik der Vernunft erleuchtet. So verhält sich überhaupt die Gefühlsphilosophie zur kritischen.

#### 2. Jacobi und Menbelssohn.

Dieses Verhältniß macht Jacobi selbst durch sein eigenes Beispiel sehr deutlich. Denn gegenüber den dogmatischen Denkern zeigt er ein überlegenes Bewußtsein, welches die vorhandenen Systeme der Philosophie wohl begreift und besonders ihre Mängel gründlich einssieht und scharf hervorhebt; den kritischen Denkern gegenüber erscheint Jacobi als der untergeordnete Kopf, der nicht im Stande ist, dem höheren Gesichtspunkte nachzukommen. Jacobi hat wohl den Spinoza, aber niemals den Kant verstanden. So Recht hatte Leibniz, wenn er sagte: daß in dem Vollkommenen das Unvollkommene immer deutlich, in dem Unvollkommenen das Vollkommene immer undeutslich vorgestellt werde. Die Wahrheit dieses tiefsinnigen Saßes springt in die Augen, wenn wir Jacobi mit Wendelssohn vergleichen. In

dem Streite beider kam der Gegensatzwischen der Berstandes- und der Gefühlsphilosophie zum Vorschein. Mendelssohn vertheidigte den Theismus der Aufklärung, Jacobi den Theismus des Gefühls. Und wie man auch über die beiden Persönlichkeiten denke, so wird doch jeder Unbefangene begreifen mussen, daß Mendelssohn über den Standpunkt seines Gegners vollkommen im Unklaren, Jacobi dagegen über Mendelssohn vollkommen im Klaren war; daß der Verstandesphilosoph den Gefühlsphilosophen sehr undeutlich, dieser jenen sehr deutlich vorstellte. Darum klagt auch Mendelssohn unaufhörlich, daß er Jacobi nicht verstehe, und er verstand ihn wirklich nicht; Jacobi sagt nie, daß ihm sein Gegner unverständlich sei. Abgesehen übrigens von dieser Verschiedenheit ihrer Gesichtspunkte, lassen sich die beiden Gegner gut mit einander vergleichen. Mendelssohn verhält sich zur Verstandesaufklärung ähnlich, wie Jacobi zur Gefühlsphilosophie. Jener möchte Glauben und Wissenschaft in Moral, dieser Moral und Wissenschaft in Glauben verwandeln. Beide sind keine Systematiker, keine strengen und methodischen, sondern rednerische Schriftsteller, beide sind schöngeistige Talente, welche ihre philosophischen Gesichtspunkte ästhetisch ausstellen und in der Art akademischer Belletristen behandeln; beide sind von einförmigem Inhalte, und sie werden nicht müde, diesen einförmigen Inhalt zu wiederholen. Gott und Unsterblichkeit sind die Begriffe, welche Mendelssohn von allen Seiten beleuchtet, die er bis auf die Neige ausbeutet; Glaube und Offenbarung sind die beiden festen Punkte, von denen Jacobi ausgeht, um immer eben dahin wieder zurückzukehren. So ist auch ihre Beurtheilung der philosophischen Syfteme eintönig und nivellirend. Dem Mendelssohn erschienen Spinoza und Leibniz gleich Wolff; dem Jacobi erschienen Leib= niz und Wolff gleich Spinoza. Und in der festen Annahme, daß alle rationale Erkenntniß auf Spinozismus hinauskommen musse, daß Spinoza der consequenteste aller Rationalisten gewesen sei, hat Jacobi dieses Urtheil über alle Systeme seit Aristoteles ausgedehnt. Leibnizen, Wolff und Lessing setzte er gleich dem Spinoza, und er versuchte dasselbe mit Kant, Fichte und Schelling, bis endlich der lettere, der den Spinoza und Leibniz eben so gut zu unterscheiden als zu verbinden wußte, dieser gleichmachenden Kritit in seinem Dentmale Jacobis ein grausames, aber nicht ungerechtes Ende sette.

Jacobi hatte so lange das Einerlei seiner Gedanken wiederholt, er war bei den unbeweglichen Vorstellungen von Glaube und Offenbarung so unbeweglich stehen geblieben, nachdem sich die Philossophie schon längst derselben bemächtigt hatte, daß ihm Schelling zulest vorwersen durfte, er sei langweilig geworden, und es sei endlich Zeit, daß sein "Genörgel" aushöre. Jacobi ersuhr durch Schelling ein ähnliches Schicksal, als Mendelssohn durch ihn ersahren hatte. Er war, um leibnizisch zu reden, Mendelssohn gegenüber die höhere, Schelling gegenüber die niedere Monade, die dort deutlich vorstellte, während sie selbst undeutlich vorgestellt wurde, hier das gegen undeutlich vorstellte, während sie selbst deutlich vorgestellt wurde. Nachdem Jacobi den Pantheismus Spinozas gegen Mendelssohns Theismus siegreich vertheidigt hatte, konnte ihm nichts Schlimmeres begegen, als daß er von dem Standpunkte seines Theismus aus den Pantheismus Schellings angreisen wollte.

#### 3. Jacobi und Leibnig.

Bevor wir die Gefühlsphilosophie verlassen, jo möge kurz das Verhältniß bemerkt werden, worin ihre Anhänger zu Leibniz standen. Der wahre Leibniz hätte ihnen unter allen früheren Philosophen der verwandteste sein sollen; wenn auch in seinem System die absolute oder unvergleichbare Ursprünglichkeit des menschlichen Wesens keinen Plat fand, so war doch hier die Ursprünglichkeit des Gefühls, die elementare Bedeutung der dunkeln Vorstellungen mit großem Scharfsinn erkannt worden. Herder kannte Leibnizen und wußte sich in positiver Weise von ihm abhängig; Hamann kannte ihn nicht ober nur, so weit sich Leibniz in der Theodicee zu erkennen giebt<sup>2</sup>; Lavater war mehr von ihm abhängig, als er vielleicht selbst wußte; und Jacobi, der aus Leibniz ein genaues Studium gemacht hatte und ihm in wichtigen Punkten beistimmte, war doch zu sehr interessirt, die Monadenlehre auf den Spinozismus zurückzuführen, als daß er Leibnizens Eigenthümlichkeit hätte gerecht werden können. Indessen, wenn das Ariom der Mathematik, daß zwei Größen, welche einer britten gleichen, auch unter einander gleich sind, auf die Beister an= gewendet werden darf, so mußte Jacobi mehr mit Leibniz überein=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schellings Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen des Herrn Fr. Heinr. Jacobi. 1812. S. 135. — Bgl. meine Geschichte der neuern Philosophie (Jubiläums-Ausgabe). Bb. VII. (3. Auflage.) Buch II. Abschnitt IV. Cap. XXXIX. S. 678–686. — <sup>2</sup> Allwills Briefjammlung. Briefe an Verschiedene. Nr. IX. Jacobis Werke. Bb. I. S. 384.

stimmen, als er selbst Wort haben wollte. Denn beide vergleichen sich mit Plato: Leibniz hielt sich an Plato, diesen antiken Gegenstüßler Spinozas, und Jacobi sah in Plato den einzigen Philosophen, dem er verwandt sein und welchen er selbst dem Spinoza entgegen sehen wollte.<sup>1</sup>

## Neuntes Capitel.

# Goethe und Schiller in ihrem Verhältniß zu Leibniz und der deutschen Aufklärung.

# I. Goethes philosophische Vorstellungsweise.

## 1. Berhältniß zu Spinoza.

In eben dem Punkte nun, wo Jacobi den Spinozismus verläßt und sich gegen alle rationale Betrachtung der Dinge verschließt, deren Ziel ihm Vergötterung der Natur, Atheismus und Fatalismus zu sein schien, in eben dem Punkte, wo Jacobi zwischen Theismus und Naturalismus, Freiheit und Nothwendigkeit, Vorsehung und Schicksal den heillosen Riß macht, wendet sich Goethe, dem dieser Riß unerträglich war, von Jacobi ab und überhaupt von der dunkeln und ausschließlichen Richtung der Gefühlsphilosophie, womit ihn das Jugendalter seiner Poesie zusammengeführt hatte. Er schreibt dem Jugendfreunde, der ihm seine Briefe über Spinoza und die darauf bezüglichen Streitschriften mit Mendelssohn zugeschickt hatte: "wie weit wir von einander abstehen, habe ich erst recht wieder aus dem Büchlein selbst gesehen. Ich halte mich fest und fester an die Gottesverehrung des Atheisten und überlasse Euch alles, was Ihr Religion heißt und heißen müßt. Wenn Du sagst, man könne an Gott nur glauben, so sage ich Dir: ich halte viel aufs Schauen, und wenn Spinoza von der intuitiven Erkenntniß schreibt und sagt: "diese Betrachtungsweise kommt durch den klaren Begriff vom wirklichen Wesen gewisser Attribute Gottes zum klaren Begriff vom Wesen der Dinge", so geben mir diese wenigen Worte Muth, mein ganzes Leben ber Betrachtung der Dinge zu widmen, die ich reichen und von

<sup>1</sup> Jacobis Verhältniß zu Leibniz betr.; vgl. Gespräch über Hume. Werte. Bb. II. S. 236 flgb. und 256. Jacobis Hinweisung auf Plato: vgl. Einleitung u. s. f. Werte. Bb. II. S. 73 flgb.

benen ich mir eine abäquate Ibee bilden kann, ohne mich im minbesten zu bekümmern, wie weit ich kommen kann und was mir zugeschnitten ist." Die Ruhe und Klarheit, wie der zur Entsagung
gestimmte Geist Spinozas zogen Goethen mächtig an, und in dem
"amor Dei" erkannte er jenen hohen Seelenfrieden, den er auf dem
Wege seiner künstlerischen und intuitiven Weltbetrachtung in dem
eigenen Gemüthe sand und erlebte. Ist doch die Intellectualliebe
Spinozas selbst eine Intuition, worin der anschauende und denkende
Verstand einander begegnen dürsen, und also der phantasievollste
Tichter mit dem strengsten mathematischen Denker wohl übereinstimmen konnte. Zwischen beiden besteht die Wahlverwandtschaft
contemplativer Gemüther, die gleiche Neigung theoretischer Geister
zu einem beschaulichen Leben.

## 2. Berhaltniß zu Leibnig. Goethes leibnigischer Pantheismus.

Was man im Uebrigen Goethes Weltanschauung nennt, ist im strengen Sinne des Worts weder Spinozismus noch sonst ein philosophisches System, wofür dieser poetische Genius kein Bedürfniß und darum auch keine Anlage hatte, sondern es ist die echte phantasiegemäße Vorstellungsart, die das Göttliche in der Welt, das Geistige in dem Natürlichen zu schauen bestrebt ist. So war Goethe ein vollkommen dichterischer Pantheist, aber ein solcher, dem das Kraft= gefühl der menschlichen Eigenthümlichkeit, das Selbstgefühl der eigenen unveräußerlichen Individualität so lebhaft inwohnte, daß er in diesem Punkte niemals ein Spinozist weder sein noch werden konnte. Man kann sagen, daß ihm mehr als einem Andern jener Begriff leibnizischer Monade angeboren war, der die absolute Eigenthümlichkeit der mensch= lichen Seele festhielt und zugleich das Geistige und Körperliche in Eines faßte. Auf diesen Begriff gründet sich die echt goethesche Un= schauung einer gesetymäßigen, continuirlichen Entwicklung in allen Dingen, die er mit so vielem Gifer in Steinen, Pflanzen und Thieren verfolgte; und an ebendenselben Begriff knüpfen sich feine Unsterblichkeitsvorstellungen, die darin vornehmer als die leib= nizischen dachten, daß sie nur für die höher strebenden Geister eine ewige persönliche Fortentwicklung annahmen. Und hier besonders

<sup>1</sup> Ueber Goethes Verhältniß zu Jacobi, dem Spinozismus und dem mendelssohn-jacobischen Streite vgl. Schölls Ausgabe der Briefe und Aufsätze Goethes aus den Jahren 1766—1786 (S. 192—229). Ueber Goethes Spinozismus vgl. meinen Vortrag über Baruch Spinoza (1865). S. 11, 12.

bedient sich Goethe gern der leibnizischen Ausdrucke, daß der Mensch Entelechie, Monade oder, wie er bisweilen sagt, "entelechische Monade" sei. Identität von Natur und Geist und naturgemäße, organische Entwicklung in allen Dingen: diese beiden genau verbundenen Begriffe bilden die Mittelpunkte der goetheschen Weltanschauung, die kein System, sondern das Bedürfniß seiner Seele und deren freier Entwurf war. Dieser Betrachtungsweise, die dem hartnäckigen Stillstande wie der gewaltsamen Bewegung gleich abgeneigt war, waren seine Ideen in jeder Richtung gemäß; ihr entsprach Goethe als Dichter und Philosoph, als Naturforscher und Staatsmann. Je näher ein philosophisches System dem Identitätsprincip und der Idee gesetmäßiger Entwicklung angehört, um so verwandter ist es dem Genius dieses Dichters. Darum befreundete sich Goethe in der kantischen Philosophie am meisten ober vielmehr allein mit der Kritik der Urtheilskraft, weil hier die Identität von Natur und Geist angestrebt oder doch ästhetisch zugelassen wurde, und die spätere Identitätsphilosophie, wenn er sie näher gekannt hätte, würde ihm vielleicht unter allen Systemen am congenialsten gewesen und als die Erfüllung dessen erschienen sein, was er von Fichte vergebens erwartet hatte. Darum sympathisirte Goethe unter den frühern Philosophen mit Spinoza, so weit dieser Pantheist und Identitätsphilosoph war; besonders aber mit Leibniz, der aus dem Begriffe der Identität den Begriff der continuirlichen Entwicklung löste. Und auf der andern Seite leuchtet ein, warum die spätern Identitätsphilo= sophen Schelling und Hegel sich unter allen Dichtern Goethen am nächsten verwandt fühlen. Goethe vereinigt in naiver Beise und ohne jede philosophische Absicht die Alleinheitslehre Spinozas mit der leibnizischen Monadologie, er verfolgt und sucht überall das Naturgesetz der Metamorphose und Evolution, und wenn seine philo= sophische Weltansicht mit einem bestimmten Namen bezeichnet werden soll, so möge sie in jenem leibnizischen Pantheismus bestehen, den vor ihm Lessing anstrebte und nach ihm Schelling erfüllte. natürlicher Feind des Dualismus, wie er war, mußte er jenen un= versöhnlichen Gegensatz zwischen Naturalismus und Theismus, den Jacobi so hartnäckig behauptete, als etwas Fremdes von sich weisen. Hier bestand zwischen Goethe und Jacobi ein Gegensatz nicht bloß der Begriffe, sondern der Naturen, die sich je länger, je mehr einander entfremdeten. In diesem Gegensate zu Jacobi begegneten sich Schel-

ling und Goethe, deren Weltanschauungen nahe verwandt waren, denn beide suchten Naturalismus und Theismus zu vereinigen, welche Jacobi trennen wollte, und sie verbanden beide auf eine höchst eigenthümliche und geniale Beise die philosophische Vorstellungskraft mit ber poetischen. Goethe philosophirte mit der Phantasie, und Schelling dichtete mit dem Verstande. So erfuhr von diesen beiden Seiten Jacobis lette Schrift von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung eine sehr entschiedene und empfindliche Gegenerklärung. Schel= ling sette ihr das bose Denkmal Jacobis, und Goethe richtete dagegen jenes kleine, merkwürdige Gedicht, welches die Ueberschrift führt: "Groß ist die Diana der Epheser". Jacobi nämlich wollte die lebendige Offenbarung Gottes nicht mehr in der Natur, auch nicht in der Schrift, sondern lediglich im Innern des Menschen gelten lassen. Sein Theismus widerstrebte der Orthodoxie eben so sehr, wie bem Naturalismus. Aber Goethen, ber seine Ideen immer sehen wollte, mußte dieser gestaltlose und unsichtbare Gott als ein unheimliches Wesen erscheinen, womit er, der Künstler, nichts gemein haben konnte, weil dieses Wesen mit der Natur auch die Kunst von sich ausschließt. 1 Wo bliebe das Werk des Künstlers, wenn das Göttliche nicht gestaltet und sinnlich ausgedrückt werden könne, wenn es wirklich so wäre, wie Jacobi sich einbildet: "als gab's einen Gott so im Gehirn, da! hinter des Menschen alberner Stirn, der sei viel herrlicher als das Wesen, an dem wir die Breite der Gottheit lesen?"

Was wir hier besonders an Goethe hervorheben, ist die Verseinigung von Spinoza und Leibniz, die sich unwillfürlich in seiner Betrachtungsweise vollzieht: das ist dieser leibnizische Pantheismus, um den Ausdruck zu wiederholen, den wir zur Bezeichnung Lessings brauchen mußten.

# II. Schillers philosophische Vorstellungsweise.

1. Berhältniß zu Spinoza und Leibniz. Schillers leibnizischer Pantheismus.

Eine ähnliche Vereinigung der beiden entgegengesetzten Richt= ungen der dogmatischen Philosophie findet sich in der jugendlichen An= schauungsweise unseres zweiten großen Dichters. Die philosophischen

Darum hat Goethe dieses Gedicht, welches vom Standpunkte des Rünstlers aus Jacobis Theismus zurüdweist, in benjenigen Cyclus der Sammlung aufgenommen, welchen er mit dem Titel "Runst" bezeichnet.

Briefe zwischen Julius und Raphael bezeugen uns, wie Schiller in seiner Weise den Uebergang von der einen Vorstellungsart zur andern machte oder beide mit einander zu verbinden wußte. Er hatte von Natur eine Neigung zur Metaphysik, die ihn zum Philosophiren antrieb und seiner poetischen Kraft nicht die Gewalt, wohl aber jenen naiven Charakter entzog, der Goethes dichterische Individualität und Ueberlegenheit ausmacht. Schiller war ein Gefühlsphilosoph, einer der fühlenden und phantasirenden Denker, bevor er ein geschulter fritischer Philosoph wurde. Er ist als Gefühlsphilosoph ebenfalls ein leibnizischer Pantheist, d. h. er vereinigt aus innerem, poetischem Bedürfnisse die Idee der Alleinheit mit der Idee der Monadologie. In dieser Rücksicht bilden die beiden Dichter einen merkwürdigen Gegensatz zu Hamann und Jacobi. Jene verhalten sich zu Spinoza und Leibniz positiv, diese negativ. So erscheinen Goethe und Schiller, ihre philosophischen Ideen betrifft, in unmittelbarer Verwandtschaft mit Lessing; sie sind die Fortbildner jener Weltanschauung, welche Lessing angestrebt und gleichsam als sein Testament hinterlassen hatte: sie bilden die Durchgangspunkte zwischen Lessing und Schelling. Hamann und Jacobi waren Spinoza und Leibnizen gegenüber Skeptiker. Poetische Naturen, wie Goethe und Schiller, weil sie schöpferisch sind, können nicht skeptisch sein, und wenn sie entgegengesetzte ober verschiedene Gesichtspunkte vereinigen, sind sie nicht gewöhnliche Syntretisten, sondern gestaltende Denker. In diesen aufstrebenden Geistern wollte das Gefühl der göttlichen Weltordnung mit dem unveräußerlichen Gefühle menschlicher Ursprünglichkeit versöhnt werden. Dieser unwillfürliche Drang und keine gewählte Absicht faßt in Schillers poetischem Verstande Spinoza und Leibniz zusammen und löst ihren Gegensat, um beide zu bejahen, während Jacobi diesen Gegensatz ausgelöscht hatte, um beibe zu verneinen. Wie bei Leibniz, so gilt auch bei Schiller die Harmonie der Seelen als die höchste Aufgabe des Menschen, als die höchste Absicht des Universums, das sich in einem Stufenreiche von Kräften entfaltet und zur Gottheit emporstrebt. Wie tief sich hier diese leibnizische Vorstellungsart in das Gemüth eingelebt und zur Empfindung verdichtet hat, wie weit diese metaphysischen Begriffe schon in Gefühl und Einbildungsfraft übergegangen sind, wird man am deutlichsten erkennen, wenn wir unsern Schiller selbst reden lassen. Unwillfürlich verwandelt sich in seinem dichterischen Berstande Spinozas Pantheismus in das "Monadenpoem", wie Herber die leihnizische Philosophie zu nennen liebte. "Alle Volktommenheiten im Universum sind vereinigt in Gott. Gott und Natur sind zwei Größen, die sich volktommen gleich sind. Die ganze Summe von harmonischer Thätigkeit, die in der göttlichen Substanz beisammen existirt, ist in der Natur, dem Abbilde dieser Substanz, zu unzähligen Graden und Maßen und Stusen vereinzelt. Die Natur (erlaube mir diesen bildslichen Ausdruck) ist ein unendlich getheilter Gott. — Liebe ist die Leiter, worauf wir emporksimmen zur Gottähnlichkeit. Ohne Ansspruch, uns selbst unbewußt, zielen wir dahin.

Tobte Gruppen sind wir, wenn wir hassen, Götter, wenn wir liebend uns umfassen, Lechzen nach dem süßen Fesselzwang. Aufwärts, durch die tausendfachen Stufen Zahlenloser Geister, die nicht schufen, Waltet göttlich dieser Drang.

Arm in Arme, höher stets und höher, Vom Barbaren bis zum griech'schen Seher, Der sich an den letzten Seraph reiht, Wallen wir einmüthigen Ringeltanzes, Bis sich dort im Meer des ewigen Glanzes Sterbend untertauchen Maß und Zeit."

## 2. Philosophische Briefe. Die Hinweisung auf Kant.

Die Idee der leibnizischen Weltanschauung in ihrer Hinneigung zur kritischen Philosophie läßt sich nicht edler aussprechen, als in den Worten, womit diese merkwürdigen Briese schließen. "Unter allen Ideen Deines Aufsates kann ich Dir am wenigsten den Sateinräumen, daß es die höchste Bestimmung des Menschen ist, den Geist des Weltschöpfers in seinem Kunstwerke zu ahnen. Zwar weiß auch ich für die Thätigkeit des vollkommensten Wesenskein erhabeneres Vild, als die Kunst. Aber eine wichtige Bestimmung scheinst Du übersehen zu haben. Das Universum ist kein reiner Abdruck eines Ideals, wie das vollendete Werk eines menschlichen Künstlers. Dieser herrscht despotisch über den todten Stoff, den er zur Versinnlichung seiner Ideen gebraucht. Aber in dem göttlichen Kunstwerke ist der eigenthümliche Werth jedes seiner Bestandtheile geschont, und dieser erhaltende Blick, dessen er jeden Keim von Energie, auch in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meine Schiller-Schriften. Reihe I. (2. Aufl.). Buch I. Schillers Jugendund Wanderjahre. S. 41—49.

dem kleinsten Geschöpfe, würdigt, verherrlicht den Meister eben so sehr, als die Harmonie des unermeßlichen Ganzen. Leben und Freiheit, im größten möglichen Umfange, ist das Gepräge der göttlichen Schöpfung. Sie ist nie erhabener als da, wo ihr Jdeal am meisten verfehlt zu sein scheint. Aber eben diese höhere Vollkommenheit kann in unserer jetigen Beschränkung von uns nicht gefaßt werden. Wir übersehen einen zu kleinen Theil des Weltalls, und die Auflösung der größern Menge von Mißtönen ist unserem Ohr unerreichbar. Jede Stufe, die wir auf der Leiter der Wesen emporsteigen, wird uns für diesen Kunstgenuß empfänglicher machen, aber auch alsbann hat er gewiß seinen Werth nur als Mittel, nur insofern er uns zu ähnlicher Thätigkeit begeistert. Dem edlen Menschen fehlt es weder an Stoff zur Wirksamkeit noch an Kräften, um selbst in seiner Sphäre Schöpfer zu sein. Hast Du diesen Beruf einmal erkannt, so wird es Dir nie wieder einfallen, über die Schranken zu klagen, die Deine Wißbegierde nicht überschreiten kann. Und dies ist der Zeitpunkt, den ich erwarte. Erst muß Dir ber Umfang Deiner Kräfte völlig bekannt werden, ehe Du den Werth ihrer freiesten Aeußerung schätzen fannst."1

Diese letten Worte weisen unverkennbar auf die kantische Philosophie hin, zu deren Grundsätzen sich Schiller selbst in seinen späteren ästhetischen Aufsätzen bekannte, und deren System in ästhetzischer Rücksicht er am meisten gefördert und in der Richtung auf die Identitätsphilosophie fortgebildet hat. Schiller verhält sich zur kantzischen Philosophie eben so congenial, wie Lessing zur leibnizischen: er erscheint gleichsam als Mittels und Bindeglied, zuerst zwischen Lessing und Kant, dann zwischen Kant und Schelling.

# III. Die poetische Geltung der Individualität. Die prästabilirte Seelenharmonie.

Wie Leibniz den Menschen begriffen hatte, als ein vollkommen eigenthümliches, ursprüngliches, monadisches Wesen: so fühlten sich die Geister in dem Zeitalter der Sturm- und Drangphilosophie, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schillers sämmtliche Werke. Bb. X. Philosophische Briefe: Gott. S. 294 sigb. 306 sigb. Zu vgl.: Meine Schiller-Schriften. Reihe II. Schiller als Philosoph. (2. Aust.) S. 56—85.

die Fesseln der Schule von sich warf und die Arisis entscheidet, welche unmittelbar der neuen Epoche vorausgeht. Niemals ist in der mensch= lichen Seele das Monadengefühl lebhafter gegenwärtig gewesen und feuriger ausgesprochen worden, niemals hat der einzelne Mensch dem einzelnen Menschen mehr gegolten, als damals. Die mächtigsten Empfindungen, deren das menschliche Gemüth fähig ist, richteten sich hier mit leidenschaftlicher Gewalt auf die individuellen Verhält= nisse der Freundschaft und Liebe. Man lebte in diesen Verhältnissen mit einer förmlichen Andacht, man behandelte sie wie eine Art Cultus und Religion. Das Gefühl wurde hier unmittelbar zur Metaphysik: Freundschaft und Liebe galten als die höchste Uebereinstimmung der Seelen, als ein Symbol der Weltharmonie, und die so bewegte Einbildungskraft gefiel sich darin, die geheimnißvolle Nothwendigkeit einer göttlichen Vorherbestimmung auch auf die menschlichen Seelenverhältnisse zu übertragen. Mit dem Selbstgefühle eigenster Individualität steigerte sich natürlich der Werth des Individuums, steigerte sich das Interesse an der menschlichen Eigenthümlichkeit, steigerte sich die Innigkeit und Bedeutung aller Verhältnisse, welche das Individuum verknüpfen: besonders jener Verhältnisse, die wie aus an= geborner, innerster Neigung gewählt und ergriffen werden, die als individuellste Vorherbestimmung, als prästabilirte Seelenharmonie, als Wahlverwandtschaft erscheinen. Diese leidenschaftliche Stimmung der Gemüther fand in dem goetheschen Werther ihren ebenbildlichen Ausdruck, und die dämonische Aehnlichkeit, womit hier das Schicksal der Leidenschaft und das Geheimniß der Herzen getroffen war, mußte das im Innersten berührte Zeitalter entzücken zugleich und erschrecken. Es war ein historischer Roman, und zwar der mächtigste, den dieses Zeitalter haben konnte, wenn anders nicht der Name, sondern die in der Empfindungsweise und der Gemüthsftimm= ung einer ganzen Zeit begründete Geltung des Inhalts den geschicht= lichen Werth der Kunft und Dichtung ausmacht. Wir können hier nicht länger bei dieser anziehenden Stelle verweilen, da wir den Fortgang der Ideen allein im Auge haben; aber dürften wir das welches fühlend und ahndend philosophirte und in der Zeitalter, innersten Seele ergriffen war von dem unendlichen Werthe des Individunms, bis in seine kleinsten und verborgensten Vorstellungen verfolgen, so würden wir kein besseres Bild und Beispiel finden als jene goethesche Dichtung.

# IV. Die Auflösung der bogmatischen Philosophie.

## 1. Widerspruch der Gefühlsphilosophie.

Bir haben schon bei Leibniz den Widerspruch ausgedeckt, welcher der dogmatischen Philosophie inwohnt: daß nämlich unter dem Gessichtspunkte der Monadenlehre die Möglichkeit einer rationalen Erstenntniß verneint werden mußte, so sehr auch die Monadologie eine solche Erkenntniß selbst sein wollte. Diesen Widerspruch offenbart, ohne ihn zu lösen, die Gefühlsphilosophie, vor Allen in Hamann und Jacobi, die sich den dogmatischen Philosophen gegenüber ausschließend und verneinend verhielten. An dieser Gestalt der Gesühlss oder Glaubensphilosophie läßt sich eine negative und eine positive Seite deutlich unterscheiden: die erste richtet sich beweisend und widerlegend gegen alle rationale Erkenntniß; die andere richtet sich fühlend und divinirend auf das Ursprünglich-Menschliche. Bon ihrer negativen Seite betrachtet, ist die Glaubensphilosophie entschieden skeptisch, von der positiven Seite dagegen entschieden dogmatisch: unter jenem Gesichtspunkte vergleicht sie sich mit Hume, unter diesem mit Rousseau.

Und warum sollen wir nicht sagen, daß die deutsche Aufklärung in diesen Glaubensphilosophen ihren Hume und ihren Rousseau der kantischen Philosophie vorausgeschickt habe, da sich diese deutschen Glaubensphilosophen selbst ihrer Gemeinschaft namentlich mit Hume so deutlich bewußt waren, welcher unseren Kant nach dessen eigenem Bekenntniß aus dem Schlummer des Dogmatismus erweckte?

Mit der Verneinung der rationalen Erkenntniß endet auch in Deutschland die dogmatische Philosophie. Diese Auslösung, welche von Leibniz vorbereitet war, haben unsere Hamann und Jacobi deutslich und bestimmt ausgesprochen. Aber eben dieses kategorische Versneinen der rationalen Erkenntniß bildet den Widerspruch, wodurch sich die Gefühlsphilosophie selbst aushebt. Denn die Kehrseite davon ist das kategorische Sezen eines irrationalen Princips, einer Wahrbeit, deren wir unmittelbar gewiß sind und nur unmittelbar durch Gefühl und Glauben gewiß sein können. So sehr sie sich gegen den Dogmatismus sträuben, bleiben die Glaubensphilosophen doch unter seiner Herrschaft und werden, so weit sie positiv sind, von ihm gesangen gehalten. Sie befreien sich nicht vom Dogmatismus, sondern empören sich nur dagegen. Wider ihren Willen haben sie aus dem Gefühle, indem sie es kategorisch hinstellen, eine Kategorie, einen

Begriff gemacht und dadurch den lebendigen Glauben in einen dogmat= ischen Glauben verwandelt. So müssen sie das Schicksal aller dogmatischen Philosophie theilen: nämlich den Widerspruch, daß sie sich selbst nicht erklären, daß sie aus ihren Principien ihren Standpunkt nicht rechtfertigen können. Denn ein anderes ist das Gefühl, welches sie behaupten, ein anderes die Gefühlsphilosophie, die sie predigen. Ihr Gefühl ist eine lebendige Thatsache, ihre Gefühlsphilosophie ist ein logisches Urtheil: sie ist nicht bloß Gefühl, sondern sie denkt das Gefühl und verwandelt es in ein Axiom; sie verwandelt den natür= lichen Grund des Wissens in den speculativen Grundsatz des Philosophirens und widerlegt dadurch sich selbst, denn sie macht zu einem Object des Verstandes, was ihren eigenen Principien zufolge niemals Verstandesobject werden kann. Das Gefühl soll der Grund unseres Wissens sein. Gut! so werde ich, was ich weiß, nur durch das Gefühl wissen, aber das Gefühl selbst werde ich niemals wissen; es kann nur Subject, nie Object meines Bewußtseins werden. Das Uebersinnliche soll nicht Object des Verstandes, nicht bewußter Gegenstand sein: dasselbe gilt von dem Bermögen des Uebersinnlichen, eben das= selbe gilt vom Gefühl, welches dieses Vermögen ist. Wo bleibt, mussen wir fragen, die Gefühlsphilosophie, beren Gegenstand das Gefühl ist? Der Gefühlsphilosoph verhält sich zum Gefühl, wie der Materialist zum Körper, der Monadolog zur Monade, der Spinozist zum Modus. Wären die Dinge nur Modi, so wäre der Spinozismus, nämlich der Begriff oder die Erkenntniß, daß die Dinge Modi sind, schlechterdings unmöglich. Wären die Dinge nur Monaden, so wäre die klare und beutliche Einsicht, daß sie Monaden sind, schlechterdings unmöglich. Wären die Dinge nur Körper, so wäre alles eher zu erklären, als der Materialismus selbst, welcher wissen will, daß alle Dinge nur Körper, alle wirksamen Kräfte nur Körperkräfte sind. Und eben dasselbe gilt von der Philosophie, die sich ausschließlich auf das Gefühl gründet, die alle Erkenntniß vom Gefühl allein abhängig macht. Wäre wirklich das Gefühl der alleinige Grund unseres Wissens, so würden wir unter der Macht und Herrschaft des Gefühls leben, so würden wir fühlend denken, aber niemals das Gefühl denken, geschweige darüber weitläufig philosophiren.

# 2. Gesammtwiderspruch der dogmatischen Philosophie.

Um das Gesammtresultat in eine bündige Formel zu fassen, so lautet das schließliche Urtheil: die Philosophie hat auf keinem ihrer

bisherigen Standpunkte vermocht, sich selbst zu erklären. Bon Descartes bis Jacobi hat der philosophirende Geist keinen Gesichtspunkt gefunden, unter dem er sich selbst erblicken und seine eigene Möglichkeit, seinen Realgrund, erklären konnte. Descartes setzte die Möglichkeit rationaler Erkenntniß voraus, und Spinoza erfüllte diese Voraus setzung; Leibniz widersprach der Möglichkeit einer rationalen Erkenntniß zwar nicht im Principe, wohl aber in dem Ergebniß seiner Philosophie; und Jacobi endlich verneinte kategorisch jene Voraussetzung, worauf sich in Descartes die Philosophie gegründet hatte. diesem Gesichtspunkte betrachtet, bildet die vorkantische Philosophie eine deutlich ausgesprochene Antinomie. Die Thesis lautet: es giebt eine rationale Erkenntniß vom Wesen der Dinge; die Antithesis: es giebt eine solche Erkenntniß nicht. Jene erklärt: Nichts ist unbegreiflich, diese: Alles ist unbegreiflich. Die Thesis wird durch Descartes und Spinoza, die Antithesis durch Jacobi behauptet, und die Verknüpfung beider, das heißt die Antinomie selbst, bildet Leibniz.

## 3. Die fritische Philosophie.

Diesen Widerspruch nun erkennt und löst die kritische Philosophie. Sie ist in Wahrheit kritisch, denn sie macht den Schieds richter in dem Streite zwischen Dogmatismus und Skepticismus (Glaubensphilosophie) über die Möglichkeit rationaler Erkenntniß: in einem Streit, bei dem sich alle Systeme der Bergangenheit betheiligen mussen; sie richtet die entgegengesetzten Parteien und entscheidet deren Streit so, daß sie jeder von beiden ihre wohlerwogenen Rechte zutheilt. Sie begrenzt das streitige Gebiet der rationalen Erkenntniß: die geits der festgesetzten Grenze soll die Thesis, jenseits derselben soll die Antithesis Recht haben. Ihr letter Urtheilsspruch erklärt: es giebt eine rationale Erkenntniß, aber nur von den sinnlichen Objecten ober den Erscheinungen der Dinge; es giebt dagegen keine rationale Erkenntniß von dem Uebersinnlichen oder vom Wesen der Dinge. man die menschliche Wissenschaft über diese Grenze ausdehnen und auf das Gebiet des Uebersinnlichen, auf das Wesen der Dinge selbst übertragen; will man sich zu einer rationalen Psychologie, Kosmologie, Theologie versteigen, so sind jene Widersprüche und Antinomien unvermeidlich, welche die leibniz-wolfische Philosophie an ihrem eigenen Beispiele zeigt und Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft an eben dieser Stelle entdeckt und auflöst.

4. Kant, Fichte und Schelling in ihrem Berhältniß zu Leibniz.

Der Gesichtspunkt, unter dem die kritische Philosophie entsteht, sucht die Selbsterkenntniß im Sinn exacter Wissenschaft, d. h. die Erklärung der menschlichen Erkenntniß in erster und die der Dinge in zweiter Linie. Von hier aus beschreibt die kritische Philosophie eine Entwicklung, welche dem Verlause der dogmatischen analog ist. Wie sich Descartes zur dogmatischen Philosophie verhält, so verhält sich Kant zur kritischen; wie Spinoza zu Descartes, so verhält sich Fichte zu Kant. Wie Leibniz zu Descartes und Spinoza, so verhalten sich Schelling und Hegel zu Kant und Fichte. Und in diesen Verhältnissen schelling und Holesophen der solgenden Zeit selbst ihre Verwandtschaft mit den frühern empfunden zu haben. Je mehr sich die kritische Philosophie von dem kantischen Dualismus befreit, je näher sie dem Idenstitätsprincip und dem Begriff der Entwicklung kommt, um so mehr steigert sich ihre Sympathie sür Spinoza, um so näher fühlt sie sich mit Leibniz verwandt.

Kant, der Begründer des Kriticismus, beurtheilte die dogmatsische Philosophie, d. h. alle Systeme, welche vor ihm da waren, zu sehr im Ganzen, um die Eigenthümlichkeiten der verschiedenen Philosophen genau zu unterscheiden; er hatte weniger Individualitäten als Gruppen vor sich, die er bis in das Einzelne versolgte. Den Spinoza kannte er kaum oder lernte ihn erst durch Jacobi kennen, und Leibniz saßte er im wolsischen Verstande auf, dem er selbst angehörte, so lange er noch im Dogmatismus verharrte. Die Philosophie, deren Widersprüche er ausgedeckt und deren metaphysische Systeme er gestürzt haben wollte, war die leibniz-wolsische.

Fichte wußte, daß er im äußersten Gegensate zu Spinoza stehe und daß seinem Princip Leibniz näher verwandt sei. Er sah in Spinoza den Charakter der dogmatischen Philosophie, welcher er selbst in Anschung der kritischen Philosophie sein wollte. Zwischen ihm und Spinoza bestand nur die Wahlverwandtschaft consequenter und rücksicher Denker, und diese Verwandtschaft fühlte Fichte eben so deutlich, als er den Gegensat ihrer Systeme einsah. Zwischen ihm und Leibniz bestand eine Wahlverwandtschaft der Grundsäte, die in dem Principe selbstthätiger Eigenthümlichkeit und Kraft übereinsstimmten. In eben diesem Punkte, wo sich Leibniz dem Spinoza entgegensett, sühlte sich Fichte zu Leibniz hingezogen.

Um bedeutungsvollsten und treffendsten aber urtheilte Schelling

über jene beiden Träger der dogmatischen Philosophie, denen er sich in gleicher Weise congenial fühlte, denn mit Spinoza theilte er das Identitätsprincip und den Pantheismus und mit Leibniz die Idee der Entwicklung im Universum, des Stusenreichs der Dinge, der harmonischen Weltordnung. Wir können von Leibniz und seinem Beitalter nicht besser Abschied nehmen, als indem wir uns die Urtheile vergegenwärtigen, welche Fichte und Schelling dem großen Begründer der deutschen Ausklärung widmen. Wie er in diesen Urtheilen existirt, so hat Leibnizens Bild uns selbst vorgeschwebt von dem ersten Zuge unserer Darstellung bis zum letzten.

Fichte sagt in seiner zweiten Einleitung in die Wissenschaftslehre: "Leibniz konnte auch überzeugt sein, denn wohl verstanden —
und warum sollte er sich nicht selbst wohl verstanden haben? — hat
er Recht. Läßt höchste Leichtigkeit und Freiheit des Geistes Ueberzeugung vermuthen; läßt die Gewandtheit, seine Denkart allen Formen
anzupassen, sie auf alle Theile des menschlichen Wissens ungezwungen
anzuwenden, alle erregten Zweisel mit Leichtigkeit zu zerstreuen und
überhaupt sein System mehr als Instrument, denn als Object zu
brauchen; läßt Unbefangenheit, Fröhlichkeit und guter Muth im
Leben auf Einigkeit mit sich selbst schließen: so war vielleicht Leibniz
überzeugt, und der einige Ueberzeugte in der Geschichte der
Philosophie."

Und Schelling erklärt in der Einleitung seiner Ideen zu einer Philosophie der Natur: "der Erste, der Geist und Materie mit vollem Bewußtsein als Eines, Gedanke und Ausdehnung nur als Modification besselben Princips ansah, war Spinoza. Sein System war der erste kühne Entwurf einer schöpferischen Einbildungskraft, der in der Idee des Unendlichen, rein als solchem, unmittelbar das Endliche begriff und dieses nur in jenem erkannte. Leibniz kam und ging ben entgegengesetten Weg. Die Zeit ist gekommen, wo man seine Philosophie wiederherstellen kann. Sein Geist verschmäht die Fesseln der Schule, kein Wunder, daß er unter uns nur in wenigen verwandten Geistern fortgelebt hat und unter den Uebrigen längst ein Frembling geworden ift. Er gehört zu den Wenigen, die auch die Wissenschaft als freies Werk behandeln. Er hatte in sich den allgemeinen Geist der Welt, der in den mannigfaltigsten Formen sich selbst offenbart und, wo er hinkommt, Leben verbreitet."



| •<br>1 |  |  |  |
|--------|--|--|--|
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
| •      |  |  |  |
| :      |  |  |  |
|        |  |  |  |
| •      |  |  |  |
| 1<br>• |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |

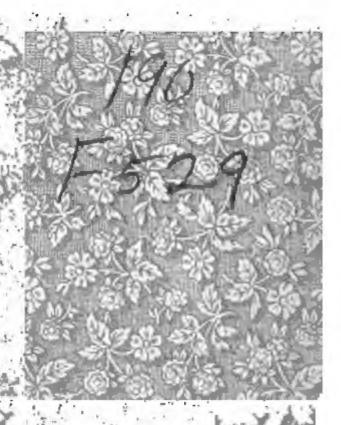

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

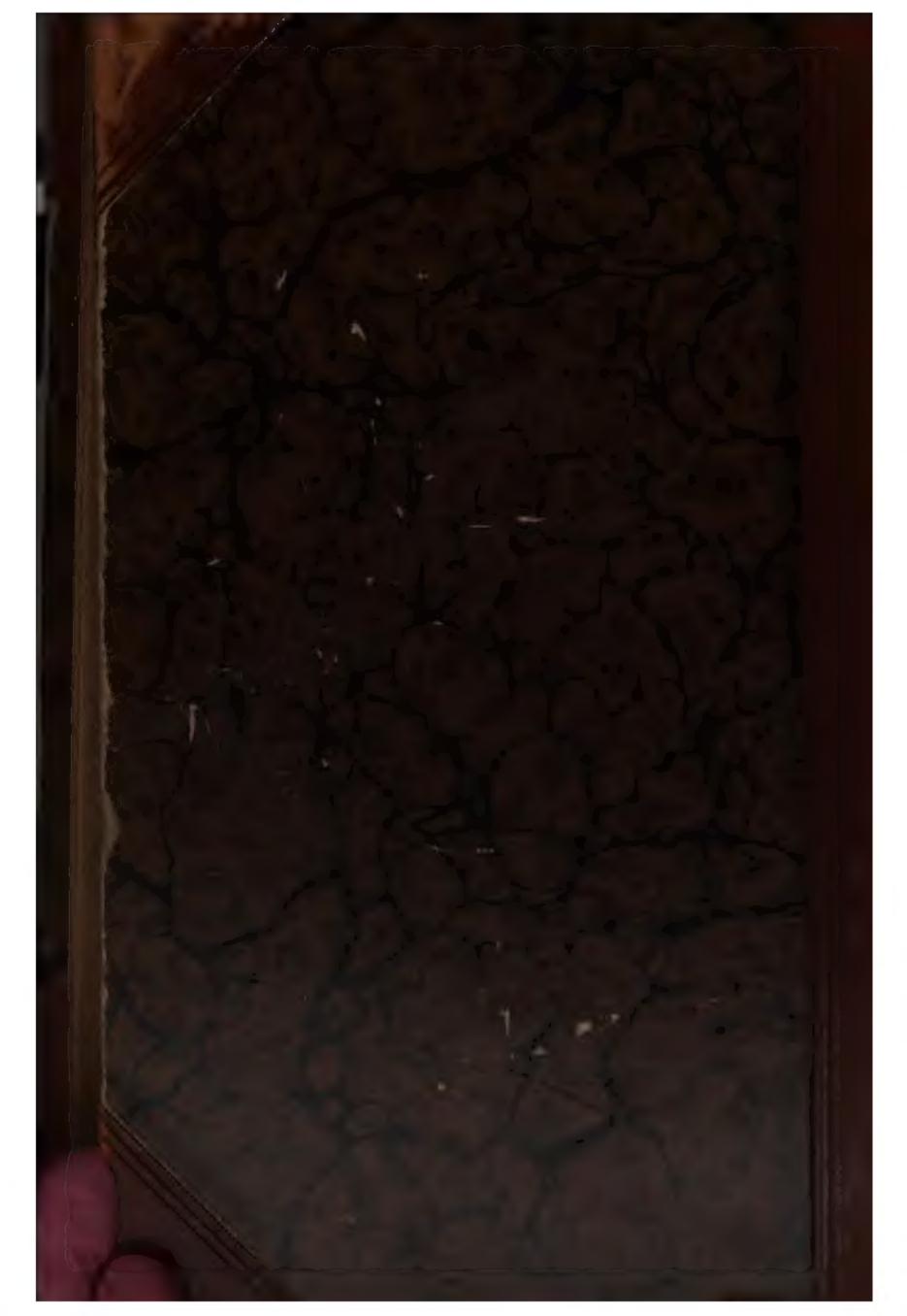